

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY



From the collection
of the
UNIVERSALIST HISTORICAL
SOCIETY









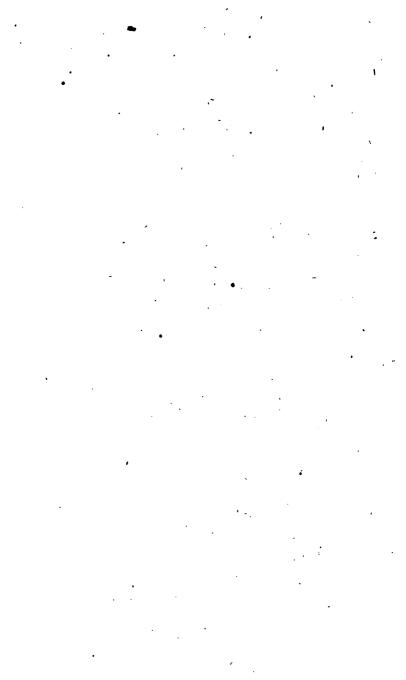

# HARVARD DIVINITY SCHOOL ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY



From the collection
of the
UNIVERSALIST HISTORICAL
SOCIETY







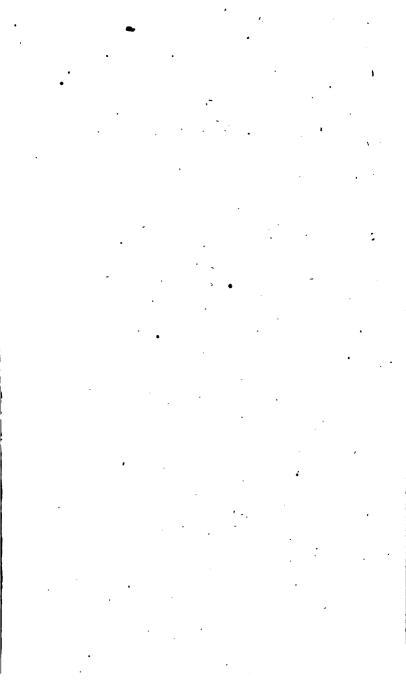

Jung Stilling Johann Heinrich.
Zohann Heinrich Illng's,

genannt Stilling,

Doftor ber-Arqueifunde und ber Beltweisheit, Großherzoglich Babifder geheimer Dofrath,

## sammtliche Schriften.

8 u m

erftenmale vollständig gesammelt und berausgegeben

0 0 R

Bermandten, Freunden und Berehrern des Berewigten.

Bierter Banb.

Enthält:

bas heimweh und ber Schluffel zu bemfelben, erfter Band.

Stuttgart.

3. Scheible's Buchhandlung.

1836.

# Seimweb

unb ber4

### Schluffel zu demfelben

DDM

Beinrich Stilling.

Fünf Theile in zwei Banben.

Erfter Banb.

Ανοίξω εν παραβολάις τὸ ςόμα μου.

Stuttgart.

J. Scheible's Buchhandlung.

1856.

PT 2372 ·J7 V.4

Die mit Thranen faen, werben mit Freuden ernten; sie gehen bin und weinen und tragen edlen Samen, und tommen mit Frohloden, und bringen ihre Garben. Pf. 126, v. 5. 6.

## Das heimweh.

Erster Theil.

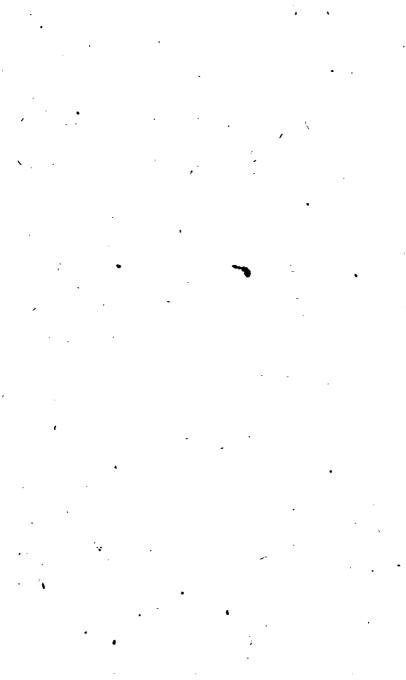

#### Zueigunngsschrift

e q

#### ben grauen Mann,

ben meine Lefer mohl werben fennen lernen,

Sochebler, wohlmeifer und gefrenger Berr!

Em. Hochebeln lieben die Komplimente nicht, foust hatte ich biese erste Seite mit Hochbero Titulatur auss füllen muffen. Daß Gie von erhabener himmlischer Albs funft find, weiß boch jeder, ber Gie tennt und gewohnt ift, Ihnen mit unverwandtem Muge ftarr in 3hr furchts bar drohendes Untlig zu schauen; ich gehe also lieber gerabe gu, fo mie Gie es auch zu maden pflegen, unb lege Em. Gestrengen mein Buch vor: denn ich weiß aus vieler Erfahrung, daß Gie in den Kenntniffen ber Kritik auf bem gangen Erbboben Ihres Gleichen nicht haben. Corrigiren Sie und streichen Sie aus, alles, mas bie Probe nicht halt, und geben Sie mir nur allenthalben Binte, fo will ich's gern gerade fo machen, wie Gie es haben wollen. Dann haben Sie aber auch die Gute, Ihr Siegel und Imprimatur barunter ju fegen, bamit ich mich bamit vor aller Belt mbge legitimiren fonnen. Ran bat mir zwar gefagt, baf fich febr viele Bucherrichs ter um Em. Bohlweisheit und Dochbero Urtheil

ţ

nicht viel bekünmern sollen, sogar will man bemerkt has ben, daß verschiedene die Kunst verstehen, Ihnen ein Schlaftränkelchen beizubringen, allein das macht mir keinen Augenblick Kummer: benn ich weiß, daß bei Ihnen am großen und letzten Rechnungstage kein Opium mehr wirken, und daß dann auch eben dieß Opium das Debet entsetzlich vergrößern wird. Ich bin also mit Dero weis sem Urtheil vollkommen zufrieden.

Da wir uns nun schon so lange kennen, so muß ich noch hier bffentlich eine Bitte an Sie wagen: Ew. Wohls weisheit wissen besser als ich, wie es jetzt in der Welt ausssieht, und daß es den Heimwehkranken, bei dem Wirrswarr von Wegen, die alle nach Daus führen sollen, schwer wird, den rechten zu treffen; nehmen Sie sich doch aller redlichen Sucher und Irrenden an! — und dann schleusdern Sie doch bald einmal einen Sinaitischen Blis auf die stolze Dame, die auf ihrem wiehernden Gaul hoch einhertrabt und den Leute die Köpfe verdreht. Sie wissen, wen ich menne!

Nun, ich empfehle mich Em. Gestrengen zu fernerer Leitung und Führung, mit angehängter stehentlicher Bitte, mir doch dereinst bei bem Ausziehen meines Reisekleids ein freundlich Gesicht zu machen, Sie wissen, was das für selige Folgen hat.

Ich bin mit tiefster Berehrung und Liebe

Em. hochebeln

Marburg, ben 1. Sept. 1793.

gehorfamer Diener

heinrich Stilling.

#### Erstes Buch.

Selig find, die das heimweh haben, denn sie sollen nach haus kommen — sagte der Pfarrer, und als ich meinem Bater erzählter, so sahe er mich an, wie eine Mutter ihren achtzehnjährigen Sohn, wenn er mit Theilnahme ein hubsches Madchen lobt. Und meine Mutzter sahe meinen Bater an, als wollte sie sagen, es ist bald Zeit; ich aber gudte Beiden in die Augen — es war mir gerade dabei zu Muthe — als wenn einem die Weste zu eng ist, die meinige knopfte ich wirklich auf.

Eine Stille bei einer halben Minute.

Saft du ihn denn auch verstanden? mein Sohn! fragte mein Bater, und das mit einer Stellung, die zu der Frage: hab ich denn wirklich das große Loos gewonnen? past. Reiner Mutter Blick fragte noch sehnsuchtsvoller, ohne ein Wort zu sagen.

Db iche verftanden habe? — Bater! — es hat mir bie Bruft beengt — ich mußte mir Luft machen. Der Pfarrer arm an Allem, nur nicht an Wiffenschaft, Tugend und Kins bern. Reinen Freund als Gott und Gottesfreunde! —

Lieber Sohn, bas ift aber auch feine Rleinigfeit -

Gut! aber boch gerade genug, um bas Beimweh ju bes tommen! Da haft bu Recht! - verfette meine Mutter.

Und nun, liebe Eltern ! beständige Berfolgung vom Consfistorium; - gestern betam er einen derben Berweis: er

foll fich verantworten, warum er eine Menoniten-Frau auf dem Rirchof habe begraben laffen, und noch selber mit zur Leiche gegangen sen? — und doch ist ihm so etwas nie vers boten worden. Du hattest sehen sollen, Bater! — wie seine gute Gattin mit den Thranenaugen da stand, und jedem Kind ein Stud trocken Brod reichte, indem die alteste Tochster klares helles Wasser dazu austheilte — Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach haus kommen! sagte der Maun mit dem zersticken aber reinlichen Schlafrock: — wie ein Blig suhr mirs durch alle Glieder, und im Augenblick suhlte ich auch das Fieber des Heimweh's.

Lieber Ernft! fing meine Mutter an: indem fie ihres Mannes beide Sande faste, und ihm feelenvoll ins Angessicht lachelte: lieber Ernft! — wir muffen wohl am Glockschen ziehen, damit ber Borhang aufgerollt werde.

Mir wars bei diefen Worten zu Muth, als wie einem Rinde bei den apokryphischen Sprüchen seiner Mutter am Tage vor dem Christfeste: es ahnet etwas herrliches, verssteht aber nichts, bis es fruh aufwacht, und nun zum hellerleuchteten Lebensbaum mit vergoldeten Ruffen und zu den Schäschen, Christfinden, Puppen und Schuffeln mit Obst und Confest geführt wird. Der wie Freund Claus dius bei dem Lesen des Evangeliums Johannis.

Was ich jest thue, das weißt du nicht, du wirfts aber bernach erfahren.

Der Ranzler Beftuchef konnte die Raiferin Elisabeth lange nicht zur Unterschrift des Allianz-Contrakts mit Defterzreich bereben; endlich brachte er fie so weit, daß sie die Feder ergriff, sie in die Dinte tunkte, die hand anlegte, und unwillig die Feder wegwarf; denn eine Fliege hatte sie auf die hand gestochen; ich unterschreib nicht! sagte sie. Zwei Jahre lang floß das russische Blut nicht, das hatte ein Kliegenstich verursacht.

Bas der Fliegenftich dem ruffischen Reich jum Unterlaffen var, bas war mir des Pfarrers heimweh jum Wirten.

Alfo: meine Mutter jog bas Glochen gur Erbffnung ber erften Scene bes erften Aufzugs,

Meines Baters Beruf war, Briefe zu empfangen, und fie zu beantworten; bis babin konnte ich mich keines andern Sefchafte von ihm erinnern, und ich erinnerte mich doch das mals schon bessen, was seit 14 Jahren bei uns vorgegangen mar.

Saft du's gehört? — Gott fen uns gnadig und barms bergig! — haft du nichts gehört? — mein Bater drehte fich am Pult herum, ftedte die Feder hinter das Ohr, legte die Sande auf dem Ruden zusammen, schritte langsam mir entsgegen, und sagte: Christian! geh doch einmal hinaus und frage die Beibsleute, die da beisammen stehen, warum ihnen Gott gnadig und barmherzig senn soll?

Sor' fie, Jungfrau! mas hat fie fo wichtiges? - ift , etwa ein Unglud paffirt?

A. Ach Gott! — lieber herr Dftenheim! — es ift etwas erschreckliches: gestern Abend um zehn Uhr sind zween. Burger von hier, der herr \*\*\* und der Rathsherr \*\*\* dort über die Riedwiese her nach haus gegangen, und da haben sie oben auf dem Felsen einen schneeweißen leibhaftigen Geist gesiehen, der ist langsam hin und her gegangen, so, als wenn er spazierte; dann hat er als einmal gestanden, und in den Rond, dann als einmal hinter sich in das alte Schloßgeguckt, es hat ihnen gedaucht, als horten sie ihn seufzen. Ach du lieber Gott! wer mag das wohl seyn? — ich habe als an den seligen herrn Burgermeister \*\*\* gedacht, der ging oft da spazieren.

B. Ja, der ifts gewiß! — benn fo fromm er war, so hatte er doch auch seine Raupen.

3ch erzählte meinem Bater, mas ich gehort hatte; er las chelte nicht barüber, außerte auch keinen Zweifel, fondern in ber nämlichen Attitude, die Feber hinter bem Ohr, kam er mir entgegen, und fragte mit einem sehnlichen Blide;

Saft du nichts bei biefer Sache gu thun?

"Ich glaube, es ift Taufchung gewesen." Wenns nun auch Tauschung war? —

"Freilich! - ich muß Gewißheit haben."

Das mußt bu! - wie wenn aber bie Manner richtig ge= feben batten? -

"So mußte ich zu bem Wefen bin, und es fragen: ob es auch bas heimweb habe?"

Mein Bater ging wieder an den Pult und fchrieb. Rach einer fleinen Paufe.

Chriftian! brauchft bu Gelb?

"Rein, lieber Bater! ich habe gur Rothdurft."

Brauchft du feinen Ueberfluß?

Ueberfluß? - bachte ich; und fagte: befter Bater! ges ben tonnen ift Geligkeit.

Mein Bater tam wieder, die Feder hinter dem Dhr: fo waren ja alle Reichen felig?

"Bergebung! — Bater! — es war eine Spperbel — Doch erlaube mir! — die mehrsten Reichen tonnen doch nicht geben."

Da haft du Recht! das geben tonnen hat aber doch noch einen hohern Grad.

"Ja, bas geben wollen."

Bare bas wohl Geligfeit?

"Rein, auch noch nicht; benn ben Pharifdern marb fie nicht zugesprochen."

Mit aller Barme ber Empfindung, fuhr mein Bater fort: bu weißt, wie man gibt, lieber Sohn! ja bu weißt es, bu tennst ben Bater, ber ins Berborgene sieht, und damit gab er mir eine Rolle von 40 Dutaten.

Flugs sprang ich zu einem Freund, einem auserwählten Gottesmann; biesen band ich mit einem festen Bersprechen, bem Pfarrer biese Rolle zu bringen, mich nie zu nennen, und ihm nur zu sagen: ein burchaus Unbekannter schenke ihm bas.

Behrgelb auf die Beimreife! - hatte ber liebe Mann ges rufen, bann war er fort gelaufen. Bobin? -

Du fannft es errathen, Theophil! - ins Rammerlein, wo man die Thure hinter fich gufchleuft.

Beiß denn meine Mutter noch nichts von dem Felsenmanne? Babrend dem Schreiben antwortete mein Bater: fie fteht gerade am Glodchen!

"Go!" —

Romm boch ber, mein Sohn! und ftelle bich zwischen mich und beine Mutter ans Fenfter.

Da stand ich! — vor mir ein landliches Gartchen mit einer buftern Laube, bann eine Wiese, in welcher ein Mitztelding zwischen Bach und Fluß zid zad forteilte. Jenseits Aeder, weiter aufwarts Wald, rechts hinauf Wildniß, links hinab weites Thal mit einem buschigen hügel vor dem blauen Gebirge. Ueber uns ein unbewolfter himmel! linker hand, boch über dem hügel, der halbmond des ersten Viertels: die ganze Erde feierte in heiliger herbstille den Borabend ihres Sabbaths. Und nun das schräge, sanfte, matte Monds licht auf dem Antlig der sterbenden Natur! — mir wards wieder eng unter der Weste.

Christian! -

"Bas befiehlft du? Bater!"

Sollte die Natur nicht auch bas Beimweh haben?

"In so fern ich ein Theilchen von der Natur bin, Ja!" Ich versichere dich, sie hat das heimweh, und fie be= kommte jeden herbst.

"Freilich bekommt sie es — ! — Millionen ihrer Kins "ber geben bann nach Saus, und die zurudgebliebenen bes "trauern sie. Das natürlichste Trauerkleid ift doch wohl "mattgelb und Flor barüber.

Set noch hinzu, den reinen unbewolften himmel im Ropf, und bas erfte Mondeviertel in den Augen. D Jungsling! — Jungling! den reinen wachsenden Mond, der nie wieder abnimmt. Diesen Abglanz der herrlichkeit Gottes, diesen Leitstern in der Nacht dieses Erdenlebens, im Auge. — Diesen körperlichen, so sanft ins herz hinein glanzenden Bes weis der Mahrheit von Jesu Christo, verbreitet über die ganze Natur.

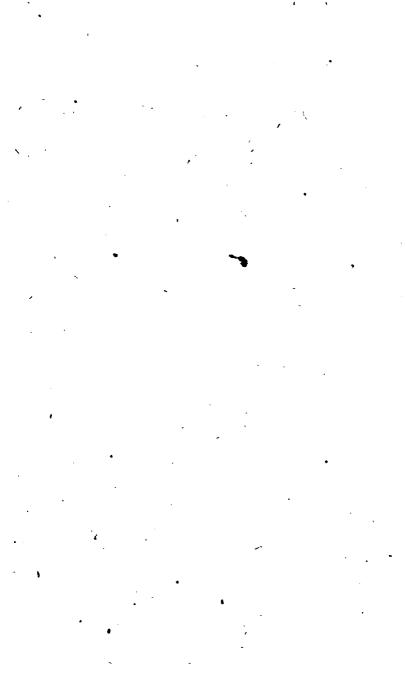

#### Zueigunngsschrift

a u

### ben grauen Mann,

ben meine Lefer mohl werben tennen lernen,

Hochebler, wohlmeifer und gestrenger Berr!

w. Dochebeln lieben die Komplimente nicht, fonft hatte ich biese erste Seite mit Hochbero Titulatur auss füllen muffen. Daß Gie von erhabener himmlifcher Albs fanft find, weiß doch jeder, ber Gie tennt und gewohnt ift, Ihnen mit unverwandtem Auge ftarr in Ihr furchts bar brobenbes Untlit zu schauen; ich gebe alfo lieber gerabe ju, fo wie Gie es auch zu machen pflegen, und lege Em. Geftrengen mein Buch vor: benn ich weiß aus vieler Erfahrung, daß Sie in den Kenntniffen ber Kritik auf bem gangen Erbboben Ihres Gleichen nicht haben. Corrigiren Sie und streichen Sie aus, alles, mas bie Probe nicht halt, und geben Sie mir nur allenthalben Binte, so will ich's gern gerade so machen, wie Sie es haben wollen. Dann haben Sie aber auch bie Gute, Ihr Siegel und Imprimatur barunter zu fegen, bamit ich mich bamit vor aller Welt mbge legitimiren konnen. Dan hat mir zwar gefagt, baf fich febr viele Bucherrichs ter um Em. Wohlweisheit und Dochbero Urtheil

nicht viel bekümmern sollen, sogar will man bemerkt has ben, daß verschiedene die Kunst verstehen, Ihnen ein Schlaftränkelchen beizubringen, allein das macht mir keinen Augenblick Kummer: denn ich weiß, daß bei Ihnen am großen und letzten Rechnungstage kein Opium mehr wirken, und daß dann auch eben dieß Opium das Debet entsetzlich vergrößern wird. Ich bin also mit Dero weis sem Urtheil vollkommen zufrieden.

Da wir uns nun schon so lange kennen, so muß ich noch hier bffentlich eine Bitte an Sie wagen: Ew. Wohls weisheit wissen besser als ich, wie es jeht in der Welt ausssieht, und daß es den Heimwehkranken, bei dem Wirrswarr von Wegen, die alle nach Haus führen sollen, schwer wird, den rechten zu tressen; nehmen Sie sich doch aller redlichen Sucher und Irrenden an! — und dann schleusdern Sie doch bald einmal einen Sinaitischen Blitzauf die stolze Dame, die auf ihrem wiehernden Gaul hoch einhertradt und den Leute die Köpfe verdreht. Sie wissen, wen ich menne!

Nun, ich empfehle mich Em. Geftrengen zu fernerer Leitung und Führung, mit angehängter flehentlicher Bitte, mir doch dereinst bei dem Ausziehen meines Reisekleids ein freundlich Gesicht zu machen, Sie wissen, was das für felige Folgen hat.

Ich bin mit tiefster Verehrung und Liebe

Em. Sochebeln

Marburg, den 1. Sept. 1793.

gehorfamer Diener

heinrich Stilling.

#### Erftes Buch.

Selig sind, die das heimweh haben, denn sie sollen nach haus kommen — sagte der Pfarrer, und als ich meinem Bater erzählter, so sahe er mich an, wie eine Mutter ihren achtzehnjährigen Sohn, wenn er mit Theilnahme ein hubsches Mädchen lobt. Und meine Mutzter sahe meinen Bater an, als wollte sie sagen, es ist bald Zeit; ich aber guckte Beiden in die Augen — es war mir gerade dabei zu Muthe — als wenn einem die Weste zu eng ist, die meinige knopfte ich wirklich auf.

Eine Stille bei einer balben Minute.

Daft du ihn denn auch verstanden? mein Sohn! fragte mein Bater, und bas mit einer Stellung, die zu der Frage: bab ich denn wirklich bas große Loos gewonnen? past. Meiner Mutter Blick fragte noch sehnsuchtsvoller, ohne ein Wort zu fagen.

Db iche verftanden habe? — Bater! — es hat mir bie Bruft beengt — ich mußte mir Luft machen. Der Pfarrer arm an Allem, nur nicht an Wiffenschaft, Tugend und Kinsbern. Reinen Freund als Gott und Gottesfreunde! —

Lieber Sohn, bas ift aber auch feine Rleinigfeit -

Gut! aber boch gerade genug, um bas Beimweh ju bes tommen! Da haft bu Recht! - verfette meine Mutter.

Und nun , liebe Eltern ! beftandige Berfolgung vom Consfiftorium; - geftern betam er einen berben Berweis: er

foll fich verantworten, warum er eine Menoniten-Frau auf bem Rirchhof habe begraben laffen, und noch selber mit zur Leiche gegangen sen? — und doch ist ihm so etwas nie vers boten worden. Du hattest sehen sollen, Bater! — wie seine gute Gattin mit den Thranenaugen da stand, und sedem Aind ein Studt trocken Brod reichte, indem die alteste Tochster klares helles Wasser dazu austheilte — Selig sind, die das heimweh haben, denn sie sollen nach haus kommen! sagte der Maun mit dem zersickten aber reinlichen Schlafrock: — wie ein Blitz suhr mirs durch alle Glieder, und im Augenblick suhlte ich auch das Fieber des Heimweh's.

Lieber Ernft! fing meine Mutter an: indem fie ihres Mannes beide Sande faste, und ihm feelenvoll ins Angessicht lachelte: lieber Ernft! — wir muffen wohl am Glodschen ziehen, damit der Borhang aufgerollt werde.

Mir wars bei diefen Worten zu Muth, als wie einem Rinde bei den apofrophischen Sprüchen seiner Mutter am Tage vor dem Chriftseste: es ahnet etwas herrliches, verssteht aber nichte, bis es fruh aufwacht, und nun zum bellerleuchteten Lebensbaum mit vergoldeten Ruffen und zu den Schäschen, Christinden, Puppen und Schussen wit und Confest geführt wird. Der wie Freund Claus dius bei dem Lesen des Evangeliums Johannis.

Was ich jest thue, das weißt du nicht, du wirfts aber bernach erfahren.

Der Ranzler Be ftuch ef konnte die Raiferin Elisabeth lange nicht zur Unterschrift des Alliang: Contrakts mit Defterzeich bereden; endlich brachte er sie so weit, daß sie die Feder ergriff, sie in die Dinte tunkte, die hand anlegte, und unwillig die Feder wegwarf: denn eine Fliege hatte sie auf die hand gestochen; ich unterschreib nicht! sagte sie. Zwei Jahre lang floß das russische Blut nicht, das hatte ein Kliegenstich verursacht.

Was der Fliegenftich dem ruffichen Reich jum Unterlaffen mar, bas war mir bes Pfarrers Beimweh jum Wirten.

Alfo: meine Mutter jog bas Glochen gur Erbffnung ber erften Scene bes erften Aufzugs.

Meines Baters Beruf war, Briefe zu empfangen, und fie zu beantworten; bis babin konnte ich mich keines andern Geschäfts von ihm erinnern, und ich erinnerte mich boch bas mals schon bessen, was seit 14 Jahren bei uns vorgegangen mar.

Saft du's gehört? — Gott fen uns gnadig und barms bergig! — haft du nichts gehört? — mein Bater brehte fich am Pult herum, ftedte die Feder hinter das Ohr, legte die Sande auf dem Ruden zusammen, schritte langsam mir ents gegen, und sagte: Christian! geh doch einmal hinaus und frage die Weibsleute, die da beisammen stehen, warum ihnen Gott gnadig und barmherzig senn soll?

Sor' fie, Jungfrau! mas hat fie fo michtiges? - ift etwa ein Unglud paffirt?

A. Ach Gott! — lieber herr Dftenheim! — es ift erwas erschreckliches: gestern Abend um zehn Uhr sind zween Burger von hier, ber herr \*\*\* und ber Rathsherr \*\*\* dort iber die Riedwiese her nach haus gegangen, und da haben sie oben auf bem Felsen einen schneeweißen leibhaftigen Geist geschen, der ift langsam bin und her gegangen, so, als wenn er spazierte; dann hat er als einmal gestanden, und in den Nond, dann als einmal hinter sich in das alte Schloßgegudt, es hat ihnen gedaucht, als horten sie ihn seufzen. Uch du lieber Gott! wer mag das wohl seyn? — ich habe als an den seligen herrn Burgermeister \*\*\* gedacht, der ging oft da spazieren.

B. Ja, der ifte gewiß! — denn fo fromm er war, so batte er boch auch seine Naupen.

Ich erzählte meinem Bater, was ich gehort hatte; er las chelte nicht barüber, außerte auch feinen Zweifel, fondern in ber nämlichen Attitude, die Feber hinter bem Ohr, fam er mir entgegen, und fragte mit einem fehnlichen Blide;

Saft bu nichts bei biefer Sache gu thun?

"Ich glaube, es ift Taufchung gewesen."

' Wenns nun auch Tauschung mar? -

"Freilich! - ich muß Gewißheit haben."

Das mußt bu! - wie wenn aber die Manner richtig ges feben batten? -

"So mußte ich zu dem Wesen hin, und es fragen: ob es auch das heimweb habe?"

Mein Bater ging wieder an den Pult und fcrieb. Rach einer fleinen Paufe.

Chriftian! brauchft bu Gelb?

"Dein, lieber Bater! ich habe gur Rothdurft."

Brauchft du feinen Ueberfluß?

Ueberfluß? — bachte ich; und fagte: befter Bater! ges ben tonnen ift Geligkeit.

Mein Bater tam wieder, die Feder hinter dem Ohr: fo waren ja alle Reichen selig?

"Bergebung! — Bater! — es war eine Sopperbel — Doch erlaube mir! — die mehrsten Reichen tounen doch nicht geben."

Da haft du Recht! das geben tonnen hat aber boch noch einen hohern Grad.

"Ja, bas geben wollen."

Bare bas wohl Seligfeit?

"Rein, auch noch nicht; benn ben Pharifdern marb fie nicht zugesprochen."

Mit aller Warme ber Empfindung, fuhr mein Bater fort: bu weißt, wie man gibt, lieber Sohn! ja du weißt es, bu tennst ben Bater, ber ins Berborgene sieht, und damit gab er mir eine Rolle von 40 Dutaten.

Flugs sprang ich zu einem Freund, einem auserwähltem Gottesmann; biesen band ich mit einem festen Bersprechen, bem Pfarrer biese Rolle zu bringen, mich nie zu nennen, und ihm nur zu sagen: ein burchaus Unbekannter schenke ihm bas.

Behrgelb auf die Beimreife! - hatte der liebe Mann ges rufen, bann mar er fort gelaufen. Wohin? -

Du taunft es errathen, Theophil! - ins Rammerlein, wo man die Thure hinter fich guschleuft.

Beiß denn meine Mutter noch nichts von dem Felsenmanne? Babrend dem Schreiben antwortete mein Bater: fie fteht gerade am Glodchen!

"Go!" —

Romm doch ber, mein Sohn! und ftelle bich swischen mich und beine Mutter ans Fenfter.

Da stand ich! — vor mir ein landliches Gartchen mit einer dustern Laube, bann eine Wiese, in welcher ein Mitztelding zwischen Bach und Fluß zick zack forteilte. Jenseits Meder, weiter aufwarts Wald, rechts hinauf Wildniß, links hinab weites Thal mit einem buschigen Sügel vor dem blauen Gebirge. Ueber uns ein unbewollter himmel! linker hand, boch über dem hügel, der halbmond des ersten Viertels: die ganze Erde feierte in heiliger herbstille den Vorabend ihres Sabbaths. Und nun das schräge, sanfte, matte Monds licht auf dem Antlig der sterbenden Natur! — mir wards wieder eng unter der Weste.

Chriftian! -

"Bas befiehlft bu? Bater!"

Sollte die Natur nicht auch bas Seimweh haben?

"In so fern ich ein Theilchen von der Natur bin, Ja!"
Ich versichere dich, sie hat bas heimweh, und fie bestommte jeden herbst.

"Freilich bekommt fie es — ! — Millionen ihrer Kins "ber geben bann nach Saus, und die jurudgebliebenen bes "trauern fie. Das naturlichste Trauerkleid ift boch wohl "mattgelb und Flor barüber.

Set' noch hinzu, ben reinen unbewolften himmel im Ropf, und bas erste Mondeviertel in den Augen. D Jungs ling! — Jungling! den reinen wachsenden Mond, der nie wieder abnimmt. Diesen Abglanz der herrlichkeit Gottes, diesen Leitstern in der Nacht dieses Erdenlebens, im Auge. — Diesen korperlichen, so sanft ins herz hinein glanzenden Bes weis der Wahrheit von Jesu Christo, verbreitet über die ganze Natur.

Das heimweh trieb mir die hellen Thranen in die Ausgen, in benen fich ber junge Mond fpiegelte.

Und siehst du, fuhr mein Bater fort: siehst du, Christian! wie sich Alles zum Sterben, zur Scimreise ausschickt? — ber herbsttod schickt Alles ins Baterland, ins Meich der Elemente. Dort feiert die Materie ihren großen Sabbath im Schoof der Natur, sie ruht sich aus, um im Frühling desto thatiger zum neuen Leben aufzustehen.

Den Sabbath feiern heißt: Rrafte sammeln, um die Ars beitstage wirken zu tonnen, dazu bedarf der Mensch aber nur ein Siebentel der Zeit, seche Siebentel muß er zum Besten bes Reichs Gottes geschäftig senn.

"Aber Bater! Bater! wir verschlafen ein Biertel, ober wohl gar ein Drittel!"

Sen phyfich und moralisch maßig und nüchtern, so wird bein Schlaf eine Sabbatherube, und zugleich lauter Wirks samteit fenn.

Gine Paufe.

Aber der Geift auf dem Felsen! — fing meine Mutter an; daß dieß meine Mutter sagen konnte, das hatte ich ihr nicht zugetrant. Und als mein Bater sagte: du hast Recht; benn du stehst ja am Glocken, so ward mirs noch wunderlicher; zwar hielt mir ein Engel das Licht, als ich durchs Schlusselloch guden wollte, just so wie dem Bruder Elaudius, allein ich konnte nichts merken; aber alle meine Nerven waren gespannt.

Romm mein Sohn! wir wollen feben, mas an ber Sache ift? — wir gingen, und meine Mutter blieb ju haus.

So im Schleier ber nacht, im hellbunkel bes Mondes, in heiliger Stille babin wallen — Das ift schon schauerlich; aber noch über bas Alles ben Borsatz haben, bei einem Wesen aus ber andern Welt einen Besuch ablegen zu wollen, bas ist viel für einen achtzehnsährigen Jüngling. Wir wans belten aber die Wiese, mein Bater voran und sprach kein Wort.

Da standen bin und wieder einzelne Gruppen von Mensichen, um das Bunder bes Felsenmanns zu seben, man fragte und dies und jenes, mein Bater antwortete einsplebig, und wir gingen Allen vorüber.

Der Fußpfad führte uns Abendwarts am Felsen und seis ner Burg vorbei, ich blidte hinauf — er wandelte hoch und behr im Mondschein am Rande des Felsen; wir waren nabe unter ihm, eistalt liefs mir den Rucken hinab. Mein Bater nahm ruhig das Fernglas aus der Lasche, guckte hinauf und sagte dann: da! — Christian! —

Run nahm ichs auch. Das Wesen war in einen schnees weißen Mantel eingehüllt, eben so weiß war sein Gesicht, die Augen und ber Mund waren bunkle Flecken, die Erhas benheit ber Nase konnte ich auch bemerken; er ging gerade, nicht mit gesenktem Haupt, nicht als wenn er schwer zu tragen hatte, sondern rasch hin und wieder.

Billft du ihn fprechen? - fragte mein Bater.

Der Geist war willig, aber bas Fleisch schwach, ich sagte? Ja!

Nun schrift mein Vater schnell in den Bald, um hinten berum hinzu zu kommen, ich folgte im starkften Kampf. Und mar' das Glodchen nicht gewesen, vielleicht mar ich umgekehrt.

Auf einem grunen Rasenplat hinter ben Schloftruinen ftand mein Bater still. Ich stand vor ihm. Biele hunderts jährige Sichen ftrebten im weiten Kreise rund um gen hims mel; gegen Abend bas hohe und alts Gemäuer bes verfals lenen Schlosses, ber Mond hinter einem weiten halb eins gebrochenen Thurm, nur die Kronen ber Baume matt ers leuchtet, standen wir da im Schatten. Alles tiefe Stille, tein Blatt rauschte,

Mein Bater legte seine rechte hand auf meine linke Schulter. Noch schwieg er — es arbeitete in seiner Bruft — endlich brach er los: Jüngling! — junger Mann! — bu ahnest deine hohe Bestimmung nicht, dent' aber an die ganz ausgezeichnete Sorgfalt, womit ich dich erzogen habe, so kanuft du sie ahnen. Freund! spanne dein Ohr, als wenn du das Fortrollen der Orionen in dieser fremden Wiste boren wolltest: hore! — wer vom herrn selbst eine Bocastion zu irgend einem Amt im Reich Sottes hat, der verzwinkt nicht, und wenn auch die Wellen über seinem Kopfe

zusammenschlügen, und eben so wenig kann ihm irgend eine Gefahr schaben. Du haft eine folche Bocation — Rleins gläubiger! warum bift bu so furchtsam! — hab ich bich je getäuscht?

Muth und Rraft drang mir wie ein elektrischer Schlag durch Mart und Bein. Nein, Bater! — ftart fchritt ich burch bas Pfortchen in der Mauer peben dem Thurm, mein Bater folgte hinten nach.

Da ftand er! — und ich ftand, wie an ben Boben ges heftet, meine Junge flebte am Gaumen, einige Schritte zurud ftand mein Bater, ben rund um abgeschlagenen hut in die Augen gedruckt, er lehnte sich auf seinen Stab und sagte endlich mit durchdringender Stimme — hamlet! — bas elektrisirte mich aufs Neue.

Wer bift du, schauriger Mondwandler? - Er nahte fich mir bis auf einige Schritte, ich aber blieb steben.

"Ich bin ein Gesandter der unsichtbaren Welt." Seine Stimme war fanft hauchend, aber fehr horbar, wie das Rauschen des Windes.

Ber hat bich gefandt?

"Der Ronig des Lichts und der Wahrheit, der im Drient wohnt."

Du bift alfo ein Burger des Lichtreichs und nicht bes Reichs ber Finfterniß?

"Ich bin ein Diener und Gefandter beffen, der das Buch mit den fieben Siegeln gebffnet bat."

Rann bas nicht auch ein bbfer Beift fagen?

"Meine Auftrage werden mich rechtfertigen, baß ich bin, "was ich fage.

Bas haft du fur Auftrage?

"Denen, die das Beimweh haben, den Beg nach bem "Baterland zu zeigen!

Bater! - mas ift bas?

Das ift die erfte Scene, Chriftian! fage ibm, baß bu bas Beimweb hatteft und gern nach Saus mochteft.

Sore, bu mertwurdiger Landsmann! - ich bin einer, der bas Beimweh bat! - zeige mir den Beg nach dem Baterland!

Der Felsenmann schaute in ben Mond, und ich meinem Bater ins Gesicht. Er fagt mir nichts, Bater!

Sag ihm bas felbft, mein Sohn!

Billft du mir ben Weg nach bem Baterland nicht zeigen? "Jungling! bas Glud, bas bir im Baterland aufbehalzten wird, übertrifft jede Erwartung, aber ber Weg babin ift voller Gefahren, haft du Muth genug, allen Berfühstungen zu widersteben, und oft bis auf bas Blut zu kampfen?"

Rann ich immer überwinden, wenn ich nur will?

"Ja! in dem, ber bich machtig macht. - Du barfft nur wollen, fo taunft bu gewiß."

Run fo fcwore ich in diefer schauervollen Racht, baß ich beständig will; - ja ich hab Muth!

Es donnerte und blitte im alten Gemauer, mir ftrebte mein Daupthaar empor. Der Geift fuhr fort:

Sieben Tage bereite bich in einsamer Stille zu beinem großen 3wed, und am siebenten Tage bes Abends in dies fer Stunde tomme gang allein hieher, so will ich bir sas, was bu thun follst.

3ch fab mich um nach meinem Bater — und als ich mich wieder jum Geift tehrte, fo mar er verschwunden.

Da ftand ich, wie an die furchtbare ernfte Ewigkeit ans gekettet, die Biederkehr in meine vorige Sphare war mir wie einem, der im Traum fein liebes verftorbenes Beib wieder hatte und nun einsam erwacht.

Bater! ich mbot' ihm nach — bas schwermuthige Trauers fleid ber Natur, biese feierliche und schauervolle Nacht, dieß geheimnifvolle Gemauer mit Donner und Blig, hat nichts Schredliches mehr fur mich.

Mein Bater umarmte mich mit Thranen; D mein Sohn! fen nur ftandhaft — und bleibe beinem Borfat getreu; ber Exfolg wird alle beine Buniche übertreffen. Jest komme in beine Borbereitungszelle, und befolge genau, was ich bir auftragen werbe.

Saufen Menfchen - boch nur Manner, ftanden auf ber Biefe. Mit aufgeriffenem Mund und Augen gudten fie binauf.

Da fieht man boch augenscheinlich, daß es Gespenfter gibt, fagte ein ehrbarer Burger ju uns, als wir bei ihm pors bei gingen.

Gefpenfter? - fragte mein Bater.

Die Saufen brangten fich herbei: haben Sie es benn nicht gefehn? — haben Sie ihn gefehn? — Sie faben ihn boch? — herr Dftenheim! nicht mahr: Sie haben ihn auch gefehn ben Geift ba oben?

Bas geht Sie alle benn ein Geist an, ber da oben auf bem Kelsen manbelt? — fuhr mein Bater fort: wird bas fur Sie ein Interesse haben? — jedes Besen der sichts baren und ber unsichtbaren Belt hat ja das Recht, spazies ren zu gehen, wo es Niemand im Wege ist.

Ein aufgeklarter Schöngeist wollte sich frant lachen, als er und sahe; er schlich herbei, und sagte für sich: da hat und ein Schäcker zum besten. Allein das Lachen und der Schäcker saßen ihm nur auf der Oberfläche der Lippen und an der Zungenspitze; sein ganzes Wesen war tief erschütztert. Ich versetzte sehr ernstlich! das durfen Sie dann erst sagen, wann sie den Schäcker entlardt haben. Ich will des T...s sehn, suhr er fort, wenns ein Gespenst ist — lächelnd versetzte mein Bater: dazu bedarfs keiner Gespenster.

Nun trat uns ein Anderer in den Beg: ift es deun wirklich der selige Burgermeister? — Freunde und Nachsbarn! rief mein Bater laut: wahrlich! der Felsenmann ift weder in dieser noch in jener Welt jemals Burgermeister ges wesen. Nun eilten wir fort.

Sieben Tage bereite bich in einsamer Stille zu beinem großen 3weck, und am siebenten Tage bes Abends in biefer Stunde komme ganz allein hieher, so will ich bir sagen, was bu thun follst.

So (agte ber Felfenmann ju mir; was heißt bas eigents lich? fragte ich meinen Bater.

"Das wirft bu nun alles erfahren!" - meine Mutter fette bingu: ich habe das Rammerchen gurecht gemacht.

But! - fie jog wieber bas Gibdchen.

Seche Tage follft bu arbeiten, und alle beine Dinge bes schiden, aber am siebenten Tage ist ber Sabbath bes herrn beines Gottes! — mit biesen Worten brachte mich mein Bater in meine Borbereitungszelle; biese bestand aus einem kleinen Kammerchen oben im haus nach hinten zu, wo ich nichts sabe als einen Streifen vom himmel, eine alte Scheuer und eine Brandmauer.

Sehr feierlich sagte mein Bater: wir haben hier keine bleis bende Statte, sondern wir suchen eine kunftige; lieber Chrisstian! diese Wahrheit weißt du nicht nur, sondern du fahlst sie auch tief in deiner Seele, denn du hast ja das heimweh; fur heute und morgen gebe ich dir also die Frage auf, warsum du das heimweh hast? — beantworte sie mir grunds lich und aus den ersten Quellen: denn der wahre Weise muß von allen seinen Empfindungen den wahren Grund anzuges ben wiffen.

Mein Bater ging und ichloß die Thur hinter fich gu.

Einsame ernste Stille ruhte um mich her in meiner duns teln Rammer; es war mir, als wenn mich die gange Belt, ober als wenn ich sie verlassen sollte. Jest war ich recht in der Lage, um das heimweh gang fublen, und nach Bunsch analysten zu konnen.

Wenn sich in der Seidenraupe die Anlage zum Schmetsterling außert, und neue Organe die alten von ihrem Plat verdrängen wollen, dann angstet sich die Raupenseele, ihre halle wird ihr zu eng, und sie ist ihr in allen Eden nicht mehr passend; jetzt sucht sie ein Platzchen zum Wirken, sie wirkt Andern zum Besten, für sich aber ein Grab, in dem — der alte Mensch — (hatte ich bald gesagt) verwesen und der neue heraus schluppen soll. Die Raupe hat immer das heimweh, von einer haut in die andere und endlich bis in den glanzenden Koccon.

36 fcreibe teine Abhandlungen, fondern meine Reife=

geschichte. Dein Bater war mit den Ursachen meines Beims web's gufrieben.

Den britten und vierten Tag follte ich untersuchen: mas ich benn eigentlich babeim im Baterlande erwartete, und mas meine Sehnsucht babin auf einen so hoben Grad ges spannt hlelte?

Ja lieber guter Bater! — beantworten will ich biefe Frage: aber wer kann ben Ocean aller Seelengefühle aus bem Dintenfaß tauchen, und mit einfachen Ikgen aufs Papier malen? bas weiß ber beimwehtrante Schweizer am besten.

Alle Berge sind ihm zu klein, zu fanft, und zu glatt; die steilen, schroffen, hornertragenden Wolkenstügen fehlen ihm. Ihm wird's weh am sanft hinglettenden Bach, er wunscht Fluthen zu sehen, die vom himmel herab in den Abgrund brullen. Er sitt gern unten im Dunkel, wenn das ewige Eis in den Wolken im Abendglanze in koniglichen Purpur gehult ist, und das findet er nur zu hause. Sieht er die braunen Rühe des Abends den Berg herab nach dem Strohdach in der ländlichen Baumgruppe nicken, und den Schatten den Berg hinan schleichen, so wirds ihm wohl, wie dem auszehrenden Ehristen, der seine baldige Ausschung ahnett — benn das ist eine heimathssene.

Lieber Bater! ein jedes Wefen febnt fich babin, wohin

Auch gut! — fagte et, und flopfte mir babei auf die Schulter. Aber nun noch eine Frage fur ben funften und sechsten Tag: wie tommft bu nach Saus? — ber Weg ift nabe, aber auch weit, je nachdem bu es anfängst.

Ja freilich! — man kann geben, fahren, reiten und auch wohl bahin schiffen. Ift bas Alles? — lieber Christian! — Alles? — Was kann ber Mensch mehr? was er nicht kann, daß muß er lernen, gerade aufwarts kann man wes ber gehen, fahren, reiten noch schiffen.

D wer gibt mir Ablersflugel! — und was zieht mich nies bermarts? — ba ift fein anders Mittel, als eine kunftgesasse Destillation: mein Wesen muß aufs Feuer; biefes wird

ben Geift von allem Irbifchen befreien, bann wird er fich vertlart emporschwingen, und fich in seiner wahren Seimath jur Arznei vieler Kranten sammeln und concentriren.

Bohl bekomms ihnen und bir! fagte mein Bater; aber es ift ber Abend bes sechsten Tages; tomm, laß uns zusammen aufs gelb hinaus geben!

Bir manderten um vier Uhr rechts hinguf ber Wilbnif entgegen; ber himmel mar mit Bolten bededt; aus Beften beulte ber Sturm, er raste im Bald; Bolfengebirge malgten fich gegen Dften, fie eilten, als wenn fie bem gutunftigen Born entflieben wollten. Schweigend mallten wir mit gefents ten Bauptern bis an ben guß bes Berges, bann manbten wir uns rechts in ein enges Thalden, in welchem ein ftarfer Bach über Steine, Ries und gelfen wegschaumte. beiben Seiten flieg ber Balb von Gichen und Buchen fteil und boch binan. Roch eine Strede folupften wir burch bas Geftrauche fort, und nun fanden wir auf ber rechten, namlich der Abendfeite, Felfenmaffen auf einander gethurmt. 3wifchen biefen hatte bie Natur eine fichere bedectte Stelle gebildet, auf welcher man auf einer Felfenbant gegen Sturm und Regen geschütt, figen tonnte. Diefen Plat nahmen wir ein; mir fetten uns neben einander.

Ehriftian! — beobachte den Bald gegenüber, wie sich bie Baume im Binde biegen und wie ihr alterndes Laub raffelt! — boch stehen sie fest gewurzelt; das, was boch ift, schwankt, zittert und zappelt, das Niedrige aber wird kaum merkbar erschüttert.

"Bater, ich sehe das Ales; hier sigen wir einsam und sicher; das Sturmen trifft uns nicht, und das Praffeln des Baldes wedt das Sicherheitsgefühl. Ich denke an Mose und Elia, wie sie auch in Felsenhöhlen waren, und Sturm und Feuer vor ihnen vorüberging; aber der herr war nicht in Sturm und Feuer, sondern im sanften Sauseln."

Der Bat. Er machte feine Engel ju Binden, und feine Diener ju Feuerflammen; man tonnte bas aber auch ums

tehren und fagen: Er macht die Sturmwinde gu feinen Bes faudten, und die Reuerflammen gu feinen Dienern.

3ch. Auf jeden Fall ift Er aber doch felbft nicht im Sturm und nicht im Feuer, sondern blos im stillen sanfsten Saufeln.

Der B. Allenfalls in der Maien: Morgenluft, die mit lebenschwangeren Rraften die ganze Natur erfüllt; fie weht baher, wohin du bein heimweh fuhlft.

Ich feufste tief und mein Bater fcwieg eine Beile. Run fette er ben Stab feiner Rebe weiter:

Wenn dort die alte Siche, die so viele Jungen um sich her hat, reden konnte, was wurde sie nicht Alles zu erzählen wisssen? — als sie noch zum Wanderstab brauchbar gewesen ware, streifte der alte deutsche Ritter im Jagdgewühle an ihr vorbei, und sie bog sich unter seinem Arm durch, und der schaumende wilde Sber wagte seine Hauer nicht an sie; lieber Christian! — warum diente sie dem alten Deutschen nicht zum Wanderstab, nicht zum Bogen, oder sonst zu etwas? — warum durfte der wilde Sber seine Hauzähne nicht an sie wagen?

Ich. Gi! weil jedes Grashalmchen, geschweige ein fo großes, machtiges und nugliches Geschhpf, nuter der besons dern Aufsicht der Borsehung steht: jenes soll in dem Thier, bas es genießen wird, in einen Blutstropfen, dieser in einen Fleischfaser, und diese bernach in einem Menschen in einen Nervensast verwandelt werben, der zu einer großen, für die Ewigkeit gewirkten Handlung benutt wird; kann man nun dieses von einem Grashalmchen sagen, was läßt sich dannt nicht alles von einer Eiche erwarten?

Der B. Gut! sehr gut! lieber Sohn! — aber wenne wir nun die Geschichte jeder Runzel in der Rinde dieser Eiche, jedes Alestichens und Aftes, jedes Knorren, jedes Blatts, jes der Bestuchtung und jeder Eichel, von jedem ersten Bestims mungsgrund, durch alle Ursachen und Wirkungen durch, wußsen, wie viele Folianten wurden erfordert, das Alles zu besichreiben; und was wurden wir nicht alles erfahren? — wir

warden finden, baß bas Dafenn biefer Ciche mit ber gangen phyfichen und moralifden Schopfung verwebt ift.

3ch. Groß, groß ift auch diefe Giche! - groß und ers baben por Gott und Denfchen!

Der B. Aber wozu wird fie bestimmt fenn? — meinft bu etwa zu Schwellen und Pfosten eines prachtigen Gebaus bes für einen reichen Schwelger? ober zu Balten und Sparsten, eine biebere Bauernfamilie gegen die rauhe Witterung zu schützen? oder zu Brettern, woraus man Raften und Schrante verfertiget, entweder den Mammon, oder die leinenen Reichthumer einer forgfältigen hausmutter zu verwahren? —

36. Das liegt im Duntel ber Butunft verborgen; aber ber ehrliche Sandwerksmann, der fie verarbeitet, wird feiner guten Familie ihr Brod baran verdienen.

Der B. Weißt bu bas gewiß? — ober tann nicht ber raube Rrieger ben Arbeiter zwingen, baß er fie ihm zu Beslagerungen, ober zu Festungswerten fallen, mit blutigen Sanben, Schweiß und Thranen an ben Ort ihrer Bestims mung schaffen, und zu schredlichen Zweden zubereiten muß?

3ch. Gott! welch eine furchterliche Ahnung! — wie tommft bu bagu, lieber Bater! — Alles ruht ja im tiefften Frieden, und gang Europa scheint fich eher immer mehr vom Gedanten bes Rriegs zu entfernen, als fich ihm zu nabern.

Der B. Der Glanz bes Feuers, in bem ber herr nicht ift, ftrablt roth und glubend vor meinen Augen, und ich sebe in feinem Schimmer mehr Buth und Rriegsgräuel, als je ein Mensch erlebt hat. Chriftian! die Zeit ift nabe, und bein heimweh ift sehr naturlich.

3ch. Aber lieber, bester Bater! fage mir boch nur bie Grunde, aus benen bu eine fo entfetiche Butunft ahneft.

Der B. Diefer heulende herbstfturm im gegenüber tos benden Balbe, diefer rauschende Bach, diese melancholische Dammerung unter dem schwarzgrauen himmel, und diese Felsengrotte, in welcher wir ruhig und sicher figen, stimmt meine Seele zu hohen Ahnungen der Zukunft; bore, lieber Sohn! und laß dir dein ganzes Leben durch unvergestlich seyn, was ich die jest sagen werde:

Die Chriftenheit naht fich ihrem großen Berbft, in welchem Die fdredliche Relter bes Borns Gottes getreten werben foll; es wird eine große Scheidung vorgenommen werden: benu ber herr hat feine Burfichaufel in ber Sand, er wird nun auch biefe Tenne fegen. Der Aberglaube, fo ichablich er auch war, fette bod noch bem Gewiffen ber Menfchen Schranten, Die aud ber blutburftigfte Tyrann nicht überschritt; bente nur an die wildeften Berfolgungen ber beidnifchen und driftlichen Romer! - Wenn aber nun, nachdem Gott Alles gethan hat, was bei ausgegrteten vernunftigen Befen nur immer gethan werben fonnte, noch ber Unglaube bagu tommt, mas bleibt bann noch ubrig? - ba ift feine Befferung zu hoffen, jett muß der Baigen geerntet, in Garben gebunden und in Die Scheuren gefammelt, aber bas Unfrant mit ewigem Feuer verbrannt werden. Der Unglaube fennt feine Schranfen, er thut, mas er will, benn er halt alles fur naturlich, und alles Raturliche für gut. Es werden bann, wenn er einmal bas Scepter an fich reift, Graufamkeiten begangen werben, die jest tein Menich ahnet, und die Trubfal wird fo groß merben, ale fie noch nie war, fo lang die Belt gestanden bat; und zu diefem beillofen Biel bat die Aufflarung in ber Relis gion gerabezu ihre Richtung genommen, fie wird auch ihren Sang unaufhaltbar fortgeben, und tein Apostel wird fie ber-Wird man einmal bemerten, baß ein guter und ebel wirfender Mann nach bem andern meggeerntet wird, baß bie Bosheit wachst und fich ihre Bertzeuge mehren, fo ift bas große gottliche Gericht vor ber Thure; wenn ber Reis genbaum feine Blatter abichuttelt, bu weißt, lieber Chris ftian! mas bann vorhanden ift. Wenn eine Ration bom Geift des Lurus und bes Unglaubens beberricht wird, fo fann noch wohl ein Sistias ober Jofias die Rache verfchies ben, aber nicht verhaten. Wenn einmal Jefus Chriftus jum blofen Menfchen, und die Bibel gur Richtoffenbarung berabgewurdiget wird, fo ift der Geift am Beben, der ba behauptet, baß ber Sohn Gottes nicht Menfch geworden ift; vom Deben wird es jum Sturmen tommen, fo bag auch Die größten Gichen, wie die bort gegen uns über, in feinen

Stbfen erschattert werben; endlich wird Alles entwurzelt, und bann steht abermal ber Greuel ber Bermustung an beis liger Stelle. Romm, lag uns von hinnen geben! ", Meine ganze Seele war erfüllt mit Schauber und Schrecken, und ich fühlte mein heimweh starker."

Seilige Sabbaths. Zeier am fiebenten Tage, und ernftes Barten ber Dinge, bie am Abend tommen sollen! — Bater und Mutter traten mit Sonnenaufgang herein. Den Tag wollen wir mit bir feiern, mein Sohn! fing meine Mutter an, es ift wohl ber lette in diesem Lande ber Fremblings schaft! —

Der lette? — Mutter! — ich erschrack über diese Anrede. Run ja! sette mein Bater hinzu, bu haft ja bas Deims weh, willft bu denn nicht nach haus reisen?

"D ja! aber bei ber Nachhausreife tann ich hier bet Euch bleiben."

Rein! du mußt wirklich verreifen, eine große Reise machen.

36. Das freut mich febr, ben Bunfch gu reifen hab' ich lange genahrt.

Der B. Kannft du mir nun auch eine philosophische Erklarung bes heimweh's geben ?

Ich. Ja lieber Bater! bas heimweh ift bas ewige Streben eines Dinges nach seinem Ursprung; alle Weltfors per haben eine Neigung, eine Schwertraft, ein heimweh zur Sonne. Auch ich bin ein solcher Weltforper, ber nach ber Sonne hineilt, und sich ihr ewig zu nabern gebenkt, bieß ift auch mein heimweh.

Der B. Deine Sonne, lieber Chriftian! ift vor ber hand im Drient: bort an ber außersten Granze, wo bie Lichtwelt über ben unermeßlichen Dcean emporsteigt, ift beis nes Baters Wohnung, beine heimath.

3ch. Ich erinnere mich bunkel, daß wir hier nicht gu hans find; Ihr brachtet mich als Rind hieher. Aber wers bet Ihr benn auch mitreifen?

Der B. Du mußt die Reise ohne uns machen; wir brachten bich hieber, um bich besser unterrichten, bich zu beinem großen Beruf vorbereiten zu tonnen; beine heims reise ift nun die große Prufung, ob unfre Erziehung gute Wurzeln geschlagen hat?

Taufend große Gebanten brangten fich in meiner Seele; ich fragte viel, befam aber nur die einzige Antwort:

"Erfülle ben Willen Gottes in jedem gegenwartigen Ausgenblick ganz, und siehe nicht in die Ferne, damit du nicht straucheln mbgest. Wenn du dieß befolgest, so wird es dir in der Wuste an Brod und im durren Lande an Wasser nicht sehlen; wirst du aber deinem eigenen Willen folgen, so wird dir das Land des Segens zum Fluch, und ein Soen zur Sandwusse werden. Die Borsehung ist die weiseste Führerin; Verläugnung des Eigenwillens und unbedingter Gehorsam gegen das gottliche Geset, sind ihre Maximen; sie belehrt uns durch die Erfahrung, und wandelt ungeses hen, wie ein Cherub mit dem flammenden Schwert, vor uns her. Siehe nur immer vor beine Füße, damit du ihre glanzenden Fußtritte nicht versehlest. Die beste Sabbathse Feier ist Anschiefung zur heimreise."

Run ließen mich meine Eltern allein.

Es ift doch ein furios Ding - bacht ich fo bei mir felbst - um mein Dafepu und um mein Leben!

(Lieber Chriftian! Jeder braucht nur die Rlappe aufgumachen, und in seinen Lebenstaften gu guden, so wird er bas Ding immer turios finden.)

Aus der Nacht meines Nichtbewußtseyns trat ich hervor, und fiebe ba! ich reiste. Die großen Saudwusten, Meere, Seen, Strome, ruinirte und nicht ruinirte Stadte, Menschen mit hohen Mügen, langen Kleibern und Barten, große, dide, ungeheure Thiere mit langen biegsamen Schnabeln, andere mit hohen Buckeln, alles halb verloscht, schwebt noch im bunkeln hintergrund meiner Jmagination,

hier war ich! - mein Bater Miethemann im fleinen Sauschen, Meine Eltern erzogen mich fo, ale wenn ich Lehrer und Fuhrer ber gesammten Menscheit werben follte! -

Aber wer find fie? — mabre Melchifebed's — ohne tur und ohne Mutter, wenigstens für mich. Aber König Königin zu Salem, bas find fie — Priester und Priest des lebendigen Gottes — Wahrlich! jeder Abraham, von der Loth's : Jagd nach hause kommt, ist ihnen Zehnden schuldig.

Da steh ich nun vor dem in nebelgehulten Felsengebi hinter mir das fruchtbare ebene Land, das ich durchn habe; ja, das ist mahr — Nahrung genug auf die I bab' ich mitgebracht. Aber vor mir, wo ist der Weg? freilich steht dort der schauervolle Felsenmann auf der Grund winkt, aber eben darum, weil er schauervoll ist, scheres mir vor dem Fortschritt.

Mein Bater sagte oft: wenn bir die Borsehung in i Thatensprace besiehlt: gebe aus deinem bisherigen Aus balt! — verlaß beine Berwandte! — reise in ein Land, ich dir zeigen werde! — da will ich bich zum Stammfür eines großen Bolts, zum Beispiel des Segens und des G bens machen, so kannst du getrost fortpilgern; du kannst bewacht in der Buste unter dem freien himmel übernach Räuber und reißende Thiere konnen dir nicht schaden, wenn du auch in theurer Zeit in Egypten dein Brod su mußt, so wird kein Pharao dein Weib schaden konnen

Freilich! bas macht Muth, wenn nichts in ber Welt n fibig ift, Muth zu machen. Ich fuhlte innere Kraft, brachte ben ganzen Tag im Gebet um Beiftand zu. Ich u gab mich feierlich ohne Borbehalt und auf immer an bie tung und Fuhrung meines himmlischen Baters.

Aber hat mir auch die Vorsehung in ihrer Thatenspr meine heimreise befohlen, und mir ben Felsenmann , Begweiser bestimmt? —

Mein heimweh ist Ihre Stimme, und mein Bater Stellvertreter.

Der Abend rudte heran - und mein Berg flopfte im ftarfer. Deine Eltern traten endlich herein.

Diefen Abend ift Bollmond, fagte mein Bater; und e

fcbnes ftilles Better. Gutes Reisewetter feste meine Dut= ter bingu.

"Uber liebe Eltern! ihr scheint mit bem Felsenmann im Berftandniß zu fenn; muß mir benn gerade ein Geift, ein Befen aus ber andern Belt meinen Beg zeigen?"

Mein Bater versetzte: fürchtest du dich denn vor nackens den Menschen? — und was ist denn ein Geist anders, als ein Mensch, der seine irdische Halle abgelegt hat? — ich dächte doch, der Kern sey immer besser, als die Schaale. Du weißt ja aber das Alles noch nicht einmal, wer der Felsenmann ist? — so viel kann ich dir versichern, er ist ein sehr gutes Wesen, das dein wahres Beste will, aber sein Keich ist nicht von dieser Welt. — Ehristian! er ist unser Landsmann — hast du mir je geglaubt, so glaube mir auch dieß.

"Ja Bater! ich glaube, und ich furchte mich auch nicht, aber bas geheinmisvolle Beben aus ber Geifterwelt zu mir berüber hat fo etwas, bas einem Leichengeruch ahnelt, und ber physische Mensch ichaubert boch vor ber Berwesung zurud."

Lieber Sohn! alle große Manner im Reiche Gottes has ben erft im Tode das Leben gefunden. Furchte dich nicht, und gehe nun ben großen Gang! — bente aber dabei: wer feine Sand an den Pflug legt und fieht zurud, ber ift nicht geschickt zum Reiche Gottes — (er brohte mir mit dem Finzger) gebenke an Loths Beib!

Bater ich gebe! — ich werbe gewiß nicht zur Salzfäule. Meine Mutter brudte mir freudig die hand und sagte: wenn bu wieder kommft, so ist bein Bundel gepadt.

So muß es wohl einem abgeschiedenen Geiste zu Muthe seyn, wie mir, als ich im Mondschein über die Wiese hins wandelte. Es war mir, als wenn ich vom ganzen menschalichen Geschlechte Abschied genommen hatte — als wenn ich mein ganzes Wesen gegen ein anderes vertauschen sollte. aber tief in meiner Seele thronte hoher Frieden.

36 blidte hinauf, aber ich fabe ihn nicht.

3ch stieg muhfam, wie mit bleiernen Fußen, ben Balb binauf; mube und mit kaltem Schweiß aberthaut, stand ich auf bem einsamen Rasenplat, ben jett ber Bollmond bezlenchtete; so feiert vielleicht die Erde den letten Sabbath vor ihrem Zertrummern! — ift benn kein Engel da, der mich stark? fragte ich mit bebender Stimme.

Da ftand er im Pfortchen neben bem Thurm, er trug eine buntle Leuchte in ber Sand, und winkte.

Bie naturwidrig doch die Ginsamkeit ift! — ich warb getroft als ich ihn sahe, und folgte ihm mit ftarken Schritzten in bas Gemauer.

In einem entlegenen verborgenen Binkel fand fich eine enge niedrige Thur, hier ftand mein Begleiter still; feierlich hauchte er mir die Borte entgegen: du stehst hier auf dem wichtigsten Standpunkt beiner ganzen ewigen Dauer — aber sep getrost! dieser schwere Sang wird in dir den gottlichen Funken anzunden, der durch anhaltende Treue endlich zur Sonne erreift. Rudgang ist Tod, Fortgang ist Leben; folge mir mit festem Tritt.

Ein schmaler, holprichter, abwarts führender, bald rechts, bald links sich windender Gang führte uns endlich in ein ziemlich geräumiges Gewolbe; hier stellte mein Begleiter seine dunkte Leuchte auf ben Boben, schwankte um mich her, und als ich mich umsahe, war er fort.

Da ftand ich in ber Borburg ber Solle; ein tubler Duft bes Moders und ber Berwesung burchschauerte mein ganzes Daseyn. Der Schimmer der Leuchte war taum hinreichend, meine eigenen Glieder zu erkennen; um mich her konnte ich teinen Gegenstand unterscheiden; nur gegen mir über ents becte ich eine schmale, niedrige Deffnung, die zum Durchstriechen kaum groß genug war.

Tief aus meiner Seele brangten fich schwergeborne Seufzer empor. Ich zitterte, die Bahne flapperten, und die Junge flebte mir am Gaumen.

Bie der Con der letten Posaune schallte mir eine Stimme ind Ohr:

Barum ift ber menschliche Geift in Diefe Bohnung bes Tobes verbaunt?

Eine andere achzende, mir faum horbare Stimme aut:

Um bas Beimweh zu befommen!

Run tonte die erfte Stimme wieber:

Du Seimwehfranker! ringe bich durch bas Grab ber Sinulichkeit durch, zu uns heruber, ehe bich der Sauch bes Tobes betäubt.

Mir wards wie ohnmachtig, ich schwantte ber engen Deffs nung zu und froch hinein. Es dauerte lange, bis ich das Enbe erreichte; endlich schlüpfte ich heraus, wie der Schmetzterling aus seiner Puppe.

Mein schmaler, enger Maulwurfeweg hatte mich aufwarts geführt; abermals befand ich mich in einem Gewolbe, bas aber reinlich, geräumig und angenehm war. Gin wachsens ber Mond glangte mir gegenüber; und burch ihn ward dies fer Behalter erleuchtet.

Nach einigen Minuten trat ber Felsenmann burch eine Bleine Seitenthur herein, er hatte ein Delflaschen in ber Band und fprach:

Tritt naber, und fnice nieber!

Ich fniete; er nahm bas Delfidichen, ließ einige Tros pfen auf meinen Scheitel, auf meine Bruft, in meine beiden hohlen Sande und meine beiden Fuße fallen, und allenthals ben strich er mit bem Zeigefinger ber rechten Sand die Dels tropfen in ein Rreug, und sagte ferner:

Eugenius! — im Namen beffen, bem Saupt, Bruft, Sanbe und Fuße mit feinem eigenen Blute gefalbt worden, falbe ich dich mit bem Del ber Gnaben jum Ritter bes beis ligen Rreuzes. Dente, liebe, wirte und wandle, wie Er!

Die Posaunenstimme tonte wieber:

Ber ihn nicht lieb bat, der fep verbannet, wenn Er tommt! Eugenius! - fage Amen.

Ich fagte, Umen! und ftand auf. Der Felsenmann ent= wich burch die Thure.

Rach einer fleinen Beile fiel ein blendender Lichtstrahl

durch eben diefe Thure herein, der Mond verdunkelte, und bie Stimme fuhr fort:

Eugenius, tritt naber!

Ich ftieg burch bie kleine Thure einige Stufen hinauf und befand mich nun in einem geraumigen Saal. Der Thure gegenüber an der Band schimmerte ein prachtiger Thron auf drei weißen Marmorftufen, oben über glante ein überaus helles und wunderbares Licht, deffen Ursprung ich nicht entdeden konnte, der Thron aber war leer. Bu beiden Seiten besselben standen verschiedene dem Felsenmanne ahnliche Besen.

Einer von diefen Bebeimnifvollen trat hervor, und fragte mit langfamer, hauchender Stimme:

Baun wird der Treue und Bahrhaftige, ber allein feis nen Namen weiß, Diefen Thron besteigen?

Ein anderer fcbritt vormarte und antwortete:

Benu der große Gieg ertampft ift.

Der erfte: Wirds bald?

Der zweite: Gie ruften fich jum letten Rampfe.

Der erfte (zu mir): Billft du mittampfen, Gugenius?

36. Ja! bis auf ben letten Blutetropfen.

Der erfte: Go tritt an den Thron und kniee nieder!

Jett nahm er eine frystallene Schaale, die auf der oberften Stufe des Throns stand, tunkte seine Band hinein, besprengte dreimal mein Gesicht mit einem klaren, mohle riechenden Spiritus, und sprach:

Im Namen des großen verborgenen Dreieins taufe ich bich, Eugenius, mit Feuer und Geift, um mit Rraft und Beisbeit wirten ju tonnen! ftebe auf! — und eile!

Schleunig führte mich ber Felsenmann burch verborgene Sange wieder in die freie Luft und ans Pfbrichen, und als ich mich umsahe, war er fort. Fast wars mir, als hatte ich ein Gesicht gesehen, aber die Warme von der Feuertaufe im Gesicht, und die Delfreuze in meinen Sanden überzeugsten mich; ich mochte das aber auch um aller Welt Guter willen nicht geträumt haben.

Da mein Bater auf dem Rasenplate! - ,,Das waren ein Paar Stunden, Bater!"

Stunden ber Beibe, nicht mabr? - aber bore! - ins bem wir langfam nach Saufe geben, muß ich bir noch ein und anderes fagen: gern im Diten lebt in der Stille der verborgene große Monarch des über die gange Erde verbreiteten Reichs der Mahrheit und der Liebe. Seine Gefandten merben ihm unter allen Bolfern Unterthanen an, die fich alle, wenn Er nun bald bffentlich in aller Seiner Majeftat erscheis nen wird, fur Ihn ertlaren werden. Er bedarf aber auch Minifter, Statthalter und Furften, wogu Er Rinder feiner Landsleute von ber Wiege an bestimmt, und fie mit ihren Eltern bieber ins Reich ber Biffenschaften und ber Rennts niffe fenbet, um fie gum großen 3mede befto volltommener ausbilden zu laffen, und wenn fie bie Jahre bes Unterschieds erreicht haben, fo muffen fie nach ihrem Baterlande reifen, um auf ihrem Bege burch viele barte Prufungen und Rampfe bemahrt ju merden, bis fie endlich ju ihrer hoben Beftime mung erreift find. Du bift einer von diefen gludlichen Sterblichen! - verlier nur Muth und Glauben nicht! wenn fich bereinft alle Nationen unter feinen Scepter beugen, bann wirds bir an Rronen nicht fehlen.

36 athmete tief und feierlich.

"Aber Bater, wer zeigt mir den Beg?"

Ein Unsichtbarer wird por dir her mandeln; auf den Scheis bewegen wird dir etwas Glanzendes winken, dem folge nur! oft wird dich dieser Führer den Weg leiten, der dir der zwecks widrigste scheint, blos um dein heimweh zu vermehren, wenn du aber dann unerschütterlich glaubst, so bist du am Biel, ehe du dichs versiehst, und dein Glaube wird Gerechstigkeit seyn.

"Aber Bater und Mutter verlaffen!"

Wenn ber Kreugritter die Ordre bekommt, ind Felb zu ruden, so gibte feine bobere Pflichten mehr; er muß bem Heerschirer auf ber Ferse folgen, sonft verliert er ben Weg. Wer da noch erft nach Saus, und mit seinem Bater zur Leiche geben will, der wird kaffirt.

Meine Mutter hatte meinen Bunbel gepactt. Sie war tieffinnig, aber fie weinte nicht. Bir blieben die Nacht alle Drei beisammen sigen: benn die Ibeen ber nachstverfloffenen Stunden waren ju lebhaft in meiner Seele, als baß ich hatte schlafen thunen.

"Du beißeft im gemeinen Leben Chriftian, aber unter ben Geweihten Eugenius."

3ch. Moran fenne ich aber bie Geweihten auf meiner Reise?

Bater. Gie werben bich fennen.

Meine Mutter holte einen Spiegel und hielt mir ihn bors Gesicht. Ich erstaunte — die Feuertaufe hatte etwas Uns gewöhnliches in meine Gesichtszuge gebracht; der herr tennt die Seinigen, fing sie an, und an diesem Siegel an deiner Stirne werden dich auch die Seinigen kennen.

Bater. Nur ein wenig Reise-Erfahrung, so wirst du auch bieses Stirnsiegel an benen, Die es tragen, bald entbeden. Mache nur, daß diese Buge nicht verlbichen, sie sind bein Pasport, ohne welchen du in deinem Baterlande schlechters dings nicht aufgenommen wirft. Im Gegentheil, es warten in dem Falle schredliche Strafen auf dich.

36. Bie tann ich aber biefe Buge erhalten?

Bater. Jebe herrichende Leidenschaft tilgt einen Bug meg. Davor bute bich, mie vor einer Rlapperichlange.

3ch. Unterrichte mich boch, mein Bater! - Reisen ift vielen Unfallen unterworfen.

Bater. Merte folgende allgemeine Regeln: Benn du in brennender Bufte im heißen Sande wadeft, der Staub sich mit deinem Schweiß vermischt, dich weit und breit kein kibler Schatten zur Rube einladet, und dir die Sonne auf den Ropf sticht, so mußt du das Ziel recht ins Auge faffen, dann schnurgerad und mit langsamen aber weiten Schritten darauf los geben.

Wenn du auf beinem gangen Wege bem Winke ber Bors febung treulich folgst, so wirst du dich immer auf dem rechsten Standpunkte befinden, und an Brod, das zum Wesen gehort, wirds dir nie fehlen. Du wirst überall Lebensbaume Santinge Commt. Coristen. IV. Band.

gur Erhaltung ber Befundheit, aber auch überall einen Baum ber Prufung antreffen, von bem fich die Schlangen nabren.

Ein vorzügliches Geschäft aber, bas ich bir fehr empfehlen muß, ist: jedem Thier, bas dir unter Augen tommt, feis
nen wahren, naturlichen Namen zu geben; brauchft du bann
zu Zeiten einen Reisegefährten und bu findest teinen unter
ben Thieren, so bete, und wenn du ausgeschlafen haft, so
wirst du einen finden; so etwas gibt Gott seinen Freunden
schlafend.

Wenn du irgendwo merkft, daß du eine Bloße gegeben haft, und nun nadend bift, so mache dir ja keine Feigens Blatterschürze — das leidige Schurzemachen ist das erste Handwerk, das der Mensch gelernt hat, und das er von seis ner Wiege an, bis in seinen Tod so gern treibt — der arme Pfuscher! laß du dich dann vom herrn in haltbare Felle kleiden und trage sie so lange, bis du zu jenen weißen Kleisbern reif bist.

Sute bich vor vielem Gepade auf beiner Reise! — benn wer ba glaubt, er tonne sich einen guten Pack aus bem Lande der. Sinnlichkeit auf die Christenreise mitnehmen, der irret sehr: bas Pfortchen ist zu eng; bu weißt ja, daß du kaum durchkriechen konntest, und der ganze Weg ist so schmal, daß er gar kein Gepacke leidet.

Rommt dir ein Thier in den Weg, das einem Schaafe abnlich fieht, so beobachte nur sein Maul, seine Augen, seine Kuße und seinen Schweif! — ein Rachen jum Zerreißen, ein raubsichtiger Blid, Rrallen jum Fangen und ein fuche artiger Schweif verrathen immer den Wolf im Schafepelz.

3d. Co ein Thier mag tomifc aussehen!

Bater. Komifch mohl! — aber auch fehr gefährlich; so eine Bestie kann bem Unvorsichtigen zu nahe auf ben Leib kommen.

Wenn die Zeit, wie Shate peare fagt: aufrecht unter ihrer Burde, neben dir einhergeht und rasch fortschreitet, so saume nicht, bamit du mit ihr fortsommst; friecht sie aber muhsam und frumm gebuct, so ifte Zeit zur Thranensaat, und bein Saame wird hundertfältige Früchte tragen.

Unfer herr hat auf beinem gangen Wege teiner Sand breit Eigenthum, teine Domanen ober Lehnguter, womit er bie Ritter bes heiligen Kreuzes belehnen tann. Du haft nirgend eine bleibende Statte, wenn on aber als held und Sieger nach hans tommft, bann wirft bu im Baterlande über Bies les gesett werben.

Jeder Mensch hat einen Grundtrieb, dem alle andere uns tergeordnet sind; ber gewöhnlichste ist: die Sucht, Schäge zu sammeln. Mache du es nicht so, sondern wenn du wahrs haft reich werden willst, so bringe beine Rapitalien im Basterlande unter, ba sind dir die Hypotheten sicher. Auf beis ner Reise wirst du auf jeden Fall durch Konkurse leiden und selber am Ende bankerder werden.

36. Lieber, bester Bater! womit fann ich wuchern, da ich ja nicht bas geringfte Bermbgen habe?

Bater. Auf jeder Reifestation wirst bu Bechsel finden; je beffer bu nun Saus haltit, und je kluger bu das Gelb ans wendeft, besto mehr wird bir angewiesen.

Benn dir Gefahren drohen, die du dir nicht selbst zugezos gen haft, so gib wohl auf den Wink der Borsehung Acht; besiehlt sie dir, eine Arche zu bauen, so baue fleißig, gehe aber nicht hinein, die sie es nothig sindet, dann wird sie selbst hinter dir zuschließen, und du wirst wohl verwahrt senn. Nimm auch nicht zu viel unreine Thiere mit hinein. Und wenn du endlich kundschaften willst, ob es bald sicher braus ben sep, so schiede nur keinen Raben, der bleibt auf allen Mesen sitzen; sondern eine Taube, die wird das Delblatt des Friedens bringen, und dann warte, bis der Ausgang besohr len wird.

Solltest bu einmal Mangel haben, und in bie Lage toms men, daß du in Egypten Brod suchen mußtest; so langne ja nicht, daß die Wahrheit bein Weib sen; dulbe lieber Berfolgung um ihretwillen: benn nicht jeder Phara o ist so ehrlich, daß er sie dir wieder gibt. Der Gott, der die bersprochen hat, dich durch sie zum Beispiel des Segens und zum Stammfürsten eines großen Volks zu machen, der wird sie dir nicht ranben lassen.

fcbnes ftilles Better. Gutes Reisewetter fette meine Dut: ter bingu.

"Aber liebe Eltern! ihr scheint mit dem Felsenmann im Berftandniß zu seyn; muß mir denn gergde ein Geift, ein Wesen aus der audern Welt meinen Weg zeigen?"

Mein Bater versette: fürchtest du dich denn vor nackenden Menschen? — und was ist denn ein Geist anders, als ein Mensch, der seine irdische Halle abgelegt hat? — ich bachte doch, der Kern sey immer besser, als die Schaale. Du weißt ja aber das Alles noch nicht einmal, wer der Felsenmann ist? — so viel kann ich dir versichern, er ist ein sehr gutes Wesen, das dein wahres Beste will, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. — Christian! er ist unser Landsmann — hast du mir je geglaubt, so glaube mir auch dieß.

"Ja Bater! ich glaube, und ich furchte mich auch nicht, aber bas geheinftifvolle Beben aus ber Geifterwelt zu mir heruber hat fo etwas, bas einem Leichengeruch ahnelt, und ber phyfifche Menfch schaubert boch vor ber Berwefung zurud."

Lieber Sohn! alle große Manner im Reiche Gottes has ben erst im Tobe bas Leben gefunden. Furchte dich nicht, und gehe nun ben großen Gang! — bente aber dabei: wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurud, der ift nicht geschickt zum Reiche Gottes — (er drohte mir mit dem Finzger) gebente an Loths Beib!

Bater ich gebe! — ich werbe gewiß nicht zur Salzsaule. Meine Mutter brudte mir freudig die hand und sagte: wenn bu wieder kommft, so ist bein Bunbel gepadt.

So muß es wohl einem abgeschiebenen Geifte zu Muthe seyn, wie mir, als ich im Mondschein über die Wiese hins wandelte. Es war mir, als wenn ich vom ganzen mensche lichen Geschlechte Abschied genommen hatte — als wenn ich mein ganzes Wesen gegen ein anderes vertauschen sollte. aber tief in meiner Seele thronte hoher Frieden.

36 blidte binauf, aber ich fabe ibn nicht.

Ich flieg mubfam, wie mit bleiernen Fußen, den Balb binauf; mube und mit taltem Schweiß überthaut, ftand ich auf dem einsamen Rasenplat, den jest der Bollmond besleuchtete; so feiert vielleicht die Erde den letten Sabbath vor ihrem Zertrummern! — ist denn kein Engel da, der mich ftartt? fragte ich mit bebender Stimme.

Da ftand er im Pfortchen neben dem Thurm, er trug eine buntle Leuchte in ber Sand, und winkte.

Bie naturwidrig doch die Ginsamkeit ift! — ich warb getroft als ich ihn sabe, und folgte ihm mit starken Schritzten in bas Gemauer.

In einem entlegenen verborgenen Binkel fand fich eine enge niedrige Thur, hier ftand mein Begleiter still; feierlich bauchte er mir die Borte entgegen: du stehst hier auf bem wichtigsten Standpunkt beiner ganzen ewigen Dauer — aber sep getrost! dieser schwere Sang wird in dir den gottlichen Funken anzunden, der durch anhaltende Treue endlich zur Sonne erreift. Rudgang ist Tod, Fortgang ist Leben; folge mir mit festem Tritt.

Ein schmaler, holprichter, abwarts führender, bald rechts, bald links fich windender Gang führte und endlich in ein ziemlich geräumiges Gewolbe; hier stellte mein Begleiter seine duntle Leuchte auf den Boden, schwantte um mich her, und als ich mich umsahe, war er fort.

Da ftand ich in ber Borburg ber Solle; ein tubler Duft bes Mobers und ber Bermesung burchschauerte mein ganzes Dasepu. Der Schimmer ber Leuchte war taum hinreichend, meine eigenen Glieder zu erkennen; um mich ber tonnte ich teinen Gegenstand unterscheiben; nur gegen mir über ents bectte ich eine schmale, niedrige Deffnung, die zum Durchs friechen taum groß genug war.

Tief aus meiner Seele brangten fich schwergeborne Seufs zer empor. Ich gitterte, bie Babne flapperten, und die Junge flebte mir am Gaumen.

Bie der Ton der letten Posaune schallte mir eine Stimme ind Ohr:

Barum ift ber menschliche Geift in Diefe Bohnung Des Tobes verbaunt?

Eine andere achzende, mir taum borbare Stimme aut:

Um bas Beimweh zu befommen!

Run tonte bie erfte Stimme wieber:

Du Seimwehfranter! ringe dich durch bas Grab der Sinnlichkeit durch, zu uns heruber, ebe dich der Sauch des Tobes betäubt.

Mir wards wie ohnmachtig, ich schwantte ber engen Deffs nung zu und froch hinein. Es bauerte lange, bis ich bas Enbe erreichte; endlich schlüpfte ich heraus, wie der Schmetz terling aus seiner Puppe.

Mein schmaler, enger Maulwurfsweg hatte mich aufwarts geführt; abermals befand ich mich in einem Gewölbe, bas aber reinlich, geräumig und angenehm war. Gin wachsens ber Mond glangte mir gegenüber; und durch ihn ward dies fer Bebalter erleuchtet.

Nach einigen Minuten trat ber Felsenmann durch eine Bleine Seitenthur herein, er hatte ein Delflaschen in ber Sand und fprach:

Tritt naber, und fnice nieber!

Ich kniete; er nahm das Delftafchen, ließ einige Tros pfen auf meinen Scheitel, auf meine Bruft, in meine beiben hohlen Sande und meine beiden Fuße fallen, und allenthals ben strich er mit dem Zeigefinger ber rechten Sand die Dels tropfen in ein Kreuz, und sagte ferner:

Eugenius! — im Namen beffen, bem haupt, Bruft, Banbe und guße mit feinem eigenen Blute gefalbt worden, salbe ich dich mit bem Del der Gnaden zum Ritter bes beis ligen Rreuzes. Dente, liebe, wirke und wandle, wie Er!

Die Posaunenstimme tonte wieder:

Ber ihn nicht lieb bat, ber fep verbannet, wenn Er tommt! Eugenius! - fage Amen.

Ich fagte, Amen! und stand auf. Der Felsenmann ent= wich burch die Thure.

Nach einer fleinen Beile fiel ein blendender Lichtstrahl

durch eben diefe Thure herein, der Mond verdunkelte, und die Stimme fuhr fort:

Engenius, tritt naber!

Ich flieg durch die kleine Thure einige Stufen hinauf und befand mich nun in einem geraumigen Saal. Der Thure gegenüber an der Band schimmerte ein prachtiger Thron auf drei weißen Marmorftufen, oben über glante ein überaus helles und wunderbares Licht, deffen Ursprung ich nicht entdeden konnte, der Thron aber war leer. Bu beiden Seiten desselben ftanden verschiedene dem Felsenmanne ahnliche Besen.

Einer von diefen Beheimnisvollen trat hervor, und fragte mit langfamer, hauchender Stimme:

Bann wird der Treue und Bahrhaftige, ber allein feis nen Namen weiß, diefen Thron besteigen?

Ein anderer fchritt vormarts und antwortete:

Benn ber große Sieg ertampft ift.

Der erfte: Wirds bald?

Der zweite: Gie ruften fich jum letten Rampfe.

Der erfte (zu mir): Willft bu mittampfen, Eugenius?

36. Ja! bis auf den letten Blutetropfen.

Der erfte: Go tritt an den Thron und fnice nieber! 3ch kniete.

Jest nahm er eine fryftallene Schaale, die auf der oberften Stufe des Throns ftand, tuntte feine hand hinein, besprengte dreimal mein Gesicht mit einem flaren, wohls riechenden Spiritus, und sprach:

Im Namen des großen verborgenen Dreieins taufe ich bich, Eugenius, mit Feuer und Geift, um mit Kraft und Beisheit wirken zu tonnen! ftebe auf! — und eile!

Schlennig führte mich ber Felsenmann durch verborgene Sange wieder in die freie Luft und ans Pfbrtchen, und als ich mich umsahe, war er fort. Fast wars mir, als hatte ich ein Gesicht gesehen, aber die Warme von der Feuertaufe im Gesicht, und die Delfrenze in meinen Sanden überzeugsten mich; ich mbchte das aber auch um aller Welt Guter willen nicht geträumt haben.

Da mein Bater auf dem Rafenplate! - ,,Das waren ein Paar Stunden, Bater!"

Stunden der Beibe, nicht mahr? - aber bbre! - in= bem wir langfam nach Saufe geben, muß ich bir noch ein und auberes fagen: Fern im Dften lebt in ber Stille ber verborgene große Monarch des über die gange Erbe verbreiteten Reichs ber Bahrheit und ber Liebe. Seine Gefandten merben ihm unter allen Bolfern Unterthanen an, Die fich alle, wenn Er nun bald bffentlich in aller Seiner Majeftat erscheis nen wird, fur Ihn erklaren werden. Er bedarf aber auch Minifter, Statthalter und Furften, wozu Er Rinder feiner Landsleute von der Wiege an bestimmt, und fie mit ihren Eltern hieher ine Reich ber Biffenschaften und ber Rennts niffe fendet, um fie jum großen 3mede befto volltommener ausbilden zu laffen, und wenn fie die Jahre bes Unterschieds erreicht haben, fo muffen fie nach ihrem Baterlande reifen, um auf ihrem Wege burch viele barte Prufungen und Rampfe bemahrt ju werden, bis fie endlich ju ihrer hohen Bestims mung erreift find. Du bift einer von biefen gludlichen Sterblichen! - verlier nur Muth und Glauben nicht! wenn fich bereinft alle Nationen unter feinen Scepter beugen, bann wirds dir an Rronen nicht fehlen.

3ch athmete tief und feierlich.

"Uber Bater, mer zeigt mir ben Beg?"

Ein Unsichtbarer wird vor dir her wandeln; auf den Scheis bewegen wird dir etwas Glanzendes winken, dem folge nur ! pft wird dich diefer Führer den Weg leiten, der dir der zwecks widrigste scheint, blos um dein heimweh zu vermehren, wenn du aber dann unerschütterlich glaubst, so bist du ant Biel, ehe du dichs versiehst, und dein Glaube wird Gerechstigkeit seyn.

"Uber Bater und Mutter verlaffen!"

Wenn ber Kreugritter die Ordre bekommt, ins Feld zur ruden, so gibts teine bobere Pflichten mehr; er muß bent Geerführer auf ber Ferse folgen, sonft verliert er den Weg. Wer da noch erst nach Saus, und mit seinem Bater zur Leiche geben will, der wird kaffirt.

Meine Mutter hatte meinen Buabel gepactt. Gie mar tieffinnig, aber fie weinte nicht. Wir blieben die Nacht alle Drei beisammen sigen: benn die Ibeen ber nachstverfloffenen Stunden waren zu lebhaft in meiner Seele, als baß ich batte schlafen tonnen.

"Du beifeft im gemeinen Leben Chriftian, aber unter ben Geweihten Eugenius."

3ch. Woran kenne ich aber bie Geweihten auf meiner Reife?

Bater. Gie werben bich fennen.

Meine Mutter holte einen Spiegel und hielt mir ihn vors Geficht. Ich erstaunte — die Feuertaufe hatte etwas Uns gewöhnliches in meine Gesichtszuge gebracht; der herr kennt die Seinigen, fing sie an, und an diesem Siegel an deiner Stirne werden dich auch die Seinigen kennen.

Bater. Nur ein wenig Reise-Erfahrung, so wirst du auch dieses Stirnsiegel an benen, die es tragen, bald entdecken. Mache nur, daß diese Buge nicht verlbschen, fie find bein Pasport, ohne welchen du in beinem Baterlande schlechters dings nicht ausgenommen wirft. Im Gegentheil, es warten in dem Falle schredliche Strafen auf dich.

3ch. Wie tann ich aber biefe Buge erhalten?

Bater. Jede herrichende Leidenschaft tilgt einen Bug meg. Davor bute bich, wie vor einer Rlapperschlange.

3ch. Unterrichte mich boch, mein Bater! - Reisen ift vielen Unfallen unterworfen.

Bater. Merte folgende allgemeine Regeln: Wenn du in brennender Bufte im heißen Sande madeft, der Staub fich mit beinem Schweiß vermischt, dich weit und breit tein tübler Schatten zur Rube einladet, und dir die Sonne auf den Ropf sticht, so mußt du das Ziel recht ins Auge faffen, dann schnurgerad und mit langsamen aber weiten Schritten darauf los geben.

Wenn du auf beinem gangen Wege dem Winte ber Bors febung treulich folgit, so wirft du dich immer auf dem reche ten Standpuntte befinden, und an Brod, das jum Wesen gehort, wirds dir nie fehlen. Du wirft überall Lebensbaume

gur Erhaltung ber Befundheit, aber auch überall einen Baum ber Prufung antreffen, von bem fich die Schlangen nabren.

Ein vorzügliches Geschäft aber, das ich dir fehr empfehlen muß, ift: jedem Thier, das dir unter Augen tommt, feinen wahren, natürlichen Namen zu geben; brauchst du dann zu Zeiten einen Reisegefährten und du findest teinen unter ben Thieren, so bete, und wenn du ausgeschlafen haft, so wirst du einen finden; so etwas gibt Gott seinen Freunden schlafend.

Wenn du irgendwo merket, baf bu eine Blbfe gegeben haft, und nun nackend bift, so mache bir ja keine Feigens Blatterschurze — bas leidige Schurzemachen ift bas erfte Handwerk, bas ber Mensch gelernt hat, und das er von seis ner Wiege an, bis in feinen Tod so gern treibt — ber arme Pfuscher! laß du dich dann vom herrn in haltbare Felle kleiben und trage sie so lange, bis du zu jenen weißen Rleis bern reif bist.

Hute bich vor vielem Gepade auf beiner Reise! — benn wer ba glaubt, er tonne fich einen guten Pack aus bem Lande der Sinnlichkeit auf die Christenreise mitnehmen, der irret sehr: das Pfortchen ist zu eng; du weißt ja, daß du kaum durchkriechen konntest, und der ganze Weg ist so schmal, daß er gar kein Gepacke leidet.

Rommt dir ein Thier in den Weg, das einem Schaafe abnlich fieht, so beobachte nur sein Maul, seine Augen, seine gube und seinen Schweif! — ein Rachen jum Zerreißen, ein raubsichtiger Blick, Krallen jum Fangen und ein fuchse artiger Schweif verrathen immer den Wolf im Schafspelz.

3ch. Co ein Thier mag tomisch aussehen!

Bater. Romifch wohl! — aber auch fehr gefährlich; so eine Bestie kann bem Unvorsichtigen zu nahe auf ben Leib kommen.

Wenn die Zeit, wie Shatespeare fagt: aufrecht unter ihrer Burde, neben dir einhergeht und rasch fortschreitet, so saume nicht, damit bu mit ihr fortsommst; friecht sie aber muhlam und frumm gebudt, so ifte Zeit zur Thranensaat, und bein Saame wird hundertsaltige Früchte tragen.

Unfer herr hat auf beinem gauten Wege teiner Sand breit Eigenthum, teine Domanen ober Lehnguter, womit er die Ritter des heiligen Kreuzes belehnen tann. Du haft nirgend eine bleibenbe Statte, wenn du aber als held und Sieger nach haus tommit, dann wirft du im Baterlande über Bies les gesetzt werden.

Jeder Mensch hat einen Grundtrieb, dem alle andere uns tergeordnet sind; ber gewöhnlichste ist: die Sucht, Schäge zu sammeln. Mache du es nicht so, sondern wenn du wahrs haft reich werden willst, so bringe deine Rapitalien im Bas terlande unter, ba sind dir die Hypotheten sicher. Auf deis ner Reise wirst du auf jeden Fall durch Konkurse leiden und selber am Ende bankerdtt werden.

3ch. Lieber, bester Bater! womit tann ich muchern, ba ich ja nicht bas geringfte Bermbgen habe?

Bater. Auf jeder Reisestation wirft du Bechsel finben; je beffer du nun Saus haltit, und je kluger du das Geld ans wendeft, defto mehr wird dir angewiesen.

Benn dir Gefahren drohen, die du dir nicht felbst zugezos gen haft, so gib wohl auf den Wink der Borsehung Acht; besiehlt sie dir, eine Arche zu bauen, so baue fleißig, gehe aber nicht hinein, die sie es nothig sindet, dann wird sie selbst hinter dir zuschließen, und du wirst wohl verwahrt senn. Nimm auch nicht zu viel unreine Thiere mit hinein. Und wenn du endlich kundschaften willst, ob es bald sicher draus ben sen, so schiede nur keinen Raben, der bleibt auf allen Acsen siegen; sondern eine Taube, die wird das Delblatt des Friedens bringen, und dann warte, bis der Ausgang besohelen wird.

Solltest bu einmal Mangel haben, und in die Lage toms men, daß du in Egopten Brod suchen mußtest; so laugne ja nicht, daß die Wahrheit bein Weib sep; dulde lieber Berfolgung um ihretwillen: denn nicht jeder Pharao ist so ehrlich, daß er sie dir wieder gibt. Der Gott, der dit versprochen hat, dich durch sie zum Beispiel des Segens und zum Stammfürsten eines großen Volls zu machen, der wird sie dir nicht ranben lassen.

3 \*

Wenn dn einen entbeckeft, ber im Berborgenen dem hungs rigen Brod gibt, ben Nackenden kleidet, den Fremdling bes herbergt, den Kranken erquickt, den Gefangenen troftet, und sich mit der That fur den Kleinsten im himmelreich halt, dem gib die Bruderhand, seine Unisorm mag aussssehen, wie sie will. Wer nach der Unisorm urtheilt, der urtheilt wie die Pharisäer; wer aber auf das herz sieht, der gehort zu den Unmundigen, denen der herr seine Ges heimnisse offenbart; solltest du auch endlich zuweilen einen sehen, der zum Besten der Menschen Krastthaten verrichtet, die über deinen Horizont gehen, so darfst du dich wohl deis ner Fuhlhorner, aber ja nicht deines Stachels bedienen.

3ch. Bater! bu lehrst gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten.

Bater. Geh bei dem Meister felbst in die Schule, so wirft bu auch so lehren tonnen.

Run folgten noch einige Borfdriften geringern Inhalts: Frankfurt am Main, Augeburg, Munchen und Bien waren meine erften Stationen. Empfehlungen befam ich nicht: benn mein Bater glaubte, ich mußte mich felbft empfehlen; Reifegeld erhielt ich nur bis Frantfurt. Bei wem, und wie ich dort das Weitere finden follte, das erfuhr ich nicht. Der Unfichtbare, ber vor bir her manbelt, fagte mein Bas ter, wird Alles beforgen. Du machft mit einem Bedienten einstweilen die Reife gu Pferd; ich hab' bir zwei farte und fichere Pferde getauft, und Sans Chrlic, unfere Nach= bars Cohn, ein handfefter, dauerhafter und treuer Rerl, wird die Reise mit bir machen. Der Tag graut - bie Pferbe ftampfen bas Pflafter bor ber Thure - Sans bat bas Felleisen feftgeschnallt - ba liegt bein Reifetleib, Sties feln, Sporn und Alles, mas du bedarfft; Bater und Dutter umarmten mich, ich weinte, ichaute bem tommenben Tag ine Geficht, und ale ich mich umfehrte, mar ich allein. Gut! - recht febr gut! eine, zwei, brei, faß ich gu Pferd; Sans trabte mir nach, und fo ginge in der Mor= geudammernng langfam den Berg binan.

herr! es ift boch apart tuhl biefen Morgen.

"Frierft du, Sans?"

Rein, herr! das eben nicht, aber nehmen Sie mirs nicht übel, wir reiten da icon eine Stunde, ohne einen Ton zu hbren, außer wenn fich die Pferde rauspern.

"Da haft du Recht! — aber fiehft du! wenn man fo eben Abschied genommen hat, so ift's einem nicht viel ums Sprechen gu thun."

Er. Da geht mirs nun gerade anders: es geht meiner Seele wie vielen Leuten, Die immer etwas in der hand haben muffen, und follte es auch nur ein Strobbalm fenn; — behute mich aber Gott! daß ich Sie nur mit einem Strobsbalm vergleichen follte. Ich meine nur fo! — da ich nun um Ihrentwillen meine Aeltern verlaffen habe, so mochte ich mich nun auch recht gern an Sie anklammern.

3ch. Reite boch ba neben mich — hier ift meine Sand — nun klammere bich fest bis in Ewigkeit.

Er. herr! bas treibt mir die Thranen in die Augen, ja! barauf tonnen Sie fich verlaffen, ehrlich mahrt ewig! -

Aber! ich tann fcweigen, wie ein Stein: barf ich wohl wiffen, wo es hinaus geht?

3ch. Immer da hinaus, wo die Sonne aufgeht.

Er. Mit Erlaubnif, herr! babin, wo fie ben Winter, ober wo fie ben Commer aufgeht?

36. Co zwifden beiben bin.

Er. Das heißt, es geht auf den Fruhlingemorgen gu?

36. Barum nicht auf ben Berbftmorgen gu?

Er. Last uns lieber den Frühlingsmorgen fagen, den haben wir doch nun am ersten zu erwarten. Der macht auch mehr Muth.

36. Sans! wir reifen vor ber Sand nach Frantfurt.

Er. Go! — nach Frankfurt! — aber halten Sie! — Sie reiten gu furg. — — —

Seben Sie! - fo!

Es ift fo etwas eigenes um bas Inventarium eines achts Bebniabrigen Junglinge, wenn er guerft auf Reifen gebt, besonders wenn er reitet. Allemal merben brei ober vier erfordert, um es vollständig ju machen: ber Bater beforgt Die Sauptfleidungestude, nur die Form birigirt ber Reisende insgebeim felbft, auch bie Uhr ichafft ber Bater an, Die Rette aber hangt pon ber Mutter ab, und die Derlocken fommen aus bem Laben bes Galanteriebaublers auf ber erften Reifestation bingu. Die Mutter forgt fur die Bafche mit Bubebbr, ber Reisende aber fur eine ungeheuer breite Gurt um ben Leib, eine englische Courierpeitiche, einen neuen meerschaumenen Ropf mit feiner Robre, und endlich für einen braven Tabactobeutel, den feine Fraulein oder Jungfer Schwester gestidt und mit Borten und Quaften versehen hat. Lauter fleine Lichterden, Die einem bas traurige Duntel bes Abichiebs aus bem vaterlichen Saufe erleuchten.

Bon bem Allem enthielt aber mein Reise = Inventarium wenig oder gar nichts; — Ich hatte ganz andere Sachen zu besorgen gehabt. Mein Bater besummerte sich auch nicht um die Schaale, desto mehr aber um den Kern, und von meiner Mutter hingen nie in ihrem Leben Uhrketten ab, sie hatte nicht allein bei mir, sondern überhaupt immer am Glodchen gestanden, und sie hielt es für eine Ehre, Ihurs buterin im Sause Gottes zu seyn.

"Sie feben boch gerade fo aus, lieber Berr! als unfer Berr Candidat, wenn er hinaus aufs Kilial reitet."

hans Chrlich hatte, wie es icheint, eine Beile meine gange Dberflache gemuftert.

3d, Wie fo?

- Er. Ja! ich meine fo ich hab' als junge herren gesehen, die auf die Universität ritten, ober von der Unis persität wieder tamen, die saben gang andere aus.
- 3ch. Mochteft bu mit fo einem jungen herrn lieber reifen?
- Er. Ich bin einmal neben fo einem ber gelaufen, um bas Pferd wieder gurudgubringen; er fab aus, als wenn er nach Umerifa reifen wollte, und war boch ben Abend

schon am Ende seiner ganzen. Reise. Ein alter Greis ftand am Bege und hielt ben hut bin, ich sabe hinein, und siehe, ein Studchen irdenen Pfeifenstiels wadelte in dem zitternden hut; ich hatte gleich umtehren konnen. Ich hatte nur ein Sechstrenzerstud — genug! ich hatte gleich wieder umkehren konnen.

Sans! — tomm ber! — bier haft du ein Paar Thaler fur bas Sechstreuzerftud.

Er. Gi! behut ber himmel! - Gi, lieber herr! was foll bas? - ich brauch -

36. Du brauchft es, mo ein Sechstreuzerftud nothig ift.

Er. Sa bab! - nun verfteb' ich Gie, wenns alle ift, fo werd' ich Rechnung ablegen, herr! jest ift mir vor Spigbuben nicht mehr bange.

36. Bie fo?

Er. Gi! unfer Gelb ift jest im Bermahr bes Armens Baters, und ber last fich nichts nehmen.

3ch hatte beu Reul fuffen tonnen.

Es thut einem fo wohl, wenn man zur Zeit des Sturms und des Ungewitters auf einer sicheren Felsenburg in seinem Rammerchen hinter dem Dfen sigen tann. Das Seulen des Bindes, und das Rauschen des Gewässers wedt aledann bas angenehme Gefühl der Sicherheit. Die Religion Jesu ift ein unerschüttersicher Felsen, und seine Lehren find lauster gehauene Quaderstüde. Nur wader gebaut!

Es gibt zwei Principien ber Empfindung, auf welche ber innere Friede ober Unfriede gegrundet ist; das erste ist das Sicherheitsgefühl, und das zweite das Gefühl der Furcht. Den bochsen Grad bes ersten empfand Roah in der Arche, und das zweite diejenigen, die in der Sunffuth die Baume hinankletterten. Siehe, mit mehrerem, die Strasburger Foliobibel, mit merianischen Aupfern, in Berlegung Lazari Zeiners seligen Erben. Die spigigen Rirchthurme und das übrige Bautostum abgerechnet.

3ch faß in ber erften Berberge binter bem warmen Dfen,

Da mein Bater auf bem Rasenplate! - ,,Das waren ein Paar Stunden, Bater!"

Stunden ber Beibe, nicht mabr? - aber bore! - ins bem wir langfam nach Saufe geben, muß ich bir noch ein und anderes fagen : gern im Often lebt in der Stille der verborgene große Monarch des über die gange Erbe verbreiteten Reichs der Bahrheit und ber Liebe. Seine Gefandten werben ihm unter allen Boltern Unterthanen an, die fich alle, wenn Er nun balb bffentlich in aller Seiner Majeftat erscheis nen wird, fur Ihn ertlaren werden. Er bedarf aber auch Minifter, Statthalter und Surften, wozu Er Rinder feiner Landsleute von der Wiege an bestimmt, und fie mit ihren Eltern bieber ins Reich ber Biffenschaften und ber Renntniffe fendet, um fie jum großen 3mede befto volltommener ausbilben zu laffen, und wenn fie bie Jahre bes Unterschiebs erreicht haben, fo muffen fie nach ihrem Baterlande reifen, um auf ihrem Bege burch viele barte Prufungen und Rampfe bemabrt zu werden, bis fie endlich zu ihrer hohen Beftims mung erreift find. Du bift einer von biefen gludlichen Sterblichen! - verlier nur Muth und Glauben nicht! wenn fich bereinft alle Nationen unter feinen Scepter beugen, bann wirds dir an Rronen nicht fehlen.

3ch athmete tief und feierlich.

"Aber Bater, mer zeigt mir ben Beg?"

Ein Unsichtbarer wird vor dir her mandeln; auf den Scheis bewegen wird dir etwas Glanzendes winken, dem folge nur! pft wird dich dieser Führer den Weg leiten, der dir der zweds widrigste scheint, blos um dein heimweh zu vermehren, wenn du aber dann unerschütterlich glaubst, so bist du am Biel, ehe du dichs versiehst, und dein Glaube wird Gerechstigkeit seyn.

"Aber Bater und Mutter verlaffen!"

Wenn der Kreugritter die Ordre bekommt, ind Feld zu ruden, so gibte teine hobere Pflichten mehr; er muß dem Heerführer auf der Ferse folgen, sonft verliert er den Weg. Wer da noch erst nach Saus, und mit seinem Vater gur Leiche geben will, der wird kaffirt.

Meine Mutter hatte meinen Buabel gepactt. Gie war tieffinnig, aber fie weinte nicht. Wir blieben die Nacht alle Drei beisammen sigen: benn die Ibeen ber nachstverfloffenen Stunden waren ju lebhaft in meiner Seele, als baß ich batte schlafen tonnen.

"Du heißest im gemeinen Leben Chriftian, aber unter ben Geweihten Engenius."

3ch. Moran kenne ich aber bie Geweihten auf meiner Reife?

Bater. Gie werben bich fennen.

Meine Mutter holte einen Spiegel und hielt mir ihn vors Gesicht. Ich erstaunte — die Feuertaufe hatte etwas Uns gewöhnliches in meine Gesichtszuge gebracht; der herr kennt die Seinigen, fing sie an, und an diesem Siegel an deiner Stirne werden dich auch die Seinigen kennen.

Bater. Nur ein wenig Reise-Erfahrung, so wirst du auch dieses Stirnsiegel an benen, die es tragen, bald entdecken. Mache nur, daß diese Buge nicht verlbichen, fie find bein Pasport, ohne welchen du in beinem Baterlande schlechters dings nicht aufgenommen wirft. Im Gegentheil, es warten in dem Falle schredliche Strafen auf dich.

3 c. Wie fann ich aber biefe Buge erhalten?

Bater. Jede herrichende Leidenschaft tilgt einen Bug meg. Davor bute bich, wie vor einer Rlapperichlange.

3ch. Unterrichte mich boch, mein Bater! - Reifen ift vielen Unfallen unterworfen.

Bater. Merte folgende allgemeine Regeln: Wenn bu in brennender Bufte im heißen Sande wadeft, der Staub fich mit deinem Schweiß vermischt, dich weit und breit tein tubler Schatten zur Rube einladet, und dir die Sonne auf den Ropf sticht, so mußt du das Ziel recht ins Auge faffen, dann schnurgerad und mit langsamen aber weiten Schritten darauf los geben.

Wenn du auf beinem gangen Wege bem Binte ber Bors febung treulich folgft, so wirft du dich immer auf dem reche ten Standpuntte befinden, und an Brod, das jum Befen gehört, wirds dir nie fehlen. Du wirft überall Lebensbaume

gur Erhaltung der Gefundheit, aber auch überall einen Baum ber Prufung antreffen, von dem fich die Schlangen nabren.

Ein vorzügliches Geschäft aber, das ich dir fehr empfehs len muß, ist: jedem Thier, das dir unter Augen tommt, seis nen wahren, natürlichen Namen zu geben; brauchst du dann zu Zeiten einen Reisegefährten und du sindest teinen unter ben Thieren, so bete, und wenn du ausgeschlafen haft, so wirst du einen finden; so etwas gibt Gott seinen Freunden schlafend.

Wenn du irgendwo merkft, daß du eine Blbge gegeben haft, und nun nackend bift, so mache dir ja keine Feigens Blatterschürze — das leidige Schurzemachen ift das erste Handwerk, das der Meusch gelernt hat, und das er von seis ner Wiege an, bis in seinen Tod so gern treibt — der arme Pfuscher! laß du dich dann vom herrn in haltbare Felle kleiden und trage sie so lange, die du zu jenen weißen Rleisbern reif bist.

Hite bich vor vielem Gepace auf beiner Reise! — benn wer da glaubt, er konne fich einen guten Pack aus bem Lande der Sinnlichkeit auf die Christenreise mitnehmen, der irret sehr: das Pfortchen ist zu eng; du weißt ja, daß du kaum durchkriechen konntest, und der ganze Weg ist so schmal, baß er gar kein Gepacke leidet.

Rommt dir ein Thier in den Weg, das einem Schaafe abnlich fieht, so beobachte nur sein Maul, seine Augen, seine Augen feine Bube und seinen Schweif! — ein Rachen jum Berreißen, ein raubsichtiger Blick, Krallen jum Fangen und ein fuches artiger Schweif verrathen immer den Wolf im Schafspelz.

3ch. Co ein Thier mag tomisch aussehen!

Bater. Romifch wohl! — aber auch fehr gefährlich; so eine Bestie kann bem Unvorsichtigen zu nahe auf den Leib kommen.

Wenn die Zeit, wie Shatespeare fagt: aufrecht unter ihrer Bard, neben dir einhergeht und rasch fortschreitet, so saume nicht, bamit bn mit ihr fortkommft; friecht sie aber muhlam und frumm gebuct, so ifts Zeit zur Thranensaat, und bein Saame wird hundertfaltige Früchte tragen.

Unfer herr hat auf beinem gangen Wege teiner Sand breit Eigenthum, teine Domanen ober Lehnguter, womit er die Ritter des heiligen Kreuzes belehnen tann. Du haft nirgend eine bleibenbe Statte, wenn du aber als held und Sieger nach haus tommit, dann wirft du im Baterlande über Bies les gefetzt werden.

Jeder Mensch hat einen Grundtrieb, dem alle andere uns tergeordnet find; der gewöhnlichste ist: die Sucht, Schätze zu sammeln. Mache du es nicht so, sondern wenn du mahrs haft reich werden willst, so bringe deine Rapitalien im Basterlande unter, da find dir die Hypotheten sicher. Auf beis ner Reise wirst du auf jeden Fall durch Konkurse leiden und selber am Ende bankerdtt werden.

3ch. Lieber, befter Bater! womit tann ich wuchern, ba ich ja nicht bas geringfte Bermbgen habe?

Bater. Auf jeder Reifestation wirst bu Wechsel finden; je beffer bu nun Saus haltit, und je kluger bu bas Geld ans wendest, defto mehr wird bir angewiesen.

Wenn dir Gefahren drohen, die du dir nicht felbst zugezos gen haft, so gib wohl auf den Wink der Borsehung Acht; besiehlt sie dir, eine Arche zu bauen, so daue fleißig, gehe aber nicht hinein, die sie es nothig sindet, dann wird sie selbst hinter dir zuschließen, und du wirst wohl verwahrt senn. Rimm auch nicht zu viel unreine Thiere mit hinein. Und wenn du endlich kundschaften willst, ob es bald sicher draus ben sep, so schiede nur keinen Raben, der bleibt auf allen Aesen stigen; sondern eine Taube, die wird das Delblatt des Friedens bringen, und dann warte, die der Ausgang besohr len wird.

Solltest bu einmal Mangel haben, und in die Lage toms men, daß du in Egopten Brod suchen mußtest; so laugne ja nicht, daß die Bahrheit dein Beib sen; dulde lieber Berfolgung um ihretwillen: benn nicht jeder Pharao ift so ehrlich, daß er sie dir wieder gibt. Der Gott, der die versprochen hat, dich durch sie zum Beispiel des Segens und zum Stammfürsten eines großen Bolts zu machen, der wird sie dir nicht ranben laffen.

Wenn du einen entbeckest, ber im Berborgenen dem Jungs rigen Brod gibt, den Radenden kleidet, den Fremdling bes herbergt, den Kranken erquickt, den Gefangenen trostet, und sich mit der That fur den Kleinsten im himmelreich halt, dem gib die Bruderhand, seine Unisorm mag auss sehen, wie sie will. Wer nach der Unisorm urtheilt, der urtheilt wie die Pharisaer; wer aber auf das herz sieht, der gehort zu den Unmundigen, deuen der herr seine Ges heimnisse offenbart; solltest du auch endlich zuweilen einen sehen, der zum Besten der Menschen Krastthaten verrichtet, die über deinen Horizont gehen, so darsst du dich wohl deis ner Fühlborner, aber ja nicht deines Stachels bedienen.

3ch. Bater! bu lehrst gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten.

Bater. Geh bei dem Meifter felbft in die Schule, fo wirft du auch so lehren tonnen.

Nun folgten noch einige Borfdriften geringern Inhalts: Frankfurt am Main, Mugsburg, Munchen und Bien waren meine erften Stationen. Empfehlungen betam ich nicht: benn mein Bater glaubte, ich mußte mich felbft empfehlen; Reifegeld erhielt ich nur bie Frankfurt. Bei wem, und wie ich bort bas Weitere finden follte, bas erfuhr ich nicht. Der Unfichtbare, ber bor bir ber manbelt, fagte mein Bas ter, wird Alles beforgen. Du machft mit einem Bedienten einstweilen die Reife zu Pferd; ich hab' dir zwei ftarte und fichere Pferde gefauft, und Sans Chrlich, unfere Rachs bars Cohn, ein handfefter, dauerhafter und treuer Rerl, wird die Reise mit bir machen. Der Tag graut - die Pferde ftampfen bas Pflafter vor der Thure - Sans bat bas Telleisen feftgeschnallt - ba liegt bein Reisekleid, Sties feln, Sporn und Alles, was du bedarfft; Bater und Dutter umarmten mich, ich weinte, fcaute bem fommenben Tag ins Geficht, und als ich mich umtehrte, mar ich allein. Gut! - recht febr gut! eine, zwei, brei, faß ich gu Pferd; Sans trabte mir nach, und fo ginge in der Morgeubammerung langfam ben Berg binan.

Bert! es ift boch apart tubl biefen Morgen.

"Frierft bu, Sans?"

Rein, herr! das eben nicht, aber nehmen Sie mirs nicht abel, wir reiten da schon eine Stunde, ohne einen Ton zu horen, außer wenn sich die Pferde rauspern.

"Da haft bu Recht! — aber fiehst du! wenn man so eben Abschied genommen hat, so ift's einem nicht viel ums Sprechen zu thun."

Er. Da geht mire nun gerade andere: es geht meiner Geele wie vielen Leuten, die immer etwas in der hand haben muffen, und follte es auch nur ein Strobbalm fepn; — behute mich aber Gott! daß ich Sie nur mit einem Strobbalm vergleichen follte. Ich meine nur fo! — da ich nun um Ihrentwillen meine Aeltern verlaffen habe, so mochte ich mich nun auch recht gern an Sie anklammern.

3ch. Reite doch da neben mich - hier ift meine Sand - nun klammere bich fest bis in Ewigfeit.

Er. herr! das treibt mir die Thranen in die Augen, ja! darauf tonnen Sie fich verlaffen, ehrlich mahrt ewig! -

Aber! ich tann schweigen, wie ein Stein: darf ich wohl wiffen, wo es hinaus geht?

3d. Immer da hinaus, wo die Sonne aufgeht.

Er. Mit Erlaubniß, herr! babin, wo fie den Winter, ober wo fie den Commer aufgeht?

36. Co zwifden beiben bin.

Er. Das beißt, es geht auf den Fruhlingemorgen gu?

36. Barum nicht auf den Berbftmorgen gu?

Er. Laft uns lieber ben Frühlingsmorgen fagen, ben haben wir boch nun am erften zu erwarten. Der macht auch mehr Duth.

36. Sans! wir reifen vor ber Sand nach Frantfurt.

Er. Go! — nach Frankfurt! — aber halten Sie! — Sie reiten gu turg. — — —

Seben Sie! - fo!

Es ift fo etwas eigenes um bas Juventarium eines achtgebnichrigen Junglings, wenn er zuerft auf Reifen gebt, besonders wenn er reitet. Allemal merden brei ober vier erforbert, um es vollftanbig gu machen: ber Bater beforgt Die Sauptfleidungeftude, nur die Form birigirt ber Reifende insgebeim felbft, auch bie Uhr ichafft ber Bater an, Die Rette aber bangt pon ber Mutter ab, und bie Perloden fommen aus bem Laden bes Galanteriebanblers auf ber erften Reifestation bingu. Die Mutter forgt fur Die Bafche mit Bubebbr, ber Reifende aber fur eine ungeheuer breite Burt um ben Leib, eine englische Courierpeitiche, einen neuen meerschaumenen Ropf mit feiner Robre, und endlich für einen braven Tabadobeutel, ben feine Fraulein ober Jungfer Schwester gestidt und mit Borten und Quaften versehen hat. Lauter fleine Lichterden, Die einem das traurige Duntel bes Abichiebs aus bem paterlichen Saufe erleuchten.

Bon bem Allem enthielt aber mein Reise : Inventarium wenig oder gar nichts; — Ich hatte gaus andere Sachen zu besorgen gehabt. Mein Bater befummerte sich auch nicht um die Schaale, besto mehr aber um den Kern, und von meiner Mutter hingen nie in ihrem Leben Uhrketten ab, sie hatte nicht allein bei mir, sondern überhaupt immer am Glodchen gestanden, und sie hielt es für eine Ehre, Thurs buterin im Sause Gottes zu seyn.

"Sie feben boch gerade fo aus, lieber Berr! als unfer Berr Candidat, wenn er hinaus aufs Filial reitet."

Sans Chrlich hatte, wie es icheint, eine Beile meine gange Dberflache gemuftert.

Зф, Wie fo?

Er. Ja! — ich meine fo — ich hab' ale junge herren gesehen, die auf die Universität ritten, ober von der Unispersität wieder tamen, die saben gang andere aus.

3ch. Mochtest bu mit so einem jungen herrn lieber reifen?

Er. Ich bin einmal neben fo einem ber gelaufen, um bas Pferd wieder guruckzubringen; er fab aus, als wenn er nach Umerika reisen wollte, und war boch ben Abend icon am Ende seiner ganzen. Reise. Gin alter Greis ftand am Bege und hielt ben hut hin, ich sabe hinein, und siehe, ein Studchen irdenen Pfeifenstiels wadelte in dem zitteruden hut; ich hatte gleich umtehren konnen. Ich hatte nur ein Sechstreuzerstud — genug! ich hatte gleich wieder umtehren konnen.

Dans! — tomm ber! — bier haft du ein Paar Thaler fur bas Sechstreuzerftud.

Er. Gi! behut der himmel! - Gi, lieber herr! was foll bas? - ich brauch -

36. Du brauchft es, mo ein Sechefrengerftud nothig ift.

Er. Sa bab! - nun verfteh' ich Gie, wenns alle ift, fo werd' ich Rechnung ablegen, herr! jett ift mir vor Spigbuben nicht mehr bange.

3d. Bie fo?

Er. Gi! unfer Gelb ift jest im Bermahr bes Armens Baters, und ber lagt fich nichts nehmen.

3ch batte ben Reul fuffen tonnen.

Es thut einem so wohl, wenn man zur Zeit bes Sturms und bes Ungewitters auf einer sicheren Felsenburg in seinem Rammerchen hinter bem Dfen sigen kann. Das heulen bes Binbes, und bas Rauschen bes Gewässers wedt alebann bas angenehme Gefühl ber Sicherheit. Die Religion Jesu ift ein unerschütterlicher Felsen, und seine Lehren find lauster gehauene Quaderstüde. Nur wader gebaut!

Es gibt zwei Principien ber Empfindung, auf welche ber innere Friede ober Unfriede gegründet ist: bas erste ist das Sicherheitsgesuhl, und bas zweite das Gefühl der Furcht. Den bochsten Grad bes ersten empfand Noah in der Arche, und das zweite diejenigen, die in der Sunftuth die Baume binankletterten. Siehe, mit mehrerem, die Strafburger Foliobibel, mit merianischen Aupfern, in Verlegung Lazari Zehners seligen Erben. Die spigigen Kirchthurme und das übrige Bautostum abgerechnet.

3ch faß in ber erften Berberge hinter bem warmen Dfen,

Sans aber in ber Birtheftube: benn er hatte mir bas Felleifen gebracht, Die Pferbe abgesattelt und ihnen bas erfte Huttet gegeben.

Lieber Berr! ber Wirth fragt: ob fie an ber table d'hote fpeisen wollen?

Ja!

Die Gefellschaft war klein; ein Rapitan, ein Raufmann, ein Sefretar, ein Anonpmus, ein Landbeamter, ein Abvos kat, ber Wirth und ich.

Der Sefretar, ber Amtmann und ber Abvotat webten bas Tuch, ob wir Andern nun Blumen hinein brochiren wollsten, bas hing von uns ab. Ich meines Orts hatte keine Luft, benn ber Stoff war nicht nach meinem Geschmack. Bielleicht hatte boch mit ber Zeit ein Wort bas andere gesbracht, wenn ber Mann, ber hinter ber Thur auf einem Stuhl saß, nicht hinter ber Thur auf bem Stuhl gesessen fen hatte.

Ein langer, hagerer, dunkelgrau, nach dem Rostum des Mitztelstandes gekleideter, altlicher Mann faß dort aufrecht an der Wand, ohne sich zu rühren; sein Gesicht, sein Blick und sein ganzes Dasen war nicht zum Spaßmachen; wenn ich ihn ans sahe, so konnte ich meine Augen nicht wohl wieder zum Telzler bringen, und doch mußt' ich oft hinstarren; den andern Tischgenossen wurde er nicht eher merkwurdig, bis ihn der Wirth fragte: ob er nicht mitspeisen wollte? und er auf eine Art Nein! sagte, die nicht jedermanns Ding war.

Einer blinzelte nach dem Andern nach dem grauen Manne bin: der Sefretar aber belorgnirte ihn, der Advokat maß ihn mit den Augen, und der Amtmann machte ihm ein Amtsegesicht. Den Kapitan ging er nichts an, der Anonymus sah nicht nach ihm, der Kaufmann fand bei der Sache kein Interesse, und der Wirth argerte sich.

Wieber eine Weile alltägliche Gesprache und einsplbige Bbrter. Der Sefretar, als ein starter Geift (benn er mar turzsichtig) konnte endlich boch seine Fuhlhorner nicht mehr purudhalten, sie bohrten vorwarts, um ben grauen Mann

ju betaften; er nahm feine Serviette, putte ben Dund, fant auf, ging auf ibn ju, und fagte:

"Um Bergebung, mein herr! haben Sie irgend Geschäfte bier in ber Stadt?"

Dit einem fehr feierlichen Tone, auf ben nicht leicht eine zweite Frage von ber Art folgt, antwortete ber graue Mann:

Daben Sie anch ein Creditiv von meinem herrn, womit Sie fich als Gefandter an mich legitimiren tonnen? — meine Befuguiß zu dieser Antwort an Sie, liegt im Steuer : Archiv.

Dem Setretar wars zu Muth, als wenn ihn ber Schlag gerührt hatte. Warum? — bas mag er und ber graue Mann wiffen. Senug! — er hielt nicht lange mehr aus, denn er nahm hut und Stock und ging.

Man sah es bem Amtmann an, baß er gern des Sefrestars Parthie genommen hatte: benn sein Stolz war gereizt, und nach seiner Meinung beleidigt. Er fing also an, von einer guten Polizei zu reden, von der Strenge, womit Fremde bei ihrem Eingang und Ausgang in den Stadtthoren mußsten examinirt werden, sogar wollte er das auch auf die Wirthshauser und Gasthofe ausdehnen; der Kapitan fand das in Friedenszeiten hart, und der Anonymus — blieb Anonymus, außer daß er den Amtmann mit einem Blicke durchbohrte. Dieser aber wollte seinen Plan durchsetzen; herr Wirth, suhr er fort, doch gleichsam im Vertrauen, hat der dort nicht angezeigt, wer er ist?

Der Birth schittelte ben Ropf und bebeutete ihm, fill zu schweigen; bas empbrte aber ben Amtmann noch mehr, er wurde feuerroth, ftand auf, ging auf ben grauen Mann zu, und fragte: herr, wer find Sie? -

"Derr Amtmann! 3hr Greditiv!"

3ch flehe im Dienft bes hiefigen Landesfürsten, und habe Racht, jeden verbachtigen Fremden zu examiniren.

Mit einem Mart und Bein durchdringenden Zon versette ber graue Mann: ich hab den Auftrag vom Ronig aller Ronige, jede Contrebande im Reiche Gottes zu confisziren, und eben jett ift der schreckliche Prozes der armen Gerolds Bittwe vor seinem Oberappellationsgericht zu ihrem Bors theil entschieden worden, ihr Gegner hat cum expensis vers loren und wird taffirt.

Den Amtmann verließ sein Muth ganz und gar, er wantte todtenblaß zu seinem Stuhl; dem Rapitan blieb sein Rasgoutknochen, den er eben absog, zwischen den Zahnen uns beweglich steden, und seine großen Augen klotzen starr auf den grauen Mann, der Anonymus trigelte mit der Gabel auf dem zinnernen Teller und der Raufmann faltete seine Serviette. Rie war es wohl stiller an einer table d'hote als jetzt. Mit der Zeit schlich der Amtmann fort, und der Abvotat ihm nach; auch der Raufmann hatte noch einem Freunde persprochen, diesen Abend eine Flasche Wein mit ihm zu trinken,

Jett waren unfer noch vier : der Kapitan, der Unonymus, ber Wirth und ich.

Der Kapitan, ber ein heffe war, fing an, unruhiger zu werden; ich mertte, daß er auch mit einem Plan umging, ber Bezug auf ben grquen Mann hatte; er war wohl noch nie aus dem Felde geschlagen worden, und ich sabe ihm an, daß er auch bier gern den Sieg davon getragen hatte. Ende lich rausperte er sich, ballte die Serviette zusammen neben den Teller, nahm einen Stuhl, und setzte sich dem grauen Manne zur Seite, doch so, daß sein Gesicht gegen ihn gestehtt war.

Der graue Mann rubrte fich nicht.

Der Rapitan ichaute ihm eine Beile ins Geficht, legte bann feine linke hand auf bes grauen Mannes rechtes Anie, und fing an;

herr! ich hab noch nie Jemand gefürchtet, als den lies ben Gott, und auch vor dem ift mir nicht bange — herr! ich bin ein armer Sunder, aber das find wir wohl Alle —

"herr hauptmann! wenn Ihre Gunden auch blutroth waren, Drubenbed murbe fie ichneemeiß machen!" -

Der Rapitan fuhr auf, ftarrte um fich ber, ging bann gebankenvoll in ber Stube auf und ab, und ich bemerkte, baß er oft insgeheim Thranen abwischte. Endlich setze er fich wieder neben ben grauen Mann, legte bie Sand wieder auf sein Anie, und sagte sehr gerührt:

Freund! ich that zu Drubenbed nichts mehr, als mas ein Chrift zu thun schuldig ift, aber die Sache ift boch so sonderbar, daß sie außer mir nur ein Mensch in der Welt wiffen kann?

Sehr feierlich antwortete ber furchtbare Graurod:

"Und bann noch berjenige, ber nach ber Schlacht bei Cresfelb bem Lieutenant auf Die Schulter flopfte, und fagte: baten Sie sich por Brandmablen im Gewissen."

Der Rapitan marb blaß vor Schreden, er fprang auf, sagte: Mumachtiger Gott! — gurtete fein Schwert an feine Seite, nahm bann but und Stod und ging.

Unter ber Sand hatte fich auch der Birth weggeschlichen. Run waren noch zwei übrig, ber Anonymus und ich.

Dhue meine Ginweihung burch bie Felseumanner, mar' ich auch vielleicht auf und bavon gegangen.

Alfo noch der Anonymus und ich. Die Kaltblitigkeit dies fes meines Gefellschafters nahm mich Bunder: benn er bestrug fich gerade, als wenn bas Alles fehr gewöhnliche Dinge maren.

Aber nun folgt ein anderer Auftritt; ob auch dabei meine Mutter am Glodchen geftanben, bas mag mein Bater wiffen.

Der graue Mann ftand auf; und fagte feierlich und bebentlich: haft bu gefunden?

Der Anonymus neigte fich, trat herzu und antwortete: 3a! ich habe gefunden.

"Ift benn auch Alles in feiner Ordnung ?"

Senan fo, wie bu mir aufgetragen haft.

Jett richtete der graue Mann seinen Blick auf mich, und sprach: zu Reinheim wohnt die Wittwe Geroldin, fie hat das heimweh und bedarf Zehrgeld auf die Reise. Mors gen mit Tagesanbruch gehe hin, und thue weislich, was deine Pflicht ist.

Mir flopfte bas Berg, ich befand mich unter Landsleuten. Ich habe aber nur Behrgeld bis auf Frankfurt.

Der graue Mann; Ber dem Staate bient, wird befoldet, und wer ein Staatsbedienter des Reichs Gottes ift, ber wird nicht datben, die Borfebung muß ihn nahren und kleiben. Der Anonymus: Unfer Ronig forgt für den Unterhalt feis ner Coldaten, fie brauchen nicht zu fouragiren, fie burfens aber auch nicht.

Mich reute ohnehin ichon, daß ich bas Bort gefagt hatte; jest aber bat ich um Bergeihung meiner Uebereilung.

Die Beiben sprachen noch ein und anderes, bas mir uns erklarbar war. Dann fcellte ber Anonymus bem Birth.

Wie ein Schulknabe, ben ber Schulmeister vor feinen Thron forbert, trat ber Birth herein: zuerst tam ber Ropf langsam, und so wie bas linke Auge über ben Rand ber Thur emporstieg, so starrte es auch auf ben Stuhl an ber Mand, ber aber leer war: benn ber Komet hatte sich einige Schritte vorwarts bewegt.

Anon. herein, herr Birth! was hab ich verzehrt? Birth. Dit dem Bein einen Gulben!

D. gr. Mann. Und ich?

Birth. Uch! Sie haben ja ba blos auf bem Stuhl geseffen! D. gr. M. Dafür bezahl' ich einen Louisd'or: benn ich hab' Andere von ihren Stuhlen verjagt; aber wenn wieder ein gewiffer Bufganger tommt — so ist fur ihu bezahlt.

Der Wirth lief zur Thur hinaus, als wenn ihm ber Ropf brennte.

Leb' mohl, Eugenius! - gladliche Reife! -

Sie waren fort. — Es ift boch etwas Großes um einen Fürsten im Reiche Gottes, — welch einen geheinen, großen und mächtigen Wirkungstreis hat ein folder Mann? — und boch wird er kaum bemerkt. In dem Nichtbemerktwerden liegt aber auch eben die konigliche Annst: denn wer nicht bemerkt wird, der wird auch nicht gehindert. Eben deswes gen wirkt auch die Natur ihre größten Meisterstude im Bersborgenen: denn da kann ihr Niemand entgegen wirken. Keine eble Handlung gelingt besser, als diejenige, die man nicht erfährt, bis sie geschehen ist: denn ber Bater, der in das Berborgene sieht, vergilt bffentlich.

Man bange nur immer weniger Baaren auf ben Laben aus, als man feil bat; fein Raufmann foll Staalen in feine Mustercharte bringen von Baaren, die er nicht zu verkaufen bat, und man sen immer mehr, als man scheint. Run fam der Wirth; er mifte, daß ber Gott fep bei uns fort mar: denn dafür hielt er den grauen Mann.

D. Birth. Da saß er — und ich seh' ihn mein lebtag ba sigen! — Nein! — solche Gaste! bewahr' mich Gott! — nun, die Louisd'or da wird doch wohl die Finger nicht vers brennen? — Nein! sie ist kalt. Wo er doch Alles her waßte? — so viel ist richtig, es geht ein beimliches Gezrücht: der Sekretar soll etwas Entsetzliches begangen haben; — und der Amtmann — von dem war' viel zu sagen.

36. herr Birth! wie weit ift Reinheim von bier?

Er. Gine Stunde.

3ch. Liegt's weit vom Dege nach Frankfurt ab?

Er. Etwa ein Biertelftunden.

Sans! - ich geh' ju Bett!

Er tam, blaß vor Schreden; ach, lieber Berr! fing er an: es ift Ihnen boch wohl nichts geschehen? — aber haben Sie ihm auch recht nach ben gufen gesehen?

36. Bie fo? - nach ben gufen?

Er. 3ch meine fo, er foll boch wenigstens einen Pferbefuß haben.

Test merfte ich's — ich tonnte mich bes Lautlachens nicht enthalten, und boch mußte ich ihm feine Ginfalt und feinen Aberglauben ernstlich verweisen; endlich beschloß ich meine Lection mit ber Bersicherung: ber graue Mann sep eher ein guter als ein bbfer Engel gewesen.

Bie gut ichlaft fiche, wenn man tein Steuerarchiv, feine Bittwe Gerolbin und feinen Bufganger ju furchten hat! — Und mas wirds benn morgen geben? — mit Gott viel

Gutes, hoff ich.

Ber bonnert mit bem ersten Blitzstrahl ben machtigsten Zeind barnieder? — wer erobert, ohne Widerstand, Konigsreiche im Reich Gottes? — wer ists, dem Jeder auf den ersten Binf gehorcht, ober dem jeder Widerstand Ohumacht ift? — welcher Seraph ist starter, als Tod und Solle? — fater sogar, als der Jorn des Allmächtigen? Antwort: — ber Geift der Liebe!

Der ftarffte, immer widerftrebende, und nie vollig gu besfiegende Seind bes Menschen ift seine Gigenliebe; nur der Geift Gottes und Menschenliebe ift sein Berr und Meister.

Mit diesem Geiste beseelt, ritt ich des Morgens mit Tas gesanbruch nach Reinheim. Hans Ehrlich hatte gern geswußt, warum wir diesen Umweg machten? allein die Ehrslichkeit ist auch gewöhnlich offenherzig. Ich hielt vor dem ersten hause, das einen Schild aushängen hatte, still, gab dem hans die Pferde in Verwahr, und fragte nach der Wohnung der Wittwe Geroldin. Ein Kind zeigte mir eine abgelegene, armselige Bauternhutte, ich ging da hinein; ein altes Mutterchen wies mich eine hochst baufällige Treppe hinauf, ich froch durch ein enges Thurchen in einen Kerker, und fand eine breißigjährige Frau zwischen Lumpen auf eisuem Strohsack liegen; zwei Kinder, ein Knabe von sechs, und ein Madchen von vier Jahren, weinten am Bette um Brod; kaum daß sie mit ihren zerrissenen hemden ihre Blbse bedecken konnten.

Da ftand ich, und ftarrte in ben Abgrund bes Elends hinab. Die Geroldin fabe mit Gleichgultigkeit auf mich bin. Der vielfältige und unaussprechliche Jammer hatte ihre Empfindungsorgane abgestumpft, und ihre Thränenquellen waren schon langst vertrocknet. Auf bem abgeharmten und ausgezehrten Gesicht thronte in den Ruinen der Schönheit Seelenruhe, und aus den erloschenen Augen glanzte noch die schonste Abendrothe zu mir herüber.

Ich tounte nichts fagen, fondern nur weinen. Endlich ers mannte ich mich boch und fagte: Liebe Frau Geroldin! ich bin ber barmherzige Samariter! —

Jest regte fie fich, fie athmete ftatter, bie Bruft hob fic, alle ihre Mienen zogen fich gum Beinen in bie hochte Leis bens : Physiognomie, und fie hauchte bie Worte hervor:

Sie find der barmherzige Samariter? - gibts denn noch Bein und Del fur meine Bunden?

3ch. Ja, meine Freundin! und zwar Balfam von Gistead, ber die Tochter bes Bolfe Gottes nicht fterben laft. Rann man fich auf die Treue ber alten Frau brunten verlaffen ?

Sie. D ja! - ach, lieber herr! Gie icheinen ein Ens gel zu fenn, ben Gott zu meiner Rettung fenbet. Geben fie boch zum herrn Pfarrer, ber ift mein Freund.

Flugs sprang ich die Treppe hinunter, brudte ber alten Frau ein Stud Gelbs in die Sand — für die Wittwe Gerole bin! — sagte ich, und für ihre Rinder. Sie füßte mir unversehens die Sand, Thranen flogen in den Ruß, und der Hauch der Borte: Gott lohn's! in ben Ort des Deltreuzes.

Fort jum Pfarrer!

Benn ich sagte: friedliche Sausgotter flusterten mir Boble behagen entgegen, als ich in des Pfarrers Saus trat, so wurde das bester gefallen, als: ich empfand das Weben des Geistes der Liebe, Engel schwebten ungesehen um mich ber, bei meinem Eingang ins armliche baufällige Pfarrhaus; und doch ist Letteres wahr und das Erste nicht.

Reinlichkeit und heiterkeit bei ber Urmuth ift wie ber Boblgeruch toftlicher Salben, womit ber Bunbargt fcmere Bunben und Geschwure verbindet.

Eins, zwei, brei, und wir fannten uns; ber Pfarrer hatte ein febr feines physiognomisches Gefühl. Auch er war mit ben Delfrenzen gefalbt, und mit Feuer und Geift getauft.

Die Geroldin war die arme, verlaffene Tochter des arsmen, verstorbenen Predigers zu Reinheim. Der Amtmann batte sich der Baise angenommen, so wie eine Spinne die arme Fliege mit kaum sichtbaren Faden fangt. Unzählbare Bersuchungen und Fallstricke hatte ihr der Bollüstling bereistet, um die junge, blübende Schonheit zu plündern, aber alles vergebens, sie stand auf den Trümmern der Armuth, wie eine Deldin, und alle fenrige Pfeile des Bersuchers prellsten auf dem Schilde ihrer Keuscheit ab. Entslieben konnte sie nicht, denn er hielt sie lange an einem abgelegenen Orte gesangen. Keinen Helfer fand sie: denn-des Amtmanns Schwiegervater war der dirigirende Minister, ein Ungeheuer wie er, und der Fürst war abwesend, General in fremden Diensten.

Endlich fant fich ein edler Dann, ber fie befreite, ent: führte und heirathete. Gerold mar ber einzige Cobn eines hiefigen Rramers; fein Bater mar tobt, er alfo fein eigener herr. Diefen jungen, feurigen und entschloffenen Mann fürchtete ber Umtmann; er unternahm alfo bffentlich nichts gegen ibn, aber beimlich machinirte er befto gefahrs licher und ichredlicher. Gerold bandelte, wie es ichien, mit Glud; funf Jahre genoß biefes vortreffliche Chepaar Die Fruchte einer febr gefegneten ebelichen Liebe, nun aber fpielten die Triebfedern des Umtmanne Alle auf Ginmal: Gerold murde, ale er von ber Meffe nach Saus reiste, amei Stunden von hier ericoffen; burch eine gebeime Ber= fettung von Bosbeit murben ber armen Bittme, unter bem Schein bes Rechts, jum Beften ber Rreditoren, alle ibre Guter und Maaren vertauft, und fie nun unter Gottes freien himmel verftoßen. Wohlthatige Menfchen nahmen fic ibrer an, man miethete ihr ben traurigen Aufenthalt, ben fie jest bewohnt, allein alle Gaben reichten nicht gu, fie ges gen ben bitterften Mangel ju fchugen. Co lange fie noch gefund mar, arbeitete fie, fo lange ftellte auch ber fatanifche Bbfewicht ihrer Chre nach, er verfprach ihr unter bem Be= bing ben reichlichften Unterhalt, aber er erreichte nie feinen 3med. Endlich erlag ihre Gefundheit allen Sturmen, und fie fieht nun mit Freuden ihrer Auflbsung entgegen.

Dieß Alles ergahlte mir ber Pfarrer mit der innigsten Theilnahme, und mein Dhr horchte biefen Trauertonen wie einem rubrenden Adagio gu.

Thue weislich, was deine Pflicht ift — hatte mir der graue Mann gesagt. Da saß ich nun wie der junge Arzt vor dem Krankenbette, er soll auch weislich seine Pflicht thun, aber wo anfangen? — wo endigen? — ich schaute also unaushbrlich vor meine Fuße, ob ich nicht das Weben des Flammentritts der Borsehung bemerken mochte, und siehe da! — er wehte.

Es klopfte an die Sausthure, man bffnete; nun trat ein Mann herein, mit Cains Zeichen gezeichnet; er schritt auf ben Pfarrer mit einer Miene los, die das vor Gottes Gericht gesprochene Todesurtheil verkundigte.

herr Pfarrer! fing er an: ift noch Gnabe bei Gott für einen Morber?

"Gott! Ihr sepbs alse wirklich!"

Ja! ich habe ben braven Gerold erschoffen; mein Ges wiffen laft mir teine Rube mehr, ich will mich felbst ans geben und sterben, vielleicht erbarmt sich dann Gott noch meiner armen Seele. Bor einigen Tagen fam ein Mann in einem grauen Rleide zu mir, schreeklich sab er mir ins Gesicht und sprach:

Sterben ift fur ben Mbrber beffer, als unstat und fluche tig leben muffen; bas bofe Gewiffen baut sich vergebens Stadte und Festungen. Gerolds Blut schreit über bich gen himmel um Rache, und bu wirst ihr nicht entrinnen.

Ich erzählte dem fürchterlichen Manne im grauen Rocke bie ganze Geschichte, und daß mir der Amtmann zweihuns bert Thaler für den Schuß bezahlt hatte; nun machte et mir ein freundlich Gesicht und ging stillschweigend fort. herr Pfarrer! sagen Sie mir die Wahrheit, kann ich noch selig werden?

Der Pf. Ja! Ihr tount noch wie ein Brand aus bem Feuer errettet werben.

Er. Bollen Sie mich fuhren bis an mein Enbe?

Der Pf. Ja! bon Bergen gerne.

Er flopfte wieder an der Sausthure; ich wurde hinauss gerufen, ein Unbefannter brachte mir ein Paquet mit huns dert Carolin und einen Brief folgenben Inhalts:

Engenius! brauche Beifommendes, die Geroldin an retten, und ben armen buffertigen Gunder ju beruhis gen. Sei vorsichtig, und wenn du bein Mert vollendet haft, fo eile weiter!

Ich ftedte das Paquet zu mir und wartete auf nabere Binte. Der Morder zerfloß in Thranen, er war in vielen Grauelthaten des Amtmanns Werkzeug gewesen, und jest setze er mit Recht seine Wiedererstattung in das aufrichtige Bekenntniß alles Deffen, was er Unrecht gethan hatte. Der Ueberblick über sein schreckliches Leben machte ihn zitztern und beben. Auf einmal fuhr er vorwarts gegen die Etilling's sammt. Schriften, IV. vann.

Wand und rief: Allmachtiger Gott! — welch ein Schuls ben . Register! wo ift ber, ber es ausstreicht? —

Ich trat vor ihn, und fprach tief in die Seele folgende Borte:

Beift bu nicht, wie ehemals ber Engel aus Taufenben im Garten Gethsemane blutigen Schweiß fcwitte, als er in duntler Nacht vor beinen ernften furchtbaren Richter bin-Iniete, und fagte: Bater! vergib allen reumuthigen Gunbern und buffertigen Mordern, ich will fur fie fterben! wie er, fich bann auf Golgatha opfern ließ, und bie Sonne ob diefem großen Opfer ihr Ungeficht verhallte? - Benn nun an jenem Tage ber Engel, ber bein ichreckliches Leben protocollirt hat, gegen bir über fleht, und bu auf Zaufend nicht Gins antworten tannft, fo wird der Engel aus Taufenben, der ben Menfchen verfundigt, wie fie recht thun follen, mit ihm reben, und fagen: diefer Gerofbe: Morder foll eribfet werben, bag er nicht hinunter fahre ins Berberben: benn ich habe fur ihn eine Beribhnung funden. Dann wird ber protocollirende Engel bein ganges Schulbens register bin in ben Abgrund ichleubern, bich bann umarmen und fagen : Romm, bu Erlbeter bes Berrn! - von nun an bift bu mein Bruber!

Der Pfarrer ward innigst bewegt; das wird noch beffer wirken, setzte er hinzu, als Lorenz Sterne's Engelszthrane, die des Ontels Toby's Fluch auslbichte. Der arme Sunder aber fiel nieder und trummte fich vor Gott im Staube; er weinte und wehtlagte. Sei getrost! fuhr ich fort: wahrend dem Gewitter siehst du den Regendogen nicht, sondern erst dann, wenn es vorbei ift, und die uns bewollte Sonne in den fliehenden Regen strahlt, dann aber ift er auch fur dich ein Bundeszeichen des Friedens.

Er raffte fich auf, wandelte unruhig hin und ber, ichlug an feine Bruft, blickte aufwarts und fagte: Ach, die arme Geroldin! — ihr Mann hatte mir einst hundert Caros linen gelehnt, den Bechfel hat der Amtmann bei der Comsmission heimlich entwendet und zerriffen: nun hat mich der Bluch Gottes bettelarm gemacht, und sie leidet schwarzen

hunger. — Rein ! biefen Poften tann ber Engel aus Taufenben nicht wegtilgen!

3ch. Ja, er tann ihn wegtilgen: die Borfehung hat für diefen Poften gesorgt; so eben bekam ich durch einen Unbekannten diese Rolle von hundert Carolinen, mit dem Auftrag, fie zur Beruhigung des buffertigen Gunders, und zur Rettung der Gerold in zu verwenden. Ich gab dem Prediger die Rolle, er erstaunte und fagte: das ist Gottes Finger! — der arme Gunder aber ward wie verklart und rief: Nun weiß ich gewiß, daß Gott mein Flehen hort, und daß Er mir um Christi willen gnadig sepn wird.

Ja wohl hatte der Anonymus gefunden, und alles in Ordnung gebracht, und der graue Mann mochte auch nicht mußig gewesen seyn: denn in dem Augenblick tam ein Nachs bar herein gestürmt — herr Pfarrer! — herr Pfarrer! bes Amtmauns haus ist mit einer Wache umstellt, ein Comsmissarius ist hier, Alles aufs strengste zu untersuchen, der Fürst ist in der hauptstadt, und der Minister sit im Gefängsniß. Setzt erhob der arme Sünder aber sein haupt, er ward ruhig und sagte: Nun ist die Reihe an mir, herr Pfarrer! führen sie mich zum Commissarius!

Der Pf. Bon herzen gerne! — Gott fen mit Euch! fept getroft und muthig, so wie ich die Sache ansehe, tount Ihr noch sehr viel Gutes ftiften.

Er. Gott wolle mich ftarten!

Mit furzen Worten nahm ich Abschied; ber Pfarrer weinte an meinem Halse, und der arme Sunder wollte knieen und meine Kniee umfassen, aber ich fing ihn auf in meine Arme, und dachte im Blick auf seine Bollendung: wer weiß, was dieser in kunftigen Aeonen einst seyn wird! Ein großer Suns ber hat auch große Geisteskräfte; wendet er sie nun nach seis ner Umkehr, in dieser oder in jener Welt, zum Besten des Reichs Gottes an, so kann noch ein großer heiliger aus ihm werden. Wenn er ulso von herzen sagt: herr, habe Geduld mit mir, ich will dir nach und nach Alles abtras, gen! — so wird ihm die ganze Schuld auf Einmal geschenkt. Diese große Enade weckt nun den hochsten Grad der Danks barfeft und der Liebe, und beite Ingenden werden zu Triebt febern außerordentlicher Wirksamkeit: denn wem viel geschenkt wird, der liebt auch viel. So entsteht im himmel mehr Freude über Ginen Gunder, der Buße thut, als über neun und neunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen

Ich eilte zur Gerolbin, fie faß im Bett und spielte mit ihren Rindern, alle Drei waren erquidt. Sie redte beibe Sande gegen mich aus, die Starte ber Empfindung hemmte ihr die Sprache. Ich fette mich zu ihr.

"Freundin! Gie find gerettet!"

Sie. Alle Dinge find moglich, bem, ber ba glaubet, aber Sie find mir ein Engel Gottes!

Ich. Wenn Sie unter dem Bort Engel einen Boten versftehen, den die Borsehung zu Gulfe sendet, Ja! dann bin ich einer; das ist aber dann auch rein Alles, was ich bei ber Sache gethan habe : denn es sind hier Manner mit im Spiel, die ich so wenig kenne, als Sie, und denen ich in bieser Sache blos zu Diensten bin.

Sie. Aber mer rettet mich aus bes Lowen Rachen?

3ch. Der Lowe ift gefangen. hier erzählte ich ihr bie ganze Geschichte bieses Morgens. Go schwach fie auch mar, richtete fie fich boch auf, und fibhnte ben feurigsten Dank aus ihrer Bruft empor. 3ch fuhr fort:

Es gibt Falle, wo ber aufmerkfame Glaube bie in ben Gang ber Matur fichtbar einwirkende Gottheit nicht vertens nen kann; wem bas nun jum Besten geschieht, ber mag aufspaffen: benn Gott hat etwas Wichtiges mit ihm vor.

Sie. Ja, lieber Unbekannter! ich will aufpaffen, fo febr

3ch. Dann wird auch nach jeder überstandenen Prufung bie Gesetzgebung in unserem Gemissen genauer und bestimmster: benn die Erfahrung hat den Berstand, und bas Leiden ben Willen veredelt.

Sie. Er wird mich ftarten, bag ich in allen Studen feis nen Willen erkennen und erfullen fann.

Ein edles Beib, wie es wenige gibt! - aber eben bese wegen verwendete auch fein Eigenthumer fo viele Dabe und

Roften auf diefen großen Diamanten, um ihn metfterhaft zu fchleifen und einzufaffen. Sie war's werth, fo viel zu leiden,

Rann ein achtzehnichriger Idugling folche Sentenzen fagen ? Liebster Theophil! fie ftanden in meines Baters Rates dismus; und bis dahin hatte ich nur gelernt sie zu versstehen, und mein Gewand mit diesen Blumen auszuschmudten, Ich hoffe, zu seiner Zeit werben auch noch Ipse Fecit's zum Borschein kommen.

Sur Diesmal fet, ich mein Stab weiter,

Rein, Berr! — sagte Bans, als ich ihn fragte t ob ihm die Zeit lang geworden ware? — Wer wird aber anch einen Bedienten so fragen? — Lieber Freund! einem Beims wehfranken kann man's nicht übel nehmen, wenn er jede Kreatur so fragt: denn die Langeweile ist sein größter Feind, so lange er noch nicht zu Haus ift. Und wer den hans Ehrlich zum Bedienten hat, was darf ihn ber nicht fragen? — Hans Ehrlich ist jedes ehrlichen Mannes Bruder.

Mein herr! — (ein so recht ehrliches resolutes Bort, im resoluten Zon gesprochen). Ich habe keine Langeweile gehabt, da hab' ich einem Juden und einem Christen zuges bort, und da hab' ich gesehn, daß der Jude eigentlich ein Ehrift, und der Christ ein Jude war.

"Das ergablit bu mir auf bem Bege."

Wir faßen auf, ritten quer burche geld, und waren nun in wenigen Minuten auf ber Frankfurter Strafe.

"Run, Sans, ergable mir beine Geschichte mit bem Juben und dem Christen." Dans ergablte:

In der Wirthsstube saß ein Mann bei einem Glas Branntwein; indem tam ein Jude bor die Thur geritten, der stieg unn ab, und tam auch in die Stube. Bald zog der Christ eine Uhr aus dem Sade, reichte sie dem Juden bin und sagte: Jud! was gibst du mir fur die Uhr? es ist Gold. Der Inde machte sie auf, besahe sie, und antwortete;

"Ich tausch auf mai Pard!"

Beide gingen binaus, ich fcblenderte bintennach, fie murs

den bald bes handels einig, das Pferd war schu und ans sehnlich, und die Uhr auch. Der Jude nahm nun die Uhr, und der Ehrist das Pferd, und der Jude ging fort. Der Wirth ging indessen um den Gaul herum, und besah ihn hinten und vorn, und von allen Seiten; dann kam er zu dem Manne und sagte: Sor er, guter Freund! ich soll für den herrn Gerichtsschreiber ein gutes Reitpferd kausen, das da gestel' mir wohl, was will er dafür haben? Acht Carolin wurden gefordert, und um siehen wurden sie einig. Der Mann kigelte sich gewaltig, daß er dem Juden eine tombackne Uhr für eine goldne angestrichen hatte, der Wirth schützelte den Kopf, ich aber putte den Wann derb aus, und versicherte ihn, daß ich's dem Juden sagen würde; das war aber dem Betrüger ganz einerlei, er antwortete: handel ist handel.

Indem tam ber Jude wieder; mahrend der Zeit, da ich überlegte, mas und wie ich's ihm fagen wollte, tams von selbst heraus. Der Jude erfuhr bald, daß der Wirth das Pferd getauft hatte, er fragte:

"Ra! - was habter gabe?"

Der Birth. Sieben Carolin.

Der Jube. Sis nit halb fo viel werth.

Die Beiden faben fich mit großen Augen an; - was Sub! fuhr ber Mann beraus: bu haft mich betrogen?

Der Jube. Ra! mas tammer mache, ai Chr' ift ber annern werth, die Uhr roftet, un's Pard rogt, ai tombadene Uhr, ai tombaden Bard!

Der Mann schwieg, und ward roth im Gesicht, der Wirth fragte sich hinter den Ohren, und der Jude sah Beide an, und lächelte. Nun wollte der Wirth das Pferd nicht, der Mann wollte es auch nicht, und der Jude schwieg still. Endlich gab der Mann gute Worte, und bat den Juden, er mochte ihm doch die Uhr wieder geben und das Pferd behalten. Der Jude aber weigerte sich, und sagte: Handel ift Handel — Kaaf is Kaaf! — Endlich ließ sich der Jude bereden, doch sollte der Mann einen Laubthaler Reutauf geben. Jest nahm der Jude den Laubthaler, rief dann der Magd, und sagte: da hast du einen Laubthaler, geh ges

schwind und bring ihn der Geroldin. Der Mann nahm seine Uhr und lief fort, der Wirth lobte den Judeu, und ich verwunderte mich: denn ich hatte gehort, daß die Geroldin eine sehr arme driftliche Frau ware. Nicht wahr, lieber herr! das war bubic von dem Juden?

Bas ich autwortete, bas fann ber Lefer benten.

Wir ritten über einen Sugel! und fiehe ba! bort unten trabte ber Jude vor und ber. Flugs waren wir bei ihm. Ein Wort brachte bas andere; wir tamen auf ben Sandel mit der Uhr zu fprechen, ich fragte ihn, woher er die Wittwe Gerolbin tenne?

"Sotts Bunner! a Jud follte verarmte Raafleute nicht tenne! ich hab viel mit bem Gerold gehannelt. Gerold war a braver Manu!"

3ch. Es freut mich, daß Ihr der armen Frau heut Mors gen einen Laubthaler geschenft habt.

Er. 3ch bin vereist gewest, anderthalb Jahr, foust mars mit der gemen Kraa anners gange.

34. Bie fo?

Er. Ra! — ber Amtmann hat verfahre wie a Sahbe un a Zurt, wie die Meltefte mit ber Sufanne. Do bin ich nu a Daniel, a Daniel! — jest will ich bin gur Commission, un ben Amtmann helfe an ben Galge bringe.

3ch. Ja, wenn nur ber armen Geroldin baburch ges bolfen murbe!

Er. Jau! ich hab' Papier im Sack, tann ich nur a gwiffe Mann auf die Folter bringe, so wird sie a reiche Frace!

Es tam heraus, daß diefer gewiffe Mann Gerolds Mors ber war; ich ergablte ibm, was ich wußte. Der Jude erstaunte, tehrte feinen Gaul um, und fagte: Nun fo geht's grab' gur Commission.

Beb! Beb! Beb! bem Amtmann!

Der Jube tam wieber gurud.

"Sabst der herr nit Dftenbeim?"

Sa!

"Sabefe diefe Morge nit hunbert Carlin friegt, unne Brief?"

Enblich fant fich ein ebler Dann, ber fie befreite, ents führte uud heirathete. Gerold mar ber einzige Cobn eis nes hiefigen Rramers; fein Bater mar tobt, er alfo fein eigener Berr. Diefen jungen, feurigen und entichloffenen Mann furchtete ber Umtmann; er unternahm alfo bffentlich nichts gegen ibn, aber beimlich machinirte er befto gefahrs licher und ichredlicher. Gerold bandelte, wie es ichien, mit Blud; funf Jahre genoß biefes vortreffliche Chepaar Die Fruchte einer fehr gefegneten ehelichen Liebe, nun aber spielten die Triebfedern des Umtmanus Alle auf Ginmal: Gerold murbe, ale er von ber Meffe nach Saus reiste, amei Stunden von bier ericoffen; burch eine gebeime Ber= fettung von Bobbeit murben ber armen Wittme, unter bein Schein des Rechts, jum Beften ber Rreditoren, alle ihre Guter und Maaren vertouft, und fie nun unter Gottes freien Simmel verftoßen. Bohlthatige Menfchen nahmen fic ihrer an, man miethete ihr den traurigen Aufenthalt, den fie jest bewohnt, allein alle Gaben reichten nicht gu, fie ges gen den bitterften Mangel ju fchugen. Go lange fie noch gefund mar, arbeitete fie, fo lange ftellte auch ber fatanifche Bbfewicht ihrer Ehre nach, er verfprach ihr unter bem Be= Ding ben reichlichften Unterhalt, aber er erreichte nie feinen 3med. Endlich erlag, ihre Gefundheit allen Sturmen, und fie fieht nun mit Freuden ihrer Auflbsung entgegen.

Dieß Alles ergablte mir ber Pfarrer mit der innigsten Theilnahme, und mein Dhr horchte diefen Trauertonen wie einem rubrenden Adagio gu.

Thue weislich, was deine Pflicht ift — hatte mir der grane Manu gesagt. Da saß ich nun wie der junge Arzt vor dem Krankenbette, er soll auch weislich seine Pflicht thun, aber wo anfangen? — wo endigen? — ich schaute also unaushbrlich vor meine Füße, ob ich nicht das Weben des Flammentritts der Vorsehung bemerken möchte, und siehe da! — er wehte.

Es klopfte an die Sausthure, man bffnete; nun trat ein Mann berein, mit Cains Zeichen gezeichnet; er fcbritt auf den Pfarrer mit einer Miene los, die das vor Gottes Gericht gesprochene Todesurtheil verkundigte.

herr Pfarrer! fing er an: ift noch Gnabe bei Gott für einen Mbrber?

"Gott! Ihr sepbs alse wirklich!"

Ja! ich habe ben braven Gerold erschoffen; mein Ges wiffen laft mir teine Rube mehr, ich will mich felbst ans geben und sterben, vielleicht erbarmt sich bann Gott noch meiner armen Seele. Bor einigen Tagen tam ein Mann in einem grauen Rleibe zu mir, schreetlich fah er mir ins Gesicht und sprach:

Sterben ift fur ben Mbrber beffer, als unftat und fluchstig leben muffen; bas bofe Gewiffen baut fich vergebens Stabte und Festungen. Gerolds Blut fchreit über bich gen himmel um Rache, und bu wirst ihr nicht entrinnen.

Ich erzählte dem fürchterlichen Manne im grauen Rocke bie gange Geschichte, und daß mir der Amtmann zweihuns bert Thaler für den Schuß bezahlt hatte; nun machte et mir ein freundlich Gesicht und ging stillschweigend fort. Derr Pfarrer! sagen Sie mir die Wahrheit, kann ich noch selig werden?

Der Pf. Ja! Ihr tonnt noch wie ein Brand aus bem

Er. Bollen Sie mich fuhren bis an mein Ende?

Der Pf. Ja! von Bergen gerne.

Er flopfte wieder an der Sausthure; ich wurde hinauss gerufen, ein Unbekannter brachte mir ein Paquet mit huns bert Carolin und einen Brief folgenden Inhalts:

Engenius! brauche Beifommenbes, die Gerolbin an retten, und den armen buffertigen Sunder gu beruhis gen. Sei vorsichtig, und wenn du bein Bert vollendet haft, fo eile weiter!

3ch ftedte bas Paquet zu mir und wartete auf nabere Binte. Der Mbrder zerfloß in Thranen, er war in vielen Grauelthaten bes Amtmanns Bertzeug gewesen, und jest sette er mit Recht seine Wiedererstattung in bas aufrichtige Bekenntniß alles Deffen, was er Unrecht gethan hatte. Der Ueberblid über sein schreckliches Leben machte ihn zitztern und beben. Auf einmal fuhr er vorwarts gegen bie

Band und rief: Allmachtiger Gott! - welch ein Schuls ben . Register! wo ift ber, ber es ausstreicht? -

Ich trat vor ihn, und fprach tief in die Seele folgende Borte:

Beift bu nicht, wie ehemals ber Engel aus Taufenben im Garten Gethsemane blutigen Schweiß fcmigte, als er in duntler' Dacht vor beinen ernften furchtbaren Richter bin-Iniete, und fagte: Bater ! vergib allen reumuthigen Gun= bern und buffertigen Dorbern, ich will fur fie fterben! wie er fich dann auf Golgatha opfern ließ, und die Sonne ob biefem großen Opfer ihr Angeficht verhalte? - Wenn nun an jenem Tage ber Engel, ber bein fcredliches Leben protocollirt hat, gegen bir über fteht, und bu auf Zaufend nicht Gins antworten fannft, fo wird ber Engel aus Zanfenden, ber ben Menfchen verfundigt, wie fie recht thun follen, mit ihm reben, und fagen: Diefer Gerolde : Morber foll eribfet werben, bag er nicht binunter fabre ins Bers berben: benn ich habe fur ihn eine Beribhnung funden. Dann wird ber protocollirende Engel bein ganges Schuldens regifter bin in den Abgrund ichleudern, bich bann umarmen und fagen : Romm, du Erlbeter bes herrn! - von nun an bift bu mein Bruder!

Der Pfarrer ward innigst bewegt; bas wird noch beffer wirken, seite er hinzu, als Lorenz Sterne's Engelssthrane, die des Ontels Toby's Fluch ausibichte. Der arme Sander aber fiel nieder und frummte sich vor Gott im Staube; er weinte und wehklagte. Sei getrost! fuhr ich fort: mahrend dem Gewitter siehst du den Regendogen nicht, sondern erst dann, wenn es vorbei ift, und die uns bewolkte Sonne in den fliehenden Regen strahlt, dann aber ift er auch fur dich ein Bundeszeichen des Friedens.

Er raffte sich auf, wandelte unruhig hin und her, schlug an seine Bruft, blidte aufwarts und sagte: Uch, die arme Geroldin! — ihr Mann hatte mir einst hundert Caroz linen gelehnt, den Bechsel hat der Amtinaun bei der Commission heimlich entwendet und zerriffen: nun hat mich der Fluch Gottes bettelarm gemacht, und sie leidet schwarzen

hunger. — Reint biefen Posten tann ber Engel aus Taufenben nicht wegeilgen!

3ch. Ja, er tann ihn wegtilgen: bie Borfebung hat für diefen Poften geforgt; so eben bekam ich durch einen Unbekannten diefe Rolle von hundert Carolinen, mit dem Auftrag, fie zur Beruhigung des bußfertigen Sunders, und zur Rettung der Gerold in zu verwenden. Ich gab dem Prediger die Rolle, er erstaunte und fagte: das ist Gottes Finger! — der arme Sunder aber ward wie verklart und rief: Nun weiß ich gewiß, daß Gott mein Flehen hort, und daß Er mir um Christi willen guddig seyn wird.

Ja wohl hatte ber Anonymus gefunden, und alles in Ordnung gebracht, und der graue Mann mochte auch nicht mußig gewesen senn: benn in dem Augenblick tam ein Nachsbar herein gestürmt — herr Pfarrer! — herr Pfarrer! bes Amtmauns haus ist mit einer Wache umstellt, ein Comsmissarius ist hier, Alles aufs strengste zu untersuchen, der Fürst ist in der hauptstadt, und der Minister sitzt im Gefängsuß. Tetzt erhob der arme Sünder aber sein haupt, er ward ruhig und sagte: Nun ist die Reihe an mir, herr Pfarrer! führen sie mich zum Commissarius!

Der Pf. Bon Berzen gerne! — Gott fen mit Euch! fept getroft und muthig, so wie ich bie Sache ansehe, tount Ihr noch sehr viel Gutes ftiften.

Er. Gott wolle mich ftarfen!

Mit kurzen Worten nahm ich Abschied; der Pfarrer weinte an meinem Halfe, und der arme Sunder wollte knleen und meine Aniee umfassen, aber ich sing ihn auf in meine Arme, und dachte im Blick auf seine Vollendung: wer weiß, was dieser in kunftigen Aeonen einst seyn wird! Ein großer Suns der hat auch große Geisteskräfte; wendet er sie nun nach seis ner Umkehr, in dieser oder in jener Welt, zum Besten des Reichs Gottes an, so kann noch ein großer Heiliger aus ihm werden. Wenn er also von Herzen sagt: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir nach und nach Alles abtrasgen! — so wird ihm die ganze Schuld auf Einmal geschenkt. Diese große Gnade weckt nun den höchsten Grad der Danks

barfeft und ber Liebe, und beibe Tugenben werden zu Triebfedern außerordentlicher Birkfamkeit: denn wem viel geschenkt wird, der liebt auch viel. So entsteht im himmel mehr Freude über Ginen Gunder, der Bufe thut, als über neun und neunzig Gerechte, die der Bufe nicht bedurfen

Ich eilte gur Gerolbin, fie faß im Bett und spielte mit ihren Kindern, alle Drei maren erquidt. Sie redte beibe Sande gegen mich aus, die Starte ber Empfindung bemmte ihr die Sprache. Ich seste mich zu ihr.

"Freundin! Gie find gerettet!"

Sie. Alle Dinge find moglich, bem, ber ba glaubet, aber Sie find mir ein Engel Gottes!

Sch. Wenn Sie unter dem Wort Engel einen Boten vers ftehen, den die Borfehung zu Sulfe fendet, Ja! dann bin ich einer; das ift aber dann auch rein Alles, was ich bei ber Sache gethan habe: benn es find hier Manner mit im Spiel, die ich so wenig kenne, als Sie, und benen ich in bieser Sache blos zu Diensten bin.

Sie. Aber mer rettet mich aus bes Lowen Rachen?

3ch. Der Lowe ift gefangen. hier erzählte ich ihr bie gange Geschichte bieses Morgens. Go fcwach fie auch mar, richtete fie fich boch auf, und fibhnte ben feurigsten Dant aus ihrer Bruft empor. Ich fuhr fort:

Es gibt Falle, wo ber aufmerksame Glaube bie in ben Gang ber Matur fichtbar einwirkende Gottheit nicht verkens nen kann; wem bas nun jum Besten geschieht, ber mag aufspaffen: benn Gott hat etwas Wichtiges mit ihm vor.

Sie. Ja, lieber Unbekannter! ich will aufpaffen, fo febr

3ch. Dann wird auch nach jeder überstandenen Prufung bie Gefetgebung in unferem Gewissen genauer und bestimmeter: benn die Erfahrung hat den Berstand, und das Leiden ben Willen veredelt.

Sie. Er wird mich ftarten, bag ich in allen Studen feis nen Willen erkennen und erfullen tann.

Ein edles Beib, wie es wenige gibt! - aber eben bese wegen verwendete auch fein Eigenthumer fo viele Dube und

Roften auf Diefen großen Biamanten, um ihn metfterhaft zu fchleifen und einzufaffen. Sie war's werth, fo viel zu leiben.

Rann ein achtzehnichriger Jungling folche Sentengen fagen ?

Liebster Theophill fie ftanden in meines Baters Rates chismus; und bis dabin hatte ich nur gelernt fie zu vers steben, und mein Gewand mit diesen Blumen auszuschmudten. 3ch hoffe, zu seiner Zeit werden auch noch 3pfe Fecit's zum Borfchein tommen.

Sur Diesmal fet' ich mein Stab weiter,

Rein, herr! — sagte hans, als ich ihn fragte: ob ihm die Zeit lang geworden ware? — Wer wird aber auch einen Bedienten so fragen? — Lieber Freund! einem heims wehfranken kann man's nicht abel nehmen, wenn er jede Kreatur so fragt: benn die Langeweile ist sein größter Feind, so lange er noch nicht zu haus ift. Und wer den hans Ehrlich zum Bedienten hat, was darf ihn ber nicht fragen? — hans Chrlich ist jedes ehrlichen Mannes Bruder.

Mein herr! — (ein so recht ehrliches resolutes Wort, im resoluten Ton gesprochen). Ich habe keine Langeweile gehabt, da hab' ich einem Juden und einem Christen zuges bort, und da hab' ich gesehn, daß ber Jude eigentlich ein Christ, und ber Christ ein Jude war.

"Das erzählst du mir auf dem Bege."

Wir faßen auf, ritten quer burchs geld, und waren nun in wenigen Minuten auf ber Frankfurter Strafe.

"Run, Sans, ergable mir beine Geschichte mit bem Jus ben und bem Chriften." Sans ergablte:

In der Wirthostube saß ein Mann bei einem Glas Brannts wein; indem tam ein Jude bor die Thur geritten, der stieg nun ab, und tam auch in die Stube. Bald zog der Christ eine Uhr aus dem Sade, reichte sie dem Juden bin und sagte: Jud! was gibst du mir fur die Uhr? es ist Gold. Der Jude machte sie auf, besahe sie, und antwortete:

"Ich tausch auf mai Pard!"

Beide gingen binaus, ich schlenderte hintennach, fie wurs

bald bes Sanbels einig, das Pferd war fcbn und ans ilich, und die Uhr auch. Der Jude nahm nun die Uhr, ber Chrift bas Pferb, und ber Jude ging fort. Der eth ging indeffen um ben Gaul berum, und befab ibn ten und vorn, und von allen Seiten; bann fam er gu i Manne und fagte: Sor er, guter Freund! ich foll fur herrn Gerichtofchreiber ein gutes Reitpferd taufen, bas gefiel' mir mohl, mas will er bafur haben? Ucht Carolin ben geforbert, und um fieben murben fie einig. Der nn tibelte fich gewaltig, baß er bem Juben eine tombadne für eine golone angestrichen batte, ber Birth schuttelte Ropf, ich aber putte ben Dann berb aus, und verficerte , baß ich's bem Juben fagen murbe; bas mar aber bem truger gang einerlei, er antwortete: Sandel ift Sandel. Indem fam ber Jube wieber; mabrend ber Beit, ba ich rlegte, mas und wie ich's ihm fagen wollte, tams von ft beraus. Der Jude erfuhr bald, baß ber Wirth bas ird gefauft batte, er fragte:

,Da! - was habter gabe?"

Der Birth. Sieben Carolin.

Der Jube. Sis uit halb fo viel werth.

Die Beiden sahen sich mit großen Augen an; - was b! fuhr ber Mann heraus: bu baft mich betrogen?

Der Jude. Ra! was kammer mache, ai Chr' ift ber iern werth, die Uhr roftet, un's Pard rogt, ai tombadene , ai tombaden Barb!

Der Mann schwieg, und ward roth im Gesicht, ber Wirth gte sich hinter den Ohren, und der Jude sah Beibe an, lächelte. Nun wollte der Wirth das Pferd nicht, der unn wollte es auch nicht, und der Jude schwieg still. blich gab der Mann gute Worte, und bat den Juden, mochte ihm doch die Uhr wieder geben und das Pferd alten. Der Jude aber weigerte sich, und sagte: handel handel — Kaaf is Kaaf! — Endlich ließ sich der Jude eben, doch sollte der Mann einen Laubthaler Reutauf en. Jest nahm der Jude den Laubthaler, rief dann der 1gd, und sagte: da hast du einen Laubthaler, geb ges

schwind und bring ihn ber Geroldin. Der Mann nahm seine Uhr und lief fort, ber Wirth lobte ben Juden, und ich verwunderte mich: benn ich hatte gehort, daß die Geroldin eine fehr arme driftliche Frau ware. Nicht wahr, lieber herr! bas war habsch von bem Juden?

Bas ich antwortete, bas fann ber Lefer benten.

Wir ritten über einen Sugel! und fiebe ba! bort unten trabte ber Jude vor und ber. Flugs waren wir bei ihm. Ein Bort brachte bas andere; wir tamen auf ben Sandel mit ber Uhr zu sprechen, ich fragte ihn, woher er die Wittwe Gerolbin tenne?

"Gotts Bunner! a Jud follte verarmte Raafleute nicht tenne! ich hab viel mit bem Gerold gehannelt. Gerold war a braver Manu!"

36. Es freut mich, bag Ihr ber armen Frau heut Mors gen einen Laubthaler geschentt habt.

Er. 3ch bin vereist gewest, anderthalb Jahr, fonft mars mit der grmen Fraa anners gange.

34. Bie fo?

Er. Ra! — ber Amtmann hat verfahre wie & Sabbe un a Turt, wie die Meltefte mit ber Sufanne. Do bin ich un a Daniel, a Daniel! — jest will ich bin gur Commission, un ben Amtmann belfe an ben Galge bringe.

3ch. Ja, wenn nur der armen Geroldin daburch ges bolfen murbe!

Er. Jau! ich hab' Papier im Sack, kann ich nur a gwiffe Mann auf die Folter bringe, so wird sie å reiche Kraa!

Es tam heraus, bag biefer gewiffe Mann Gerolds Mors ber war; ich ergahlte ibm, was ich wußte. Der Jude erstaunte, tehrte feinen Gaul un, und fagte: Nun fo geht's grad' jur Commission.

Beb! Beb! Web! bem Amtmann!

Der Jude tam wieder gurud.

"Sabft der Berr nit Dftenbeim?"

30!

"Sabefe diefe Morge nit hundert Carlin friegt, unne Brief?"

3a!

"Rennefe & gwiffe Mann innem grane Rod?" Er tennt mich, aber ich ibn nicht.

"Na! ich habf Levi hildes bei mer. Links um! er tripppelte fort. hans verwunderte fich gewaltig; solch eis nen Juden hatte er noch nie gesehen. Ich verwunderte mich auch, aber aus ganz andern Ursachen. Es schien mir, als wenn ich in Berbindung mit der Geisterwelt lebte, meine Neugierde auf die ganze Entwicklung wurde immer gespanns ter, und meine Lust zu reisen, starter.

Die Sonne fentte sich in Sudwesten auf einen walbichten Sugel berab, ber Oftwind fächelte tubl, die gelben Blatter knifterten von den Baumen, in den Stoppelfeldern weideten Schafe, und im Wieschen zur Linken standen viele hundert lillafarbene Zeitlosen. Ich bemerkte in blauer Ferne den Rirchthurm eines Fleckens, wo ich die Nacht herbergen wollte, und die Perde fingen an, starter zu schreiten.

Ein Weg ging rechter Sand ab in ben Balb; bier ftand ein feiner Bauernknabe, ber fragte mich, ob ich Often beime beiße? Dann gab er mir einen Zettel, barauf ftanb:

Eugenius! Diefer Rnabe führt dich zu Landeleuten, folge ihm, und thue, mas man dir fagen wird.

Mir klopfte das herz, und ich folgte. Sanfens Reus gierde regte fich, aber ich schlug fie mit den Worten: frage nie, mas du nicht miffen mußt! auf immer jum Boden.

Wir ritten hinter dem Anaben im Schritt; bald tamen wir in ein enges Thal, durch welches uns der Weg langs einem klaren rauschenden Bach aufwarts führte. Bald rechts, bald links gings in der wachseuden Dammerung zwischen steilen Gebirgen und schroffen Felsen hinan; endlich tamen wir in eine kleine wohlbebaute Flache, die aus Feld und Wiesen bestand, zwischen waldichten Hugeln lag, und nordwarts eine Alippe am Fuße eines hohen Berges hatte; auf dieser Rlippe lagen Ruinen eines alten Schlosses, und unten vor derselben stand ein sehr altsränkisches Bauernhaus mit Stals lung und Scheuern, dahin führte uns der Anabe.

Dahin, in diese Bauernhatte! ba foll ich logiren! — wie ein feuriger Pfeil fuhr mir dieser Gebante durch die Seele. Allein ich heilte den Streifichuf augenblidlich. Seelenwuns ben tonnen ohne Bereiterung und Narbe geheilt werden, wenn man nur gleich bas rechte Mittel trifft.

Der Stolz ift der Stammvater der Sunde; sein Weib ift die Schlange; ihr Sohn ift der Neid, und der Mord ihr Enkel. Die Sunde ift eine Melusine, ein schnes Weib mit einem Drachenschweif; die Sinnlichkeit ist ihr Rammermadschen und ihre Rupplerin, wer mit dieser buhlt, dem lagert sich jene vor die Thur, und ehe er sichs versieht, ist er ihr Sclave. Rämpfe bis aufs Blut, damit du dieses Otternges züchtes los wirst! von diesem Kräutchen hatte ich den Spie ritus bei mir, ich nahm eine gute Dosis davon ein, und das mit war ich wieder gesund.

Ich trat in eine ziemlich raumliche, fehr reinliche, niedrige, und mit kleinen, hochstehenden Fenstern versehene Bauernsstube. Bei dem großen vieredigen Ofen saß ein altlicher Mann mit einem laugen kastanienbraunen Bart (seine Farbe erkannte ich hernach erst beim Licht). Aber bei dem Bollsepinnrad mitten in der Stube saß ein Madchen von griechisschem Buche, sehr baurisch, aber sehr reinlich und vorsichtig gekleidet; ihr Gesicht war in Dammerung gehullt, aber ich abnete eine erhabene Schuheit. Es war eine Schweizerischsungentische Familie.

Da faß ich - es war mir in allem Betracht wunderlich ums herz.

Sep mir willfommen, Eugenius! redete mich ber Alte an; und mir auch! - fagte bas Madchen.

Diefer Billomm burchftrahlte mich vom Scheitel bis in die Zehenspigen; Die Borte: und mir auch — halten in ben feinften Nerven-Schwingungen noch eine Beile fort.

3ch fehnte mich nach Licht, aber die Del-Lampe erschien noch nicht.

Der Alte. Gelig find die fanftmuthigen Abrahams: benn fie laffen ben finnlichen Loths die Bahl, und wenn biefe bas fette, aber bem Gericht entgegenreifende Gobom wählen, fo werden jene das gelobte land befigen. Rochmals Willfommen! lieber Eugenius! auch du laffest die Loths in Sod om wohnen, und weichest lieber aus.

30 Bater! Du führest meines Baters Sprache, bu bift mohl auch unfer einer? - Deine Sprache verrath bich! -

Der Alte. Thue, als wenn du zu haus marest! — bie Bolkensaule, die dir den Beg zeigt, hat dich nicht ohne Ursache in meine hatte geleitet. Unterhalte dich einstweilen mit meiner Tochter, ich gehe, um noch dieß und das zu verrichten.

Sollte meine Mutter wohl wieber am Glodchen ziehen? — bachte ich; und mein heimweh arbeitete zu einer wohlthatis gen Erifis, die auf herzens-Ergießungen abzielte.

Das Madchen fpann an ber Bolle fort, als wenn ich gar nicht ba gefessen hatte.

3ch. Gutes Rind! bein Bater fagte, ich sollte mich mit bir unterhalten; nun gehts mir aber, wie dem Seitenwurm, wenn ihn der Drang jum Spinnen angstet, er kann nicht zum Aufang kommen.

Sie. 3ch foll bich alfo in die Reifer feten bamit bu ans beften tannft? -

Sie borte auf zu ipinnen, ihre Antwort aber beforderte meine Erisis gewaltig — ja versetzte ich: mein heimweh reißt mich mit Gewalt zu dir hin.

Sie. Da hat bein Beimweh auch gang Recht; mein Baster nannte bich porbin einen fauftmuthigen Abraham — nun fage mir boch, lieber Eugen ius! was machte ben Abras ham zum großten Manne bes Alterthums?

3ch. Gi! fein Belbenglaube!

Sie. Du haft Recht! muß aber diefer Abraham nicht eine Sarab haben? — hat nicht der Glaube die Wahrheit zum Beibe nothig? —

Unbeschreibliche Empfindungen bestürmten mich von allen Seiten, die Rede stodte, ich tonnte tein Bort hervorbringen, sie fuhr fort:

Siebst bu, mein Lieber! wenn fich ber Glaube mit ber egpptischen Ragb, mit ber Weltweisheit vermablt, fo erzeugt

er lauter Ismaels, lauter Spotter und Egoiften; biese liegen bann immer im Streit mit ben mahren Kindern des Glaubens und der Verheißung, fie leben von der Jagd ihs rer guten Werfe, und wenns ihnen etwas einbringen kann, so machen fie fich auch nichts daraus, einen Joseph in Egypten zu verkaufen. Also; eine Sarah! — eine Sastab ist nbthig!

Ich ftarrte und ftaunte! — ein armes Bauernmabden und biefe Sprache! — noch konnte ich kein Bort fagen; endlich brach ich los;

Dabchen! du bift nicht, mas du fcheinft.

Sie. Barft du benn, mas du bisher geschienen haft ?

3ch. Dabchen! bift bu im Drient gu Baufe?

Sie. Ja! — ich bin beine Landsmannin, wir find gu gleichem 3wed bier in der Fremde,

3d. Saft bu benn auch bas Beimmeh?

Sie. Das versteht sich! bu haft mich angestedt, ober ich Dich!

3ch. Rannteft bu mich benn vorher icon?

Sie. Barum fo voreilig? - man muß alles gur reche ten Zeit wiffen wollen, bann erfahrt man auch die Bahrheit,

Jett trat ber Alte wieder herein, er hatte die Del-Lampe in ber Sand, und stellte fie auf ben Tifch.

Aber wie prelte mein sehnsuchtsvoller Blid gurud! ich sabe: — biese außerst ansehnliche Figur, bieses, alle Grassien an Buchs übertreffende, Geschopf hatte ein furchtbares Lodtengesicht, fast wie jene Felsenmanner; ein Gesicht — vor deffen Anblid auch der muthigste und entschlossenste Pann zurudbeben wurde.

Mein ganzes Wesen wurde wie bin und her gezerrt; die erhabene Beisheit dieser Person riß meinen sittlichen Theil mit Gewalt zu sich bin, dagegen schauderte meine ganze sinnliche Empfindung im Anschauen ihres Angesichts, wie por einem Gespenft gurud.

Auf dem Einladungszettel hieber ftand: biefer Anabe fahrt bich zu Landsleuten, folge ibm, und thue, was man dir fagen wird.

Ich war auf ber Folter, und wir schwiegen alle Drei, boch wohl aus verschiedenen Urfachen, gang ftille. Jest brachte mir ber Knabe wieder einen Brief, ich riß ihn auf und las:

"Eugenius, Staarblinde tonnen freilich die feinen und geistigen Schonheiten nicht erkennen und beurtheilen, denn sie sehen sie durch eine Larve, die in ihren eigenen Augen ist. — Bist du Staarblind, so laß dich das Bauernmadschen heilen, sie versteht die Augenkuren unter allen Mensschen am besten. Die Wahl dessen, was der Sinnlichkeit am wehesten thut, ist in zweiselhaften Fallen gewöhnlich der Wille Gottes; kampse und überwinde! — unser großer Monarch will, daß dieß Bauernmädchen dann, wenn du eis nen Theil deiner Reise vollendet haft, deine Gattin werden soll. Gedeute, daß der herr das Sinnlich-Unansehnliche erwählt hat! — des Konigs Tochter ist inwendig herrlich! die Larve des Todes verhallt dem sinnlichen Auge Leben und nie verwelkende Schoheit. Sey stark, Eugenius! und wirb um sie!"

3ch stedte den Brief in die Tafche, ward ftart, und bachte ans Berbeu.

Mittlerweile ward der dreibeinige holzerne Tifc mit eis nem schneeweißen Tuche gebeckt; abgequellte Kartoffeln tas men in einer holzernen Mulbe, dann eine irdene Schuffel voll Milch, mit einem Teller voller goldgelben Butter, und zum Beschluß ein schner alter Schweizerkase nebst herrlischem Brod. Das alles wurde durch das Mädchen bestellt und angerichtet.

Unter beständigem Stillschweigen setzen wir und. Der Alte erhob feinen Blick, ich fenkte ibn, und nun speissten wir.

36 follte um fie werben! -

3ch. Du follft bich vorzüglich gut auf Augenturen versfteben; ich brauchte wohl ein Mittel, um geistige Schonbeisten ftarter empfinden zu tonnen.

Sie. Wenn du feben willft, fo tann ich dir helfen.

3d. Ja, ich will! - aber bu fagteft vorbin, ber

Staube habe bie Bahrheit zum Beibe nbthig; ein Abras ham muffe auch eine Sarah haben. Ich bin Abraham, fep bu Sarah!

Sie. Raunft bu mich lieben, ehe beine Mugen'gebffnet find? — fcredt bich mein Blid nicht gurud? —

Sie grinste mich an, wie ein Tobtentopf — bas Blut farrte in meinen Abern, ich fing an zu zittern und zu beg ben, doch ermannte ich mich und antwortete: Ich liebe die Bahrheit und laffe mein Leben fur fie — ich verläugne alle finnlichen Reize und wähle deinen furchtbaren Anblid; benn ich weiß, daß in deiner hulle nie verweltende Schons heit wohnt. Sep dereinst mein Weib, ich schwere dir Liebe — und unverbrüchliche Treue.

Sie. Ebler, theurer Jungling! — bu weißt nicht, was auf dich wartet! — sep froh! benn in meinem Besige wirst du dereinst felig seyn; ja ich bin dein Beib, und bleibe beine liebende, treue und in Ewigleit ungertrennliche Gattin; sie reichte mir eine hand, die nicht zu ihrem Gesicht, sons bern zur unverwelklichen Schonheit paste, ich schlug ein, und der Alte, der bisher nur zugehort hatte, legte seine Rechte auf unfre geschlungenen hande und sprach:

Sept ewig gesegnet, ihr Rinder des Sochften! die Wahrs beit sey benn auch jest wieder bes Glaubens Chegenossen! — Ewig kann dieser Bund nicht getrennt werden! — Egypter und Philister mogen sie immer fur seine Schwester ansehen, deswegen sind auch eben ihre Weiber unfruchtbar. Mache du es nicht so, lieber Eugenius! — sie sepe und bleibe dein Weib auch mit der Larve des Todes, aber nie beine Schwester: — benn die schwesterliche Liebe kann nie einen I faat entwohnen.

Sober Friede thronte in meiner Seele; mir ward so ins nig wohl, und ich ward so zufrieden mit meinem Bauernmadchen und ihrem Angesicht, daß ich ihrer geistigen Schons beit ungeachtet, sie auch so wurde geliebt haben. Beide mochten das merten: denn sie bezeigten mir Wohlgefallen und bobe Freude.

Sie. Billft bu, lieber Engenius! nun auch meine Augenfalbe brauchen?

3ch. 3ch glaube, in beinem Befit wird fich mein Ges ficht von felbft fcharfen und beffern.

Der Alte. Eigentlich fehlts bei bem Schätzesammeln für die Ewigkeit, an den Augen: benn wer Messing sur Gold, oder Gold für Messing ansieht, der betrügt sich. Auch die Ramaleons: Augen, deren eins hinauf, und das andere hinab sieht, taugen nichts; beine beiden Augen muffen auf das Eine, das Noth ist, auf die Wahrheit hinsstarren, das schäft die Seh-Organe, so daß man endlich, durch alle Hullen hindurch, die Urschähheit erblickt.

Sie. Che bu weggehft, will ich bir meine Arznei ges ben, und bich von ihrem Gebrauch unterrichten.

3ch. Aber beinen Ramen, meine Theure! welß ich noch nicht.

Sie. Den sollst du morgen vor beiner Abreise erfahren. Der Alte begleitete mich zu Bette. Mir war unbeschreibe lich zu Muth, boch schlief ich ruhig! bein die Todese larve meiner Geliebten hatte in meiner Borstellung, ihr Grausenbes verloren.

Bas boch Gewohnheit und Ginbilbung nicht thut! -

In der schönsten Morgendammerung ftand ber Alte an meinem Bette; bas Morgenroth glanzte in feinen Augen und vergoldete seinen langen Bart; mit jenen herrlichen Borten: Mache dich auf! werde Licht! — benn dein Licht kommt, und die herrlichkeit des herrn gehet auf über dir! — weckte er mich, und lächelte dabei gen himmel. Borgefühle der Seligkeit durchschauerten mich; flugs sprang ich auf und zog mich an, er aber entfernte sich; nach einer kleinen Beile trat der Knabe zu mir herein, und so wie ich fertig war, bat er mich, ihm zu folgen; mit Freuden! sagte ich; meine Erwartung war aufs Hochfte gespannt.

Bir gingen hinten zum Saufe hinaus und burch ein enges Thurchen in einen aufwarts-führenden Gang, der in ben Felfen gehauen war. Gine steile Treppe brachte uns endlich in einen Saal ohne Fenfter, der blos durch ein Del-Licht beleuchtet war, ber Anabe entfernte fich, und ich abnete wieber Felfenmanner.

Wirklich traten ihrer etliche zu mir herein, fie schienen mir die namlichen zu seyn, die ich zu hause auf bem alten Schlosse gesehen hatte. Sehn derzenige, der im Mondschein auf dem Felsen wandelte, trat zu mir mit einem Balsamsstäschen in der hand, salbte dann meine Augen mit dies sem wohlriechenden Dele und sprach: Wenn dich die Wahrsheit sehend machen soll, so mußt du anhaltend um Licht beten, redlich glauben, und wenn du das Gesicht erhalten haft, nicht damit prablen.

Das Licht wurde ausgelbicht, die Felsenmanner traten ab, und ließen mich in der stockbicken Finsterniß ganz allein. Endlich diffnete sich eine andere Thure, man rief mir da binein, hier fand ich nun einen schonen, schneeweißen Saal mit verhullten Fenstern; in der Mitte stand ein runder Tisch und auf diesem ein silberner Leuchter mit einer brennenden Wachsterze, die Felsenmanner standen im weiten Kreise einzeln herum; derzenige aber, der auf dem Felsen gewandelt, mich in die Todeskammer gesuhrt, mit Delkrenzen gessalbt, mit Feuer und Geist getauft, und nun auch meine Angen mit Balsam bestrichen hatte, stand zwischen dem Tische und mit, und starte mich mit unverwandtem Blicke an.

Rach einer kleinen Beile verhulte mir einer bas Geficht mit einer Dede, und hauchte mir die Borte gu!

"Wenn wir um etwas beten, bas uns Gott geben will, wenn wir es nur haben wollen, so empfangen wirs gewiß. Wer also um Licht bittet, bem wirds gegeben werden, wet es sucht, ber wird es sinden, und wer bei dem Lichtgeber antlopft, dem wird gewiß aufgethan werden: benn der bers borbeuste Bater gibt ja seinen Rindern Nahrung, wenn sie ihn darum bitten, wie vielmehr der Allerheiligste und Allerz gütigste — Sind dann endlich unfre Augen vom Staar geheilt, so daß wir nun klar sehen, so werden wir billig in den Forderuns gen an andere Menschen sehn; was wir dann wunschen, das sie uns thun sollen, darinnen muffen wir ihnen zuvors kommen, so wird uns die Weiedervergeltung nicht sehlen."

So wie mirs einmal seyn wird, wenn mich der Ton der letten Posaune weckt, und ich wie ein Silbergewolke über meinem Grabe emporschweben, dann meine liebsten Freunde verklart im Glanze des ewigen Morgens um mich her stes ben, und den, der sich für seine Brüder zu Tode geliebt hat, mir entgegenlächelnd, auf seinem Throne sehen werde, so war mirs jetzt, als man die Decke vom Gesicht nahm! — der erste Sonnenstrahl siel durch die dstlichen Fenster in den Saal. Da stand nun Urania, das höchste Urbild der Schbnheit, in seine, weiße Seide nach morgenländischer Art gekleidet; sie war der Felsenmann; sie hatte mich zum Kreuzritter gesalbt, mit Feuer und Seist getauft, sie war das Bauernmädchen mit der Todeslarve, und nun hatte sie auch freilich meine Augen gedssnet. Da stand sie und lächelte Leben und Seisteit zu mir herüber! —

Und bie übrigen Felfenmanner, wer waren fie? — mein Bater, meine Mutter, ber graue Mann, ber Anonymus; und noch einige andere, die ich noch nicht kannte. Freilich bewilltommte ich Alle, aber Urania erfüllte meine ganze Eriftenz, nur fie allein konnte ich jetzt benken, nur fie! sonft nichts.

Wir fauten einander in die Arme, und schwuren uns noch einmal ewige Treue.

Ach, wie felten find folche Augenblicke auf unferer-irdis ichen Ballfahrt! und boch find ihrer gerade genug, um uns jur Reife ju ftarten.

Mun brachte der Alte das Frühstidt für uns Alle, und meine Urania legte vor. Wir sprachen viel Berzerhebenbes und Rührendes von meiner Reise; jest war ich fähig, auch den schwersten Kampf zu bestehen, ich fühlte Kraft zum Sieg. Aber wo gibts Erpstallene Flaschchen, deten Stopsel so genau schließt, daß der Spiritus nicht verfliegt? —

In den Augenblicken ftarter und hoher Empfindungen tann man nicht viel reden und rasouniren; mein Bater und meine Mutter lehrten nicht, sondern fie segneten mich nur, und der graue Mann sahe auch freundlicher aus, als hinz ter dem Ofen im Wirthshause.

Die Trennung von Uranien war fest bas ichwerfte Stud Arbeit; fie fagte: Eugenius! die Augenblide des Schauens find in diesem Lande der Pilgrimschaft und auf beiner Reise sehr seiten; sie wurde keine Prufung fur dich sepu, wenn ich dich in dieser meiner wahren Gestalt begleistete, aber ich werde dir immer nahe senn, wo du einer Gestulfin bedarfit; verlaß dich auf meine Treue, und mache auch, daß ich mich auf die belnige verlassen kann.

Best tam auch ber Alte, er brudte mir die Sand und fprach: Dein Cohn! große Manner find gu einem großen 3med berufen; ein großer 3med erforbert einen großen Duth ; ber große Muth entfteht burch eine große Glaubens= fraft; die große Glaubenefraft wird erzeugt burch bobe Prus fungen, und wenn es bamit aufs Sochfte getommen ift, fo empfangt man die Bergenebeschneibung gum Giegel ber Ges rechtigfeit bes Glaubens, jest ift man nabe am Biel, und bann ift es Beit, mit Uranien vermablt gu werben. auf beiner Reise nur immer auf alle, auch bie fleinften Binte ber Borfebung, und folge ihnen, fo reifeft bu ficher und Alles wird bir mohl von Statten geben. Sie bat eine febr mertwurdige Marime: fie faet gewohnlich Genftbrner, woraus bernach große Baume erwachfen. Große Birtuns gen aus fleinen Urfachen bervorbringen, ift die Methobe Gottes und ber Ratur.

Alles hat seine Zeit, Empfinden und Birten — lebt Alle wohl, ihr Gefalbten des herrn! — Umarmung! Urania! und dann fort! — hans und die Pferde waren bereit, ich sahe nicht mehr zurud, sondern schnurgerad vor mich hin auf meinen Weg, und bald war ich wieder auf der Landstraße.

## Das zweite Buch.

Frankfurt am Main war meine erste Station, Augsburg die zweite. Bis Frankfurt gings nun so in einem, ohne Aufenthalt, fort. Dans fragte auch wenig, folglich hatten wir Beibe Gelegenheit gehabt, uns im Stillschweisgen zu üben, das hat aber auch seinen Nugen, denn man denkt desto mehr. Bei der Friedberger Warte aber konute Hans Chaussezeichen unter den Ausschaussezeichen unter den Ausschaussezeichen unter den Ausschaussezeichen wich ans Lieber Derr! nehmen Sie mir doch nicht übel! — wissen Sie auch eine gute Derberge in Frankfurt?

3ch. Nein, mein Freund! ich weiß ba gang und gar teinen Befcheid.

Er. Gi! bas ift folimm! - wie werden wir bann gus recht fommen?

3ch. Gi nun! ich bente, unfer herr Gott wird uns wohl ein gut Quartier bescheeren.

Er. Mit Erlaubniß, lieber Berr! ba haben Sie nun wohl Recht; aber mich buntt boch so in meiner Ginfalt, wir hatten erft verftandige Leute fragen sollen, und wenn wir dann bas Unfrige gethan hatten, barnach hatten wirs bann auf ben lieben Gott tonnen ankommen laffen.

3ch. Sans! ba haft bu volltommen Recht, mach' bu es bein ganges Leben lang fo-! mit mir ift's eine gang eis gene Sache.

Er. Das muß wohl fenn! benn bisher ift's mit uns eben nicht fo nach bem Schlendrian gegangen. Aber noch eins, herr! — bie paar Thaler find alle, diefen Abend will ich Rechnung ablegen.

3ch. Das thut nichts.

Und bochmars mir nicht fo gang recht: benn auch bei mir waren taum ein Paar Thaler mehr fibrig.

Da! 'das Thor, Balle, Graben, Menfchen von aller Art, Rutschen und Rarren - Aller Welt Gewühl und Gewimmel!

"Berr, mer find Gie?"

Ich beiße Chriftian Oftenbeim, ich bin ein Reifens ber, und tomme aus Beftphalen.

"Bo logiren Gie?"

Das weiß ich noch nicht; tonnen fie mir nicht fagen, wo ein gut Quartier ift?

"Im Rothen Saufe." ..

Co! alfo im Rothen Saufe.

Run gings fort, rechts — gerade zu — dann wieder rechts. Jest bemerkte ich einen Juden, ber vor mir ber lief, lachelte und winkte, und dann rief: Ich zaig bem herrn das Rothe haus! — ba waren wir! — ich wollte bem Juden ein Trinkgeld geben, allein er nahms nicht, sondern lief fort.

Ja aber nun! — bas Rothe Saus war tein Birthes baus, sondern ein Pallaft, und ich hatte taum noch zween Thaler — bas wußte aber Sans nicht, sonft ware er nicht so luftig und geschäftig gewesen; vor ber hand war indeffen nichts weiter zu thun, als geduldig bes Ausgangs zu harren.

Nach einer Beile erschien ein Kellner — Befehlen Sie ein Zimmer? mein herr! — was konnte ich anders sagen, als: wenn's gefällig ift! ich flieg also schwermuthig hinter ihm her, hans aber hupfte lustig mit ben Mantelsacen hinten nach.

Er. herr, bas ift ein icharmantes Bimmer! - in meis nem Leben hab' ich fo ein Birthehaus nicht gefehen.

36 machte mit der hand bie Pantomime bes Geldzahe lens, und fagte: Aber! -

Er erfchrack - ward blaß - und antwortete: Ja fo! bas ift etwas anders. Nun schlich er fich fort.

Es war Abend, und es fing hinter bem hof am Saus in einem erlenchteten bertlichen Saale an gu flimpern; Bere

ren und Damen zogen Paar = und Schaarenweise dahin ein, bas Donnern ber Rutschen horte nicht auf; ich fragte, und man sagte mir: es sep biesen Abend Concert. Gern ware ich hinein gegangen, aber es kostete, wie ich horte, einen Gulden — ich beschloß also, im außeren Borhof zu bleiben, und von ferne zu horchen. Judem ich nun so da auf dem Gang stand und der ersten Symphonie zuhörte, schlich der freundliche Jude, der mir das Rothe Haus gewiesen hatte, herbei, und sagte: der herr soll ins Concert komme — da ist a Herr, der will Se spreche.

Es war mir, als wenn ich meiner Mutter Glochen batte flingen boren. Dit tiefer, inniger Beugung und Seelenrube wanderte ich bem Juden nach, und trat in ben Saal; wie ich erfcbien, winkte ber Jube, und nun nahte fich mir ein febr anfehnlicher und wohlgefleideter Dann, in deffen Augen ich guerft bie Beichen ber Feuertaufe entbedte, er fab mich ftarr und burchbringend an, brudte mir bann bie Sand, und führte mich neben fich auf einen Stuhl. Gott, welch eine Stunde ber Bonne mar bas! - mabrend bem Concert wurde von und beiden nichts gesprochen, fondern wir borchten den Tonen der herrlichften Dufit. Go vergnugt ich aber auch an der Seite Diefes lieben Unbefannten faß, fo brannte ich boch vor Werlangen nach einer Bergensergiegung unter vier Mugen, bie beun auch nicht außen blieb. Raum mar Die Schluß : Symphonie ju Ende, fo führte mich mein neuer Freund fort; er machte bei bem Gafthalter und meinem Dans Die Bestellungen selbst, die mich angingen, und geleitete mich bann freug und quer butch viele Gaffen und Gafichen au feis ner iconen und beitern Wohnung.

Damit fich meine Lefer nicht lange die Ropfe zerbrechen mogen, wer boch diefer Shrenmann gewesen sep? so will ich Ihnen in meiner Sprache sagen: daß er Lichtenberg bieß, und Geheimer=Rath und Agent unsers Monarchen war; wenn Sie sich aber Mihe geben wollten, ihn in dieser oder jener Gasse, und in diesem oder jenem hause aussindig zu machen, so bedaure ich, daß sie ganz gewiß vergebens seyn wird: benn ob ich gleich überzeugt bin, daß unser großer Ronig

Seheimerathe und Agenten in Frankfurt hat, fo weiß ich boch gewiß, baß tein Menfch unter ber Sonne Gern Lichtenberg zu finden im Stande ift. Genug, ich fand ihn.

Sobald wir nun in seinem Rabinet allein waren, und er mich noch durch eine oder zwo Fragen gepruft hatte, ob ich der sep, der er mich zu sein glaubte? — so umarmte er mich zärtlich, und führte mich dann zu seiner Kamilie, die and einer vortrefslichen, liebenswurdigen Frau, zwo Thetern und einem Sohne bestand, welcher letztere aber so wie ich auf Reisen war.

Der Abend war, wie er unter Berwandten und Landsleuten zu seyn pflegt, wenn fie nach langer Trennung gusams men kommen, und der Schluß fiel bahin aus, ich sollte einige Bochen da bleiben, um mich etwas in den Geschäften meisner kunftigen Bestimmung umzusehen, und dann meinen Stab weiter zu setzen.

Das nothourftige Geld fand ich; im Rothen Sause wurde bezahlt, und Sans mit ben Pferben auf so lange in einem bequemen Sause in die Roft gethan.

Bem es etwa noch nicht bekannt ift, wie man in ben Rathsftuben bes moralischen Reichs fur die Anfanger arbeitet, bem will ich bier einen Begriff bavon mittheilen.

In bem abgelegensten Theile bes Lichtenbergifchen Saufes befand sich ein stilles, heiteres und einfach geschmuckstes Immer, bas mit Allem versehen war, was zu gelehrten Geschäften gehort. In der Mitte stand ein Pult, auf wels dem das große Buch aufgeschlagen lag, welches die Geschichte und Statuten bes Reichs enthält. Nun waren verschiedene weise Manner angestelle, die sich hier täglich einige Stunden versammelten; einer las dann zuerst ein Stad aus jenem Buche vor, dann wurde von Allen darüber nachgebacht, und endlich eine praktische Regel daraus gebildet, die man aber wieder mehr voer weniger in ein rathselhaftes Gewand eins kleidete, um die Erwartung zu spannen, und das Nachdensten zu üben. Dieses Zimmer war also eine von den Werts

ftatten, aus benen die Gesalbten die Sentenzen empfingen, die ich von meinem Bater und hernach von den Felsenmans nern zu horen gewohnt mar,

Dier ward ich auf einige Zeit Affesfor, aber freilich noch

gur Beit ohne Botum.

Um meine Lefer nicht mit der einfbrmigen Geschichte ets licher Wochen aufzuhalten, fo will ich die Lude bis zu meis ner Abreise mit Aphorismen aus dem Lichtenbergischen Protocolle aussullen,

## Auszüge aus bem Lichtenbergischen Protocolle.

Einem Sausvater wurde in einer wisten Gegend, voller reißenden Thiere, ein Landgut angewiesen, das er urbar machen, und daselbft reich und wohlhabend werden sollte. Allein die Lowen, Baren, Tieger und Wolfe fragen ihm seine Heerden, und das Wildbret verdarb ihm seine Saaten; er klagte dieß Unglud seinem Freunde mit Thranen; weine micht, sprach der Freund: sondern gehe hin, und waffne dich gegen deine Feinde, besonders mache dir's zur Regel, die trächtigen Thiere und die Jungen umzubringen, so wirst da bald Rube bekommen.

Jedes Gebot des herrn ift ein Saamentorn; wer es ers fullt hat, ebe ers lehrt, der theilt ihm Geist und Rraft des Reimens und Wachsens mit, und es wird auf jedem guten Boden aufgeben, Wer aber schon redet ohne zu thun, was er vorschreibt, der streut tauben Saamen aus; oder er saet auch wohl bloße Bluthen, die zwar die Lust mit Wohlges ruch ersullen, aber weder aufgeben, noch das Wachsen des Untrauts verhindern. Ihr Lehrer der Wahrheit seyd keine Bluthensder!

Wenn fich bobe Renntniffe, Rinder Gottes, mit den finns lichen Leidenschaften, ben Tochtern der Menschen, vermachten, so zengen fie große Genic's, gewaltige und berühmte Leute, die die Belt beberrichen, fie aber auch gum allgemeisnen Gericht reif machen.

Noah bestaud in der Bafferprobe; denn Gott lehrte ihn schwimmen; aber welcher Roah wird in der Feuerprobe bestehen? — Last uns den Stein der Beisen suchen, der unser Besen in Gold verwandelt!

Banderer nach bem Vaterlande! — Leiden und Kampf ift bein Loos! — aber beibe führen dich nach Saus und zum bichften Abel; bes Siegs und bes Nachhauskommens bift bu gewiß.

Fluftert dir zu Zeiten ein unsichtbares Wesen hohe Ahnungen in die Ohren, und du fühlst Anwandlungen vom heims web, so eile leisen Tritts von hinnen auf die gebahnte Straße! denn unter beinen Füßen deckt eine dunne Erdrinde den schrecklichsten Abgrund! — Gile! Gile! es fracht schon unter dir! — Gludliche Reise!

Das Licht der bloßen Bernunft, oder der Ratur, hat seinen Rugen, es ist unenbehrlich, aber es kann nicht eins mal einem Insekt, geschweige dem Menschen, Lebenskräfte gewähren; sobald aber die sanfte Sonnenwarme reines Basser der duftend in die Sohe zieht, und es die Flügel des Binsdes und der Morgenrothe, allenthalben im Thau, Regen und Gewitter, herabtropfeln laffen, o dann gebeiht Alles!—Pflanzen zur Nahrung fürs Vieh, und beides zur Erhalztung des Menschen.

Die Sonne scheint die Residenz bes menschgewordenen Sohnes Gottes zu seyn; — ist sie das aber nicht, so ist sie boch der körperliche Abglanz seiner herrlichkeit, und der Charafter seines Grundwesens, der Ordensstern auf der Brust des Allberrschers. Die Aubetung der Sonne ist die verzeihlichste Abgbtterei.

Bas die Sonne in der Korperwelt ift, das ift das mensche gewordene ewige Wort in der Geisterwelt; auch dieses Licht schien am vierten großen Welttage in die Finsterniß, und machte aus Abend und Morgen den vierten Tag. Wenn sich der weltliche Regent in diesem Sinne für einen Sons neusohn erklart, und seine Unterthanen zur Berehrung dies fer Sonne auführt, so ift er or dem Umfturg burch bie Spanier sicher.

Nichts ift meifterhafter, als die Berführungs = Methobe bee Schlangengeiftes: erft erregt er 3meifel, ob man auch bas Gebot Gottes recht verftebe? - bann erklart er es nach einem ber Sinnlichkeit gefälligen Berftande, und nun erregt er Stoly und Begierbe bes Genuffes, und fo ift ber Sall fast unvermeidlich. Der einfaltige Glaube, Die Erflarung, die der Ginnlichkeit am webesten thut, bann Des muth und Gelbstverlaugnung , dieß find die Baffen , moburch er gewiß aberwunden wird. Wer nun in biefem gros Ben Rampfe befteben und ben Sieg aller Siege über ben Drachen, die alte Schlange, bavon tragen will, ber muß fich an die Mundung feiner Sohle ftellen und beständig machfam feyn; fo oft bann bas Ungeheuer feine Schnauge nur bliden lagt, muß man alfofort berb brauf flopfen, fo wird es allemal gurudfahren und nie berauskommen, es wird alfo verhungern und verdurften muffen; fommte aber einmal beraus ius Freie, fo ift ber Rampf fcwer und ber Sieg mißlich.

Der Rredit der Wahrhaftigkeit ist im Reich Gottes eben bas, was der Geldkredit in den burgerlichen Gewerben ist: wer seine Reden mit Betheurungen verpfanden muß, der ift nicht geschickt zur Burgerschaft des himmels. Wer aber ohne Betheurungen lugt, der ist eben so sehr ein entschlossener Unterthan des Satans, als derjenige, der aus Sptt geboren ift, nichts als reine Wahrheit spricht. Darum rede wenig, und jedes Wort, das du sagen willst, das prufe vorher, ob es auch Wahrheit sep?

Willft du den hochft toftbaren, verborgenen Schat fins ben, so mußt du dein ganzes haab und Gut, alle deine Rrafte, für das Stud Landes, das ihn enthalt, hingeben, damit du ein Sigenthumsrecht darauf bekommft. Dann durchs grabe das gauze Feld forgfältig, so kann es dir auch noch vielfältige Früchte tragen, und wenn du endlich den Schatz gefunden haft, so benutze ihn zum allgemeinen Besten, prable aber nicht viel damit, sonft mochte der Fürst dieser Welt sein Regale ausüben.

Dieß mag einftweilen gur Probe aus ber Lichtenbers gifden Ranglei genug fepn.

Mein Aufenthalt in Frankfurt war langer, als ich Ans fangs vermuthete: benn er war lehrreich für mich; erft mitten in ber Baften, als sich schon die Borboten des Fruhs lings zeigten, reiste ich weiter.

herr Lichten berg hatte mich lieb gewonnen; er gab mir viele herzliche Lehren, befonders warnte er mich vor den Berfuchungen der Bolluft, dann verfah er mich mit hinlanglichem Zehrgeld bis Augsburg, und nun Gott befohlen !

Ich ging Nachmittags um zwei Uhr zum Allerheiligens Ther hinaus: Die Marzluft war rauh, ich wollte alfo lies ber die drei Stunden bis hanau zu Fuß machen; ich ließ baber ben hans Ehrlich mit ben Pferden voraus traben, und ihn einstweilen bas Quartier bestellen.

Bor mir bin wanderte mit starten Schritten ein Mann, mit einem Reisesack auf dem Rucken, ich ging starter, und holte ihn ein. Nach der gewöhnlichen Begrusung wurde vom kalten Wetter und vom Nugen der handschuhe gessprochen; ein Wort brachte das andere, die wir endlich die Geschichte der kalten Winter dieses Jahrhunderts kritisch abhandelten, wo dann von beiden Seiten mancherlei Aneksboten zum Borschein kamen.

Sine unter andern war mir besonders merkwardig, und wenn fich meine Lefer besinnen, so wird sie Ihnen auch interessant sepu; mein Reisegefahrte erzählte mir folgende Gelchichte:

"Bor etlichen Jahren kam ein Reisenber, bei tiefem Schnee und in ber ftrengsten Ralte, in eine Stadt, bie eine Stunde weit von dem Dorfe liegt, darinnen ich wohz ne; frant, matt und sehr traurig (benn er hatte in der Fremde gehort, daß seine Fran gestorben sep) kehrt er im Birthshause ein, und bittet um eine Nachtherberge; der Birth nimmt ihn auch auf, des Morgens aber, als ihm der Fremde mit weinenden Augen endeckt, daß er kein Geld

habe, zieht ihm ber unbarmbergige Birth feinen abgetrage= nen Roct aus, und jagt ibn fo in ber grimmigften Ralte fort. Der arme Mann, ber lieber fterben als betteln woll= te, lauft jum Thor binaus, und arbeitet fich eine gute halbe Stunde durch den Schnee und bie Ralte burch, nun wird ibm aber Rummer, Rrantheit und Dudigfeit ju mache tig, er fest fich bin um zu ruben, murbe aber bis an ben jungften Zag geruht baben, wenn nicht einer meiner Rachbarn gerade vorbeigefahren mare, um, ich weiß nicht mehr was, in der Stadt abzuholen. Er hat alfo nichts Rothis geres zu thun, als ben Mann, fo gut er fant, ju ermuns tern, auf feine Rarre ju laben, und bann wieder nach Saufe umzutehren. Db mein Rachbar nun wohl felbft nichts ub= rig hatte, fo nahm er ihn boch iu fein Saus, holte einen Argt, und verpflegte ibn fo gut, als wenn er fein Bruder gemefen mare; bas muß ich nun aber auch fagen, baß wir alle den ehrlichen Dann unterftutten, fo gut wir founten. Der Krante lag ein ganges Bierteljahr; Banbe und guße wurden voller Geschwure, Die fein Argt beilen fonnte, Das bei zehrte er allmablig aus. Indeffen hatte unfer Schuls meifter fur ihn nach Saufe gefdrieben; mas nun noch bas allertraurigfte mar : feine Frau mar nicht geftorben, fondern fie batte nur an einer langwterigen Rrantheit viele Bobden gu Bette gelegen, fie macht fich alfo, nach Erhaltung bes Briefe, fo matt und frant fie auch noch mar, auf bie Beine, und tam unvermuthet bei'uns an; nun waren wir nicht vorfichtig genug gewesen, bag wir bie armen Leute nach und nach gum Billfomm vorBereitet hatten, fonbern wie die Frau tam, fo ließ ich - fo ließ fie der Dach= bar fogleich ju ihrem Manne. Gie fiel über ibn ber, man borte feinen Laut, fonbern nur tiefe Seufger - und nun bald auch teinen Seufger mehr; lieber Berr! fie maren Beibe maustobt !"

Mein Reisegefahrte ichnenzte bie Rafe und wischte bie Augen; dann fuhr er fort;

"Daß wir Bauern nun Beibe gusammen, auf Ginen Zag, in Gin Grab, und bas auf unfre Roften, ehrlich be-

graben ließen, das versteht sich! — unser herr Pfarrer hielt ihnen auch eine schone Leichpredigt über die Worte: Rommt her, ihr Gesegneten meines Baters! ererbet das Reich, das ench bereitet ist von Anbeginn der Welt: denn ich bin hungrig gewesen u. s. w. Lieber Herr! Sie wers den wohl wissen, wie es da weiter heißt. Aber bei dem gottlosen Wirth trinkt keiner von und eine Waaß Bier mehr. Denken Sie! im herbst soll ihm bffentlich bei dem Abendsessen ein Geist erschienen seyn, der ihm so bange wegen dem Fremden gemacht haben soll, daß er ohnmächtig ges worden ist."

Dieß brachte uns nun auf die Materie von den Gespenaftern; mein Begleiter erzählte eine Geschichte über die aus dere, Summa! wir tamen so weit in den Text, daß ich endlich selbst aufing, durche Schlusselloch zu guden. Daß ich mich aber doch über das Gespenst im Wirthshause, so wie über diese Sache überhaupt, redlich erklärte, das wird jeder Leser von mir erwarten.

Es ift bekannt, bag einen die Gespenstergeschichten, wie einen Pfeil, über ben Strom ber Beit binfliegen machen. Wir waren am Sananer . Thore, ebe wirs uns verfaben. Bir nahmen Abichieb, wie Landsleute, Die fich im Baterlande wieder ju feben hoffen, und ich eilte dem beftimmten Birthobaufe gu, beffen Ramen ich aber wieder vergeffen babe. Bier faß ich nun einfam auf meinem Bimmer, und überbachte Bergangenheit und Bufunft. Dir mars mobi ums herz und ich freute mich meiner gubrung. Indem ich mich nun fo mit mir felbft befchaftigte, rollte eine Rutiche, fie bielt vor bem Birthebaufe ftill, ich gudte und fiche! ein Bebienter fprang vom Bode, machte ben Schlag auf, und bob eine Dame, und bann auch einen Officier beraus, beide wurden neben mein Bimmer einquars tirt. Rach einiger Belt fab ich gum Benfter binaus, ber Officier auch, wir faben und an, mir fchien fein Geficht belannt au fenn, und er garnte mich ebenfalls mit großen Engen an. Gleich barauf fchaute auch die Dame aus dem andern Tenfter; fo wie fie mich fabe, borte ich einen laus

ten Ausruf von ihr: herr Jesus! — fie machte bas Tens fter zu, und im Augenblicke flopfte es heftig an meine Thure. "Berein!" —

Freudig bebend trat ein icones, vortreffliches Beib, von etwa breißig Jahren, in mein Bimmer - und der Officier binter ihr brein.

Sie. Engel Gotteb!

3ch. Dadame! — ich bemerte bekannte Buge in Ihrem Angesichte.

Er. Pog Element! ber graue Mann!

3ch. himmel! ber heffische Rapitan! - und Sie? -

Sie. Chemals Frau Gerolbin! - nun bas Beib biefes rechtschaffenen Mannes.

Jest ginge nun vollende burch einander: Umarmung, Dant, Bescheidenheit und Reugierde gantelten und schwarmsten gerade so wie die Schwalben, wenn sie im Berbst von einander Abschied nehmen.

Bir fpeisten zusammen auf bes Rapitans Bimmer.

3ch. Nun fagen Sie mir boch, wie haben Sie beide fich gefunden?

Er. Als der grane Mann über den Amtmann Kriegs=
recht hielt, so horte ich eine Fran Geroldin nennen, ich
scholos daraus, daß etwas Sonderbares hinter der Sache
secken mußte, ich konnte aber nichts erfahren, so sorgfältig
ich mich auch erkundigte; ein Paar Tage darauf horte ich
nun die ganze Geschichte; nun bekam ich Beine, oder viels
mehr mein Gaul, sugs war ich zu Reinheim. Da sah
ich nun all den Jammer, auch ersuhr ich, daß ein frems
der Jüngling — (er stocke — Thränen quollen die Wans
gen herunter) nun, Gott wirds Ihnen vergelten! mit dem
Beding, daß ich Ihnen die hundert Carolinen wiedergebe.

Ich. Bei Leibe nicht! ba tame bas Gelb an ben uns rechten Mann: benn es wurde mir burch eine unbefannte Saub gugeschickt.

Er. Run, fo will ich noch etwas bagu thun, und eine Stiftung fur bie Armen baraus machen. Dun weiter! das Erfte, mas ich zu thun batte, war, daß ich meinen Regiments : Felbicheerer bolen ließ; Berr! bas ift ein Rerl, er hat zwar nicht ftubirt, fo wenig wie ich, aber er verfieht fich aufs bandwert. Und bas 3meite mare mohl gewefen, bem Amtmann die Rnochen entzwei zu fchlagen, wenn er nicht icon, Gott Lob und Dant! an Armen und Beinen frenzweis gefchloffen, im Rerter gefeffen batte; mit bem batte ich alfo weiter nichts zu thun; und fure Dritte hatte ich mir vorgenommen, die Frau mit ihren zwei Rins bern zu rangioniren, und ihnen Brod zu verschaffen, allein ben Broden batten fie mir por bem Raul meggeschnappt. Dit einem Worte: man erholte fich bald, man marb wieber gefund, und mit Refpett zu melben, auch bubic, und ba marbs mir munberlich ums herz - wie es bann geht; turg, ich dante meinem Gott fur dieß Beib (er flopfte ibr babei auf die Schulter) und auch fur ihre zwei Rinder.

Sie. Und ich baute meinem Gott fur ben eblen Mann (fie flopfte ihn auch auf die Schulter) und halte mich fur meine schwere Leiden burch bich überschwenglich belohnt.

Mir schmolz das Berg bei diefer Scene, und ich tounte mich der Thranen nicht erwehren.

3ch. Bie gehte benn dem Umtmann?

Er. Er fist in Retten und Banden, auf Leben und Tob, und bas Schwert wird eine Gnade fur ihn fenn.

Sch. Bas ift benn aus Gerolds Morder geworben?

Sie. Der figt in einem leidlichen Gefängniß, und bits tet nur immer, daß man ibm fein Recht anthun foll. Man fagt aber, ber gurft wolle ibn, wegen feiner aufrichtigen Bufe, jum lebenstänglichen Beftungsban verurtheilen.

Er. Sie werden fich noch wohl erinnern, daß ber graue Dann bem Sefretar auch einen tuchtigen auf ben Pelz gab?

36. Ja wohl erinnere ich michs.

Er. Auch der fist in Retten und Banden auf Leben und Tod: bei ber gegenwärtigen Unterfuchung des Amts manns tam ihm viel zu Schulden, man nahm ihn alfo auch gefangen. Run kommt aber an einem Abend in ber Dammerung ein Unbekannter ins Quartier des Comissarius, gibt dem Bebienten ein versiegeltes Billet an ihn, und macht sich wieder fort. In diesem Briese wird der Commissarius ersucht, im Steuer : Archiv den Schrank an der Morgenseite wegrücken, und dann an der Stelle grasben zu lassen. Dieß geschah, man fand daselbst ein Kastschen, und in demselben ein neugebornes, schon halb verswestes Kind. Rurz: der Sekretär ist überwiesen, daß ers mit einer gewissen Person gezeugt, dann umgebracht und dahin begraben hat.

3ch. Mein Gott! — im Steuer alrchiv hat ers wohl am ficherften geglaubt, nur wunderts mich, daß ers ba nicht weggebracht hat, nachbem er borte, daß es ber graue Mann wußte.

Er. Er mag nicht fobald gekonnt haben, und während ber Zeit überraschte ihn die Commission. Wenn ich nur wüßte, was es mit dem granen Manne für eine Bewandts niß hat? — Auch mir sagte er etwas, das mir angst und bange machte.

3ch. herr hauptmann! ich bitte Sie, geben Sie mir boch einen Aufichluß über die Borfalle zu Drudenbed, und nach ber Schlacht bei Erefeld!

Er. Ich bin Ihnen zu viel Berbindlickeiten schuldig, um Ihnen diese Bitte abzuschlagen; Sie sind aber auch der Erste, dem ichs erzähle: Einmal in meinem Leben bin ich in Gefahr gewesen, gerade so, wie David, einen Mord und Shebruch zu begehen, und dies war bald nach der Schlacht bei Ereseld, welcher ich als Lieutenant beiwohnte. Ich hatte bis dahin allen Bersuchungen der Wollust widersstanden, und Gott hatte mich bewahrt, jest aber wurde ich durch die Schonheit eines Weibes so bezaubert, daß ich alle mählig Gottessurcht und Tugend verbannte, und dem Laster Thure und Thore bffnete; doch, Gott Lob und Dank, es kam nicht dazu! Sie werden mir die Particularitäten dieses schredlichsten Zeitpunkts meines Lebens schenken; genug! als ich an einem Abende um zehn Uhr zu Allem sähig war,

trat ganz unvermuthet, wie ich nun überzeugt bin, ber namliche graue Mann durch eine Seitenthure in mein Zimmer;
mit der schrecklich drohenden Miene, die ihm eigen ift, und
der Niemand widersteht, nahte er sich mir, klopfte mir auf
die Schulter, und sprach in seinem surchtbaren Tone: herr Lieutenant! — huten Sie sich vor Brandmalen im Gewissen! da stand ich, wie vom Donner gezührt, und wie an Händen und Fisen gelähmt: er ging wieder fort, ich aber
lag die ganze Nacht auf meinem Angesicht im Staube; nun
yenug! Gott hat mire vergeben.

Dit der Affaire ju Drudenbed bat es folgende Bewandts niß: 3ch lag ba mit meiner Compagnie auf Commando. Der Pfarrer bafelbft mar ein vortrefflicher Mann, ber vielen Segen in feiner Gemeinde ftiftete, bingegen ber Ebelmann, bem bas Dorf gehorte, und ber auch zugleich Rirdenpatron mar, tonnte ibn burdaus nicht leiben, inbeffen fand er doch niemale Urfache an ihm; bag er ihn alfo auf alle Beife ju qualen fuchte, lagt fich leicht benten; bagu tam nun noch ein Grund : ber Ebelmann hatte einen Canbibaten, einen neumobifchen Geden, bei feinen Rinbern, ben er, nebst einer Rammerjungfer feiner Gemablin, aus gemiffen Urfachen, gern bald verforgt batte. Unter allen Rallen, bie man bem eblen Manne von jeber geftellt hatte, war folgende die abichenlichfte: gerade ju ber Beit, als ich ba mar, ericoll bas Gerucht, bes Predigets Magd fen fcmanger, und fit babe auf ibn befannt. Dun batte ber Prediger eine brave Frau und Rinder, tein Menfc tonnte alfo begreifen, wie fich ber fromme Mann fo habe vergeben tonnen? - indeffen bas Menfc bestand fest barauf und erbot fich ju fcmbren; bieß brudte ben Pfarrer faft ju Boden; ba ich nun gut mit ihm bekannt mar, fo fprach ich mit ihm über ben Gegenstand; gegen bie Dagb einen Eid abzulegen, das mar ibm außerft jumider, befondere ba er über Diefen Punkt ziemlich menoniftifc bachte; ich machte alfo insgeheim einen Plan, ben ich auszuführen gebachte, es mochte auch geben wie es wollte: ofnn ich fabe febr wohl ein, wie das Ding gufammenhing, doch hatte ich wiche tige Urfachen, ichlechterbings verborgen gu bleiben.

Un einem Abende nahm ich alfo einen febr rechtschaffenen Unteroffigier ju mir, Diefen ließ ich bas Gelubbe ber Berfcwiegenheit ablegen und unterrichtete ihn binlangfich über bie gange Sache; bann bestimmte ich ihm einen Ort in bem nab gelegenen Balbe, mobin er mir bes Pfarrers Dagb Schaffen mußte; dort erwartete ich fie, es mar ftodfinfter, und ich hatte mich in einen Mantel gehullt. Durch furch= terliche Drohungen brachte ich fie nun bolb babin, daß fie mir ben mahren Schwangerer angab, und mit die gange Geschichte erzählte: ber Ebelmann felbft war Bater gu ibrem Rinde, und er hatte ihr taufend Gulben verfprochen, wenn fie auf ben Pfarrer betennen und ichmbren murbe. Run versprach ich ihr taufend Thaler, wenn fie morgen gleich bem Pfarrer bie Bahrheit entbedte, und bann alfofort am gehörigen Orte ibre Rlage gegen ben Ebelmann anbrachte. Den Unteroffizier gab ich ihr jum Beiftand, und trug ihm auf, fie nach ben gehorigen Orten gu begleis ten. Die Sache gelang beffer, als ich aufange bachte : bas Menich hielt fich gut, burch meinen Rerl betam fie taufenb Thaler, die ich noch baju lehnen mußte. Die Gemeinde nahm fich auch bes Pfarrers an, fo bag es bem Ebelmann febr ubel ging : benn er mußte bem Dabchen die verfpros dene taufend Gulben gablen, wurde noch oben brauf tuchs tig gestraft, und Schaam und Schande jagten ibn gang von Drudenbed meg; wo er fich nachher aufhielt, bas weiß ich nicht.

3ch. Das ift eine mahrhaft eble handlung von Ihnen, herr hauptmann! und ber graue Mann hatte gang Recht.

Er. Nun davon kein Wort mehr! — aber sagen Sie boch: was halten Sie von dem grauen Monne? — Ist er ein Mensch, so hat er seines Gleichen nicht, und dann bez greife ich auch nicht, woher er Alles weiß; — ein Seist kann er doch auch nicht seyn, denn ich habe an seinem Knice gefühlt, daß er warmes Fleisch hat, so gut, wie ich.

3ch. Auch ich bin noch nicht im Alaren in diefer felts famen Sache: man thut am besten, wenn man über feine Ratur nicht rafonnirt, sondern ihn lieber so gut benutzt, als man tann.

Er. Genug! ich mochte ihn genauer tennen.

Es ist immer eine bedenkliche Sache um die guten Bersbergen auf der Reise nach Saus; — besonders wenn man da Freunde findet: das heimweh erkaltet, und man verzehrt fein Gelb.

Fort Christian! — Eugenius fort! — war mirs boch, als wenn mir bas ber grane Mann ins Dhr gefichs ftert hatte.

Des Morgens weinten wir alle Drei Thranen ber Mensichenliebe, nahmen Abichied, und nun ging Jeder feines Beges.

Da bub Jatob seine Fuße auf, und ging in das Laud, ` das gegen Morgen liegt.

Um Bergebung, mein herr! wo reisen Sie bin, sagte ein Mann zu mir, ber in Frankenland am Wege stand.

"Rach Augsburg, mein Freund!"

Da tonnen Sie aber etliche Meilen zustreden, wenn Sie ba ben Fahrweg reiten.

"Rann ich mich aber nicht verirren?"

Ei bei Leibe! es tann Sie tein hund aus dem Wege verloden. Da reiten Sie nur gerade vor sich bin, dort mitten aber ben Berg, dann rechts hinab, dann links über ben Bach, dann kommen Sie an eine Muble u. s. w.

Sans schuttelte den Ropf, als ich rechts einlenkte; lieber herr! fing er an: ein Weg, auf dem man nicht irren kann, ift niemals um; last uns doch auf der Chaussee bleiben!

3ch. Sor Sans! du bift boch immer fo engherzig, fen boch einmal muthig und herzhaft, wer nicht wagt, ges winut anch nicht. Er schwieg nun, und trabte hinter mir brein. Gine Stunde hin gings ganz gut, aber nun wards neblicht; wir ritten auf Holzwegen freuz und quer, so baf wir endlich im Nebel nicht mehr wußten, ob wir den Lopf gegen Often oder Westen gerichtet hatten.

36. Sans, batte ich bir gefolgt!

Er. Das Bort: hatt' iche bedacht! Sat Manchen um ben Sals gebracht.

Caben wir nur einen Menfchen, ber uns den Beg geis gen tonnte!

Ich gestand ihm, daß er Recht habe, und daß ich ihm ein Andermal folgen wollte. Endlich horten wir das Klapspern einer Muhle, wir wandten und dahin, um und nach dem rechten Wege zu erkundigen, erfuhren aber mit Betrübeniß, daß wir viel zu weit rechte, und dann auch wieder eine gute Strede rudwarts geritten waren. Wir fütterten unser Pferde, speisten zu Mittag, und nahmen nun einen Boten, der uns wieder auf den rechten Weg bringen sollte.

Jett wieder den Berg hinauf, über die Sohe hin, dann hinab, und mit Lebensgefahr durch einen Bach; nun wieder schief zwischen Alippen hinauf, wo es auf nichts weniger, als aufs halsbrechen ankam, und endlich in einen Bald, wo ich bemerkte, daß der Bote selber den Beg nicht wußte; wahrlich, guter, Rath war theuer; ich ließ den Boten geben und ritte nach Gutdunken den Beg, den ich vor mir hatte, fort: denn ich war gewiß, daß ich doch bald wieder zu Menschen kommen wurde.

Jetzt wars mit dem vor die Fuße feben, und mit dem Flammentritt der Borfehung eine ganz eigene Sache; wie konnt' ich ihn erwarten, da ich nicht ihren, sondern meinen Weg ging? Wie konnt' ich wissen, daß sie den Mann, der am Wege stand, geheißen hatte, mir einen andern zu zeisgen? — doch verlor ich noch zur Zeit Muth und Glauben nicht, sondern ritte meinen ungewissen Weg getroft fort.

Endlich fings an, dunkel zu werden, und ich hatte mich ichon ergeben, wenns febn mußte, über Nacht im Gebusche zu campiren, als auf einmal ein Jager mit ein Paar Duns den vor mir quer über den Weg eilte; dieser gab mir die Nachricht, daß ich auf dieser Strafe bleiben mußte, so wurde ich in einer halben Stunde an eine alte adeliche Burg koms men, wo ich bei dem hofmann sehr gutes Quartier fins den wurde.

Dans fagte: Gottlob! - und ich auch.

Bald sah ich die alte Burg rothlich im Abendroth glans zen; ein Paar alte Thurme, ein runder und ein vieredis ger; weite hohe Mauern und Zwinger mit Schießlichern, freuz und quer die Wohnung mit bober und niedriger stes benden Fenstern; dann ein altes, breisach gethurmtes Thor mit einer, viele Centner schweren Zubrude, machten die Gruppe eines Schlosses aus, das die Miene und das Rosstum der Jahrhunderte der Kreuzzuge an sich hatte.

Jo mochte immer gerne die Ritterschloffer leiden; sie ersinnern einen an Kraftmanner und Kraftthaten, freilich auch an schrecklichen Raub und Mord, allein alle die Greuel sind boch Kinderspiel gegen die Blutschulben manches ihrer heustigen Urenkel, der unter der Larve des Wohlstandes, der Sittlichkeit und des guten Geschmacks ein Lästerer Gottes und der Augend, ein übertunchtes Grab voller Moder und Berwesung ist.

Der hofmann, ein feiner, anfehnlicher Bauer, nahm mich gerne auf; die Pferde (sagte er) will ich einstallen, und der Bediente soll auch bei mir bleiben, Sie aber (er wies auf mich) werden wohl im Schloß logiren: denn die gnadige Fran mochten mir's sonst ungnadig nehmen; mit dieser Erstlarung schritt er gegen das Schloß zu.

Wenn man in der Irre ift, so hat man überall ben richs tigen Lakt verloren: da gibts teine Felsenmanner, teinen grauen Mann und teine Urania, die einem Binte geben. Ich weiß nicht, wie mir war, wenn ich an fie bachte.

Der hofmann tam, und brachte den Befehl: ich follte tommen, so wie ich da ware. So ganz im neuesten Ges schmack ausgeputzte Zimmer hatte ich nicht erwartet. Mich empfing in der Thure eine altliche Dame, sie war ganz nach dem neuesten hofton gekleidet, geschmuckt und geschnutt, gerade, als wenn sie eben setz Ihro hochfürstlichen Durchs laucht auswarten, oder von irgend einer Durchlaucht einen Besuch empfangen sollte; es eckelte mir vor dem Bohlges ruch des Puders ihrer auch ohne Puder grauen haare, und ihre Schonheit (denn schon war sie) machte einen durchs aus widrigen Eindruck auf mich. Ich mußte mich neben

fie auf ben Sopha niederlaffen, wo fie mir mit ber gefällige fien Geschwätigkeit ihre und ihres seligen Gemahls, bes herrn Generals, Geschichte erzählte, und dann alle den Einssluß mit einschaltete, den sie von jeher am hofe gehabt, und noch batte. Ihr herr Sohn war unterm Militar, und ihr Fraulein Tochter abwesend. Da nun immer eine Ehre der andern werth ift, so wollte sie doch auch gerne meine Gesschichte wissen. Mit einer zierlichen Berbeugung sing sie also an:

"Darf ich wohl so frei fenn, und fragen, wer Sie find, wo Sie herkommen, und wo Sie hin wollen?"

- 3ch. 3ch heiße Chriftian Oftenheim, tomme aus Weftphalen, und reife in die Morgenlander nach meinem Baterlande.
- Sie. Gi! find Sie ein Dftenheim? bie Familie ber Dftenheime ift febr gut Run ja! Ihre Reise ift auch lbblich, allein ba hats noch Zeit, Sie find noch jung, es ware Schade, wenn Sie Ihre jungen Jahre mit Reises Strapagen verberben sollten; sehen Sie fich ehe in der Welt etwas um, damit Sie Erfahrung und Menschenkenntniß betommen, hernach ifts noch immer Zeit, die Reise zu machen.
- Ich. Berzeihen Sie, gnabige Frau! ich habe wirklich teine Zeit zu verlieren, ich muß morgen in aller Fruhe wies ber fort, meine Inftruktion bringt es fo mit fich; und dann wurde ich mich auch deswegen nicht aufhalten konnen, weil ich fehr mit dem heimweh geplagt bin.
- Sie. (Mit lautem Lachen) Armer Schelm! haben Sie bas heimweh? Run, bas wollen wir Ihnen wohl vertreiben (mit einem verächtlichen Blide); find Sie nicht einer von ben Gesalbten, die von einem häßlichen Bauerns madchen und einem Quader in einem grauen Rleide am Gangelbande geführt werden?
- Ich. (Mit glubenden Bangen) Diefer Ton und biefe Ausbrude mundern mich von Em. Gnaden, und Sie werben erlauben, bag wir von etwas Unberem reben.

Die Dame lentte ein: benn fie mertte, daß mir auf bem Bege nicht beigutommen war, und daß man einen feineren

und tiefer gedachten Plan anlegen und ansführen muffe, wenn man mich fangen wollte. Gie fuhr alfo fort:

Freilich, bas muß man gestehen, bas Mabchen ift ein Muster ber Augend, aber es fehlt ihr so ganz am bon ton und an Delitatesse, und bann weiß ich nicht, was ihre Rasterade bedeuten soll: benn im Grunde ift sie doch von Familie.

3d. Gie tennen alfo Uranien?

Sie. Sollte ich Uranien nicht fennen? wenn man ihr nur Ginmal ins Geficht gesehen hat, so vergift man ihrer gewiß nicht.

3ch. Saben Em. Gnaben fie aber auch ohne Larve in ihrer mabren Schonheit gesehen?

Sie. (Mit lautem Lachen) Larve? — Schonheit? — nun bamit tommen Sie mir nicht, ich tenne fie fehr genau, ihre Schonheit ift eine Larve, und bas, was Sie Larve nennen, ift ihre wahre Gestalt.

Jest erfchrad ich in Wahrheit. Gie fuhr fort:

Anch der Quader ist von guter Familie, er sollte nur das pietistische Kopfhangen und das Richten über Andere bleiben lassen, so mare er ein ganz guter Mann, Lieber Himmel! wer nur einigermaßen die Welt kennt, der weiß ja wohl, daß man so unmöglich durchkommen kann, wie es die Murrkopfe pratendiren; man wandle nur mit Alugs heit seinen Pfad fort, so kommt man doch zum Ziele; wir Renschen haben Sinne, die zum Vergnügen nicht umsonst geschaffen sind, wir sollen also auch die Welt, aber freilich mit Mäßigkeit, genießen.

In diesem Tone unterhielt mich die Dame bis zur Tasfel, an der mir beide allein saßen; nun aber kam sie auf politische Materien und Anekoten von großen berühmten Rammern, von hofen und fürstlichen Familienverhaltnissen; sie sprach mit einem solchen Anstande, mit einem solchen Big und einschmeichelnden Tone, daß sie mich nach und mach bezauberte, und ich allmählig aufing, ihren Anzug, ihre Schminke und ihre Gestalt erträglich zu finden, oder auch wohl bei mir selbst zu entschuldigen.

ch gefangen. Run kommt aber an einem Abend in ber immerung ein Unbekannter ins Quartier des Comissas, gibt dem Bedieuten ein verstegeltes Billet au ihn, d macht sich wieder fort. In diesem Briese wird der mmissarius ersucht, im Steuer : Archiv den Schrank an : Morgenseite wegrücken, und dann an der Stelle grasn zu lassen. Dieß geschah, man fand daselbst ein Rasten, und in demselben ein neugebornes, schon halb versietes Kind. Rurz: der Sekretär ist überwiesen, daß ers it einer gewissen Person gezeugt, dann umgebracht und hin begraben hat.

3ch. Mein Gott! — im Steuer - Archiv hat ers wohl i sicherften geglaubt, nur wunderts mich, daß ers da nicht iggebracht hat, nachdem er horte, daß es der graue Mann iste.

Er. Er mag nicht fobalb gekonnt haben, und mahrend r Zeit überraschte ihn die Commission. Wenn ich nur lifte, was es mit bem grauen Manne für eine Bewandts hat? — Auch mir sagte er etwas, das mir angst und nge machte.

3ch. herr hauptmann! ich bitte Sie, geben Sie mir ch einen Aufichluß über die Borfalle zu Drudenbed, und ch ber Schlacht bei Erefeld!

Er. Ich bin Ihnen zu viel Berbindlickeiten schuldig, n Ihnen diese Bitte abzuschlagen; Sie sind aber auch r Erste, dem ichs erzähle: Einmal in meinem Leben bin in Gefahr gewesen, gerade so, wie David, einen Mord debebruch zu begehen, und dies war bald nach der chlacht bei Erefeld, welcher ich als Lieutenant beiwohnte. h hatte bis dahin allen Bersuchungen der Wollust widersuchen, und Gott hatte mich bewahrt, jest aber wurde ich rich die Schohneit eines Weibes so bezaubert, daß ich alle ihlig Gottesfurcht und Tugend verbannte, und dem Laster zure und Thore diffnete; doch, Gott Lob und Dant, es m nicht dazu! Sie werden mir die Particularitäten dieses reedlichsten Zeitpunkte meines Lebens schenken; genug! b ich an einem Abende um zehn Uhr zu Allem schig war,

trat ganz unvermuthet, wie ich nun überzeugt bin, ber namliche graue Maun durch eine Seitenthure in mein Zimmer;
mit der schrecklich drohenden Miene, die ihm eigen ift, und
der Niemand widersteht, nahte er sich mir, klopfte mir auf
die Schulter, und sprach in seinem furchtbaren Tone: herr Lieutenant! — huten Sie sich vor Brandmalen im Gewissen! da stand ich, wie vom Donner gezührt, und wie an
handen und Füßen gelähmt: er ging wieder fort, ich aber
lag die ganze Nacht auf meinem Angesicht im Staube; nun
yenug! Gott hat mirs vergeben.

Mit ber Affaire gu Drudenbed bat es folgende Bewandts niß: 3ch lag ba mit meiner Compagnie auf Commando. Der Pfarrer baselbst mar ein vortrefflicher Mann, ber vielen Segen in feiner Gemeinde ftiftete, bingegen ber Ebelmann, bem bas Dorf geborte, und ber auch jugleich Rirs denpatron mar, tonnte ibn burdaus nicht leiden, indeffen fant er boch niemale Urfache an ibm; bag er ibn alfo auf alle Beife ju qualen suchte, lagt fich leicht benten; bagu tam nun noch ein Grund : ber Ebelmann batte einen Canbibaten, einen neumodifchen Geden, bei feinen Rinbern, ben er, nebft einer Rammerjungfer feiner Gemablin, aus gewiffen Urfachen, gern bald verforgt batte. Unter allen Sallen, die man bem eblen Manne von jeber geftellt. hatte, war folgende die abschenlichfte: gerade zu der Zeit, als ich ba war, ericoll bas Gerucht, des Predigers Dagt fen fcmanger, und fie babe auf ibn befannt. Dun batte ber Prediger eine brave Frau und Rinder, tein Menfc tonnte alfo begreifen, wie fich ber fromme Mann fo babe vergeben tonnen? - indeffen das Menfc bestand fest barauf und erbot fich ju fombren; dieß drudte den Pfarrer faft ju Boden; ba ich nun gut mit ihm bekannt mar, fo fprach ich mit ihm über ben Gegenstand; gegen die Dagb einen Eid abzulegen, bas mar ibm außerft zuwider, befonders ba er über Diefen Puntt ziemlich menoniftifc bachte; ich machte alfo inegebeim einen Plan, ben ich auszuführen gebachte, es mochte auch geben wie es wollte: benn ich fabe febr wohl ein, wie bas Ding zusammenhing, doch hatte ich wichs tige Urfachen, ichlechterbings verborgen ju bleiben.

fer Sonne auführt, so ist er or dem Umfturz burch bie Spanier sicher.

Nichts ift meifterhafter, ale bie Berführungs : Methobe bes Schlangengeiftes: erft erregt er 3meifel, ob man auch bas Gebot Gottes recht verftebe? - bann erflart er es nach einem ber Sinnlichkeit gefälligen Berftanbe, und nun erregt er Stols und Begierbe bes Genuffes, und fo ift ber Rall fast unvermeiblich. Der einfaltige Glaube, Die Erflarung, die der Ginnlichkeit am webesten thut, bann Des muth und Gelbstverlaugnung , dieß find bie Baffen , woburch er gewiß abermunden wird. Ber nun in biefem gros Ben Rampfe bestehen und ben Sieg aller Siege über ben Drachen, die alte Schlange, bavon tragen will, ber muß fich an die Mundung feiner Sohle ftellen und beftandig wachfam feyn; fo oft bann bas Ungeheuer feine Schnauge nur bliden lagt, muß man alfofort berb brauf flopfen, fo wird es allemal gurudfahren und nie beraustommen, es wird alfo verhungern und verdurften muffen; fommte aber einmal beraus ins Freie, fo ift ber Rampf fcwer und ber Sieg mißlich.

Der Kredit der Wahrhaftigkeit ist im Reich Gottes eben bas, was der Geldkredit in den burgerlichen Gewerben ist: wer seine Reden mit Betheurungen verpfanden muß, der ift nicht geschickt zur Burgerschaft bes himmels. Wer aber ohne Betheurungen lugt, der ist eben so sehr ein entschlose seuer Unterthan des Satans, als derjenige, der aus Gott geboren ift, nichts als reine Wahrheit spricht. Darum rede wenig, und jedes Wort, das du sagen willst, das prufe vorber, ob es auch Wahrheit sep?

Willft du den hocht toftbaren, verborgenen Schat fins ben, so mußt du dein ganzes haab und Gut, alle deine Rrafte, für das Stück Landes, das ihn enthält, hingeben, damit du ein Sigenthumsrecht darauf betommft. Dann durchs grabe das ganze Feld sorgfältig, so tann es dir auch noch vielfältige Früchte tragen, und wenn du endlich den Schatz gefunden haft, so benutze ihn zum allgemeinen Besten, prable aber nicht viel damit, sonst mochte der Fürst dieser Welt sein Regale ausüben.

Dieß mag einftweilen gur Probe aus ber Lichtenbers gifchen Ranglei genng fepn.

Mein Aufenthalt in Frankfurt war langer, als ich Ansfangs vermuthete: benn er war lehrreich für mich; erft mitten in ber Fasten, als sich schon die Borboten des Fruhslings zeigten, reiste ich weiter.

herr Lichtenberg hatte mich lieb gewonnen; er gab mir viele herzliche Lehren, befonders warnte er mich vor ben Bersuchungen der Bolluft, dann versah er mich mit hinlanglichem Zehrgelb bis Angeburg, und nun Gott befohlen !

Ich ging Nachmittage um zwei Uhr zum Allerheiligens Thor hinaus: Die Marzluft war raub, ich wollte alfo lies ber die drei Stunden bis hanan zu Fuß machen; ich ließ baber ben hans Ehrlich mit den Pferden voraus traben, und ihn einstweilen bas Quartier bestellen.

Vor mir bin wanderte mit starken Schritten ein Mann, mit einem Reisesack auf dem Ruden, ich ging starker, und holte ihn ein. Nach der gewöhnlichen Begrußung wurde vom kalten Wetter und vom Nuten der Sandschuhe gessprochen; ein Wort brachte das andere, die wir endlich die Geschichte der kalten Winter dieses Jahrhunderts kritisch abhandelten, wo dann von beiden Seiten mancherlei Auek. doten zum Borschein kamen.

Eine unter andern war mir besonders merkwarbig, und wenn fich meine Lefer bestimmen, so wird sie Ihnen auch interessant seyn; mein Reisegefahrte erzählte mir folgende Geschichte:

"Nor etlichen Jahren kam ein Reisenber, bei tiefem Schnee und in ber ftrengsten Kalte, in eine Stadt, bis eine Stunde weit von dem Dorfe liegt, darinnen ich wohz ne; frank, matt und sehr traurig (benn er hatte in der Fremde gehobt, daß seine Fran gestorben sey) tehrt er im Wirthshause ein, und bittet um eine Nachtherberge; der Wirth nimmt ihn auch auf, des Worgens aber, als ihm der Fremde mit weinenden Augen endeckt, daß er kein Gelb

be, zieht ihm ber unbarmherzige Birth feinen abgetrage= 1 Roct aus, und jagt ibn fo in ber grimmigften Ralte t. Der arme Mann, ber lieber fterben ale betteln woll= , lauft jum Thor binaus, und arbeitet fich eine gute lbe Stunde burch ben Schnee und bie Ralte burch, nun rd ibm aber Rummer, Rrantheit und Dudigfeit zu mache , er fest fich bin um zu ruben, murbe aber bis an ben igften Tag geruht haben, wenn nicht einer meiner nachrn gerade vorbeigefahren mare, um, ich weiß nicht mehr is, in der Stadt abzuholen. Er hat alfo nichts Rothis tes zu thun, als ben Dann, fo gut er fant, zu ermuns n, auf feine Rarre ju laben, und bann wieder nach Saufe mutehren. Db mein Rachbar nun wohl felbft nichts ubbatte, fo nahm er ibn boch in fein Saus, bolte einen st, und verpflegte ibn fo gut, als wenn er fein Bruder wefen mare; bas muß ich nun aber auch fagen, baß wir e ben ehrlichen Mann unterftutten, fo gut wir fonnten. er Rrante lag ein ganges Bierteljahr; Sande und guße irden voller Gefdmure, Die fein Argt beilen tounte, Das i zehrte er allmäblig ans. Indeffen hatte unfer Schuls ifter fur ibn nach Saufe gefdrieben; was nun noch bas ertraurigfte mar : feine Frau mar nicht geftorben, fonbern hatte mur an einer langwterigen Rrantheit viele Bobs en zu Bette gelegen, fie macht fich alfo, nach Erhaltung 8 Briefe, fo matt und frant fie auch noch mar, auf : Beine, und fam unvermuthet bei uns an; nun waren r nicht vorsichtig genug gewesen, baß wir die armen ute nach und ugd jum Billfomm vorhereitet hatten, fonrn wie die Frau tam, fo ließ ich - fo ließ fie ber nach= r fpgleich ju ihrem Manne. Sie fiel über ibn ber, man rte feinen Laut, fonbern nur tiefe Seufger - und nun lb auch feinen Seufger mehr; lieber Berr! fie maren eibe mauetobt!"

Mein Reisegefahrte schneuste bie Nase und wischte bie igen; bann fuhr er fort;

"Daß wir Bauern nun Beibe zusammen, auf Ginen 2g, in Gin Grab, und bas auf unfre Roften, ehrlich bes

graben ließen, das versteht sich! — unser herr Pfarrer hielt ihnen auch eine schone Leichpredigt über die Worte: Rommt her, ihr Gesegneten meines Vaters! ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt: denn ich bin hungrig gewesen u. s. w. Lieber Herr! Sie wers den wohl wissen, wie es da weiter heißt. Aber bei dem gottlosen Wirth trinkt keiner von uns eine Waaß Bier mehr. Denken Sie! im herbst soll ihm bffentlich bei dem Abendsessen ein Geist erschienen seyn, der ihm so bange wegen dem Fremden gemacht haben soll, daß er ohnmachtig ges worden ist."

Dieß brachte uns nun auf die Materie von den Gespenaftern; mein Begleiter erzählte eine Geschichte über die ans dere, Summa! wir tamen so weit in den Text, daß ich endlich selbst aufing, durchs Schluffelloch zu guden. Daß ich mich aber doch über das Gespenst im Wirthshause, so wie über diese Sache überhaupt, redlich erklärte, das wird jeder Leser von mir erwarten.

Es ift betannt, bag einen die Gefpenftergeschichten, wie einen Pfeil, über ben Strom ber Beit hinfliegen machen. Bir waren am hangner , Thore, ebe wird und verfaben. Bir nahmen Abschied, wie Landsleute, Die fich im Baterlande wieder zu feben hoffen, und ich eilte bem beftimmten . Birthshaufe gu, beffen Ramen ich aber wieber vergeffen babe. Bier faß ich nun einfam auf meinem Zimmer, und überbachte Bergangenheit und Butunft. Dir mars mohl ums Ders und ich freute mich meiner gubrung. Indem ich mich nun fo mit mir felbft beschäftigte, rollte eine Rutiche, fie bielt vor bem Birthebaufe ftill, ich gudte und fiebe! ein Bebienter fprang vom Bode, machte ben Schlag auf, und bob eine Dame, und dann auch einen Officier beraus, beibe murben neben mein Bimmer einquars tirt. Rach einiger Beit fab ich jum Benfter binaus, ber Officier auch, wir faben uns an, mir fchien fein Geficht befannt au fenn, und er garrte mich ebenfalls mit großen Angen an. Gleich barauf fchaute auch bie Dame aus bem andern Tenfter; fo wie fie mich fabe, borte ich einen laus

ten Ausruf von ihr: herr Jesus! — fie machte bas Fensfter zu, und im Augenblicke flopfte es heftig an meine Thure.

"herein !" --

Freudig bebend trat ein icones, vortreffliches Beib, von etwa breißig Jahren, in mein Bimmer - und der Officier binter ibr brein.

Sie. Engel Gottes!

3ch. Madame! — ich bemerke bekannte Juge in Ihrem Angefichte.

Er. Pot Element! ber graue Mann!

3ch. himmel! ber heffische Rapitan! - und Sie? -

Sie. Chemals Frau Gerolbin! — nun das Beib biefes rechtschaffenen Mannes.

Jett ginge nun vollende burch einander: Umarmung, Dant, Bescheidenheit und Reugierde gautelten und schwarmsten gerade so wie die Schwalben, wenn fie im herbst von einander Abschied nehmen.

Bir fpeisten zusammen auf bes Rapitans Bimmer.

3ch. Dun fagen Sie mir boch, wie haben Sie beide fich gefunden?

Er. Als der grane Mann über den Amtmann Kriegssrecht hielt, so hörte ich eine Frau Gerold in nennen, ich scholoß daraus, daß etwas Sonderbares hinter der Sache steden mußte, ich konnte aber nichts erfahren, so sorgsältig ich mich auch erkundigte; ein Paar Tage darauf hörte ich nun die ganze Geschichte; nun bekam ich Beine, oder vielsmehr mein Gaul, flugs war ich zu Reinheim. Da sah ich nun all den Jammer, auch erfuhr ich, daß ein fremsder Jüngling — (er stockte — Thränen quollen die Wansgen herunter) nun, Gott wirds Ihnen vergelten! mit dem Beding, daß ich Ihnen die handert Carolinen wiedergebe.

3ch. Bei Leibe nicht! ba tame das Gelb an den un= rechten Mann: benn es wurde mir burch eine unbefannte Daub zugeschickt.

Er. Dun, fo will ich noch etwas bagu thun, und eine . Stiftung fur die Urmen baraus machen. Run weiter! bas Erfte, mas ich zu thun hatte, war, daß ich meinen Regiments : Relbicheerer bolen ließ; Berr! bas ift ein Rerl, er hat zwar nicht ftubirt, fo wenig wie ich, aber er verfteht fich aufe Sandwert. Und bas 3meite mare mobl gewefen, bem Umtmann bie Rnochen entzwei zu ichlagen, wenn er nicht icon, Gott Lob und Dant! an Armen und Beinen freugweis gefchloffen, im Rerter gefeffen batte; mit bem batte ich alfo weiter nichts zu thun; und fure Dritte batte ich mir vorgenommen, die Frau mit ihren zwei Rins bern zu rangioniren, und ihnen Brod zu verschaffen, allein ben Broden batten fie mir por bem Raul meggefdnappt. Dit einem Worte: man erholte fich balb, man mard wieber gefund, und mit Refpett gu melben, auch hubich, und ba marbs mir munderlich ums herz - wie es bann geht; turg, ich dante meinem Gott fur dieß Beib (er flopfte ibr babei auf die Schulter) und auch fur ihre gwei Rinder.

Sie. Und ich bante meinem Gott fur ben eblen Mann (fie flopfte ihn auch auf die Schulter) und halte mich fur meine schwere Leiden burch bich überschwenglich belohnt.

Mir fcmolz bas Berg bei biefer Scene, und ich tonnte mich ber Thranen nicht erwehren.

36. Bie gehte benn bem Umtmann?

Er. Er fitt in Retten und Banden, auf Leben und Tob, und bas Schwert wird eine Gnade fur ihn fenn.

3d. Bas ift benn aus Gerolds Mbrder geworden?

Sie. Der figt in einem leidlichen Gefangniß, und bits tet nur immer, baß man ibm fein Recht anthun foll. Man fagt aber, ber Furft wolle ibn, wegen feiner aufrichtigen Bufe, jum lebenslänglichen Beftungeban verurtheilen.

Er. Sie werben fich noch wohrerinnern, daß ber graue Rann bem Sefretar auch einen tuchtigen auf ben Dels gab?

36. Ja wohl erinnere ich miche.

Er. Auch ber fist in Retten und Banden auf Leben und Tob: bei der gegenwärfigen Unterfuchung des Umts manns tam ihm viel ju Schulden, man nahm ihn alfo auch gefangen. Run kommt aber an einem Abend in ber Dammerung ein Unbekannter ins Quartier bes Comissarius, gibt bem Bebienten ein versiegeltes Billet an ihn, und macht sich wieder fort. In diesem Briese wird der Commissarius ersucht, im Steuer : Archiv den Schrank an der Morgenseite wegruden, und dann an der Stelle grasben zu lassen. Dieß geschah, man fand baselbst ein Kastschen, und in demselben ein neugebornes, schon halb verswestes Kind. Rurz: der Sekretar ist überwiesen, daß ers mit einer gewissen Person gezeugt, dann umgebracht und babin begraben hat.

- 3ch. Mein Gott! im Steuer : Archiv hat ers wohl am ficherften geglaubt, nur wunderts mich, daß ers ba nicht weggebracht hat, nachdem er borte, daß es ber graue Mann wußte.
- Er. Er mag nicht sobald gekonnt haben, und mahrend ber Zeit überraschte ihn die Commission. Wenn ich nur wußte, was es mit bem grauen Manne für eine Bewandts niß hat? Auch mir sagte er etwas, das mir angst und bange machte.
- 3ch. herr hauptmann! ich bitte Sie, geben Sie mir boch einen Aufschluß über die Borfalle gu Drubenbed, und nach ber Schlacht bei Erefeld!
- Er. Ich bin Ihnen zu viel Berbindlichkeiten schuldig, um Ihnen diese Bitte abzuschlagen; Sie find aber auch ber Erste, bem ich erzähle: Einmal in meinem Leben bin ich in Gefahr gewesen, gerade so, wie David, einen Mord und Shebruch zu begehen, und dies war bald nach ber Schlacht bei Ereseld, welcher ich als Lieutenant beiwohnte. Ich hatte bis dahin allen Bersuchungen der Wollust widersstanden, und Gott hatte mich bewahrt, jetzt aber wurde ich burch die Schönheit eines Weibes so bezaubert, daß ich alls mählig Gottessurcht und Tugend verhannte, und dem Laster Thure und Thore bffnete; doch, Gott Lob und Dant, es Tam nicht dazu! Sie werden mir die Particularitäten dieses schrecklichsten Zeitpunkts meines Lebens schenken; genug! als ich an einem Abende um zehn Uhr zu Allem schig war,

trat ganz unvermuthet, wie ich nun überzeugt bin, ber namliche graue Mann durch eine Seitenthure in mein Zimmer;
mit der schrecklich drohenben Miene, die ihm eigen ift, und
der Niemand widersteht, nahte er sich mir, klopfte mir auf
die Schulter, und sprach in seinem surchtbaren Tone: Herr Lieutenant! — huten Sie sich vor Brandmalen im Gewissen! da stand ich, wie vom Donner gezührt, und wie an
händen und Fußen gelähmt: er ging wieder fort, ich aber
lag die ganze Nacht auf meinem Angesicht im Staube; nun
yenug! Gott hat mire vergeben.

Mit der Affaire ju Drudenbed bat es folgende Bewandts niß: 3ch lag ba mit meiner Compagnie auf Commando. Der Pfarrer daselbst mar ein vortrefflicher Mann, ber vielen Segen in feiner Gemeinde ftiftete, bingegen der Ebels mann, bem bas Dorf gehorte, und ber auch jugleich Rirs denpatron mar, tounte ibn burdaus nicht leiden, indeffen fant er boch niemale Urfache an ihm; baß er ihn alfo auf alle Beife ju qualen fuchte, lagt fich leicht benten; bagu tam nun noch ein Grund : ber Ebelmann batte einen Canbibaten, einen neumodischen Geden, bei feinen Rindern, ben er, nebft einer Rammerjungfer feiner Gemablin, aus gewiffen Urfachen, gern bald verforgt batte. Unter allen Rallen, die man bem edlen Manne von jeber geftellt hatte, war folgende die abichenlichfte: gerade zu der Beit, als ich ba mar, ericoll bas Gerucht, bes Predigers Magb fen fcmanger, und fit babe auf ibn befannt. Dun batte ber Prediger eine brave Frau und Rinder, tein Denfc tounte alfo begreifen, wie fich ber fromme Mann fo habe vergeben tonnen? - indeffen bas Menich bestand fest barauf und erbot fich ju fcmbren; bieß brudte ben Pfarrer faft gu Boden; da ich nun gut mit ihm bekannt mar, fo fprach ich mit ihm über ben Gegenstand; gegen bie Dagb einen Eid abzulegen, bas mar ibm außerft jumiber, befonders ba er über Diefen Punkt ziemlich menonistisch bachte; ich machte alfo inegeheim einen Plan, ben ich auszuführen gebachte, es mochte auch geben wie es wollte: benn ich fabe febr wohl ein, wie das Ding gufammenhing, doch hatte ich wiche tige Urfachen, ichlechterbings verborgen gu bleiben.

Un einem Abende nahm ich alfo einen fehr rechtschaffenen Unteroffigier zu mir, biefen ließ ich bas Gelubbe ber Berschwiegenheit ablegen und unterrichtete ihn hinlanglich über bie gange Sache; bann bestimmte ich ihm einen Ort in bem nab gelegenen Balbe, wohin er mir bes Pfarrers Dagb schaffen mußte; bort erwartete ich fie, es mar ftodfinfter, und ich hatte mich in einen Mantel gehullt. Durch furch= terliche Drohungen brachte ich fie nun bold babin, daß fie mir ben mabren Schwangerer angab, und mir die gange Geschichte erzählte: ber Ebelmann felbft war Bater gu ihrem Rinde, und er hatte ihr taufend Gulben verfprochen, wenn fie auf den Pfarrer betennen und ichmbren murde. Run versprach ich ihr taufend Thaler, wenn fie morgen gleich bem Pfarrer die Bahrheit entbedte, und bann alfofort am gehörigen Orte ibre Rlage gegen ben Ebelmann anbrachte. Den Unteroffizier gab ich ihr jum Beiftanb, und trug ihm auf, fie nach den gehorigen Orten gu beglei= ten. Die Sache gelang beffer, als ich anfangs bachte : bas Menfc hielt fich gut, burch meinen Rerl betam fie taufenb Thaler, die ich noch bagu lehnen mußte. Die Gemeinde nahm fich auch bes Pfarrers an, fo bag es bem Ebelmann febr übel ging : benn er mußte bem Dabchen bie verfpros dene taufend Gulben gablen, wurde noch oben brauf tuch= tig geftraft, und Schaam und Schande jagten ibn gang pon Drudenbed meg; mo er fich nachher aufhielt, bas weiß ich nicht.

3ch. Das ift eine mahrhaft eble handlung von Ihnen, herr hauptmann! und ber graue Mann hatte gang Recht.

Er. Nun davon kein Wort mehr! — aber sagen Sie boch: was halten Sie von dem grauen Monne? — Ist er ein Mensch, so hat er seines Gleichen nicht, und dann bez greife ich auch nicht, woher er Alles weiß; — ein Geist kann er doch auch nicht seyn, denn ich habe an seinem Kniee gesühlt, daß er warmes Fleisch hat, so gut, wie ich.

3ch. Auch ich bin noch nicht im Klaren in diefer felts famen Sache: man thut am besten, wenn man über feine Natur nicht rasonnirt, sondern ihn lieber so gut benutt, als man kann.

Er. Genug! ich mochte ibn genauer fennen.

Es ift immer eine bedentliche Sache um die guten Bers bergen auf der Reise nach Saus; — besonders wenn man da Freunde findet: das Beimweh erkaltet, und man verzehrt fein Gelb.

Fort Christian! — Eugenius fort! — war mirs boch, als wenn mir bas der grave Mann ins Dhr gefius fiert hatte.

Des Morgens weinten wir alle Drei Thranen ber Mensichenliebe, nahmen Abschied, und nun ging Jeber seines Beges.

Da hub Jakob seine Fuße auf, und ging in bas Land, bas gegen Worgen liegt.

Um Bergebung, mein herr! wo reisen Sie bin, sagte ein Mann zu mir, der in Frankenland am Wege stand.

"Rach Augeburg, mein Freund!"

Da tonnen Sie aber etliche Meilen zustreden, wenn Sie ba ben Fahrweg reiten.

"Rann ich mich aber nicht verirren?"

Ei bei Leibe! es tann Sie tein hund aus dem Wege verloden. Da reiten Sie nur gerade vor sich bin, dort mitten über ben Berg, dann rechts hinab, bann links über ben Bach, bann tommen Sie an eine Muble u. s. w.

Sans ichuttelte ben Ropf, als ich rechts einleufte; lieber herr! fing er an: ein Beg, auf bem man nicht irren kann, ift niemals um; last uns doch auf der Chaussee bleiben!

3ch. Sor Sans! bu bift boch immer fo engherzig, fen boch einmal muthig und herzhaft, wer nicht wagt, ges winnt auch nicht. Er schwieg nun, und trabte hinter mir brein. Gine Stunde hin gings ganz gut, aber nun wards nebficht; wir ritten auf Holzwegen freuz und quer, so baß wir endlich im Nebel nicht mehr wußten, ob wir den Kopf gegen Often oder Westen gerichtet hatten.

36. Sans, batte ich bir gefolgt!

Er. Das Bort: hatt' iche bedacht! Sat Manchen um ben Sale gebracht.

Caben wir nur einen Menfchen, der uns den Beg geis gen tonnte!

Ich gestand ihm, baß er Recht habe, und baß ich ihm ein Andermal folgen wollte. Eudlich horten wir das Rlapspern einer Muhle, wir wandten uns bahin, um uns nach dem rechten Wege zu erkundigen, erfuhren aber mit Betrübeniß, daß wir viel zu weit rechte, und dann auch wieder eine gute Strecke rudwarts geritten waren. Wir fütterten unste Pferde, speisten zu Mittag, und nahmen nun einen Boten, der uns wieder auf den rechten Weg bringen sollte.

Jest wieder den Berg hinauf, über die Sohe hin, dann hinab, und mit Lebensgefahr durch einen Bach; nun wieder schief zwischen Klippen hinauf, wo es auf nichts weniger, als aufs halsbrechen ankam, und endlich in einen Wald, wo ich bemerkte, daß der Bote selber den Weg nicht wußte; wahrlich, guter, Rath war theuer; ich ließ den Boten geben und ritte nach Gutdunken den Weg, den ich vor mir hatte, fort: denn ich war gewiß, daß ich doch bald wieder zu Menschen kommen wurde.

Jetzt wars mit bem vor die Fuße feben, und mit dem Flammentritt ber Borfehung eine ganz eigene Sache; wie konnt' ich ihn erwarten, da ich nicht ihren, sondern meinen Weg ging? Wie konnt' ich wiffen, daß sie den Mann, der am Wege stand, geheißen hatte, mir einen andern zu zeizgen? — doch verlor ich noch zur Zeit Muth und Glauben nicht, sondern ritte meinen ungewissen Weg getroft fort.

Endlich finge an, dunkel zu werben, und ich hatte mich ichon ergeben, wenns ichn mußte, über Nacht im Gebusche zu campiren, als auf einmal ein Idger mit ein Paar huns ben vor mir quer über ben Weg eilte; biefer gab mir die Nachricht, daß ich auf diefer Straße bleiben mußte, so wurde ich in einer halben Stunde an eine alte adeliche Burg komsmen, wo ich bei dem hofmann sehr gutes Quartier finsben wurde.

Sans fagte: Gottlob! - und ich auch.

Bald fah ich die alte Burg rothlich im Abendroth glans zen; ein Paar alte Thurme, ein runder und ein vieredis ger; weite hohe Mauern und Zwinger mit Schießlichern, treuz und quer die Wohnung mit hoher und niedriger stes benden Fenstern; dann ein altes, dreifach gethurmtes Thor mit einer, viele Centner schweren Zugbrude, machten die Gruppe eines Schlosses aus, das die Miene und das Rosstum der Jahrhunderte der Kreuzzuge an sich hatte.

Joh mochte immer gerne die Ritterschlöffer leiden; sie ersinnern einen an Kraftmanner und Kraftthaten, freilich auch an schrecklichen Raub und Mord, allein alle die Greuel sind boch Kinderspiel gegen die Blutschulden manches ihrer heustigen Urenkel, der unter der Larve des Wohlstandes, der Sittlichkeit und des guten Geschmacks ein Lasterer Gottes und der Lugend, ein übertunchtes Grab voller Moder und Berwesung ist.

Der hofmann, ein feiner, ansehnlicher Bauer, nahm mich gerne auf; die Pferde (sagte er) will ich einstallen, und der Bediente soll auch bei mir bleiben, Sie aber (er wies auf mich) werden wohl im Schloß logiren: denn die gnadige Fran mochten mir's sonst ungnadig nehmen; mit dieser Ers klarung schritt er gegen bas Schloß zu.

Benn man in der Irre ift, so hat man überall den riche tigen Lakt verloren: da gibte keine Felsenmanner, keinen grauen Mann und keine Uranta, die einem Binke geben. Ich weiß nicht, wie mir war, wenn ich an fie bachte.

Der Hofmann kam, und brachte ben Befehl: ich sollte kommen, so wie ich da ware. So ganz im neuesten Ges schmack ausgeputte Zimmer hatte ich nicht erwartet. Mich empfing in der Thure eine altliche Dame, sie war ganz nach dem neuesten Hofton gekleidet, geschmuckt und geschnurt, gerade, als wenn sie eben setz Ihro Hochfürstlichen Durchs laucht auswarten, oder von irgend einer Durchlaucht einen Besuch empfangen sollte; es eckelte mir vor dem Wohlges ruch des Puders ihrer auch ohne Puder grauen Haare, und ihre Schnheit (benn schon war sie) machte einen durchs aus widrigen Eindruck auf mich. Ich mußte mich neben

fie auf den Sopha niederlaffen, wo fie mir mit der gefällige sten Geschwätzigkeit ihre und ihres seligen Gemahls, des herrn Generals, Geschichte erzählte, und dann alle den Einssluß mit einschaltete, den sie von jeher am hofe gehabt, und noch batte. Ihr herr Sohn war unterm Militar, und ihr Fraulein Tochter abwesend. Da nun immer eine Ehre der andern werth ift, so wollte sie doch auch gerne meine Gesschichte wissen. Mit einer zierlichen Berbeugung sing sie also an:

"Darf ich wohl so frei senn, und fragen, wer Sie find, wo Sie herkommen, und wo Sie hin wollen?"

- 3ch. 3ch heiße Chriftian Oftenheim, tomme aus Weftphalen, und reise in die Morgenlander nach meinem Baterlande.
- Sie. Gi! find Sie ein Oftenheim? Die Familie ber Oftenheime ift fehr gut Run ja! Ihre Reise ist auch lbblich, allein ba hats noch Zeit, Sie sind noch jung, es ware Schade, wenn Sie Ihre jungen Jahre mit Reises Strapagen verderben sollten; sehen Sie sich ehe in der Welt etwas um, damit Sie Erfahrung und Menschentenntniß bekommen, hernach ists noch immer Zeit, die Reise zu machen.
- 3ch. Berzeihen Sie, gnabige Frau! ich habe wirklich teine Zeit zu verlieren, ich muß morgen in aller Fruhe wiesber fort, meine Instruktion bringt es fo mit sich; und bann wurde ich mich auch beswegen nicht aufhalten konnen, weil ich fehr mit bem heimweh geplagt bin.
- Sie. (Mit lautem Lachen) Armer Schelm! haben Sie bas heimweh? Run, bas wollen wir Ihnen wohl vertreiben (mit einem verächtlichen Blide); find Sie nicht einer von ben Gesalbten, die von einem häßlichen Bauernsmadchen und einem Quader in einem grauen Aleide am Gangelbande geführt werden?
- 3ch. (Mit glubenden Bangen) Diefer Ton und diefe Ansbrude mundern mich von Em. Gnaben, und Sie werben erlauben, bag wir von etwas Anderem reden.

Die Dame lentte ein: denn fie mertte, baß mir auf dem Bege nicht beigutommen mar, und daß man einen feineren

und tiefer gedachten Plan aulegen und ausführen muffe, wenn man mich fangen wollte. Gie fuhr alfo fort:

Freilich, bas muß man gestehen, bas Madchen ift ein Muster ber Tugend, aber es fehlt ihr so ganz am bon ton und an Delitatesse, und bann weiß ich nicht, was ihre Rasterade bedeuten soll: benn im Grunde ift sie boch von Familie.

3d. Gie fennen alfo Uranien?

Sie. Sollte ich Uranien nicht kennen? wenn man ihr nur Ginmal ins Geficht gesehen hat, so vergißt man ihrer gewiß nicht.

3ch. Saben Em. Gnaden fie aber auch ohne Larve in ihrer mahren Schonheit gesehen?

Sie. (Mit lautem Lachen) Larve? — Schonheit? — nun damit fommen Sie mir nicht, ich tenne fie fehr genau, ihre Schonheit ift eine Larve, und bas, was Sie Larve nenneu, ift ihre wahre Gestalt.

Jegt erfchrad ich in Wahrheit. Gie fuhr fort:

Auch der Quader ift von guter Familie, er sollte nur das pietistische Kopfhangen und das Richten über Andere bleiben laffen, so mare er ein ganz guter Mann, Lieber Himmel! wer nur einigermaßen die Welt kennt, der weiß ja wohl, daß man so unmöglich durchkommen kann, wie es die Murrtopfe pratendiren; man wandle nur mit Klugs heit seinen Pfad fort, so kommt man doch zum Ziele; wir Renschen haben Sinne, die zum Vergnügen nicht umsonst geschaffen sind, wir sollen also auch die Welt, aber freilich mit Räsigkeit, genießen.

In diesem Tone unterhielt mich die Dame bis zur Tasfel, an der wir beide allein saßen; nun aber tam sie auf politische Materien und Anekdoten von großen berühmten Rannern, von Sofen und fürstlichen Familienverhältnissen; sie sprach mit einem solchen Anstande, mit einem solchen Big und einschmeichelnden Tone, daß sie mich nach und nach bezauberte, und ich allmählig aufing, ihren Anzug, ihre Schminke und ihre Gestalt erträglich zu finden, oder auch wohl bei mir selbst zu entschuldigen.

Ueber bem Defert brachte mir Dans die Nachricht, bag mein Pferd lahm fen; ich erschrad, und erschrad auch nicht; bie Dame aber lächelte, und sagte: bas ist ja ein gludlis der Zufall: benn auf die Weise kann ich Sie noch einige Tage bei mir behalten.

Ein Bebienter leuchtete mir zu Bette; mein Schlafzims mer enthielt eine auserlesene Sammlung von den geschmade vollsten schriften ber Englander, Frangosen und Deutschen, und die Bande waren mit den schnsten Gesmälden und Rupferstichen aus der griechischen und romischen Mythologie und Geschichte behangen.

3ch überlief Alles mit fluchtigen Augen, fleibete mich bann aus, und ging nun folafen.

Uch! ich hatte meinen Uder nicht mit einer guten Bede befriedigt, mir lief ein Gebankenheer bruber, bas ihn gu lauter Spazier : nud Sahrmegen machte. Bas auch etwa bom Saamen icon aufgegangen fenn mochte, bas wurde Mules war bei mir auf ben Beg gefaet. Seere von Bogeln fragen bie ausgestreuten Rorner meg. Dan fcmeichle fich nur nicht, daß bas Otterngeguchte ber Luft gang bertilgt fey, wenn man fein Bifchen nicht bort, ober fein Bungeln gegen bas Beiligthum nicht fieht! - Go lange bie Sonne marm icheint, und ber Ginfluß bes himnels bie Fluren erquidt, budt fic bie Schlangenbrut unter bas Un= fraut, ober fcblupft in ihre bumpfige Defthoble; fobald aber bas Licht mir feiner Leben bringenben Barme binter bas Bebirge binab fintt, fo bebt fie ben phosphoreszirenden Blid, und haucht Gift und Tod auf jeden Lebensteim um fich ber. Ich trat ihr auf ben Ropf, aber bann bohrte ihr Drachenschweif empor, ich batte nur mit beiben Sugen auf Ropf und Schweif treten follen.

Ich schlief unruhig und mit angstigenden Traumen ges plagt bis an ben Morgen, Luste und Leidenschaften erwachs ten mit mir, und durch ihr Bischen und Jungeln übertaubs ten sie Stimme im Grund meiner Seele, die ihr klaglis ches: kehre wieder, liebe Seele! ungahligemal wiederholte.

Diefer Tag murbe mit Berftreuungen, Spazierengeben

und Luftbarkeiten mancher Art zugebracht: benn es tamen Besuche von herren und Damen, gerade von bem Zuschnitt und Schlage, wie meine gnabige Wirthin. Bei allem sinnslichen Genuß aber war benn doch dieses Leben so fehr meisnem Elemente, meinem Charakter und meiner Erziehung entgegen, daß ichs so nicht lange wurde ausgehalten haben, wenn nicht Auftritte von ganz anderer Art mir das Conscept verrudt, und meine Ausmerksamkeit auf sich gezogen hatten.

3ch ging bes Abends um gehn Uhr, nachdem fich vorher bie Fremden beurlaubt batten, ichlafen; fo wie ich auf mein Bimmer tam, allein mar und nachbachte, bemertte ich mieber entfernte Unwandlungen vom Beimmeh; bas Toben ber finnlichen Begierden und Leibenschaften mar fcmacher, bagegen die erhabene Empfindung im Undenten an meine Urania, meine Eltern und bie Relfenmanner ftarter. 36 mertte, daß mein Ubweichen vom rechten Wege mir biefe Prafung zugezogen batte, und fublte nun tief, daß jest ein muthiger Rampf meine großte und wichtigfte Pflicht fen; auch bavon mar ich überzeugt, baß Rampf und Gieg in meiner jegigen Lage von einem unbeschreiblichen und bauernden Rugen fur mich fenn murbe. Das Erfte, mas ich mir alfo feft und unwiderruflich vornahm, mar; morgen in aller Krube mit meinem lahmen Pferde abgureisen, und es an einem ficheren Orte vollende beilen gu laffen.

Dit diefen Schliffen und Ueberlegungen ging ich ju Bette. Langsam und feierlich halte der Rlang der Uhrglocke vom Thotthurme zu mir herüber, deren einzelne Schläge ich nachzählte, ihrer waren elfe. Das Schnauben der Eulen gesellte sich dazu, und das Rreischen der Dachfahnen im Binde erhöhte das schauerliche Ronzert; als ein heller und fürchterlicher Knall, über, neben oder unter mir, wo? das weiß ich nicht, aber ganz nahe war er mir, mein ganzes Dasepn erschütterte; alle Neigung zum Schlaf war versschwunden, ich fuhr auf, schaute umber, ob ich etwas ents becken tonnte, und bemerkte einen bläulichen Schimmer, der die Rammer in so fern erhellte, daß ich alle Gegenstände erkennen, aber nicht unterscheiden konnte.

Was wird daraus? — dachte ich: und mir klopfte das Herz; ich ahnete eine Erscheinung von Felsenmannern und empfand, daß mir in meiner jetigen Lage nicht wohl das bei war.

Woher das Licht eigentlich entstand, das konnt' ich nicht aussindig machen. Indem ich nun mit einem Blick das Zimmer durchlief, siel mir dort an der hintern Wand eine lange menschliche Figur ins Auge, die mir im Umriß mit den Felsenmannern etwas ahnliches zu haben schien; ans fünglich dachte ich: es konnte wohl ein Kleidungsstuck ober sonst etwas seyn, das ich vorher übersehen hatte, allein ich wurde im Gegentheil überzeugt, als sich die Figur langsam durchs Zimmer herauf, und die au das Fenster fortbewegte; ich verfolgte dies Wesen mit den Augen ein Paarmal auf und ab, und ob mir gleich ein kalter Schauer durch Mark und Bein drang, so beschloß ich doch, es anzureden.

"Wer bift du, Nachtwandler ?"

Er. Ich bin ein Gesandter ber leibenden Menschheit an bich.

Diese Antwort brang mir wie ein Blig burch die Seele, und als es zugleich auf einmal heller im Zimmer ward, so daß ich die Gestalt erkennen konnte, welche den Felsens mannern vollkommen abnlich war, so gerieth ich in eine unbeschreibliche Gemuthslage, Furcht und hoffnung kampfsten um den Sieg. Ich suhr fort:

"Bift bu einer von ben Gefalbten?" -

Er. Ich bin ein Bruder Uraniens, und ein Freund bes grauen Mannes.

Der Schauer verging mir, aber bie Furcht vor einem Gesticht, bas man über mich halten murbe, wuchs.

3ch. Wenn du ein Gefandter der leidenden Renfcheit an mich bift, fo fage mir, mas ich thun foll.

Er. Folge mir ohne Furcht, und wenn bu die leidende Menscheit siehft, so thue bann, was dir bein Berg fagt!

Dort ftand er - bas Licht marb heller - ein naturlis cher Felfenmann.

Alfo auch Felfenmannet auf meinem Irrmege! - In-

deffen bachte ich: auch die Irrwege benutt die Borfeht in ber Sihrung ber Gefalbten und der Rreugritter.

3ch ftand auf und kleibete mich an; jest erfuhr ich, t bas Licht burch eine halb offene, mir bieber verborg Seitenthure herein strahlte. So wie ich fertig mar, sch ber Felsenmann gegen die Thure gu, und winkte n ich folgte.

Die Thure führte in einen langen gewolbten Gang; f fand ich nun einen andern Felsenmann, der ein wunder res Licht in einer frystallhellen Gladfugel trug, mit den vorausging; ich folgte meinen beiden Führern mit außi gespannter Erwartung.

Durch vielerlei Gange, die und immer abwarts führt kamen wir endlich vor eine große eiserne Thure, die i aber auf ein gegebenes Zeichen bffnete; ich folgte da hine und befand mich nun in einem fürchterlichen Begrabn gewölbe. Rund an den Wanden umber standen Inschitten, Wappen und Denkmaler; langs einer Wand hin a acht Felsenmanner, schweigend, ohne ein Glied zu beweg wie eben so viele Statuen.

Aber in der Mitte bes Gewolbes — himmel, welch Anblick! bier ftand ein eisernes Bettgestelle; auf diesem ein Strobsack, und darauf ein Frauenzimmer von einer v züglichen Schonheit; sie lag in einem beschwerlichen Schle und athmete, als wenn sie jeden Augenblick ersticken muß ihre Augenlieder waren aufgedunsen, halb offen, und war mit handen und Füßen vermittelst eiserner Fesseln das Bette augeschlossen; um das Bett her standen gri Leuchter mit Bachelichtern, die den schredlichen Ort erhellt

Eine Beile tiefes Stillschweigen — bann trat einer Felfenmanner an bas Bett, zeigte mit bem Finger auf augftlich Schlafenbe, und sprach mit einer hauchenden, fei lichen Stimme folgende Worte aus;

"Sie wird gerettet, die leidende Menschheit; wir hal ben helben gefunden, der ihre Fesseln, womit sie der fur terliche Riese gebunden hat, losen kann."

Leifen Tritts nabte fich ein Unberer, und fprach: 2 fann fie Ibfen? - Der Erfte antwortete:

Rur ein Gefalbter, ber nach Dften reist.

Jett nahten fich mir alle Felfenmanner in einer bittenden Stellung, und riefen laut: Dftenbeim, ibfe fie!

Aengstlich fah ich nmber, rang die Sande, und rief: Ach! ich will gerne, aber wie kann ich?

Der Erste versetzte: ruttele fie aus ihrem Schlafe, wecke fie, und bann brude auf die Spannfebern ber Feffel an ihren Sanden und Fugen, so werben fie aufspringen, und bie Leibende wird befreit fenn.

Das Alles that ich; und mit vieler Miche brachte ich fie endlich zurechte. Jest schlug sie die Augen auf, sie rang die Sande und wehtlagte; ich trostete fie, richtete sie auf, und half ihr von ihrem Lager auf die Erde; nach und nach ward sie ruhig, allmählig munter, jest umarmte sie mich, tuste mich mit ber größten Järtlichkeit, und dankte mir mit Thränen der Freude für ihre Befreiung. Jest erst besmerkte sie die Felsenmänner längs der Wand hin; sie ersschrack heftig, griff mich an der Hand, und sagte: Ach, mein theuerster Erretter! last und aus diesem schrecklichen Orte entsliehen!

Sie führte mich burch bie eiserne Thure wieber auf mein Schlafzimmer, ergoß sich noch in Schmeicheleien, Ruffen und Zartlichkeiten, bie mir alle wie Dolche burch bas Herz fuhren, bann entfernte sie fich.

Ich ging, wie ein Traumender, im Zimmer auf und ab, und bachte über die sonderbare Geschichte nach; bald kam mir alles tauschend, und wie Betrügerei vor, bald war mir wieder alles Wahrheit, und bann freute ich mich, baß ich wurdig und fahig gewesen war, solch eine eble handlung auszuführen.

Bei dem Allem war's boch in meinem Innersten ganz und gar nicht richtig: ich fühlte eine Antinomie in Grundsägen und Empfindungen, und wußte mir nicht zu rathen und zu helfen. Heimweh und innerer beruhigender Friede, dieß hohe Gluck des Fremdlings in der Wuste, Alles war fort. Es tobte in meinem Gemuthe durcheinander, wie auf bem wilden Ocean, und mir graute bor bem naben Schiffbruche und Untergange.

Chriftian, geh fchlafen! vielleicht wirds morgen beffer!

3ch erwachte bes Morgens mit Unluft, fo wie einer, ber am Abend vorher ju viel gegeffen ober getrunten hat. 3ch mochte teinen Blid in mein Innerftes magen, mir graute Dor Diefem Blide, wie einem in Schulden gerathenen Raufe manne, ober einem Bermalter, ber einen Recest gemacht bat, por feinen Rechnungen. 3ch ftand alfo fcbleunig auf, fleis bete mich an, und fuchte Berftreuung in bem Borrath von Buchern, ber ba ftand. Der Titel: Bielands Mgathon fiel mir am ersten in's Auge, ich nahm ibn, und blatterte darinnen; bei ber Pfyche und ber Danae fand ich mich. .36 las Mgathons Gefdichte bei ber letteren; und unter bem Lefen entfaltete fich meine Gemuthebeschaffenheit vor meinen Mugen; jest fublte ich mich gang, wie ich mar ich mantte am Rande bes Abgrundes und febnte mich bins abzufiuten; benn er hatte nichts Schreckliches mehr fur mich; Die Ruffe und Umarmungen meiner Danae hatten Feuer in alle meine Adern gefloßt, - ich brannte, ich las Mg as thons gall, und erhaschte mich auf bem Buniche, eben fo zu fallen.

In dieser Seelenlage ward ich jum Frühstud gerufen; hier fand ich nun beide Damen völlig geschmudt und aus gekleidet; die gnädige Frau tam mir mit offenen Armen und Freudenthränen in den Augen entgegen; Sie haben meine Tochter gerettet! — Sie sind ein Engel — in meisnem ganzen Bermbgen habe ich keinen Ersat für solch eine Bohlthat — disponiren Sie über mich, meine Tochter und Alles, was ich habe; nun kam auch die Tochter, unter Russen und Umarmungen wiederholte sie Alles, was sie gestern Abend schon genug gesagt hatte.

Alle die unterthänigen Diener! Die verzeihen Sie! — Die Bitte um Bergebung, ich habe nur meine Schuldigs - teit gethan, werden mir meine Leser gerne erlaffen, es ift

ohnehin unr lauter Geschwätz, bas über bem Bergen bins ftreicht.

Mun munichte ich die erschreckliche Geschichte zu wiffen: wie meine bezauberte Prinzesfin zu der grausamen Behandlung gekommen sepe, die sie in die betrübte Lage gesetzt hatte, aus welcher ich sie befreien mußte.

Die gnabige Frau fette fich in Positur, und begann:

Ein gewiffer ebler, junger Mann von gutem Sause, ber fich auch unter die Gesalbten begeben hatte, dabei aber doch Weltton und Lebenbart behielt; ein junger herr, gerade so, wie Sie, besuchte uns hier; wie es dann zu gehen pflegt, wenn Leute beiberlei Geschlechts in dem Alter zusammen tommen; er verliebte sich in meine Tochter, und er schien ihr auch nicht gleichgultig zu sepn,

Die Tochter. D, verzeihen Gie, gnabige Mama! — boch ich hatte ja auch ben herrn von Oftenheim noch. nicht gesehen.

Das ging mir durch die Seele; ich budte mich gegen meine Danae, und lachelte ihr freundlich zu. Jest bes merkte ich, daß fie an meinem Portrat zeichnete; auch das bezauberte mich. Die Dame fuhr fort:

Ich glaubte, ber herr hatte redliche Absichten gegen meine Tochter, und erlaubte also Beiden freien Umgang', aber himmel! es schlug übel aus: benn ber vermeinte Brautisgam verlor sich auf immer, und einsmals, an einem Abende, kannen vermummte Manner, die von einem sehr langen schrecklichen Manne commandirt wurden, gerade, als wir Beide am Tische saßen, und eben abgespeist hatten; diese griffen nun das arme Kind, schleppten es in unsere Famisliengruft, und fesselten es an Armen und Beinen, so daß es sich nicht regen konnte; dort verfiel nun meine Tochter in den Justand, in dem Sie sie gefunden, und aus dem Sie, ebler Jüngling, sie errettet haben.

3ch. Das ift mahrlich eine feltsame Geschichte; aber tonnten Em. Gnaben nicht um Gulfe rufen? benn mir baucht, eine folche Befreiung mare boch leicht gewesen.

Sie. Lieber herr von Dftenbeim! es gibt Dinge

und Berhaltniffe in ber Welt, von benen viel zu sagen ware — ich habe mein Lebtag an Zauberei nicht geglaubt, aber hier war wirklich so Etwas mit im Spiel. Wenn wir die Ehre haben, um die wir sehr bitten, daß Sie eine Zeitlang bei uns bleiben, so werden Sie nach und nach Wunderdinge erfahren, und besonders (sie sahe mich sehr bedenklich an, und drohte mir mit dem Finger) wie sehr Sie durch den Quacker und das Bauernmädchen irre ges führt werden. Wie war's, wenn ich sie überzeugte, daß es mit ihrem Monarchen in Often, und mit seinem Reiche ganz und gar Betrügerei sep?

Das fuhr mir wie ein Donnerschlag burch meine ganze Seele — großer Gott! bachte ich: sollten mich meine Eletern, die Felsenmanner und sogar Urania irre geführt has ben? Sollte sogar mein heimweh ohne Grund, und bloße Schwärmerei seyn? — und doch ist es wohl möglich. Gott Lob! ich fühlte, daß mir das leid seyn wurde; benn, wie sehr ich auch gesunten seyn mochte, so war doch immer meine Baterlandsreise, und meine Berbindung mit Uranien das größte Gluck, das ich mir beuten konnte, und blieb es auch jetzt noch, ob ich gleich auch sehr an der Danae hing, die ich vom eisernen Bette losgemacht hatte.

Mein herz murde hin und her gegerrt und zerriffen, doch bie Unterhaltung mit den beiden Damen hielt mich im Schweben, daß ich nicht zu Boden fant.

Der ganze Tag ging unter Zerstreuungen von mancher Art ohne Langeweile vorüber. Run hatte die gnädige Frau ein Frendenfest auf den Abend, welches in einem Larvenball besstand, veranstaltet; ich bedung mir aus, dabei ohne Maste erscheinen zu durfen, auch verbat ich mir das Tanzen: nicht darum, weil ich es gerade zu für sündlich hielt, sondern weil ich für meine Person die besondere Eigenheit habe, daß ich mich des Tanzens schäme. Aus Gefälligkeit gegen mich besschoft die Gebieterin des Hauses, sich auch nicht zu maskiren.

So fehr diefes Nichtmaskiren bei Larvenballen gegen bas Koftum ift, fo wurde boch diesmal eine Ausnahme gemacht.

Der Abend fam; zehen Paar herren und Damen aus der Machbarschaft stellten sich ein, und wir Alle begaben und auf den alten, großen und gewolbten Rittersaal, der zu folchen Solennitaten bestimmt, und jest mit einem Kron = und vielen Wand-Leuchtern herrlich erleuchtet war.

Auch etliche Musikanten hatten sich eingefunden, die fich mit dem Stimmen ihrer Instrumente auf einem etwas ers hohten Geruste beschäftigten, bis alles in Ordnung war. Der Tanz begann; die gnadige Frau aber, die keine Lust zum Tanzen bezeugte, saß neben mir auf dem Stuhl, und unterhielt mich mit mancherlei Materien aus dem Reiche der Renntniffe der großen Belt.

Nachdem etwa eine Stunde getanzt worden, und die Gesfellschaft im größten Jubel war, erscholl eine starke Stimme durch das Gewölbe des Saals: Still! Still! — der Richter kommt! — Punktum! — Jeder blieb in der Stellung, in der ihn das Wort kommt überraschte. Gerade, als wenn das Haupt der Medusa Alles versteinert hatte; man horte keinen Ton und sah keinen Baß mehr. Jedes Auge staunte und starrte allenthalben umher. Die gnädige Frau zitterte, die Konigin des Festes bebte, und ich — sing an, im Sack und in der Asche Busse zu thun.

Jest ftand man in einem Rlubb zusammen, und übers legte — Die Dufifanten horchten, und überlegten auch. 36. allein blieb auf meinem Stuhl figen, und wartete mit Angft ber Dinge, die ba tommen sollten.

Nach und nach tams im Rlubb jum Lautwerden: benn man hatte nun ausfindig gemacht, daß sich ein Schäder über sie moquire, indem irgend einer von außen durch ein Sprachs rohr die Worte tounte hereingebrullt haben. Der Erfinder dieser Sppothese sing an zu lachen, nach und nach lachte Alles mit, und mit der Zeit ward ein überlautes, tobendes und allgemeines Gelächter daraus.

Rur ich fonnte nicht mit lachen.

Run Ihr bort oben! - Allegro! -

Flugs gingen alle Inftrumente raich im Dreiachteltakt, und alles walzte, daß man vor Staub Menichen und Baume nicht hatte von einander unterscheiben tonnen. Die gnabige Frau war inbeffen noch nicht guter Laune, im Gegentheil, ihre Angst wuchs; boch gab sie ben Bebiens ten Befehl, baß sie ben Saal mit wohlriechenden Wassern begießen sollten. Dieß geschah, Wohlgeruch verbreitete sich, und des Staubs ward weniger; die walzenden Paare aber schleuderten sich hinter einander her von Ede zu Ede, wie wenn im Sturm eine Welle die andere schlägt, und die vors berfte am Felsengestade über die folgenden mit Brullen zus rücktaumelt.

Ja wohl, zurudtaumelt! — ba ftand Giner hoch und hehr wie ein Fels in ber Ede! — Gott mag wiffen, wie er babin tam! — ba ftand Giner im vollen Ritterharuisch, mit ges schloffenem helm, und einem bloßen Schwert in der hand, — er ftand und ruhrte sich nicht.

Co wie in einer schwulen Sommernacht die, unter einer farten Eiche vom Raub schmausende, Rauberbande auseins ander fliebt, wenn ein Blig des Allmachtigen binguat, und die Siche zersplittert, so fuhr die Ballgesellschaft, im Anblick bes Geharnischten, im weiten Kreise umber.

Eine Minuten lange schreckliche Stille; ber Geharnischte rührte fich nicht. Er schien ein Geift aus ber Ritterzeit, einer ber alten Bewohner bes Schloffes zu senn, aber Reiner fragte: was machft bu bier? — selbst die gnadige Frau hatte keine Lust zu fragen, und ich bachte: wenn er nur mich nicht fragt! —

Jett begonnte man ans Wegschleichen zu benten: bas Paar, welches zunachst bei ber Saalthure stand, schlich langsam an ben Schläffel und brebte; bie Thure offnete fich, und siehe ba, eine lange in einen grauen Mantel gehüllte Figur mit einem Tobtentopfe schritt herein; bas Paar prellte zurud.

Noch eine Seitenthure mar gibrig; hier nahte man sich ebenfalls dem Schluffel, und so wie sich nur die Thure diff= nete, schritten auch hier acht solcher Manner mit Todtenstopfen herein. Run mar jede Thure besetzt. Die Tanger und Tangerinnen standen in der Mitte beisammen in einer Gruppe; Alle zitterten, bebten und klapperten, wie im Fiesberfrost. Der Mann am Contrebaß stadt hinter seiner Baßgeige, und feine herren Collegen tauerten hinter ben Stub= len; Die gnabige Frau aber froch hinter mich.

Bieber eine Minuten lange Stille.

Dann trat ber Geharnischte zween Schritte vorwarts, und fagte fehr feierlich zur Dame hinter mir: — Sie haben Lanz und Musik veranstaltet, ich werbe also für die Erfrischuns gen forgen.

Man froch noch naber gusammen, und bie gnabige Frau lispelte: Gott behute uns vor feinen Erfrischungen!

Er. Jeder lege seine Maste ab! — ich sehe die Men= schen gerne, wie fie find — und was ich aufzutischen pflege, bas muß man ohne Larve genießen.

Einige gehorchten im Augenblide, Die Andern zauderten, indeffen tame benn boch bei Allen nach und nach zum Entlarven.

Er. Ich hab' die Chre, alle die herren und Damen zu kennen; ich werde also auch Jedem etwas reichen laffen, bas ihm gesund ift.

Jest zitterte eine feelzagende Stimme broben hinter der Bafgeige hervor: Alle guten Geifter loben den herrn! Der Geharnischte schaute auf, und fagte: haft du diesen Abend mit beiner Bafgeige Gott ben herrn gelobt?

Die Stimme fcwieg - und allenthalben floß der Angfts fcmeiß vor Erwartung der Erfrifchungen.

Er. Laft anrichten! — taum waren biefe Borte an allen vier Banben verhallt, fo trat bas Mabchen mit ber Larve bes Tobes berein. —

Das herz klopfte mir im Bufen, daß ich's horen konnte, und doch flogte mir dieser Anblid Rube in die Seele. Sie schaute im Saal umber, und nachdem sie Alles übersehen hatte, sing sie an: meine Erfrischungen steben zu Diensten, sie sind angerichtet.

Jest erhub sich eine manuliche Stimme mitten im Rlubb: Ach! wir find weder hungrig noch durftig, last uns nur weggeben!

Er. 3ch bringe Niemand unfere Gaben auf. Ber nichts genießen will, ber entferne fich.

Gie. Mur noch ein nota bene auf die Reife: wir mer-

ben uns einmal an einem fehr furchtbaren Orte Alle wieder seben, wo es nicht so lustig bergeben wird! bort werde ich mit Ihnen allen ein Wort von Berzensangelegenheiten reden, und mich nicht so abweisen lassen, wie hier. Jest empfehle ich mich Ihnen allen, bis auf Drei; die Damen des Hauses und bieser Kremde bleiben.

Er. Auch ich werde bann babei fenn, und Jedem feint Protofoll vorlefen, bamit nichts vergeffen wirb.

Wie die Spreuer im Windstoß, so ftob Alles gur Thure binans, Fraulein Danae suchte ebenfalls zwischen durch zu wischen, allein der Geharnischte befahl ihr zu bleiben.

Dort ftand fie und gitterte.

Dann schaute er hinauf jum Orchester und sagte: Ihr guten Geister, Die ihr nur euch selbst lobt! — nehmt eure Instrumente, fürchtet euch nicht und geht nach Sause, ju dem, was wir hier noch ju thun haben, brauchen wir keine Dufit. Auch diese zogen aus, als wenn sie der Wind ges jagt hatte.

Da ftanden wir Drei; die beiden Damen bebten, mir abet floß ber Angstichweiß die Bangen herab, mit dem fich meine Thranen vermischten.

Run befahl der Geharnischte den Todtentopfen, diese beis den Damen bis auf die nothourftige Sulle ihrer Bloße zu entkleiden und zu entlarven. Dieß geschah, ungeachtet alles Biderstandes, sehr leicht; die Schminke wurde weggefegt, der Kopf von den falschen Haaraufsägen befreit: kunstliche Augen und Jahne wurden dahin auf Consolisischen gelegt, die Polster, wodurch die krummen und ausgemergelten Kors per gerade, oder auch zum Reizen geschickt gemacht wurden, schnalte nan ab, und rangirte sie besonders, und endlich nahm man auch Handschleifen und Handschuhe weg.

Emiger Gott! welche Scheusale! -

Ich fab die Urbilder der durch alle Arten von Ausschweis fung zu Grunde gerichteten Beibegestalt, und wandte meis nen Blid meg,

Jett redete mich ber Geharnischte an und spracht . Betrachte diese Ungeheuer genau, damit du fie recht kennen Stalug's fammit. Echriften. IV. Band. lernft! — hier fiehft bu, in welche Satanslarven bas herrs liche Chenbild Gottes burch Citelfeit und Bolluft verwans belt werden tann. Ihr beiden Schlangengeburten aber geht und schlupft in eure Sohlen, bis euer Maaß vollends voll ift.

In einem Sui waren fie fort.

hier ftand ich auf ben Boden angeheftet nud mit gefentstem Blid; es war mir, als wenn bas Gewitter vom Sin ai alle seine Blige auf mich schleubern wurde; — ich gitterte, bebte und weinte. Alle waren feierlich stille und schauten mich an.

Endlich schlug ber Geharnischte seinen helm auf; ich hatte ben grauen Mann geahnet, und er mare; bann legte auch Urania ihre Todeslarve ab, und ließ mich ihr Engels-Ansgesicht sehen; endlich erschienen auch die Felsenmanner in ihrer gewöhnlichen Gestalt.

3d icamte mich und weinte immer fort.

Jett trat mir Urania naber, und fprach:

Engenius! - bin ich benn eine Lea, baß bu bier eine Rabel sucht? - und haft bu eine Rabel gefunden?

- Ich. Urania, habe Mitleiden mit mir! ich wollte an meinem Wege guftreden, ward irre, und so gerieth ich hieher.
  - Sie. Saft du beine Liebe zwischen mir und bem, was bu für sinnlich schon hieltest, nicht getheilt? wiffe, daß in unserer Staatsverfassung die Bielweiberei nicht erlaubt ist! benn der Geist hängt an beiden Weibern, und so ist des Unsfriedens kein Ende. Und war denn die, die dir so wohl gessiel, wirklich schon?
  - Ich. 21ch! ich habe mich burch das außere Ansehen blens ben laffen! zudem wurde ich burch ihre Leiden gerührt, und burch Felsenmanner getauscht. Berzeihe mir nur diefess mal, du Ginzige und ewig Geliebte! nie werde ich wies ber biesen Fehler begehen.
  - Sie. Du mußt wiffen, daß es auch falfche Telfenmans ner gibt, die det Berführung zu Gebote fieben; aber darau fannft du fie immer ertennen, wenn du fie nach deinem neuen Namen fragst: benn diefen weiß Niemand, als die, die ibn

geben, und der, der ibn empfaht; fie werden bich nie Eusgenius genannt haben.

Ich. Liebe! bas wußte ich nicht; ach! vergieb nur bießmal. Sie. Das ewige Wort, bas in jeder Menschensele spricht, heilt eben so die moralischen Krantheiten, wie ehes mals Christus die physischen, nur muß sich ihm der Pastient zu Füßen legen, herzlich Beten und ein recht festes Jutrauen zu ihm fassen; thue das, Eugen ius! so wirft du auch geheilt werdeil; und eben so wird es dann auch deinen Hunger und Durft in der Wuste stillen; denn es ift selbst bas Brod und das Wasser des Lebens:

Ich weinte nun laut und bat noch ernftlicher um Bers zeihung; sie antwortete auf all mein Wehklagen weiter nichts; als: deine Abweichung ift dir von herzen vergeben; aber meiner Brautliebe kannst du bich nicht eher erfreuen; bis du mir hinlangliche Proben beiner Beständigkeit gegeben haft. Bruder, sprich ihm fein Urtheil! — jest eilte sie mit den Felsenmannern fort; nur der graue Mann verweilte noch bei mir:

Ich wußte mir vor Traurigfeit nicht zu rathen und zu belfen. Ach, Freund! rief ich aus der Liefe meines Jame mers, sage mir nur, was ich thun foll? — Er antworstete mir:

Du wirst nun eine Zeitlang an bich felbst überlaffen bleis ben, bamit man sehe, wie bu mit bein, was bit anverstraut ist, haushaltst; lange wirst bu von und allen nichts sehen und hbren, aber seh nur getreu, so wirst bu bes gros ben Zwecks nicht verfehlen; beobachte nur folgende Regel: du mußt sorgfaltig jedes Brodkrumden austesen und bamit weiss lich Prosit zu machen? benn unfer Heinen Talenten gut zu wuchern verstehlt; so wird er dit nach und nach auch die großern anvertraben, und mit der Zeit wirst du auch Uranien und und wiedersehen, und mit der Zeit wirst du auch Uranien und und wiedersehen, und zeit wirst du auch Uranien und und wiedersehen, und zeit wirst du auch Uranien und und wiedersehen, und zwar gerabe dann, wenit du bieser Erquickung am nothigsten hast:

Nan umarmte und tufte mich ber furchtbare Dann, fchloß

dann feinen helm, und ging. Mit ausgestreckten Armen lief ich ibm nach, und rief: Ach, Freund! wie komm' ich bier weg?

Noch einmal kehrte er sich zu mir um, und sagte freundlich: richte bein Angesicht gegen Sonnenaufgang, und auf jeber Begscheibe mable ben Beg linker hand, so wirft du balb wieder auf ber Straße seyn. Aber eile nun auch auf ber Stelle von binnen!

Db ich von hinnen eilte? — hier brannte es mir unter ben Fußen. In des Pachters Saus fand ich Alles in der größten Unruhe, woher das tam, das mochte Sans Chrs Iich wiffen. Der gute Rerl weinte laut vor Freuden, als er mich wieder fab.

Bans, fort! - nur fort! fo balb bu fannft!

Das ließ er fich nicht zweimal fagen; Gott Lob! baß bas Pferd nicht mehr hinkt! — ber Spigbube hatte ihm eine Schnur fest um die Abthe gebunden. Uch, lieber herr! — wie's mir ergangen ift, bavon war' viel zu fasgen! — Aber es ift noch nicht aller Tage Abend — hoff ich.

Mein Bater pflegte zu sagen: wer in ben Begen Gottes geubt ift, ber kann bas Rreuz von ber Strafe gar wohl unterscheiden, benn im Rreuz spurt man die mitwirkende Gnade ber Borsehung allenthalben, so wie Joseph im Sause Potiphars und im Gefängniß, aber mahrend ber Strafe leuchtet einem kein Sternlein bes Troftes.

D bu mutterliche Freundin! rief ich bis über die Sterne binauf, manble meine Strafe in Rreug.

Der Anecht hat vier Gulben verzehrt! -

Sans horte bas, als ich die Sand icon im Beutel hatte, mit geballter Fauft rief er: Spigbube! fah ich nicht burchs Loch, in der Ruche, daß dir der eiserne Mann die vier Gulden gablte? — ber Hofmann ichlich fort.

Wir ritten burch ben bunkeln Walb bin, ber himmel war voller Sterne, und im Often ftrahlte ein zweifelhafter Schimmer empor. Um mich ber thronte beilige Stille, und

in mir legte fich ber Sturm, fo wie ich mich von dem unfeligen Ritterfige entfernte. Bis babin tein Bort - aber nun fing ich an:

Bie war bas mit bem eifernen Mann?

Er. Ach, lieber herr! ich hab' eine erschreckliche Angst ausgestanden — erlauben Sie mir boch, daß ich Ihnen alles ergablen barf!

3ch. Sehr gern! - erzähle nur!

Er. Denten Sie, herr Dftenbeim! - bas maren liederliche Leute in bes hofmanns Saus: feine Tochter waren ergliederlich - nun bavon will ich nichts fagen, wie fie mir gallen geftellt haben, und mas fie fur unflathig Beng fcmatten, baß ihr Bater babei ftand, fondern ich will Ihnen nur ergablen, was geftern Abend und biefe Racht aefdeben ift: Geftern Rachmittag tamen bann bie fremben herrichaften alle angezogen. Run, es ift mir eben nicht lacherlich, aber fo poffirlich bab' ich boch mein Lebtag nichts gefeben, als wie fich bie Leute geputt hatten. Dein! bie Rinder machen tolle Streiche, aber die Bornehmen find boch noch folimmer, wie bie Rinber. Saben fie boch alle aus, als wenn fie - Gott wolle mir die Gunde verzeihen! Run, es wundert mich gar nicht, daß es fo ging, wie es ging, und baß fich endlich ber Teufel mit feinem Beer brein mifchte : benn wer fic unter die Traber mifcht, ben freffen die Gaue. Muu, mas gefcah? - die Berrichafs ten gingen, wie es Racht mar, ins Schloß, wie Sie wohl wiffen werden : benn Gie maren bring, ich wollte aber, Sie waren nicht brinn gemefen. Auf einmal gabe Larmen in bes hofmanns Saus: Ales lief burch einander, Rnechte und Dagbe, Eltern und Rinder, und Alles gudte, ich gudte als mit. Das war ein Sin : und Bergebens in bas Schloß und aus dem Schloß, und was wars? - lauter Beifter, als wenns Monche maren, wenigstens maren ihrer dreißig. Gott! bachte ich: wie mags ba wohl meinem ars men herrn geben! ja, maren wir boch auf bem rechten Bege, fo hatte ich mich nicht fo gefürchtet, aber ba wir nicht auf unferm Berufsmege find, fo mar bas eine gang anbre Sache.

Endlich marbs fill, aber, lieber Gott! - auf einmal tamen alle bie herrichaften, über Sals und Ropf, haft bu nicht gefeben - aus bem Schloß; ba ginge nun an ein Unfpannen und Ginfigen, Jeber moffte ber Erfte fort. Bas mich bei glem Unglud noch am mehrften freute: Berren und Frauen hatten bie narrifden Gefichter und Rleiber im Schloß gelaffen - bas glanb' ich! - Irret euch nicht. Gott laft fich nicht fpotten! - Wenn ich nun fo ein bbs fer Geift mar', aber unfer herr Gott bewahr' mich ba= por! - ich fage nur fo; wenn ich ein Teufel mar', ich vertruge auch nicht, baß man fo ben Narren mit mir trieb, und fich in meine Geftalt vertleibete. Dun endlich faben wir die Donchsgeister wiederfommen, Gott Lob! fie mars fdirten ab. Aber! Aber! jest ginge erft recht an; wie bantte ich Gott, baß ich in ber Ruche mar! Auf einmal fdritte ein Gefpenft, von Ropf bis ju Buß in lauter Gifen gefleibet, gur Stubenthur berein. bu! ba fand er in ber Mitte, ich betete alles, mas ich mußte; was die Andern thaten, weiß ich nicht. Da ift fo ein Loch in ber Wand, fo daß ich alles feben tounte. Der Sofmann fact binter bem Dfen, und hatte feine Rappe abgezogen, bas that ich nun wohl nicht, fo bang' ich auch war: benn vor bem Satan hab' ich mohl gurcht, aber teinen Refpett. Mun, was foll mir gefcheben? - bas Gefpenft brullte: Bas hat ber Frembe bier gu bezahlen? - fein Menfc antwortete, aber es mußte endlich beraus, ber Beift gablte bie vier Gulben und manberte fort. Lange wollte ber Sofe mann bas Belb nicht anpaden, aber endlich nahm ers benn doch. Aber nun ginge über mich ber, ich follte burche aus ein Berenmeifter fenn, und Ihnen traute man auch nicht; ber Sofmann fagte mir ins Geficht, ich hatte mit bem Teufel einen Bund gemacht, fonft batte er nicht fur mich bezahlt. Es war gut, daß Sie famen, fonft hatte ich den Rerl am Ropf gefriegt, und bann batt' es bbfe Arbeit gegeben.

So weit Sans Chrlich - ich hatte bem brolligen Rerl noch eine Beile gubbren tonnen, obe mir gleich nicht aghaft an Duth war.

"Bie wars benn mit bem Pferbe?"

Er. Denken Sie! ich schmierte und schmierte au bem Tuß, und merkte als nichts, bis gestern Nachmittag, als ich den Fuß einmal recht visitirte, da fand ich, daß eine Schuur gerade in der Kothe fest um den Fuß gebunden war. Das glaub' ich, daß das arme Thier hinken mußte; das hatte nun Niemand gethan, als der Wirth selber, die Rnechte sagten mirs auch. Der wird gewiß seinen Lohn bekommen! Aber, lieber Herr, nehmen Sie mir es doch nicht übel! — in meinem Leben hab' ich nicht so viel mit Gespenstern zu thun gehabt, als seit der Zeit, wo ich bei Ihnen bin — geben Sie sich doch nicht mit so etwas ab! — Sie muffen doch wohl gut mit ihnen stehen, denn der eis serne Rann bezahlte ja sur Sie!

3ch. Sans! fen boch nicht fo einfaltig, bas find ja teine Gespenfter, sondern gute Geifter; boch bekummere bich nicht, bu wirft nun lange nichts mehr von ihnen horen.

Er. Gott Lob und Dant! ich mag auch hier in biefer Belt mit ben guten Geiftern nichts zu thun haben, bas ift noch fruh genug, wenn ich einmal felber einer biu.

Auf ber Sobe bielt ich ftill, um mich umguseben. Es war noch einige Minuten vor Sonnenaufgang - guter Gott, welch ein Anblid! - wie eine Bachtparade ftanden bie geronnenen Bblichen in langen Streifen quer vor bem Thor ber, burch welches nun bie Ronigin bes Lichts balb einbergieben follte: ihr Glang strahlte icon weit und breit burch ben Mether bin, und vergoldete bie Boltenfaume. Die blanen Gebirge bort im Weften ftrebten ichon mit ihren booften Gipfeln ben erften Gnabenblid zu empfangen, und wie fie ihn empfingen, fo errotheten fie. Der Opferdampf ber gesammten Ratur lag in ben Thalern, und harrte, ob er als ein fußer Geruch aufwarts fteigen, und bann, in Segen verwandelt, wiedertommen, oder ob er fur diesmal fur empfangen augenommen, und fogleich wieber in ben Mutterfcoof jum Gebeiben ihrer Millionen Rinber gurud's febren follte.

Balber, Biefen, Aeder, Dbrfer, Stabte, Bache und Fluffe - ein Paradies tag ba bor mir; — ein durch Runft unnachahmliches Gemalbe! Aber Ruhe und Frieden stromte ber Anblid ber Strafe in meine Seele; bort lief sie über die Sohe hin, von welcher ich nur noch durch ein sauftes Thalchen getreunt war.

"Dans, fiebe, bort ift bie Strafe!"

Dans jubelte vor Freuden, und in wenigen Augenblicken ritten wir mitten auf ber Chausee. Ich sage mitten — benn wir hatten fie jett so lieb, daß uns weder Sommers weg noch Lufweg genugte, sonbern wir mußten fie so gang genießen.

Es war heute ein schner, junger Frühlingstag; die Ratur fing schon an, sich zur allgemeinen Ausgeburt vorzuberelten. Ich weiß ein Land, wo man den Frühling Ausgeburt nennt. Ein hübscher Ausbruck! — meine Sees Ienlage war, tiefer Rummer, gemildert durch die heitere Natur, und durch das Bewußtsein, daß ich nun wieder auf dem rechten Wege wandelte. Eine Geistesstellung, die dem Christen sehr gewöhnlich ist; es ist einem dann wie zwischen Tag und Dunkel — und man schwebt so zwissschen Himmel und Hölle durch.

Gegen Abend aber fing mein Pferd an zu hinten, der Areislauf des Bluts war im rechten Borderfuß noch nicht ganz in der Ordnung, dieß veranlaste dann bei dem Sans Shrlich eine Wiederholung der Wirter: Spisbube, und Schurke. Ich aber sann auf eine herberge: denn der Ort, wo wir noch hin wollten, schien mir zu weit entlegen zu seyn. Wir ritten über eine Fläche zwischen Saatseldern hin; etwa eine halbe Stunde vor uns lag ein hohes Gesbirge, und jenseits erst der Ort unserer Bestimmung sur diesen Abend. Nun sah ich dort links an der Straße ein Odrschen am Zuße des Gebirges, zwischen zwei Hügeln im engen Thale hinauf liegen, und auf dem Ochgel linker hand stand die uralte kleine Kirche, daneben etwas am

Abhang ein Saus zwischen verschlebenen Obstbaumen, ich abuete ba das Pfarrhaus, mir fiel ber Beimwehlraute Pfare rer ein, und es entstand eine zweifelhafte Empfindung in mir, als wenn ich ben Schall von meiner Mutter Gibc's den gehort batte.

Sans! Wenn wir dort in dem Dorfe über Racht bleis ben tonnten!

Er. Meinethalben! wenns nur feine gute ober bofe Geis fer ba giebt!

Ich. Fur Gins will ich dir gut fenn: nämlich, daß sich die Leute da diese Nacht nicht verkleiben werden. Sans lach e und antwortete; das wohl!

Die Straße führte am Dbrichen vorbei; gegen die Mitte aber fand fich eine Ginfahrt, und an diefer ein ziemlich ordentlich icheinendes Saus mit einem Schilde. Dier tehreten wir ein.

Mir gestels gleich von Anfang in dem Bauernwirthshause; warum? — Das tann ich nicht sogleich sagen; das gefals lige Ganze ift aus so vielen Urstoffen zusammengesett, daß einem das Analysiren schwer wird; doch schienen mir Reinstickeit, Freundlichkeit und Dienstfertigkeit die Hauptzüge dieses hauslichen Charakters zu sepn. Meinem Sanfen mußte es auch hier wohl behagen; benn ich horte ihn wahs reud dem Absatteln das Lied pfeisen: Nun danket alle Gott!

Da ich die vorige Racht nicht geschlafen hatte, so wunschte ich bald zur Aube gu kommen; man sagte mir aber, es sep ein Doktor bei bem krauken Herrn Pfarrer, der wurde auch die Nacht hier logiren, und man wunschte, daß wir Beide zusammen speisen mochten. Ich ließ mir das gerne gefallen.

Gegen fieben Uhr tam ber Dottor, ein mahrer Arzt — er hatte das Thoion ti des hippotrates in seinem Gesicht und ganzen Daseyn; so wie man ihn sah, mußte man Bustrauen zu ihm bekommen. In seinem ganzen Anzuge war teine grelle Farbe, alles buntet (die Patienten konnen auch selten etwas vertragen, das in den Augen webe thut) aber auch nichts schmutiges, welches oft eine schmutige Geete

ì

åth, und biese ift ben Rranten eben so schäblich, ale Bimmer voller faulen Dunfte. Seine Rebe mar fanft gefällig, ein immerwährendes Adagio; eine Dufit, die auch ju seinem Stande am besten schickt.

ich fühlte mein Seimweh ftarter — ich hatte ihm fozith um den Sals fallen ibnnen. Bielleicht wars ihm i fo: denn es hauerte nicht lange, fo war er offen, fließend, und ein Sandedruck folgte auf den andern.

der Inhalt unfere Abendgesprache war der frante Pfarber Dottor ward nicht mube, von ihm zu reben, bis die Augen zufiefen - wir schliefen auf Ginem Zimmer. Dier ein turger Auszug seiner Geschichte-:

ir hatte in Tubingen ftudirt, und war von Jugend auf frommer, eingezogener Jungling gemefen; ale Candilebte er in ber Nabe bes befannten Pralaten Bengels, ) beffen ftrengen Sitten und Lebrart er fich bilbete. Dun elt er endlich die biefige, einsame und gar nicht ein= liche Stelle, ber er nunmehro funf und vierzig Jahre beispiellofer Treue gum unbeschreiblichen Segen gemes mar. Er batte manchen ansehnlichen Ruf aus bem inde gusgeschlagen, weil er glaubte, er burfe eine Bende, bei ber er fo viel Rugen ftiftete, um irdifchen Ges uftes willen nicht verlaffen. In feiner Che mar er vorich gludlich, feine Gattin ichien gang fur ibn gefchaffen fenn, und ungeachtet fie acht Rinder gu ergieben batten, machten fie boch teine Schulben, und lebten recht ors lich. Indeffen nahm ihm Gott alle feine Rinder, bis eine Tochter, nach und nach weg, und endlich ftarb ) feine Frau. Diefe einzige Tochter mar nun bie Stute es Alters, ein gang unvergleichliches Dabden. fistorium, bei bem ber Pfarrer, wie billig, febr in tung ftand, ließ ibn einen Abjuntt mablen; Diefer mar wieder ein junger Menich von den feltenften Natur-Geiftesgaben, babei fromm und weife; er beirathete Tochter, und nun ichien bas Glud biefer breien eblen nichen aufe Bochfte gefommen gu fenn; allein mas ges b? - ber junge Mann fing an ju franteln, betam vie Auszehrung, und ftarb. Er hinterließ sein edles Weib mit einem Rinde, und seinen für Leidmuth zur Erbe ges beugten Schwiegervater, im tiefsten Rummer über seinen so frühen heimgang. Jeht war nun der alte Pfarrer im drei und siebenzigsten Jahre seines Alters am Rande des Grabes, die vielen Leiden hatten seinen Korper geschwächt, wozu sich dann noch ein und anderes inneres Uehel gesellte. Water und Tochter aber waren, wie mir der Doktor verssicherte, heiter und muthig, so wie es Christen geziemt. Er konnte mir nicht genug rühmen, was für erhabene Gesdanken von Zeit zu Zeit aus dem Geiste des ehrwürdigen Mannes überströmten, man konne des Zuhdrens nicht satt werden, und man werde in seiner Gegenwart ganz vom Schauer der Ehrsucht durchdrungen.

Auf der Stelle beschloß ich, des Morgens mit dem Dots tor zum Pfarrer zu gehen: — Wie mancher Reisende macht meilenweite Umwege, blos um seltene Mineralien, Pflanzen, Thiere oder Kunstwerke zu sehen, und siehe! — hier war mehr als das Alles. D Menschen-Seelen-Geistestunde, wie wichtig warst du fur den Naturforscher! — gle lein wir armen Thiere beißen uns an den Schaalen die Bahne so stumpf, daß wir hernach auch die Kerue nicht mehr kauen konnen.

Der Schlaf überraschte mich mahrend bem Reben bes Doktors, und als ich erwachte, hatte fich ber liebe Mann schon faft angezogen. Flugs sprang ich auf, und war noch mit ihm fertig.

Es gefiel ihm febr, bag ich mit ihm jum Pfarrer geben wollte. Wir frühftudten, und fliegen ben Tempelberg binan; — nicht um ber Rirche, sonbern um bes Priefters, ober auch nicht um bes Priefters, sonbern um bes Opfers willen.

Auf dem Angesichte bessen, der an den Umgang mit Gott, und an den unverwandten Blid in die Sonne der Geisterwelt, viele Jahre lang gewöhnt ist, entwidelt sich nach nud nach die sehr leserliche Hieroglyphe: hutte dich, daß du mit mir nicht anders, als freundlich redest! Selig ist, der dieses Siegel an der Stirne trägt!

Der Pfarrer trug es an ber Stirne - ich batte niebers fallen und andeten mogen, aber nicht ibn, fondern ben, ber jest an biefem vollendeten Meisterstude polirte.

Friedrichs bes Zweiten Angesicht foll die Ronigs-Dies roglophe im Urbilde, in der Grundsprache haben; dieses Pfarzers Gesicht noch mehr, benn es ftand dabei: aber mein Reich ift nicht von dieser Welt. Er saß im Armstuhl, mit einem Riffen im Ruden, und sein Silberhaar warf auf jedem Ohr eine Lode: lang und hager saß er da, so aufmerksam, als wenn ihm Jemand eine Cabinets: Ordre seines Konigs vorgelesen batte.

Neben ihm faß die Bittwe, seine Tochter, und strickte; ihre beiben Augen waren — Beltaugen — zween schu eingefaßte Juwelen. Wenn ein Raphael ober Guido Reni eine Maria unterm Rreuz, ober anderswo — viele leicht da, als sie ihren lieben Ruaben suchte, malen wollte, so mußte diese Maria sigen; ihr Madchen von zwei Jahzen, der Mutter Sebenbild, saß zu den Fußen, und spielte.

Der Doktor kundigte mich mit ein Paar Worten an, der Bater hob ben forschenden Blid auf mich, und die Tochster lachelte auf mich hin, wie die Sonne, matt, zwischen Regenwolken durch, so daß ber Ropper = Schattenriß kaum kenntlich wird.

Wir fagen.

Nachdem der Pfarrer eine Beile in meinem Angesichte ftubirt hatte, als wenn er auch da hieroglyphen suchte, so fragte er mich turz nach meinen Aeltern, Reise und 3wect. Als ich ihm aber mein heimweh nannte, so strahlte auf einmal Freude aus seinen Mienen zu mir herüber, aber er sagte noch nichts.

Mittheilen mußte ich mich diesem Minister unsers Mosnarchen. Bater! — fing ich also an; Sie haben viele Jahre bffentlich bas Gesetz der Liebe gelehrt, unbemerkt bas Elend der Menschen weggetilgt, und überall dem Notheleidenben halfreiche Sand geboten; — Ihr ganzes Leben war also das beste Zeugniß der Mahrheit der christlichen Religion.

Mit einem feierlichen Bafton, ben ich nicht erwartete, autwortete er:

Mein Sohn! Sie urtheilen nach dem Zenguisse der Mensfehen, Gott aber sieht das Herz an. Wer das Wort Gotstes zu saen bestimmt ist, der muß guten Saamen wählen, ihn sorgsältig sieben, und dann einem wohlgedungten und wohl vorbereiteten Boden anvertrauen, dann ist er am Unstraut nicht Schuld; schießen dann doch schädliche und uns niche Pstanzen hervor, die der Feind gesäet hat, so lasse er sie wachsen bis zur Erndte, die Schnitter sind bessere Kräuterkenner, als er. Sehen Sie! da hab' ich oft ges sehlt: oft hab' ich's im Sieben versehen, und oft hab' ich da gesätet, wo ich's nicht hatte thun sollen.

3ch. Es ift aber auch jest eine Beit, wo es schwer fallt, immer ben besten Saamen zu tennen, und wo man fich oft bes Jatens taum enthalten tann.

Er. Gewiß! baber fommts auch, bag viele ftumme Beifter die Lehrer der Religion besigen; geschiehts bann auch zuweilen, baß bin und wieder ein solcher Geift durchs Wort Gottes ansgetrieben wird, so daß der Stumme redet, so beißt es gleich: Ja, er ift durch einen noch starteren, durch den hochmuthsteufel ausgetrieben worden. Es ift heut zu Tage schwer, Prediger zu sepn.

3ch. Dafür werden aber auch die Ersten die Letten, und die Leten die Ersten fepn.

Er. Gott Lob, daß ich meinen Lauf vollendet habe; rechnen tann ich mit dem Sausherrn nicht, aber ich hoffe, Er wird mir meinen ftarten Reces ftreichen.

3ch. Ja, ehrwurdiger Bater! bas wird Er, ber Engel aus Taufenden ift ja bafur ba.

Der eble Mann lebte gang auf, als ich bas fagte; er wunfchte, baß ich heute bei ihm bleiben, und ihn bis an bie Pforte ber Ewigfeit begleiten mochte.

Morgen um diefe Beit, fette er febr feierlich bingu, bin ich nicht mehr ba.

Bon Bergen gerne! fagte ich; und bachte: bas ift eins von ben Brobtrumchen bes grauen Mannes, ich muß es sorgfältig aufheben.

Das war ein Lag, wie es wenige gibt — ber Prediger fprach viel, uild Alles, was er redete, war Wort bes ewigen Lebens. Wir brachen ben Mittag bas Brob jusammen.

Maria trauerte tief, ihr Auge schaute in eine Nacht, in welcher tein Sternlein des Trostes leuchtet; ihre gespannte Kraft erschlaffte. Meine ganze Seele strebte emspor, und rief mit startem Geschrei: Bater ber Menschen! laß mir eine gute That gelingen! — diesen und noch mehs rere Heller zusammensparen!

Der Abend tam; unfer Rampfer hatte eine Zeitlang gesichwiegen, jest aber munichte er auch ben Schulmeifter bei fich zu haben; er ift vierzig Jahre lang mein treuer Geshulfe gewesen, feste er hinzu: fein Lohn wird groß fenn.

Der Dottor lief felbft; und holte ihn, und ich bat um bie Erlaubniß, auch meinen Sans holen gu burfen, benn folch einen Chriften, und fo fterben gu feben; bas ift eine Scene; bie auch bie Engel geluftet ju schauen; benn fo ets was fieht man nicht alle Tage.

Daß bieß ber Pfarrer erlaubte, verfteft fich.

Maria faß ju bes Baters gußen auf bem Bette; ber Dottor, ber Schulmeifter und ich im Rreife auf Stublen, und Sans etwas hinter uns am Tifche:

Den Nachmittag war gewolfter himmel gewesen, gegen 6 Uhr aber endigte sich das Gewolfe in einer goldenen Lisnie, und hinter bieser erschien bas heiterste himmelblau, in welches ploglich bie Fruhlitigssonne hineintrat, und bem tranten Pfarrer Gerhard ins Angesicht strahlte: Dieser Blid erquidte ihn so, daß er sich muhlam aufrichtete, sein Geift tam ihm wieder; — er hob sein mudes Auge aufswarts und sagte:

Am Abend wird's Licht werben! — ber ganze Tag meisties Lebens war bunkel; rauh und fturmisch — ein wahrer Novembertag — und nun lagert fich eine bbe, schauervolle Nacht im mich her. Aber aus bem ersten Dunkel, in wels chem ber herr ber heerschaaren wohnt, flustert init leise, kaum horbar, eine Stimme die hohe Ahuung in meine Seele: Am Abend wird's Licht werben! —

Er legte fich wieder — nach einer fleinen Beile fagte er zum Schulmeifter: Lieber Freund! das Lied bes armen Manues! — aber nicht fingen — nur langfam vorfagen!

Es wantte ein Wanderer alt und mube, Das fteile Belfenthal hinan; Bo felten ein Roschen, ein Blumden verbluhet, Der Beg mar fcmal, und fteinigt bie Bafn.

Und droben ragte die felsige Spisse Roch viele Meilen weit hinauf. Bald braudte ein Sturmwind, bald brudte die hite, Bald hielt ihn ein Abgrund im Wandelen auf.

Er feste fich endlich im Abendroth nieber; Und schaute traurig ben Abendftetn an: "Ach, füntelnber Stern! nun schimmerst bu wieber, "Und meine Reise ift noch nicht gethan.

"Bie ift mir bie Reife fo fcwer und fo bitter, "Bie wenig Freude hab' ich gehabt! "Mehr Sonnenfliche, mehr fcwere Gewitter; "Als mich bes Lebens Wonne gelabt."

Ein Jungling trat in bes abenbfterns Glangen Dem armen Wanberer vor bas Geficht: "Ich tomm', um bich mit Palmen ju trangen, "Berlier' nur Muth und Glauben nicht!"

Er führte ben Banberer burch etilche Spalten, Im Schimmer bes bammernben Abenblichts; Des schönften Frühlings jubelndes Balten, Ift gegen biefen Anblick nichts.

Ein unaussprechlich weites Gefilde Begrangt ein ewiges Morgenlicht; Es glangte burchbringenb, erwarmenb und milbe Erfrischenb fürs Derge, für Geist und Gesicht.

Es lagen gehn Stabte im weiteften Rreife. Rit gruttenben Quen von Bachen getrantt. Nun fagte ber Jungling: bieg Ende ber Reife Bit bir — o Banberer! vom König gefchentt!

Du Frommer, Getreuer! bein Leben voll Leiben Bar bloges Geburtsmeh ju ewigem Glud; Geh uber ju nie empfundenen Freuden, Und laffe bein trauriges Reistleib jurud! Der Pfarrer. Ach ja! — gerne will ich bie alte, abgestragene, und überall gestickte Uniform ausziehen, sie bruckt mich allenthalben und sitzt mir nirgend mehr recht; ich muß ihr wohl entwachsen seyn! und bin ich bas, so gebührt dem allein die Ehre, ber mir immer einen so nahrhaften Tisch in der Wuste zuzurichten wußte.

3ch. Der Chrift reiset fast immer incognito; Riemand siehts ibm an, was unter bem-groben Bettlersmantel stedt — bas thut aber auch nichts, wenn er ihn nur hubsch rein und sauber halt.

Der Doktor. Da haben Sie gang recht! — aber wenn er nun vollends an den Thoren examinirt wird, oder wenn er sonst sein verborgenes Licht vor den Leuten leuchten laffen muß, dann ift des Splitterrichtens kein Ende: Bie! — der arme Bettler da, ruhmt sich eines so hohen Abels! — der will besser seyn, als wir! — da gehts dann über seine Dokusmente her, womit er seine Burde und seinen Stand beweissen will, und am Ende jagt man ihn fort, und erklart ihn für einen stolzen Schwärmer.

Ich. Unfere Schriftgelehrten und Pharister machen es eben so, wie weiland ihre glorwurdigen Borfahren am judissichen Sanhedrin; wenn ein Blindgeborner sieht, und er bezweist, daß die Religion dieß Bunder an ihm gewirkt hat, so möchten sie rasend werden; entweder hat es ihre Auftlazung gethan, oder der Mensch war nicht blind. Wirds nun endlich gerichtlich bewiesen, daß er wirklich blind geboren war, und daß er ohne ihren Vernunftse Lalmud doch nun bell und klar sehen gelernt hat, so ergrimmen sie in ihrem Geiste, und die mehresten Stimmen gehen dahin: Der Blindsgeborne sep durch den unsaubern Geist der Schwärmerei kusrirt worden. Thut nichts! — wenn er nur sieht!

Jest wars eine halbe Stunde ftill. Der Rrante befam eine Bergftartung.

Bom bammernden Abend beleuchtet, lag ba der Greis und gog am Odem; endlich erhob er wieder den Blick, und fagte langfam und feierlich :

Jest erfahre ich allmählig, was es beiße, ins Beiliga

thum gehen, und von daher auf das Weltgewirr und auf alle die Widersprüche herabschauen; man fångt schon an, hinter den Borhang zu bliden, und da sieht man, wie eins fach das Raderwert ist, das alle die erstaunlichen Wirkungen hervorbringt! Liebe ist das Gewicht, das nie aufgezogen wird, weil es sich in den Ungrund der ewigen Erdarmung hinabbewegt; und immer wachsende Bolltommenheit und Sesligkeit aller vernünftigen Wesen, ist der Zwed des Ganzen.

Es war uns allen, als wenn wir immer beutlicher bie nabe Gottheit, ober bas unsichtbare Bersammeln der Throns fürsten um bas Sterbebette bes Christen, wie sie ba im hos ben Kreise feiern und harren, um die entbundene Seele auf bem Sonnenwege dem Urlichte entgegen ju führen, empfuns den hatten.

Bie's einem ba zu Muth ift! — in dieser schauervollen. Empfindung, wenn man da seinen Mitmenschen, der als wahrer Christ oft verspottet und verlästert wurde, nun das haupt emporhebend, über alle Barde und Macht der Belt hins schauend, ansieht — sieht, mit welcher Festigseit er das Furche terlichste alles Furchtbaren, die Verwesung im Grabe, nicht achtet; mit welcher ahnungsvollen Gewißbeit er das größte aller Geheimnisse, das Schicksal der Zukunft, enthallt — dann enthullt, wenn alles Tauschen Raserei, und alles heus cheln Teuselei ware. —

In diefer schauervollen Empfindung, sag' ich, wird einem bas Philosophengemasche unserer Zeit, und der Frewischglanz der Auftlarung, sammt ber Bernünftelei von Seyn und Richts sew, so jammerlich und kindisch, daß man wahrlich nicht anders, als mit einem Blide der Berachtung auf sie binsschauen, und sich nicht enthalten kann, — bewahre Gott l nicht mit spottischem Lächeln, sondern mit der Thrane des Ritleids im Auge, bei ihnen vorüber zu gehen.

Es gab aber boch auch Freigeister und Bbfewichter, Die febr freudig gestorben find! — und es gibt rechtschaffene Ehriften, Die in ihren letten Stunden nichts Chriftliches abnen und empfinden!

Alles wahr! - ber Freigeift, ber alles Mabrheits und Suling's fammit. Schriften. 14. Band.

Ahnungsgefahl weg gewißelt hat, kann am Rande des grossen Kannseyns noch fortwißeln, und doch weiß man nicht, was er oft fühlt und nicht sagt, und der wahre Christ empfindet oft geheimen Druck, der aus der Krankheit oder auch aus sittlichen Ursachen, oder, auch wohl aus Mißbegriffen herruhren kann. Es ist also auch bei ihm wohl mdglich, daß er wenig oder nichts von den Kräften der zukunftigen Welt ahnet oder empfindet.

Dieß Alles thut zur Sache nichts, die Rede ist nur von dem sterbenden Christen, der nicht schwarmt, nicht irre resdet, nicht Gesichte sieht — eigentlich nichts sieht, sondern nur unaussprechlich bobe Ahnungen fühlt; er weiß nicht, was ihm bevorsteht, daß es aber etwas über alle Begriffe Geshendes seyn musse, das fühlt, das ahnet er, und in diesem Gefühle, in dieser Ahnung sieht er auf die ganze Erde und alle ihre Herrlichkeit, wie ein Wanderer auf eine im Wege liegende glanzende Scherbe herab. Und dieses Gefühl, diese Ahnung ist eben die Himmelsluft, in welcher die seligen Geisster Odem holen, in der es Engeln so wohl ist.

In bem Duntel bes icheibenden Tages bemertten wir, daß fich der Pfarrer emporhob: — Maria! rief er mit Stausuen, lege mir Riffen unter ben Ropf, ich muß mich etwas aufrichten, damit ich horen tonne!

Der Dottor fragte mit dem Munde, und wir Andern mit allen Mienen : Lieber herr Pfarrer! was boren Sie denn?

Der Pfarrer. Ei! mit meinen Ohren bor' ich eigentlich nichts, es ift, als borte ich von Innen aus einer ftillen, weiten Ferne ber, unaussprechliche Tone — Bahrlich, das find seelenvolle Tone: und doch bor' ich's, wie von außen und über mir. horcht!

Sort Ihr's nicht von Ferne schallen ? Ach, bas ist reiner himmelston! Seht! bie harfenspieler fallen Rieber vor bes Königs Thron!

Unaussprechlich! - wie ift mir! - fangt benn bier schon bie Seligkeit an? - Sorcht, ihr Lieben! Sorcht!

Bald ward er wieber ftiller, und nun brachte man ein Licht. Der Dottor forderte Klopftock Messias, und las die Stelle, wo Maria von Bethanien nahe am Tode liegt, es ihr auch so hochahnend ist, und nun der Engel Chebar ben Thriumphgesang antont. Ich muß die vortreffliche Stelle hier einruden:

Chebar sah ben stegenden Tob in ber Sterbenden muthen, Und erbebte für Bonne so laut, daß lispelndes Sauseln Bie aus tiefer Ferne von seinen Flügeln wehte. Und ste vernahmens umher, und nußten nicht, was sie vernahmen, Aber der Seraph ergriff das seelenvolle Gewebe Seiner Saiten, und noch in den süßesten Qualen der Freude Irrt er mit wankender Pand die strahlenden Saiten herunter, Und die Sterbende höret etwas, als ton' es vom Pimmel, Und sie richtet sich seierlich auf, und hört in die Pöhe. Lazarus hielt sie, mit ihm Nathanael. Aber der Seraph' Bebte nicht mehr, und entlocke der sanft erschütternden Parfe Unaussprechliche Tone. Bon Gottes höherem Frieden Sang ein Laut dem andern Laute, der leiser es nachsang:

Amen! er ift viel bober, und in ber Sorerin Seele Bachten Empfindungen auf, wie fle noch niemals empfunden; Reue große Gebanten, wie aus bem Staube jum Leben. Alfo mar es einft bir, bu Geher ber Auferftehung. Da es fich regt' um bich ber, und es raufcht, und bie Tobten erwachten. Und des Unfterblichen Barfe, Die Simmelsruferin tonte, Immer noch fort, und gog in bie fast entforperte Seele Eine Rube, bie teiner empfaht, mer ins Leben gurudtehrt; Benn auch, wie es ihm baucht, icon über ihm ichallen bie bumpfen, Losgefchaufelten, niebergefchmetterten Erbflumpen, Und ber Tobtengefang; bie Simmeleruferin tonte 3mmer noch fort, jest lauter, und nun noch fauter, als rauschten Sturme mit ihr, wenn fle tont, als fanten bahin vor ihr Berge: Denn ber Unfterbliche, bingeriffen von feiner Begeifterung, Sang jest in ber Sarfe geflügelten Ungeftumm: Deilig! Deilig! Beilig ift er! ber über ber Schabelftatte Blutete, bis bie Gunbe ber Tobeserben verfobnt mar u. f. m.

Der Rrante hatte alles gehort und verstanden. Schon! - Schon, fagte er: und mahr! Aber bringt boch bas Licht wieder hinaus; bie Dammerung ift so gut; - ein trubes Licht in einer bunteln Rammer sieht so mubselig, so bedeus

tend que, es ift einem, als sollte nun ber Jammer bes Ers benlebens wieber von vorne anfangen.

Nun wars duntel, stille und feierlich in der Stube, ein zweifelhafter Schimmer bes Abendrothe irrte nur noch auf bes Pfarrere weißen Loden. Raum tonnte man noch den Streiter sehen, wie er ber Ueberwindung entgegen strebte.

Gerade so ist es mit des Menschen Leben, fing endlich ber Doktor an: wie es jest in dieser Stube aussieht; alles ist dunkel um uns her, lauter Rathsel, besonders wenns zum Sterben geht. Da trägt man einen nach dem andern ins Grab, bedeckt ihn mit Erde, und nun hören und sehen wir nichts mehr von ihm; ware die Religion nicht, wie wurde es uns bei dem Sterben der Unsrigen seyn? — aber nun haben wir die frohe hoffnung des Wiedersehens: Einer reist nach dem Andern nach haus, dort kommen wir Alle wieder zusammen.

Der Pfarrer. Erstaunlich! Erstaunlich! — es erbffnet sich vor mir eine unübersehbare Weite — fernher ein sanftes Glanzen des ewigen Morgens! — Friede! Friede! D du Land des Friedens! bald werbe ich bein Burger sepn. Dort glanzt etwas vorüber — Ach, mein Auge ist noch zu trübe! —

Bir waren alle ftill und feierten.

Nun lag der Kranke ruhig bis zwolf Uhr, es schien uns, als schlief er. Jest aber bemerkten wir, daß er anfing zu rocheln und zu beben, wir holten das Licht, und fanden nun schon die Züge des Todes um seinen Mund her; so lag er bis halb zwei Uhr. Auf einmal ward er unruhig; Gott! fing er an: wie einsam und dunkel! — Uch, wie schrecklich! wie schrecklich!

Der Soulmeifter budte fich über ibn ber, und fagte mit beutlichen, langfamen Ausbruden:

"Er erquidt meine Seele, er führt mich auf rechter Strafe um feines Ramens willen. — Und ob ich ichon wanderte im finftern Thal, fürchte ich boch tein Unglud, benn bu bift bei mir, bein Steden und Stab troften mich."

Der Sterbende gitterte und bebte: - Ach, Freund! -

wer hier teinen Erlbfer hat! - Ach Gott! - Gott! Sterben ift tein Rinderspiel.!

Der Schulmeister. Aber, lieber Kampfer! den has ben wir ja, Er ist machtig bei Ihnen, nur daß Sie Ihn nicht feben.

Der Pfarrer. Ich weiß '- ich weiß es! - aber Er felbft fagte in diesem Rampf: Dein Gott! Wein Gott! warum haft bu mich verlaffen?

Nach und nach ward er wieder ruhiger, er lag ba, als wenn er fanft schliefe, bis gegen vier Uhr. Aber nun ers wachte er; in seinem Todesschmeiße spiegelte sich die Mors genrothe der Ewigkeit — hoher Jubel strahlte aus den ges brochenen Augen.

Maria! - hauchte er taum borbar; fie mantte bergu. Er legte ihr beide Bande aufs Saupt, und fprach :

"Friede fen mit bir, meine Tochter! Gott wird dich übers fcwenglich troffen, und du wirft noch hier in diefem Leben eine Quelle bes Segens für Biele fenn. Sen getroft und ftarte dich in Dem, der nun bein einziger, aber auch der zuverläßigste Freund und Bater ift."

Aber nun — Erstaunen ergriff alle seine Mienen, er redte bie Hande empor, und rief mit starter Stimme: Tob, wo ift bein Stachel! Holle, wo ift bein Sieg? hebt mich, helft mir auf die Aniee! — das Alles geschah, wir hielten ihn knieend, er faltete die Banbe, und rief mit starker Stimme:

> Flügel! Flügel! Flügel ber, Aufwarts mich ju fchwingen, Bo bie Engel boch und bebr Deilig! — Deilig!"—

Er fant pormarts, neigte fein haupt und verschieb! — Bie wars und? — wir alle Funf waren und verschwisftert, wir alle schmolzen in Thranen, und brudten uns die hande. Noch einmal fiel der Schulmeister über den Berstlarten ber, und rief schluchzend: Mein Bater! mein Baster! Bagen Ifrael und seine Reiter! — dein Geift ruhe auf mir zweifaltig! dann trat er zurud, und trodnete die

Augen. Sans hatte fic auch mube geweint, und jett fagte er weiter nichts, als: ebegeftern Racht waren wir in ber Sblle, und jett find wir im himmel! Ach, lieber herr! wie viel hab' ich Ihnen von biefer Nacht zu sagen, wenn wir einmal wieber so allein zusammen reiten!

Solche Auftritte vermehren bas Beimweh, und befordern bie Nachhausreise gewaltig. Flügel! Flügel! Flügel ber! — rief Pfarrer Gerhard — ber Beimwehtrante Pfarrer zu haus riefs nicht, aber er bacht es, und ich bachte es jest so laut, baß es die Engel im himmel muffen gehort haben.

3ch blieb im Dbrichen am Fufe des Berges, bis man bie Schaale, welcher der Abler entschlüpft mar, ber Mutztererbe anvertraut, oder driftlicher zu reden: das Baizenstorn auf ben Uder Gottes gesäet hatte.

Gerhard wollte nichtin die Rirche begraben werden, sondern haußen in die freie Luft; bort wars ihm zu enge, und bann mochte er auch gerne zwischen seinen eben Entschlafenen lies gen, um am großen Tage des Erwachens gleich bei der Hand zu sepn, weil ihn der Gine oder der Andere beim Anzieben wohl nothig baben konnte.

Bon seinem herr Collegen, ber ihm die Leichenpredigt hielt, sag' ich weiter nichts, als daß er das heimweh nicht hatte; daher ging ihm auch seine Rede vom Maul weg, wie Wasser; ja wohl wie Wasser!

Maria mit ihrem Rinde machte mir inbeffen viel zu schaffen; fie war nun wie vom himmel hernnter gefallen, und hatte in der ganzen weiten Welt teinen Menschen, der sich ihrer annahm. Bis daher hatte ich nichts mit ihr ges redet, aber den Abend vor meiner Abreise besuchte ich fie.

3ch. Liebe Frau Pfarrerin! haben Sie teine Ausficht in Ihr funftiges Leben?

Sie. Nicht die geringste! — einige Bochen kann und werbe ich noch hier bleiben; bann aber muß ich seben, wo mir die Borsehung hin winkt; ich habe alle weiblichen Arsbeiten gelernt, und bamit werbe ich mich und mein Kind rudbren.

Ich febnte mich nach meinem Bater, nach bem grauen Mann und bem Anoupmus, aber was halfs? — Auf einmal faste ich Muth; ich ergriff Marien bie Sand und fagte: Ich weiß gewiß, Sie werden bald gludlich feyn: Ihr verklarter Bater abnete es, und ich ahne es auch.

Sie fah mich durchbringend an, und antwortete: Siehe, ich bin des herrn Magd, mir geschehe, wie bu gesagt haft!

Diese Borte machten mich bestürzt und verwirrt, sie stells ten mich dem Engel Gabriel gegen über, und ba erschien ich in einem sehr nachtheiligen Lichte. Wahrlich! sie war der hohen Christus-Gebahrerin weit naher verwandt, als ich dem Engel Gabriel — insofern machte ichs aber wie Er — ich schied auf der Stelle von ihr.

Der Wirth wollte mir den folgenden Morgen nichts abs nehmen; teinen heller tonnte ich anbringen; er fagte: Sie haben unserem lieben feligen Pfarrer fo treulich in feiner letten Roth beigestanden, dafur muffen wir erkenntlich fepn.

Dans Chrlich flopfte ibn auf die Schulter und vers fette: bafur follt ihr auch einmal fo prachtig fterben, wie ber Pfarrer.

Der Wirth hatte naffe Augen.

Bir ritten in der fablen Morgendammerung dem Aufgang ber Sonne entgegen. Es ging erft fteil Berg auf, bann gemachlicher über die Sobe bin, aber boch immer aufwarts.

Indem ich nun damit umging, den Sans zu fragen, was er mir denn Alles von der feierlichen Sterbenacht zu fagen habe ? fing er felbft an:

Lieber herr! ich wollte, daß mein Bater Gelb gehabt bater, um mich ftubiren ju laffen.

3 d. Barum?

Er. Damit ich auch einmal fo fterben tonnte, ale ber felige Pfarrer ba unten.

3ch. Du armer Tropf! — meinft du benn, bazu thate bas Studiren etwas?

Er. Ei unn! jum Sterben thuts wohl eben nichts;

aber mir baucht boch, man tonnte es bann fo beffer an ben Mann bringen, mas man babei fublt. Alles, mas ba ber Pfarrer fagte, mar boch, als wenns einem unfer herr Gott gesagt hatte. Die beste Predigt geht nicht fo burch und burch.

- 3ch. Sans! Sans! ich furchte, bu bift ftolg bu mochteft bich gerne an beinem Lebens : Ende noch fo recht zeigen, wie fromm bu marft.
- Er. D bu lieber Gott! wie konnen Sie auch fo bens ten! Wer ba noch ben Leuten etwas weiß machen will, ber muß ja ich mags nicht fagen. Rein! ich meine fo: Wenn die Leute, die ba um einen her stehen, so recht sehen, was es fur ein prachtiges Eude nimmt, wenn man fromm gewesen ift, so vergessen sie's in ihrem ganzen Leben nicht, und so richtet man im Sterben mehr aus, als man sein Lebtag ausgerichtet hat so wie Nein! ich darfs nicht sagen, mir daucht, es paßt nicht.
  - 3ch. Run fag's nur, es mag paffen ober nicht!
- Er. Go wie ber ftarte Simfon: ber brachte in feinem Zobe mehr Philifter um, als in feinem gangen Leben.
- 3ch. Das past freilich nicht! indeffen wenn doch Phislifter um fo einen Sterbenden herftunden, fo mar' es doch moglich, daß fie aufhorten, Philifter ju fenn.
- Er. Wie Sie einem boch fo hubsch beraushelfen tons nen! — bas ift auch wirklich mahr. Ja, und bann murde es mir auch ba in ber Nacht, bei bes Pfarrers Sterbebette, so leid in ber Welt, ich hatte braus weglaufen mogen, wenn ich gekonnt hatte.
  - 3ch. Gi, lieber Sans! warum benn?
- Er. Ja, was ist's benn nun viel mit dem Leben da? ift man reich und vornehm, und man will es so recht gez nießen, so taugt das nichts, man wird liederlich und ends lich ein alter Sunder, und dann kann man nicht sterben, wie der Pfarrer; aber, Gott wolle mir die Sunde verzeis ben! die guten oder bbsen Geister kommen einem auf den hals, wie da auf dem adelichen Schlosse; meinetwes gen, gut oder bos, sie sollen mir vom Leibe bleiben! Run, was wollte ich denn noch mehr sagen? Ja!

und ift man arm und gering, wie ich, fo ift's auch ein Jammer.

34. Str' einmal, Sans! - bu haft ja gar bas heimweb.

Er. Bie! - ich bas Beimmeh? -

3c. Sat man benn nicht bas Beimweh, wenn man gerne nach haus ins Baterland mbchte?

Er. Gi! - fieh einmal an! - bas ift artig! - Ja, auf diese Beise hab' ich seit bes Pfarrers Tobe bas heims web rechtschaffen. .

3ch. Sans, gib mir bie Sand! — ich hab's auch rechtschaffen, wir wollen zusammen nach Saus reisen. Aber wir muffen auch was Rechts ausgerichtet, und ben Lebenstag über fleißig gearbeitet haben, wenn wir so gutes Muths, wie der Pfarrer, heimgehen, und da unsern Groschen enspfangen wollen.

Ja, bu lieber Gott! - ba bin ich nun eben wieder ein armer Rerl!

Зф. Barum?

Er. Ei! die vornehmen Leute haben Berstand, sie haben Gelb, man respektirt sie, und thut ihnen Alles zu gefallen; die konnen viel ausrichten; aber das fehlt mir alles; bin ich nun nicht ein armer Rerl? — das ist mir nun zwar einerlei, ob ich im himmel wieder Bedienter werde, wenn ich nur hinein komme; aber ich meine nur so, es ist doch alles so ungleich ausgetheilt, und die vornehmen Leute has ben doch allerwegen den Borzug.

Ich. Sore, Sans! da sprichft du nun recht einfältig; ich will dir einmal ein Gleichniß sagen: Ich will den Fall ftellen, du wärst ein sehr reicher, großer Bauer, so daß du viele Anechte und Mägde halten mußtest; nun hättest du aber einen armen Jungen auf der Straße gefunden; den Bettelknaben nahmst du auf, und weil er nichts verstünde, noch nichts gelernt hätte, so ließest du ihn die Gänse hüten. Mit der Zeit erführst du aber, daß der Junge außerordents lich treu und fleißig wäre, und allenthalben mehr auf des hauses Rugen sähe, als auf seinen eigenen, was würdest du dann thun?

- Er. Ich ließe ben Gansejungen alles lernen, mas ihm nothig mare, und brauchte ihn bann gum Anecht.
- 3ch. Gut! wenn er nun als Anecht immer fortfubre, alle Undere an Treue zu übertreffen, immer mehr für des Sauses Beste sorgte, und wenn du ihn mit Korn auf den Markt schickest, er immer mehr Geld dafür brachte, als Undere; oder wenn du ihn ausschicktest, ein Pferd zu kaussen, und hatte dann immer so gut gehandelt, als du selbst hattest handeln konnen, was machtest du dann?
- Er. Gi! bann machte ich ihn endlich jum Dberfnecht, und vertraute ihm bann mein Saab und Gut an.
  - 3ch. Bar' bas bann Recht?
- Er. Ja mohl, lieber herr! vollfommen Recht! wars um nicht?
- Ich. Siehft du nun? glaubst du denn, unser herr Gott wisse nicht so gut, was Recht ift, oder wurde weniger Recht und Gerechtigkeit in seiner haushaltung handhaben, als du armer Tropf? du bist jest der Gansehirte, Ans dere sind Anechte und Oberknechte, sep du nur recht treu in deinem Theil, und thue, was du kannst, so wirst du gewiß aber Bieles gesetzt werden, wenn wir einmal nach Hause kommen.
- Er. Ach! bas ift fcbn! wie Sie einem auch Alles fo gut erklaren tonnen! nun, Sie sollen sehen, ich will bie Ganse so huten, baß es ein Bunber senn soll.
- Ich. Das thue nur, du wirft feben, daß es gut geht, und daß du noch Oberknecht wirft. Aber damit du doch fiehst, daß es unser einem auch oft an Mitteln, zu helfen, fehlt; da mocht' ich gerne die arme Wittwe, des Predigers Tochter, aus ihrer Roth erretten, und ich kann nicht, sehe auch keinen Weg dazu.
- Er. Bar' ich nur reich, fo wollte ich fie gleich beirathen. Ich. Das glaub' ich dir gerne, benn ein fo fcbnes Beib au beirathen, ift feine fcwere Sache.
- Er. Rehmen Sie mir nicht abel, lieber herr! balb muß ich argerlich werben; ich will ein Schelm fenn, wenn ich an ihre Schuheit gebacht habe. Rein! ich wurde fie beisathen, wenn fie auch techt hablich mare.

- 3ch. Lieber Sans! verzeihe mir, ich febe, daß du re brav bift; ich versichere bich, daß Gott diesen Willen sch für die That annimmt: denn daß du nicht reich bift, dar bift du nicht Schuld. Aber hilf mir doch darüber nachde ten, wenn wir nach Augeburg tommen, so finden wir vi leicht Gelegenheit, die gute Frau honett unterzubringen.
- Er. Wir hatten fie follen mitnehmen; ber Pfarrer ha ein Cariolchen im Schoppen fteben, wir hatten unsere b ben Pferbe vorgespannt, und ich hatte tutschirt, bann hatt wir fie bei und gehabt, und wir hatten bann ben legt Biffen Brod mit ihr getheilt.
  - 3ch. Das mare boch nicht fcidlich gewesen.
- Er. Ja fo! nun, unfer herr Gott wird uns wohl wieder einen Bauernfnaben ober einen Juden an t Beg ftellen: nur die guten oder bbfen Geister follen u vom Leibe bleiben.

Run gings über ben Berg hin, und dann allmählig Bi unter. Das Wetter war gut, und auch die Straße; batte vergnügt sehn konnen, aber innerlich war ichs di nicht! benn Urania hatte gesagt: aber meiner Brautlie kannft du dich nicht eber erfreuen, bis dn mir hinlanglie Proben beiner Beständigkeit gegeben haft.

3ch hatte freilich bebenten follen, daß fich der Liebhal ber Bahrheit tein Beib unter ben Cananitern fuchen ba

Rur Proben her! — bamit ich meine Beständigkeit I weisen kann! das rief mein Geist in mir laut', Ur an batte es horen konnen. D, der Bermeffenheit! Wie, wenn nun die heerschaar des herrn gegen mir il Notiz davon genommen, und mich beim Wort gefast hatte! und so ein kleiner, brünetter, schoner hirtenknabe ha mir mit einem Schleuderwurf das hirn gespalten! Winit dem Provociren! der Sohn Davids ging nur i fenstve; und so überwand er Sunde und Tod, Teu und Holle!

Um Thor zu Augeburg fand fich fein Jude, ber mir eine Herberge, oder, mahrend einer Symphonie von handn, einen Lichtenberg gezeigt hatte. Rein Laut von meiner Mutter Glocken schalte in meinem Ohr, es war Alles so gewöhnlich, so menschlich, baß mir angst und bange ward: benn ich hatte abermals eben so wenig Geld, als bor dem Friedberger Thor zu Frankfurt.

Drei Bochen lang lag ich da, und machte die Schuld täglich größer: mir blieb am Ende kein ander Mittel übrig, als Gelegenheit zu suchen, meine Pferde zu verkaufen; ich schrieb an meinen Bater um Reisegeld, allein die Antwort blieb aus. Freilich hielt mein Anker noch immer fest, wie sehr auch das Schiff vom Meeres : Ungestümm im Zirkel herungetrieben wurde, aber ich horte denn doch die schrecks liche Brandung in der Nähe brullen, und ich war keinen Augenblick vor dem Losreißen sicher.

An einem Sonntage Nachmittag stieg mein Rummer aufs Sochste; heimweh, Rahrungssorge und tiefe Wehmuth über meine Abirrung vom rechten Wege, hatte sich meiner bes meistert; ich ging ohne vorbedachten Plan, wo ich hin wollte, gerade da hin, wohin mir der Kopf stunde, und zum nachssten Thor hinaus. Ich war ganz allein, ich ließ daher meinen Thranen freien Lauf, und weinte so laut, daß mans von weitem hatte hören konnen. Es war mir, als wenn mich ein Wind fortgeführt hatte: denn ich spazierte nicht, sondern ich lief. In der stillen Wehmuth schleicht man ges bickt und leise einher, aber wenn die Angst des herzens groß ist, so läuft man.

Bohin? - herr Oftenheim! halt! halt! wohin?

Wie ein gejagter hirsch ausschaut, die Ohren spigt, und große Augen macht, wenn ihm in seinem Laufe einer in ben Weg tritt, so stand ich da, und gudte; eine Minute lang sah ich nichts; mir klopfte bas herz. — Endlich entbeckte ich einen schnen breißigjahrigen Mannstopf, ber über die Gartenhecke emporragte, und mich anlächelte. Dann bes wegte er sich gegen die Thure, machte sie halb auf, buckte sich gar freundlich, und sagte: kommen Sie doch naber! 3ch

fand, daß der Ropf einem wohlgefleibeten und wohlgebaus ten Maune zugehorte, und mir ichien es, als wenn etwas Glanzendes vor mir ber über den Weg gewischt hatte; es war nur fo ein Blick.

Der fcone, und wie ich bald mertte, auch fehr edte Mann fab mich eine Beile fehr burchdringend an.

Er. Sie haben ja geweint!

- 3ch. Ach! Die Roth meines Bergens ift groß, ich bin auf der Reise, ich sollte bier einen Wechsel bekommen, und er bleibt aus.
- Er. Das ift nun freilich schlimm! aber Sie muffen boch beswegen ben Muth nicht sinten laffen; verkaufen Sie Ihre Pferde, oder suchen sie Arbeit zu bekommen, so lange, bis Ihr Bechsel kommt.
- 3d. herr! Sie icheinen mich zu tennen: benn Sie ries fen mir mit meinem Ramen.
- Er. Ich bin in dem Wirthsbause befannt, wo Sie los giren, und habe auch ein Paarmal Abends da gespeist, Sie haben mich aber wohl unter ben vielen Gaften nicht bemertt.
- 3ch. Ja, ich hatte auf gang andere Sachen zu mers ten! aber Sie fagen mir da: ich follte fuchen Arbeit zu bekommen, und meine Pferde verkaufen Gut! bas will ich fehr gerne: allein dann bleibt mir noch der Bediente zu versorgen übrig.
- Er. Das ift ber hans Chrlich nun ber findet ja auch wohl noch einen herrn, ob er fich gleich eben nicht fur Jeben ichidt. Aber wozu tonnte man Sie wohl brauchen?
- 3ch. 3ch bin von vortrefflichen Eltern febr forgfaltig erzogen worden; und bas Geschäft, bas ich am liebsten übernehmen mochte, mare: Rinder ju unterrichten.
- Er. Das ift recht brav! und ba tonnte ja Ihr Bes bienter in ber Chrlichteit Stunden geben; es finden fich Leute genug, die ihrer bedurfen ob fie fie aber lernen wollen, das ift nun eine andere Frage. Aber à propos! verstehen Sie auch Griechisch?
- 3ch. Mein Sauptstudium besteht in ber Kenntniß ber veientalischen Sprachen, ich hab' sogar bas Arabische von meinem Bater sprechen gelernt.

Er. Das ift ja herrlich! — bas ift auch mein Lieblings= ftudium, aber es hat mir an Unterricht gefehlt. Wiffen Sie was? — ich bin ganz allein in der Welt, ich war ein einziger Sohn, meine Eltern sind todt, ich hab' ein hub= sches Vermdgen, ziehen Sie zu mir! — nicht weit von der Stadt hab' ich ein Landgut, morgen am Tage wollen wir dahin ziehen, dort kann ich Ihre Pferde und den hans Ehrlich brauchen, Ihren Wirth bezahle ich.

Diese Rebe schmedte mir so suß, wie dem Apostel Jos hannes das Brod, das ihm der Engel zu effen gab, nur fürchtete ich, es mochte wieder Bauchgrimmen darauf folsen. hatte ich doch Uranien, oder den grauen Mann fragen tonnen! — das Einzige, was ich glaubte thun zu muffen, war, auf den Busch zu klopfen, ob ich nicht ein Bogelchen guter Art herausjagen konnte.

- 3 ch. Ich erkenne Ihre vortreffliche Gesinnung mit dem verbindlichften Dant; aber meine Reise ift wichtig und eilig, ich werbe baburch aufgehalten.
  - Er. Darf ich ben 3med Ihrer Reife miffen?
- Ich. Ich bin eigentlich in dem Orient zu Saufe; nun foll ich nach meinem Baterlande reifen, und das Beimwehtreibt mich fo, daß mir jeder Aufenthalt schweres Leiden verursacht.
- Er. Saben Sie fich bieber auf Ihrer Reise nicht aufs gehalten?
- 3ch. Ja! ich war viele Wochen in Frankfurt bei herrn Lichtenberg, bann verirrte ich mich, und gerieth auf ein abelich Schloß, wo ich auch ein Paar Tage verweilen mußte, bernach
  - Er. Die hieß bas abeliche Schloß?
- Ich. Das weiß ich nicht einmal es ist unbegreiflich, baß ich nicht gefragt habe; es wohnt eine Frau Generalin mit ihrer Tochter ba.
- Er. Mein Gott! Die Frau von Eitelberg mit ihs ter Tochter! — Da find Sie gewesen? —
  - 3 d. Leiber! bin ich ba gewesen.
  - Er. Wie lange?

3ch. Wie gesagt nur ein Paar Tage, ich gerieth in bie Irre, und so verirrte ich mich babin.

Er trat febr ernft vor mich bin, und fragte gleichfam brobend: Sind Sie aus biefem Drachenneft unbeflect wege gefommen?

3ch. Gott Lob, ja! aber beinabe mar' ich in ihren Schlingen gefangen worden.

Er. Run, bas freuet mich! - fonft maren wir gefchies bene Leute gemefen.

3ch. Run, das freuet mich auch: benn eben biefe Gesfinnung bewegt mich, ju Ihnen ju ziehen. Endlich hab' ich mich bann auch an bem glorwurdigen Sterbebette bes Pfarrers Gerhard zu Fronheim, und bei feinem Begrabsniß einige Tage verweilt.

Ich war noch so voll von dieser Geschichte, daß ich sie ihm von Anfang bis zu Ende mit allen Schattirungen und Rleinigkeiten erzählte. Sie interessirte ihn so, daß er die hellen Thranen vergoß, und an allem so Theil nahm, als wenn er mit am Sterbebette gesessen hatte, — wobei ich dann fand, daß auch ein langer Aufenthalt bei ihm, für mich kein Ausenthalt seyn wurde, und er fand auch, daß ich von Eitelberg nichts Ansteckendes mitgebracht hatte.

Bir wurden bald bes Sandels einig, und ich jog mit Sad und Pad jum herrn gorfcher.

Es gibt nicht leicht einen reizendern, einsamern und ruhis gern Wohnplatz, als das Landhaus meines Frenndes: im einem kleinen Becken, das gegen Mittag einen waldigen Sigel, gegen Morgen eine sanfte, aufwarts steigende Flache, gegen Abend einen Berg voller Aecker mit einem waldigen Gipfel, und gegen Mitternacht ein sehr verengendes Wiessenthal, mit einem sanft hingleitenden Bache und einer von fern ber klappernden Muhle, hatte, stand etwas erhaben, ein sehr weitläufiges Gebäude; dieses versprach eben von außen nichts sonderliches, aber inwendig enthielt es Schätze, die Riemand da suchte.

For fcher hatte fich die fittliche Menschenkunde zum Zweck gemacht, und darinnen unglaubliche Fortschritte gethan; er stand mit großen Mannern in allen Welttheilen in Berbins dung, die ihm, jeder aus seiner Sphare, Beiträge lieserten; diese bestanden aus physiognomischen Zeichnungen, Beschreis bungen von großen und edlen, aber auch von großen und schändlichen Charakterzügen, deren Wirkungen allemal im Gesicht angezeigt, und darauf hingewiesen wurde, und dann auch aus Bestimmungen der entsernten und nahen Ursachen, die solche Charaktere nach und nach entwickelt, und ihnen die Richtung gegeben hatten. Daraus war nun eine Sammslung von Rissen, Busten und Gemalden entstanden, wovon man außer ihr kein Beispiel sinden wird; besonders da auch jedes einzelne Stuck mit einer kritischen Ausarbeitung oder Abhandlung begleitet war.

Alle diese charakteristischen Darstellungen hatte nun herr Forscher in Rlaffen, Geschlechter, Arten und Abarten einsgetheilt, und für jede Abtheilung ein besonderes Rabinet besstimmt. Größer und hinreißend serhabener kann man sich aber nichts denken, als den Tempel, der sich oben auf dem Dauptgebäude befand; er war vollkommen rund, ruhte auf korinthischen Säulen, und hatte eine prächtige Ruppel; Fensster, die oben auf eine sonderbare Art angebracht waren, warfen ein höchst vortheilhaftes Licht auf alle Gegenstände. hier waren die höchsten Ideale der sittlichen Größe und Schönbeit aufgestellt.

Segen dem Eingang über stand der Erlbser in Lebensgröße; die Statue war aus Gips gebildet, aber mit einer Maffe überzogen, die dem parischen Marmor vollommen abnlich war. Mein Gott! — welch ein Meisterstück! — und wie ganz verschieden von allen, auch den schnsten Borstellungen! Forscher hatte sie dem Künftler selbst augegeben, indem er aus allen edlen Charafterzügen seiner ganzen Sammlung gleichsam eine Quintessenz extrahirt, und sie hier in ein junges, männliches Angesicht concentrirt darstellte: der ganze Korper war das Urbild der Spmmetrie, so wie das Ganze der hochsten menschlichen — nicht so sehr Schnheit, als

Rajestät. Gar nicht Ebwens ober Ablermäßige Rajestät, sondern Majestät der Gottes und Menschenliebe — tein freundliches, weiches Lächeln schwebte um die Lippen, sons dern auf dem ganzen Antlige ruhte ein feierlicher Ernst, dem aber doch eine jede Sande konnte hingebeichtet werden, sos bald man sie ernstlich bereute. Der ganze Blick war die Hieroglyphe der Borte: Rommet her zu mir Alle, die ihr muhselig und beladen send, ich will euch erquicken — Ich hab' für euch eine ewige Erlbsung sunden. — D, wie oft bin ich da hinausgestiegen, um das Bild Stunden lang zu betrachten!

Reben ibm gur Rechten ftand feine Mutter; im Gangen bas namliche Geficht, aber weiblich und vermenschlicht.

Dann Paulus, Petrus, Johannes, die vornehms ften Rirchenvater, und bann die größten Chriften ber fpates ren Zeiten.

Das war ein mahrer Tempel ber Gottheit! ba las ich oft bie Geschichte Jesus und seiner Apostel - und mas ich babei empfaud, bas läßt sich nicht beschreiben.

Unter diesem Borgemach bes himmels in ben Mansarden befand fich ein großes Bimmer, in welche nun eben jene Deisfterftude, neben ben hochften Ibealen ber griechischen und romischen Schulen, aufgestellt waren. hier hatte man Chrisft um und ben vatikanischen Upoll gepaart.

A poll fchien ju fagen: Mir follen fich de Rnice Beugen, burch die Ueberlegenheit meiner gottlichen Macht.

Chriftus aber: Mir follen fich alle Aniee beugen, burch bie Ueberlegenheit meiner gottlichen Bahrheit und Liebe.

Armer Apoll! - da tommft bu ju turg - Bahrheit und Liebe befiegt auch beine Dacht.

Darauf folgten Maria und die mediceische Benus — Bahrlich, ein ungleiches Paar — ich begriff auch nicht sos gleich, warum fie gepaart waren, allein mein Freund erklarte mirs: er dachte sich unter der heiligen Jungfrau das Urbild ber heiligften, und unter der Benus das hochfte Ibeal der Liebe reizenden Schoheit. Jene leitete sanft und allmählig

gum bochften Grad ber platonifchen, biefe rif gewaltfam gur ehelichen Liebe bin.

Nun noch driftliche Apostel und apostolische Manner neben heibnischen Philosophen: hier überall hohe Tugend mit dem Bewußtsenn bes eigenen Abels, aber dort heiligkeit — Absglanz gottlicher Tugendfulle — nubegranzte Liebe, mit dem Bewußtseyn eigener Dhumacht, in mahrer Demuth.

In einem andern Kabinet sahe man lauter contrastirenbe Figuren: Johannes und Judas; Marc-Aurel neben Caligula; Boltaire und Dr. Spener; Shaftsbury und Sinzendorf; Ludwig der Bierzehnte und Ernst der Fromme; Gustav Adolph und Maximilian von Bayern u. s. v.

Dann folgten in ganzen Reihen von Zimmern die verschies benen Charaftere in Zeichnungen und Gemälden: besonders merkwärdig waren mir die ersten Anlagen in Jugendfopfen, und wie sie nach und nach, entweder durch das kaster oder burch die Lagend, fixirt, und in einem bestimmten Charaketer ausgebildet worden. Was hatte aus dem Knaben Caretouch e werden konnen? —

Hier war gut fenn, und meine Sutte war auch gebaut. Forscher war sehr geheim mit seinen Seltenheiten; Niesmand Betam sie zu feben, der nicht ein Gesalbter war; ich mußte auch erft eine genaue Prufung burchgeben, eh' ich in dieses Heiligthum geführt wurde.

Benns darauf ankame, zu bestimmen, wer eigentlich unter und Beiden des Andern Lehrer und Hofmeister war, so wurde ich wohl zu kurz kommen. Nun ja! freilich lasen wir Gries den und Araber, Chaldaer und hebraer mit einander, aber erstlich wußte herr Forscher allenthalben beinahe mehr, als ich, und zweitens unterrichtete er mich dagegen in der so schweren Wissenschaft der Selbstunde.

Er hatte mich in ein Zimmer logirt, bas bie ganze Ents widlung meines Charafters, von ben erften Anlagen au, burch alle mögliche bofe und gute Richtungen burch, bis gur Bollendung jeder Art enthielte. Hier konnte ich sehen, was in jedem Falle aus mir werden wurde; Schauer und Entssetzen ergriff mich beim haar, wenn ich die vollendeten Bbsewichter meiner Art betrachtete, bagegen schwebte ich auch für Wonne zwischen himmel und Erde, wenn ich die Aposstels-Gesichter und ihre Thaten studiete, die aus dem moraslischen Stoffe entstanden waren, der auch die Unterlage meisner ganzen Existenz ausmachte. - hier gabs kein Mittelwessen, entweder heilige ober Bieh, Engel oder Teufel.

Sottlob! ich fand mich auf gutem Bege, aber freilich auch noch auf bem U B E Bantelchen! — Es ift nicht zu fagen, wie in so hohem Grad bieß Studium meine Geist und Feuertaufe wedte, sie braunte mir im Gesichte, und arbeistete machtig an meiner hieroglyphe.

Jetzt durfte ich aber auch in kein anderes Jimmer mehr ries den; Sie werden sonft gant gewiß ein Splitterrichter, und die Runft wurde Sie rasend machen, sagte mir Forscher. Aber du kannst nicht glauben, liebster Theophil! wie start mich oft der Rigel stach, auch einmal in andere Rabinete zu guden, um mich mit meinem Nebenmenschen zu meffen, allein das war' mein Unglud gewesen; denn ich konnte dabei keinen andern, als den mir freilich sehr versstedten Zweck haben, ihre Mängel gegen meine UBC Tugenden zu halten, und dann dabei eine recht selbstgenüsgende, zufriedene Miene zu machen. Eine Miene, die sich nach und nach sixirt, und mich unvermerkt zum Scheusal gebildet hätte.

Dieg ift die Pietisten = Mippe, an welcher so mancher Ansfanger scheitert; benn fie ist unter bem Wasser verborgen; 6' man sichs versieht, sitt man fest, und das Led wird is groß, daß alles Pumpen nichts hilft.

Muf diesem wortrefflichen Posten stand ich ein ganges Biers teljahr; ich mochte nicht vor die Thure geben; taum nahm ich Zeit zum Effen und jum Schlafen. Alles zeichnete ich in Miniatur nach, und aus allen Abhandlungen machte ich mir Auszuge.

Diefe Beschäftigung bestimmte nun meinen Charafter, und

gab ihm feine vollige Richtung; ich ward gleichsam ein neuer Mensch; bisher hatte ich blos in der Phantafie ge= lebt, jest tam ich zu reiner praktischer Vernunft. Ich be= durfte Felsenmanner und ben grauen Mann, jest aber hatte ich ben hohen Führer in mir selbst.

Aber werbe ich bie Felsenmanner und ben grauen Mann benn nicht mehr brauchen? — Ja, bu lieber Gott!

Ein Bierteljahr war ich bei herrn Forscher gewesen, und hatte mich um die Welt nichts bekummert. — Ich hatte zu viel mit mir felbst zu thun! —

Forscher ging auch oft einige Tage weg, wohin? — bas mußte er und hans: denn ben nahm er immer mit. Run, was geschah?

Einsmals war herr forscher acht Tage verreist gewesen; an einem Morgen früh um fünf Uhr trat er unerwarstet in mein Zimmer, als ich eben anfing, zu arbeiten; er lächelte sehr heiter, und sing an: Dstenheim, Sie mussen sien mit mir frühstücken! — kommen Sie! — bas ließ ich mir nun nicht zweimal sagen; ich sprang auf, griff ihn am Arm, und wanderte mit ihm fort.

Auf diesem Wege sagte er mir: Sie waren noch nie auf meiner Morgenstube, aber jest will ich Sie hinführen; bort hab' ich eine Statue, die bas größte Meisterstud meiner ganzen Sammlung ist, sie ist ganz nach dem Leben gebilz bet, und im modernen Geschmad gekleidet, Sie werden sich wundern, und ich behaupte, daß Sie nie etwas Naz turlicheres gesehen haben.

Boller Erwartung trat ich mit ihm zur Thure hinein — ich blickte gegen über, und siehe! ich sahe ba an der Band ein Frauenzimmer in Muffelin gekleidet auf einem Fußge=ftelle stehen, über das Gesicht hing ein weißer Flor, so viel konnte ich aber doch erkennen, daß es überaus schon war. Nachdem ichs eine Weile betrachtet hatte, schlich hans hintenher, und stellte sich froh und heiter neben mich, endslich trat Forscher hin, und hob mit einem Stäbchen ben Flor auf.

Maria! - und Forfchers Gattin!

Dans bupfte auf einem Beine herum; fie aber flieg berab, und umarmte mich mit Thranen ber Wonne und ber Behmuth. Das war ein Morgen, wie es wenige gibt! -

Daria war feit geftern Abend bier, fie gerichmoly fur bantbarer Empfindung ihres Gludes vor Gott. Much mir wollte fie banten, aber leider! ich hatte nichts bagu beigetragen; nur baß ich burch meine Erzählung bie entfernte Beranlaffung baju gemefen mar; Sans aber hatte mirts lichen und wichtigen Antheil an ber Sache.

Meine Erzählung mar bas Saamenforn gewesen, aus welchem biefer prachtige Lebensbaum ermachfen follte. Meine Erzählung! --

Bie wenig weiß man, was aus ben allergleichgultigften Borten wird? - Benn man bedenft, baß jedes Bort, welches von Jemand gehort wird, nothwendig auf biefen Jemand wirft, und bort entweber eine unendliche Gebans teureihe anfangt, ober einer wirklich eriftirenden burch einen Stoß, fei er auch noch fo unmertlich, eine andere Rich= tung beibringt, fo ift tein Bort gleichgultig - alle find entweder nuge, oder unnuge; bier gibte feine adiaphora rhemata, mohl aber rhemata arga; man barf nur einen Blid auf die große Wirfung einer fo fleinen Urfache werfen, fo begreift man mobl, baß es feine Mifrologie ift, wenn Chriftus fagt, die Menfchen murben an jenem Tage von einem jeden unnugen Borte Rechenschaft thun mufs fen! - Bilf, Gott! welch ein Debet wird bas geben! -Benn ber Erlbfer es nicht burch feinen Credit bilangirt, fo merben wir übel megfommen.

Sans fcbien es ju fublen, daß er mir den Rang abs gelaufen hatte; er ichabte juft nicht auf dem Binger, aber in feiner Seele ging boch etwas Aehnliches vor; bas mar mir nun leib fur ibn; benn ich hatte boch gerne gefeben, daß er feinen Lohn nicht dabin gehabt hatte, und er war gerade baran, ibn ju verpraffen. Ich fagte ihm ins Dhr:

Sans, bedente mohl, daß unfer herr Gott feinen Ges fallen an einer guten That hat, wenn man bentt: bas hab' ich gethan! - fei bemuthig! - bas wirkte; und bas mar mie lieb für ben auten Bungen.

Nun rudte die Zeit meiner Abreise heran. Forscher bielt mich nun auch nicht mehr auf; ob mein Bechsel ger tommen war? — bas wird man fragen; — nein! aber mein Freund hatte mich beruhigt, er sagte mir: ich sollte ihm nur einen Schein geben, so wolle er mir Geld bis nach Wien vorschießen, und er wollte dann den Wechsel fur mich einkassieren.

Daß es vor meinem Abschiede bei Forschern noch eine table d'hote gab, bas hatte ich nicht erwartet. Aber wie Bieles begegnete mir auch, bas mir vollig unerwartet mar! — Mit einer besondern Freude fundigte er mir an: baß morsgen Abend vier Freunde mit ihm speisen wurden, und es sey Wonne für ihn, mir ihre Bekanntschaft zu verschaffen.

Das find Manner! - fügte er bingu: in beren Atmossphäre man fich wie eine Blumenknofpe in ber Sonne ente faltet, und jum Tragen ebler Fruchte befeelt wird.

In diefer Zwischenzeit padte ich meinen Bunbel, auch wurden mir meine Pferde wieder zugestellt; ich wußte wirks lich nicht, wie ich mit Forschern daran war — oft kams mir gerade so vor, als wenn er mit den Meinigen in einer geheimen Berbindung gestanden hatte,

Ich fcbreite über das Gepade weg; und tomme jum Abendmabl.

Auf einem großen Saale, ber mit schbuen Gemalben, Landschaften, historienstüden und Portraten, die alle auf Forschere, historienstüden und Portraten, die alle auf Forschere Sammlung Bezug hatten, gleichsam bebeckt war, versammelten sich Abends um sieben Uhr vier Man=ner; ja wohl, Sonnenmanner! ber Erste zeichnete meister=haft, und hieß Merk; der Zweite hatte die Gipsstatuen im Tempel der sittlichen Schonheit gearbeitet, sein Name war: Schuler; der Oritte hatte die Malerkunst aufs Sochste getrieben, er nannte sich Lichthold; und der Bierte war ein Gelehrter, ein überaus gründlicher Philossoph und tiesblickender Menschenkenner, er hieß Gottfried. Alle Vier waren unverheirathet, und keiner über vierzig Jahre alt; sie hatten sich mit Forschern zum Zweck der Menschenkunde vereinigt; sie geheiteten gemeinschaftlich und ges

beim; benn ihr Geschaft war nicht von ber Urt, daß mans Biele durfte seben laffen, nur Wenigen war vergonnt, in diefes Seiligthum ju schauen. Alle hatten, eben so geheim und unbemerkt, große Reisen gemacht, und da ihre Kenntzriffe gesammelt.

Alle Bier (prubten Flammen bes Genie's um fich her; ich erinnere mich nicht, je in meinem Leben so große und edle Manner gesehen zu haben: Es war mir gerade, als wenn ich zwischen Engeln wandelte, ich fublte mein Nichts, und in tiefer Ehrfurcht ihre Große.

Aber nun — tam noch ein Funfter hinzu — Wahrlich, ber verdient ein eigenes Rapitel — auch barum, bamit ich mich in die gehörige Positur setzen konne, ihn wurdig zu empfangen.

Raum hatten wir uns fo recht traulich zusammen an bie landliche Tafel geset, wo ich, wie ein Sundlein, die Brossamen aufzulesen gedachte, als mein Dans hastig in ben Saal gelaufen tam, und rief: Ihr herren! — braußen sieht Giner — wenn er schone große vergoldete Flügel hatte, so glaubte. ich, er war' ein Engel, aber er hat ein Rleid an, wie ein Mensch, und gar nichts von Flügeln an ber Schulter, ber sagte zu mir: er mochte gerne die herren alle, die hier speisen, sprechen.

Das Ding machte gewaltiges Aufsehen, und erregte bei und Allen den hochsten Grad der Neugierde. Wir standen Alle voller Erwartung auf, Forscher aber lief hinaus, um zu forschen, und in einer Minute führte er den undes stügelten Engel herein — ja, das ist wahr! — er bedurfte - teiner Flügel — er war einer von Denen, die unmöglich incognito reisen konnen, wenn anders die, die ihm begegs nen, Augen haben, um zu sehen. Sein Anzug war eins sach, aber doch so, daß er zu ihm paste. Seine Augen strahlten auf und Alle herum, und seine Lippen grüßten und. Ohne Forschers Einladung zu erwarten, setzte er sich an die Tasel, und wir setzten und guch wieder, dann wurde

auch fur ihn ein Couvert gebracht. Riemand bachte aus Fortspinnen bes vorhin angefangenen Fabens, vielleicht war es aber auch nicht mbglich, benn ich wenigstens hatte bas Ende verloren.

Einige Minuten lang wurde blos gegeffen, man horte feine Sylbe, auch war er, allem Unsehen nach, der Mann nicht, bei dem man ein Ausfüllungsgespräch von der Witzterung beginnen konnte. Es war also nichts anders zu thun, als zu harren, bis er selber anfing. Unser Aller Erwarztung war aufs Sochste gespannt, bis sich endlich die Scene biffnete, und der Borhang empor flog.

Ernft und feierlich fab er uns Alle ber Reihe nach an, und fprach :

Die große Geifterftunde fchlagt!

Der Ton und die Attitude, mit ber er bas fagte, brang und Allen burch Mark und Bein, keiner wagte einen Laut. Er fuhr fort:

Der goldene Uhrzeiger, oben an der Pyramidenspige, die in die Bolken ragt, stand auf eilf — und aus ihrer Mitte grollte der Glockenklang viele Meilen weit in abgemessenen Schlägen durch die ebenen Gesilde umher, als sich das Minkesterum unsers großen Monarchen, auf geheime Binke, in seinem Kabinet versammelte. Bald ergingen Befehle an die Eilboten, mit gestügelter Schnelle sich in alle Beltztheile, vorzüglich aber nach Europa zu begeben — sie alle bekamen schriftliche Auftrage. Auch ich bekam sie — und auf meiner Liste stehen: Forscher, Merk, Schuler, Lichthold, Gottfried und Dstenheim. Ich sinde Euch bier beisammen; hort nup unsers herrn Befehle an Euch.

Sier machte er eine Paufe.

Der bochfte Grad des Erftaunens ward bei uns Allen fichtbar; ich besonders saß im Feuer — er hatte meinen neuen Namen nicht genannt. Ich fühlte meine Burde, nahm ein Blatt Papier aus dem Sacke, und schrieb mit dem Bleiftift:

Großer Unbefannter! unter den Gefalbten beiße ich nicht Ditenbeim!

Er schrieb barunter: Engenius. — ift bein neuer Name, beine Borficht ift lbblich, bie meinige auch.

3ch las bieß, und ber Geift bes Erhabenen wehte burch alle meine Rerven. Dann fuhr er fort:

Da, wo sich die entferntesten Anfänge ber menschlichen Sandlungen an die guten oder bbsen unsichtbaren Rrafte anknupfen, beginnen ungeheure Triebsebern, die zum ganze lichen Untergang unsers Reichs gespannt sind, zu wirken; zwei Reiche in Europa sind besonders merkwardig, dort sind die Plane des Aufruhrs beinahe reif, und bald wird ihre Ausführung losbrechen. Ihre Außenseite wird so scheins bar seyn, daß auch, wenns möglich ware, seihst die Auserwählten konnten verführt werden,

Freunde! es kommt zur Entwicklung erstaunlicher Schicks sale. Die Finsterniß sammelt ihre ganze, aber auch ihre lette Macht, und bas Reich bes Lichts ruftet sich zum ewig entscheidenden Rampf; es wird glorreich siegen, und bann wird unser Abnig herrschen von einer Grenze der Erde zur andern, und seines Konigreichs wird kein Ende seyn.

Bieder eine Paufe. — Der Morgenlander fahe ftarr vor fich bin, verborgene Majestat blitte aus seinen Mienen, es war mir in seinem Anschauen gerade so wie ehemals, als mich ber Felsenmann mis Feuer und Geift taufte.

Unfer Aller herzen brannten in uns, wie den Emaus-Jungern, und unfer Aller Augen hingen an feinem Blick, wie die Blicke der Junger an ihrem Meister, als er Jerusalems Untergang weiffagte. Ich dachte an meinen Bater und mich in der Kelsenbbble.

Roch ftarrte er geradeaus, als wenn er einen Blid in die Bunder der Ewigfeit gewagt batte.

Bas war das? — großer Gott! — was war das? — so fragten sich unsere zagenden, und sich schnell begegnens ben Augen. Gin durchdringender — ein Posaunenton wars; woher er tam, das wußten wir nicht. Sogar der Morgenslander flaunte, man sahe, daß ihm dieser Ton unerwartet war.

Roch einmal! - es toute langer, und in abgemeffenen, abmechselnden Zakten.

Mir bebte das, herz im Leibe, und daß es den Andern eben so ging, begann ich zu merken. Der Fremde horchte, als wenn ihm der schreckliche Ton etwas zu sagen hatte, und als er aufhorte, so sing er an: Freunde! Fürchtet euch nicht! das betrifft mich; dann stand er auf, ging and Fenster und schante in die Dammerung hinaus. Es kam mir vor, als wenn er da mit etwas beschäftigt ware; auf einmal strahlte es hell in die Luft hinein, so daß wird im Zimmer bemerz ken konnten, und so wie das geschehen war, setzte er sich wieder zu uns.

Nun folgte eine schauervolle Stille von wenigen Minuten. Jett trat ein ansehulicher Mann mit einem langen Barte herein; er sahe einem polnischen Juden ahnlich, aber er war keiner; dieser stellte sich gang stille vor den Kamin, und sahe uns alle nacheinander au; sein Dasenn erweckte Sprfurcht. Nach einer kleinen Beile fragte der Morgeulander in arabisscher Sprache:

"Bas ift bein Auftrag an mich?"

Er. 3ch tomme von Abend ber! - Sie haben beschlofs fen, was man vermuthete, und ihrem Schluß das Siegel aufgebrudt,

Der Morgenlander: Schon? -

Er. Nicht allein das, sondern im tiefften Dunkel ber Bosheit liegt auch ichon ber Schluß zu vielen taufend Menschenopfern.

Der D. Das ift zu erwarten! -

Er. Aber das nicht, daß in Deutschland, und fast in gang Europa, eben biefelben Borbereitungen gemacht werden.

Der M. Ja, aber ba ifts noch ferne bin! -

Der Mann mit bem Barte trat zwei Schritte vormarts, und fagte febr ernft und feierlich: herr! naber als unfere Freunde vermuthen! — beschleunige beine Geschäfte! — das ift's, was ich dir zu sagen habe.

Nun ftand der Morgenlander auf, und redete in einer uns unverständlichen Sprache mit ibm; an ihren Geberden aber merkte man, baß es Sachen betraf, die feine Rleinigkeit varen. Der Bartmann stellte fich wieder pors Ramin, und Morgenlander feste fich an feinen vorigen Ort.

Rach einer kleinen Weile sprach ber Morgenlander Manne vor dem Kamin; Bruder! — über Petersburg, T tow und Tobolst nach Bothara, dort derwartest du we Besehle. Bas du auf dem Wege antrifst, das verst und wer zum Kampse taugt, den salbe und tause zum Kritter, überall aber sage unsern Freunden: daß sie, n die driftlichen Juden ein Zeichen von ihnen vom hin sordern, nichts anders zu antworten haben, als: es wihnen keins mehr gegeben werden, als die Wiederkunft herrn zum Gericht.

Auf beinem Wegerburch Dentschland unterrichte unsere ftrauten, daß sie mit allem Ernft vor dem Sauerteig falschen Auftlarung der Neologen und Freigeister waritre Schriften sollen nicht gelesen werden! — denn es bleicht etwas hangen, das hernach die ganze Masse verd und sollte man etwa hadurch Mangel an Geistesnahrung fürchten, so braucht man sie nur an den zu erinnern, mit so wenigen Speisen piele Tausende sättigte, so daß übrig blieb; das Reich der Wahrheit hat überschwengli Borrath an Lebensmitteln, wir bedürsen ihrer verlegenen wiederausgepungten Waaren nicht,

In Rußland wird man dir flagen, man fabe noch in bie Menschen fur Baume an; antworte ihnen aber: n ber Lichtgeber nur einmal ben Blinden por ben Fleden hin geführt hat, und am Operiren ift, so sey nichts mehr befürchten.

In Tobolet vergift nicht, bem Rampfer Gottes zu fat wer bem thatenreichen Jager Efan answeicht, und t von der Borfehung in die Bufte geführt wird, der erfa wo himmel und Erde zusammenhangt, und das ewige I fpricht den Segen über ihn aus. Sage ihm; er werde zweien herren über ben Bach zurückfehren, und Bri Efan werde ihm freundlich seyn.

Bergif in Tobolet ber Poftstation nicht; bas Paquet, 1 des bu bort findeft, nimm mit nach Bothara! wo fic balb melden wirb, ben es angeht; bann ruhe und erwarte weitere Auftrage.

Jest ftand der Morgenläuder auf, Thranen glanzten in seinen ftrahlenden Augen, und indem er den Bartmann zarts lich umarmte und kußte, sagte er ferner: Reise glucklich, du ehrwürdiger Diener unsers herrn! in seiner und unserer Liebe find wir allein zu großen Thaten fahig — Kraftthaten kann Jeder thun, der Kraft hat, aber der Lichtsburger thut sie aus Liebe Sottes, zum allgemeinen Besten, die unsuchtbaren helden werden um dich her sepn und dich geleiten. Lebe wohl! —

Der Mann mit bem Barte budte fich tief, und antwortete: biefe Zeiten find jum Thranenfaen; auch mit dir fen ber herr auf beinem großen Belbenwege! —

Much zu uns Sechsen wendete er fich , und fprach :

Bas biefer große Reisende euch fagen wird, das thut! — Wenn wir uns einmal wieder feben, fo werden wir uns von fehr wichtigen Dingen unterhalten, und uns biefes Abends freuen.

Forscher bat ibn, Speise zu fich zu nehmen, er aber antwortete: Meine Speise ift die: daß ich den Billen desent thue, ber mich gesandt hat; jest eile ich, und damit schritt er zur Thure hinaus.

Der Morgenlander fette fich wieber, und fuhr fort:

Wenn der Staatssekretar des Weltregenten die Geschichte von den Patriarchen seines Bolks nicht anders zu sagen weiß, als: sie wurden geboren, zeugten Sohne und Abchter und starben; wenn Licht und Finsterniß sich paaren, und die Riessen der falschen Aufklarung herrschen; wenn der herr die hen och s wegruckt, daß man sie nicht mehr sieht, und wenn die Saulen des Tempels Gottes zur Arche dienen muffen, dann ist das Universalgericht vor der Thure, und wenn dann auch die Abrahams mit dem herrn der heerschaaren kapistuliren wollten, so wurde es doch nicht helfen.

Freunde! wenn man gut und ebel wirkt, und man wird verkannt, so ziehe man fich jurud, und wirke im Berbor= genen; kann man nicht mehr leuchten, so muß man doch warmen. Ihr follt in ein Alima verfett werben, wo ihr Beides beffer tonnt, wie bier.

Forscher suß seine Schatze, die weber Motten noch Roft freffen, einpaden, und unter ber Sulle eines Raufsmanns über Benedig nach Smyrna reisen; bort wird man ihn balb finden, und ihm fagen, was er thun foll.

Mert geht über Benedig, Alexandrien und Rabira nach Ober : Egypten; in den Ruinen ju Theben foll er wohl aufs merten, und in der großen Pyramide feine Auftrage empfangen.

Schuler reist nach Sprien, bann nach bem Rlofter Canobin auf bem Berge Libanon, und die Geschäfte, Die man ihm bort zu verrichten gibt, muß er treulich ausführen.

Lichthold nimmt feinen Weg über Conftantinopel, burch Rleinafien, Armenien, bas mitternachtige Perfien und Corosfan nach Samartand, wo er in ben Ruinen bes Pallaftes feinen Manu finden wird.

Gott fried geht auch nach Egypten, bort aber wendet, er fich nach Sues, und von ba nach bem Catharinenklofter auf bem Berge Sinai, wo er bann weiter horen wird, was fur ihn gu thun ift; und

Oft en heim verfolgt seinen Weg, ber ihm vorgschrieben ist; seine Bestimmung ist besonders groß, wichtig und erbaben, darum muß er seinen Pfad im Dunkeln wandeln. Aber ich hab' ihm eine Flammenschrift vor seine Augen zu halten, die lautet so: Wenn ein Mensch zu einem großen Iweck berusen ist, so arbeiten seine Anlagen von Jugend auf in seiner Seele; oft ahnet er, und träumt wie Joseph—kbunt' er nun seine Träume verschweigen, so wurd' er sich viele Leiden ersparen, allein das hohe Vorgesühl erzweckt Stolz, der Stolz erzeugt Neid, und der Neid stürzt den Joseph gerade seiner Bestimmung zuwider in die tiesste Riedrigkeit; jest ist er auf der rechten Feuerprobe, wird er da nun bewährt ersunden, so führt ihn die Vorsehung durch das Hinterpsbrichen auf einmal von einem Extrem ins andere.

Run ftanb der Morgenlander auf.

Forscher nothigte ibn gu bleiben, aber er eilte meg.

Die fünf Manner hatten ihm Bieles zu sagen, allein er antwortete: Seht, ich hab' Euch Leben und Tob vorgelegt, mablt, mas Ihr wollt!

Alle verfetten mit einem Munde: wir wollen gerne fols gen, nur wann, und womit follen wir reifen?

Forfcher mar reich, aber bie Unbern nicht.

Dierauf antwortete er: beschleunigt Guren Aufbruch, so febr Ihr tonnt; ber, in beffen Diensten Ihr seib, hat überall Raffen, aus benen Ihr Gure Bedurfniffe nehmen tonnt, habt nur Zutrauen gu Ihm.

Jest nahm er Abschied von uns Allen, und ging fort. Du ftanden wir nun und sahen uns alle an — Nein! wir hatten nicht geträumt! — teiner zweifelte an der Gottlichs teit seiner Bokation, und das allerseitige, unbemerkte Begefchleichen wurde beschloffen.

Forfcher mußte alle feine Sachen mitnehmen, befimes gen wollten ihm noch Alle helfen einpaden.

Ich aber war jum Abzuge bereit; ich nahm baher von Allen, befonders von Forschern, einen bants und thranenvol= len Abschied, und bes andern Morgens ritt ich mit meinemt hans auf Munchen gu.

## Das britte Buch.

Sans gehörte gu ben wiedertauenden Thieren, baber vers daute er auch beffer, wie andere feines gleichen; als wir daber eine Beile geritten hatten, fo fing er an:

Herr! ich hab immer geglaubt, ein Mensch sein Mensch, ich sehe aber auf unserer Reise so viele, die wohl Menschen ahnlich sind, und die doch auch so aussehen, als wenn se keine Menschen maren; nun, da auf dem Edels hose waten's wohl bose Geister, aber der Mann gestern Abend —

3ch. Nun?

Er. Ja! ich meine so — ich kanns nicht so sagen, wie mir war, als ich ihn sahe; lieber herr! ich hab' immer geglaubt, es gabe nur gute und bose Geister, und dann Menschen; ber gestern Abend schien mir kein boser Geist und auch kein Mensch zu senn, darum hielt ich ihn auch für einen Engel. Run sagte aber unser herr Pastor immer, als ich noch in die Kinderlehre ging, es gab' keine Gespenster; die guten und bosen Geister ließen sich nicht mehr sehen, das sen purer Aberglaube. Und doch kommen mir die Kerle alle, die ich so gesehen habe, nicht wie Menschen vor; da muß nun entweder unser Pastor Unrecht has ben, oder —

Sch. Mun? - ober :

Er. Ja! bas paßt wieber nicht - ich fanns nicht fo von mir geben.

3d. Sag' nur gerabeju, mas bu bentft.

Er. Benn Sie's fo haben wollen — ober es muß mit ben Denschen fenn, wie mit den hunden; ba gibts englisiche Doggen, Bindfpiele, Bullenbeißer, Pudels, Islauder,

Pommer, und noch viele andere Arten. Ich hab' zwar immer nur einerlei Menschen gesehen, aber damals hatte ich noch nicht gereist.

- 3ch. Da irrft du, lieber Freund; benn fowohl die Manner in dem adelichen Schloffe, als der Fremde gestern Abend, sahen doch Alle andern Menschen volltommen abulich.
  - Er. Ja! bem Leibe nach! bas ift mabr!
- 3ch. Run? haft bu benn etwas Anders gefeben? — bu wirft boch wohl nach ben Rleidern nicht urtheilen wollen?
- Er. Das ist mahrlich auch mahr! bie auf dem Sbels bof konnten wohl auch verkleidete Menschen seyn gud! ba geht mir ein Licht auf; die haben wohl den narrischen herrschaften den Spaß verderben wollen. Run, das ist mir doch herzlich lieb, daß ich aus dem Traum bin; nur ber gestern Abend, der war nicht verkleidet.
- 3ch. Gi! was haft bu benn an bem Fremden gefeben, bas bir nicht menschlich portommt?
- Er. Ja, das tann ich nun eben nicht fo beschreiben, es war mir eben fo, ale wenn ich hatte die Bande falten und beten muffen; es gudte ihm fo Etwas aus dem Gesfichte heraus, das ich noch nie an einem Menfchen geschen habe. So etwas ich tanns nicht nennen.
  - 36. Co etwas himmlisches.
  - Er. Ja, ja! bas ift das rechte Bort. .
- 36. Saft bu bas nicht auch an bem Pfarrer Gers barb bemertt?
- Er. Ja, das war doch gang anders wenn so recht fromme Leute alt werden, so sehen fie so aus, ich hab' ih= rer wohl mehr so gesehen, jum Exempel: mein Großvater.
- Ich. hans! bu haft volltommen Recht; fiebe, ich will bir bas Ding erklaren: es gibt Menschen, die unser herr Gott zu ganz besonders großen Zweden brauchen will; diessen gibt er nun eine geschicktere Seele, als andern, und biese Seele muß bann auch einen Korper haben, ber sich fur sie past, baher fommts, baß man so etwas himmitssiches an ihnen bemerkt.

Dans ichwieg fill; nach einer Weile aber borte ich ibn schluchzen und bitterlich weinen. Das befremdete mich; ich hielt also ftill, und fragte:

Ei, lieber Freund! mas fehlt bir?

Er. Ach, bu lieber Gott! ich mag gar nicht mehr in ben Spiegel feben, ich foll gewiß nicht zu etwas Großem gebraucht werben.

3ch. Dein Angesicht fieht febr gut aus, mach' bu nur, baß bas himmlische hineinkommt.

Er. Ja! Gott! wie fann ich das machen? - unfer herr Gott gibt mir ja nichts Rechts zu thun.

3ch. Das foll mohl tommen! - bente bu nur immer an ben Ganfebirten und an ben Dberfnecht.

Er. Nun, das ift auch mahr! — aber es ift etwas in mir, das treibt immer vorwarts, und das läßt mir keine Rube.

3ch. Werbe du nur nicht hochmuthig, und dann laß es treiben, bis es dich jum Oberfuecht getrieben bat.

Er. Ja, wenn bas Gott gabe!

In Baiern fings meinem Pferde an unter einem Fuß zu klappern, ein hufeisen mar los, wir mußten also in dem Dorfe, das dort eine halbe Stunde vor uns lag, ftill hals ten und das Pferd beschlagen laffen.

Als wir nun vor der Schmide hielten, so versammelten fich Manner, Beiber und Kinder um und; unter diesem hausen besaud sich auch ein Rapuziner, der ein Allmosen von mir verlangte. Ich stand neben der Grube, in welcher die Wagenrader beschlagen werden, und die voll Wasser war; indem ich nun den Bentel hervorzog, um dem Pater etwas zu geben, entsiel mir ein Sechsbatzenstudt und sprang in die Grube. Die Umstehenden bezeugten darüber ihr Besbauern, der Pater aber lächelte und erzählte:

"Es war einmal ein Mann, ber ftand am Ufer bes Reeres auf einem Schiffe, und als er Jemand etwas bes jeblen wollte, so fiel ihm ein halber Thaler ins Meer; baß

vieß Gelb fix ihn verloren war, versteht sich. Ein Fisch aber spazierte ba in der Tiefe herum, der sahe da etwas Glanzendes herab sinten, flugs schnappte ers mit dem Maul weg; nun war ihm aber das Stud Geld zu groß zum Verschlingen, folglich blieb's ihm im Hals steden. Indem kam ein Mann mit einer Angel, der Fisch biß an, der Mann sand den halben Thaler, und zwar just in der Minute, als er gerade so viel für sich und seinen Herrn an Schatzung geben mußte, und sie Beide kein Geld hatten. Der Mann war der heilige Petrus, und sein herr war unser Herr Gott. Wenn man also etwas verliert, das man nicht wies der kriegen kann, so ist es in der Hand der Vorsehung, die es wohl dem zuweisen wird, dem es Noth thut."

Das gefiel mir aus ber Maßen; ich dachte an ben Pater Lorenzo und mußte ihm die hand bruden. Meinem Dans gefiels auch, und er fragte mich: ift das nicht die Geschichte, die im Evangelium steht, wo der herr Chrisstus bem Petrus befiehlt, er sollte aus Meer geben, und der erste Fisch, den er angelte, der wurde ein Stud Geld im Maul haben? Ich antwortete: Ja! Nun wendete sich Hans zum Pater und sagte: Warum nennen Sie aber den herrn Christus unsern herr Gott?

Diese Frage angstigte mich, aber was war zu machen? Der Pater lachelte und versetzte: Nun - ift benn Chrisftus unfer Berr Gott nicht?

Dans wußte fich nicht zu helfen, benn er war tein Sos ginianer, fondern fehr orthodox; er fagte alfo:

"Ja, das mobi!"

Der P. Run, wenn er denn unfer herr Gott ift, fo wird man ibn ja auch fo nennen durfen!

Es gab ein Gemurmel unter ben Bauern, fie mertten, baß wir Reger waren; ber Pater aber ftellte fie zufrieden, inbem er fagte: es gabe auch gute Chriften, bei benen es nicht gebrauchlich ware, Chriftum Gott zu nennen, und Die ihn beswegen boch fur ben mabren Gott hielten.

Run waren wir fertig, wir eilten fort, und ich las bem Sans bie Spiftel über feinen Borwig.

- Er. Berzeihen Sie mir, lieber herr! Borwig mar es boch eigentlich nicht, ich wollte nur gern wiffen, warum wir den heiland nicht Gott heißen, und wir glauben doch, daß er Gott ift?
- 3ch. Erflich wird er im Neuen Testament durchgehends nicht Gott genannt, ob er gleich bafür anerkannt wird, und zweitens kommt es auch aus dem Eckel her, den die Prostestanten gegen den Glauben der Ratholischen haben, als wurde das Brod in Gott verwandelt.
- Er. Jest begreif ichs. Aber barf ich auch wohl fagen, wie ich mir bas Ding vorstelle?

3d. Dia!

- Er. Sehen Sie, es kommt mir gerade so vor, als wenn ich in einer finstern Nacht auf einem lbcbrigen Wege ginge, und ich sahe nun bort einen mit einer Leuchte stehen. Nun, es war' mir gut! was wurde ich also thun? ich wurde rufen: Sor' du, komm boch einmal mit der Leuchte! ich Lann hier nicht recht sehen! ich wurde aber nicht sagen: komm mit dem Licht! Nun ist doch die Leuchte ein Licht, und das Licht eine Leuchte, und wenn wir's so nehmen, so ist auch die Leuchte das Licht nicht, und das Licht ist auch wieder die Leuchte nicht. Sehen Sie, der Pater nenuts also Licht, und ich Leuchte! wir mbgen wohl Beide Recht haben, ich aber doch am mehrsten.
- 36. Sans, bu weißft mohl felbft nicht, wie gut bu bie Sache getroffen haft.
- Er. Das dacht' ich boch! Die Leuchte ift Die Menfche beit, und das Licht barin ift Die Gottheit!
- 3ch. han 6, bu tannft noch Obertnecht werden; Deine Seele ift ein Spiegel, in bem fich dief Licht spiegelt, halte ibn nur recht rein!

Mein Zehrgelb, bas mir herr Korscher gegeben hatte, reichte bis Wien, ich hatte in Munchen nichts zu thun, folglich hielt ich mich auch nur eine Nacht ba auf.

Die Abendgesellichaft an der Tafel bestand aus etlichen

Nein!ibas war feine Frau upn Gicelberg - Schminte, falfche haare, Augen Bahne und Polsterwerk waren ferne von ihr; ihr ganzes Dafepn athmete freie und einfache Nastur; aber Uraniens morgenlandische Majestat fehlte ihr ganz. Mit einem Worte; ich fand ein gemeines beutsches Weib, bem es zwar nicht an Berstand, aber, wie es mir portam, an herz mangelte.

Db fie fchn war? — nun ja, wie mans nimmt! aber feierlicher Ernft ftrahlte ans ihren Blicken. In ihrem Uns juge bemerkte ich Ordnung und Meinlichkeit, und wer Urasnien nicht kannte, bem konnte fie gefallen; bei dem Allem aber schienen mir Stolz und Rebseligkeit ihre herrschenden Leidenschaften zu seyn,

Daß ich mit meinem Anliegen bald, und smar mit vieler Barme, herqueruckte, und daß ich gleich anfangs meine Parole, Namen und Contour meiner Geschichte ablegen mußte, bas wersteht sich, Dann spann sich ber Faben folgender Gestalt an:

Ich. Berschiedene ansehuliche Rahmer in Munchen has ben mich in meinem. Reiseplan nach bem Orient fire ges macht; zugleich aber haben fie mir versichere, daß ich von Ew, Gnaden Licht in der Sache erhalten, und durch Sie zur vollkommenen Gewisheit kommen thunte. Berzeihen Sie also, meine guadige Frau, daß ich Ihnen beschwers lich falle!

Sie. Meine Freunde in Munchen haben eine Pflicht ber Menschenliebe an Ihnen erfüllt, und meine Schuldigkeit wird es sepn, auch ber andern Genuge zu leiften. Es freut mich also fehr, einem so madern jungen Manne zu bienen, Aber mas ifts benn eigentlich, woran Sie zweifeln?

Ich. Man hat mir mit fehr scheinbaren Grunden zu beweisen gesucht, daß die Geschichte des Konigs im Orient Bieles enthalte, das grundfalsch, und auch Manches, das unerwiesen, folglich sehr zweiselhaft sep. Wenn sich das nun aber so verhält, so ist der ganze Stand der Gesalbeten, und die mibsame Reise der Kreugritter, blose Tauschung und vergebliche Mube. Em. Gmaden sollen eine Morgenlans

berin fenn, Sie muffen baber am besten wiffen, was an ber Sache ift; reifen Sie mich also & eber, je lieber, aus biefer qualenden Ungewißheit!

Sie. Sehr geru! - baf ich eine Morgenlanderin bin, und alfo die gange Befchaffenheit ber bortigen Gegend febr wohl tenne, bas taun ich Ihnen mit unwiderlegbaren Do-Immenten pragmatifch' beweisen; bort weiß man von bem guten, armen, jungen Manue, ber fich ebemals fur ben Rrompringen bes Ronigs ber Ronige ausgab, und ber nun Monarch im Drient fenn foll, gang und gar nichts, und man bebauert alle biejenigen, bie mit fo vieler Dube, und manchmal mit Erduldung erftaunlicher Leiden und Gefabren, dorthin tommen, und bann feben, daß Alles, mas fie bofften, ein leerer Traum ift. Doch, bas fann ja auch ein balb Bernunftiger au feinen funf Singern abzählen, daß ber Kronpring bes größten Monarchen in einem gang ans bern Aufauge, und mit ben unumftoflichften Beweifen feis ner hoben Geburt, bie biefem gemeinen Danne ganglich mangelten, unter feinen entfernten Unterthanen auftreten mußte. Eigentlich ift ja aber auch an ber ganzen Sache nichts gelegen; man lebe nach ben Gefegen, fo wird es febr einerlei fenn, ob es einen Ronig im Drient gibt ober nicht?

Ich seufzte tief, und glaubte in ben Boben zu finten. Es war mir, wie einem, ber im Sturme und Ungewitter in bem Masterbe sitt, und mit unbeschreiblicher Freude nud Sehnsucht starr, und mit unverwandten Bliden bort nach bem Lande binschaut, als wenn ers mit den Augen und mit seinem Obem herbeiziehen wollte, und siehe ba! ein neuer Orfan verwandelt die heimathlichen Gebirge und Fluren in Donnergewolfe, sie steigen empor, und die vor ihnen sliehenden Binde wirbeln das arme Schiff Meilen weit über die tochende Flache des Oceans zurud.

D Gott, mein Beimweh! — ein Beimweh nach einem Baterlande, das gar nicht eriftirt, ober das fur mich auf ewig verloren ift, wer kann bas kuriren? — vielleicht die Fran von Citelberg mit ihrer Tochter am beften. 3ch

war innerlich recht ergrimmt aber meine Philosophie, boch ließ ich mich nichts merten; nur bas gab ich ihr gur Auts wort:

Em. Gnaden haben fehr fraftige Mittel, einem alle Rube zu nehmen; wenn Sie nun auch eben fo fraftige befigen, etwas Befferes an die Stelle zu geben, fo muß man Ihsnen fehr bantbar fenn; bas bleibt aber boch immer hart, baß Sie erft nehmen, ebe Sie geben.

Sie. Daß Sie Ihre Rube und Ihr Glud in einer Chimare suchen, bafur kann ich nichts; meine Pflicht ift, die Wahrheit zu sagen. Doch, damit Sie vollommen bes friedigt werden mbgen, so bitte ich Sie, diesen Abend mit mir vorlieb zu nehmen; es versammelt, sich dann eine geslehrte Gesellschaft bei mir, in welcher heute gerade die Raterie abgehandelt wird, die Sie so sehr interessirt, und ich weiß gewiß, Sie werden mit volliger Rube und Zufriedens heit wieder wegreisen.

Mir wars unbeschreiblich zu Muth, als ich ben Sigel wieder herabstieg. Deere von 3weiseln bestürmten meine Seele, und mein heimweh tobte so gewaltig in meinem Innersten, daß ich glaubte, ich wurde unterliegen mussen; boch strahten auch mitunter noch Blide der Wonne aus den Felsenkammern meiner Salbung, meiner Geist und Feuertause, und aus Urantens Antlig zu mir heräber; diese hielten mich aufrecht; nach und nach begann es wieder in mir zu dämmern, so daß ich beschloß, auch dann noch zu glauben und zu hoffen, wenn sich mir auch egyptische Finsteruis auf meinen Weg lagern, und mir alle Aussicht verhillen wurde.

Selig find, bie nicht feben, und boch glauben!

Sollte ich nun ber Abendgefellschaft beiwohnen, ober alfofort in ber Stille abreifen? — ich beschloß bas Erfte : benn ich wunfchte boch bie herrlichteit zu feben, bie ben Stand ber Gefalbten und ber Rreugritter fo gang verdunkeln sollte. Alfo ich blieb.

Birds bem auch jest am Abend licht werben? bacht' ich, als ich ben Sugel wieder binauf flieg.

Ich wurde in einen großen und schnen Saal geführt, ber prächtig erleuchtet war; hier fand ich nun schon die Gesfellschaft versammelt; die Dame des Hauses war in einem einfachen, aber erhabenen Geschmack gekleidet; sie saß in einem Seffel oben an einer roth bedeckten Tafel, und hatte den Borsig. Sie prasibirte.

Nur drei gelehrte Mitglieder hatten fich eingefunden, unster benen aber einer gewaltig viel am Maul hatte, manifab's ihm an, daß er feiner Sache recht gewiß war. Ich erfuhr, daß er — boch ich will Niemand mit feinem waheren Ramen argern, er mag einstweilen hochnafe beißen.

Nun war es aber auch gebräuchlich, daß sich bei folden Gelegenheiten allerlei Leute aus der Nachbarschaft einfansben, um zuzuhören: benn der gnädigen Frau war sehr viel daran gelegen, Aufklärung und Wahrheit unter alle Stände zu verbreiten. Jetzt saßen also auch wenigstens ein Paar Dutend Manner von allem Schlage dahinten herum auf Bäuten, unter Allen aber zog ein Bauer unser Aller Aufsmerksamkeit auf sich, er hatte sich dort in eine dunkle Ede gesetz, und die Arme vor die Brust über einander gelegt.

Nun gab die Frau Prafibentin ein Zeichen, worauf fich bann hochnase in hoher Gelbstgenügsamkeit auf die Trisbune erhob, und nun seine Rede begann; seine ganze Abbandlung war eine Deduktion, in welcher er, wie er wenigstens glaubte, sehr bundig bewies, daß ber Mann, welcher sich far den Kronprinzen des hochsten Monarchen ausgegesben habe, keineswegs der Kronprinz, sondern nur ein gesmeiner Mensch gewesen sey; er erschopfte alle Haupt und Rebenbeweise so, daß nichts mehr zu beweisen übrig blieb; im zweiten Theil seiner Rede aber suchte er nun auch zu zeigen, daß man bei dem Gehorsam gegen die Gesetze, des Kronprinzen und seines gestisteten Ordens gar nicht bedurfe; wobei er bann die Gludseligkeit der Unabhängigkeit von ihm, und der Freiheit gewaltig herausstrich.

Diese Rebe batte mich fast zur Berzweiflung gebracht: benn die Guter, die hier angeboten murben, waren bei weistem tein Ersaß fur das, was man verlor; ber Unmuth übersfiel mich in so hohem Grade, daß ich gerade im Begriffe stand, aufzustehen, wegzugehen und wieder zurud zu Urazuien zu reisen, um Trost und neue Belehrung bei ihr zu holen, als sich der Mann in der Ede dort hinten melbete.

Run, bas mußst bu boch noch anboren, bachte ich bei mir felbit, und blieb.

Der Bauer. Em. Gnaden werben boch wohl erlauben, bag unfer einer auch ein Wort mitreden darf, wenn er gezrade nicht Afles fo glauben fann, wie es einem der gelehrte Mann ba auf der Rangel vorsagt.

Die Praf. Das ift allerdings erlaubt.

Der Bauer, Run, mein gelehrter herr, fo haben Sie benn auch die Gute, mir auf alle meine Fragen hubich ors bentlich ju antworten.

Dochnafe. Das will ich fehr gern thun, nur muß er auch bubich gescheib fragen.

Der Bauer. So gut ich kaun; nun, so hören Sie benn: ich will einmal ben Fall stellen, ganz Tyrol war' von unserm Herrn, bem Raiser, abgefallen; die Regierung, alle Beamten und das Militar, Alles ware abtrunnig ge-worden; nun sagten sie zwar noch so zum Schein, sie waren Unterthanen des Raisers, allein sie befolgten doch seine Sezsetze und Berordnungen gar nicht mehr, und bezahlten ihm auch keine Steuer; sie riffen sogar die Rammerguter an sich, machten sich selbst eine eigene Berfassung. Ordnung und Gesetze, wodurch mit der Zeit das ganze kand ruiznirt, und alle Unterthanen zu Grunde gerichtet würden; hätte in diesem Fall der Raiser nicht Recht, wenn er eine Armee ins Land schickte, und die Abtrunnigen nach der Strenge des Gesetzes an Leib, Leben und Gutern straste?

Sochnafe. Das mar' allerdinge Recht!

Der Baner. Wenn aber nun der Sohn bes Raifers, ber Erzherzog, zu feinem gornigen Bater ginge und fagte :

Beg der Gute einschlagen; überlassen Sie mir beine Beg ber Gute einschlagen; ich mit bei Beg ber Gute einschlagen; aber bedenten wiele find, die gute Unterthanen werben Kinder, unter denen noch viele sind, die gute Unterthanen werden kinder, unter denen nach viele sind, die gute Unterthanen werden kinnen, wenn man sie eines Besser belehrt; last und also einmal porerst den Beg der Gute einschlagen; überlassen Sie mir einmal dies ses kand und seine Regierung, ich will sehen, was da zu machen ist. Bare das vom Ersberzog nicht sehr ebel und menschenliebend gehandelt?

Sochnafe. Ja, bas mar' portrefflich !

Der Bauer. Sie werden doch auch wohl zugeben, duß ber Kronprinz seinen Zweck nicht besser erreichen kamn, als wenn er auf die Unterthanen wirkt, und sie vollkommen überzeugt, daß sie sein Bater von herzen lieben und hochst glücklich machen werde, wenn sie ihn wieder lieben, ihn wies der für ihren herrn erkennen, ihm den gehdrigen Tribut ben zahlen und seine Gesetze und Verordnungen halten würden. Der meinen Sie etwa, er nicht sich an die Obrigkeiten und Beamten wenden, und sie zur Arene und Unterwerfung zuruchzusübren suchen?

Soch nafe. Rein! biefe werben ihn gum Lande hinaus jagen; benn fie haben bei ber jetigen Berfaffung ihr Instereffe. Das Erfte ift freilich bas beste.

Der Bauer, Ganz gewiß! — mun gut! ber Kronsprinz soll also nun nach Tyrol reisen; jest entsteht aber die Frage, in was für einem Charafter et bort erscheinen muß, wenn er seinen Zwed am leichtesten und vollkommens fen erreichen will? — Er will und muß das gemeine Bolk sewinnen, sich aus demselben nach und nach Anhängerammeln, und sich so allmählig ftarten, bis er vollkommen weitaube ist, den Rebellen, die nun Zeit genug gehabt weben, sich eines Bessern belehren zu lassen, die Spitze zu weten. Wurde er wohl diesen zwed erreichen, weun er als kromprinz, als Fürst, in aller selner Herrlichkeit dort aufs rate? — ware das politisch? — und würde man nicht

alfofort gegen ibn gu Belbe gieben? — ober mar' es nicht weit fluger, wenn er gang ohne Gerausch als ein gemeiner Boltslehrer bort erschiene, und nun ben 3med feiner Sens bung unter bem gemeinen Bolt befannt machte?

Dodnafe. Das paßt nicht!

Jest ftanden alle Bubbrer auf, traten naber und riefen : Ba, Derr Dochnafe! es paft, es paft wirflich!

3d meines Orts fing an, Duth ju befommen.

Sochnafe. Ja! er muß aber boch unwidersprechlich barthun, baß er wirklich ber Kronpring und ber mahre eis gentliche Berr bes Landes ift.

Der Bauer. Bie fann er bas beffer, als wenn er bie mabren, alten Reichsgesethe wieber bervorfucht- und bes Kannt macht, und bann bie neueren Berordnungen feines Baters, bie jene erflaren, verbeffern, ber gegenwartigen Rothdurft anpaffen, und bie er mitgebracht bat, bamit verbindet? wenn er noch über bas Alles jum Bahrzeichen Funktionen verrichtet, bie fein Denfc, als ein faiferlicher Pring, verrichten tann? und wenn er aberhaupt ein grundrechtschaffener, ein burchans weiser und fluger Mann ift, fo bag ibn nur die alletgrimmigfte Bobbeit fur einen Betruger ertlaren tann? wie fann man ba an feiner boben Beburt, und an feiner Gerechtsame zweifeln? 3ch wieberbole es: wenn er wirklich ale taiferlicher Bring erfchiene. fo murben ibm boch die Sauptrebellen nicht gehorchen, viela mehr ibn befriegen, und bet gemeine Dann murbe entweber nicht aus innerer Ueberzengung, fondern nur aus gurcht ober burch ben Glang feiner Majeftat geblenbet, fein Une terthan, folglich immer wieber abfallen, febald er glaubtel Bortheile baburch gu erhaschen. Dein, Berr Sochna fel er muß fcblechterbings als gemeiner Boltelehrer erfcheinen Dann tann er bas Bolt gewinnen, und, ba bie Dbrigtel nicht auf ihn achtet, weil er tein Auffeben macht, fo ba er fich icon einen babiden Unbang gefammelt, ebe-ibne bas Ding bedenflich mirb.

Soch nafe. Ich weiß nicht, was er bamit will, meil Freund! es bient mahrlich nicht gur Sache.

MIle. Ja, Ja! es bient vortrefflich! - nur geants wortet, Berr Dochnafe!

Dodnafe ichwieg ftill, ber Bauer aber fubr fort:

Run tonnte es fich jutragen, daß doch endlich die Obrigsteit aufmerkfam auf ihn wurde, ihn beim Ropf nahme, schrecklich mißhandelte, mit Schimpf und Schande zum Lande hinausstäubte, und über die Grenze führte. Wie, wenn er nun insgeheim wiedertame, sich seinen Getreuen, die er nun an seiner Statt zu Lehrern und Anwerbern mehrerer Unterthauen augeordnet hatte, zeigte, und ihnen dann sagte: ich will nun wieder nach Wien gehen, von dort aus will ich mit euch korrespondiren. Wie, wenn er dann eine Gesellschaft stiftete, in welche diesenigen, die ihm besonders getren dienten, aufgenommen wurden, oder, wenn er ihnen auch befehle, zu ihm zu reisen, was hatte dann herr ho ch na se dagegen einzuwenden?

Dochnafe. Gang und gar nichts, außer baß ich bann, wenn ich lange nachber nach Tyrol tame, und man mir bie Geschichte erzählte, nicht gezwungen werden konnte, ber Erzählung zu glauben.

Der Bauer. Ift benn von 3mingen bier bie Rebe? - und liegt es in bem Plan bes Kronpringen, Jemand gu gwingen? - Aber es wird mir erlaubt fenn, mein Gleichniß fortgufeten: wenn nun ber Raifer Diejenigen, bie ben guten Lehrer fo mighandelten, fcredlich ftrafte und wegiagte, und nun die Tyroler größtentheils ben Lehrer, der ebemals unter ihnen erschienen mar, fur ben Rronprine gen ertannt, und ibn gu ihrem Berrn angenommen batten - wenn bas Archiv unwidersprechlich bewiese, bag ein folder Mann ebemals eine geraume Beit in Tyrol gemefen, und noch immer alle bie Berordnungen und Gefete entbielte. die er befannt machte - wenn man gegen alle biefe Bers ordnungen und Gefete mit Grund nichts einwenden tonnte - wenn ber Stand ber Befalbten und Rrengritter, ben er geftiftet, noch immer fortbauerte, und wenn man aus lans ger und unwidersprechlicher Erfahrung mußte, daß Alle, die fich in diefen Stand von jeher begeben batten und noch

begiben, vortreffliche und unverbefferliche Unterthanen geworden fenen, mit einem Bort: wenn man mit Augen fabe und unmbglich laugnen tounte, daß alle Anftalten jenes Mannes unendlichen Segen und mancherlei Bortheile in der ganzen Staats-Berfaffung gestiftet hatten —

Hier fiel hochnase ein und erwiederte: wenn das Alles auch ift, so bleibts doch noch immer sehr ungewiß, daß jesener Mann wirklich der Kronprinz gewesen, und war ers nicht, so ist dem Allent ungeachtet Tyrol noch immer im Zustande der Rebellion, denn es hat einen fremden, under kannten Mann zu seinem Regenten angenommen.

Der Bauer. D, Bert Sochnafe! herr hochnafe! Aft Tyrol im Buftande ber Rebellion, wenn es ben Raifer fur feinen Berrn balt, und feine Gefete und Berordnungen beobachtet? Gefett auch, feint ebemaliger Lebrer mare ber Kronpring nicht gewesen, fo balt ihn boch bas gange Land fur ben Sohn bes Raifers, und eben begroegen, weil es ibn bafur balt, geborcht es ibm; tann bas nun ber Raifer abnben ? - im Gegentheil, er mußte ja ben guten Dann. ber ihm ein ganges Land wieber jugewendet, und bort fo unbefdreiblichen Rugen gestiftet bat, fur feinen Sohn ers flaren, wenn ere auch nicht mare; wenigstens murbe er ihn gum Statthalter Diefer verloren gemefenen Proving mas chen, indem er fie feinen beffern Sanden anvertrauen tonnte-Aber laft une nun noch ferner die Ungewißheit feines boben Bertommens beleuchten : mar' es nicht Sochverrath und ein abideuliches Berbrechen, wenn fich ein gemeiner Denfc fur einen Erzherzog von Deftreich ausgabe, und die Shre eines folden boben Bertommens pratendirte? - boch mir wollen bei unferm Gleichniß bleiben: wenn der Lebrer. Der in Tyrol erschiene, und ber fich fur ben Erben bes Raifers erflatte, der rechtschaffenfte, und in allen Proben Der erba= benften Tugend bemabrt erfundene Mann gewefen mare wenn er fich die Ehre, Die einer fo erhabenen Perjon von Rechtswegen gutommt, immer ernftlich verbeten, und bages gen beharrlich behauptet batte, er entbede feine mahre Burde ur befregen, bamit man ihm nur befto gewiffer glauben

mbote; tonnte bann wohl irgend jemand anders, ale ein irrender und übel unterrichteter Berftand, ober der allerboshafteste. Rebelle, an der Burbe und Sendung bes Kronprinzen und an der Gultigkeit seiner gestifteten Gesellschaft zweifeln?

Sier wischte ber Bauer sein Angesicht mit einem Tuch ab, und entledigte fich feiner Salle, bann trat er vorwarts an die rothbedeckte Tafel, und fiebe da! es war der Morgenlander in aller seiner herrlichkeit.

Die Frau Prafitentin war der Dhumacht nabe, Soche nafe einer Leiche abnlich, Alle erstarrten, und mir hupfte bas Berg in meinem Leibe vor hoher Freude.

Mit Majestat schaute ber furstliche Mann bem herrn hochnase ins Gesicht, und fuhr fort: Wie, wenn aber bei so bewandten Umständen ein Tyroler Unterthan, ber das Alles volldommen weiß, oder wissen kann, nun noch auftritt, und vom Lehrstuhl herab allem Bolte Zweisel an der Burde und Sendung des Kronprinzen aufburdet, die Grundfeste alles gemeinen Bohls erschüttert, und es wieder in die schreckliche Gesahr sturzt, in den Stand der Rebellion zu gerathen, was hat der verdient?

Daß der halbtodte Sochnafe fein Bort fagte, bas versfeht fic.

Run wendete fich der Morgenlander-gur Frau von Traun, indem er ein prachtiges orientalisches Dolument aus dem Sacke zog, an welchem ein großes goldenes Siegel hing, und sagte: damit Sie doch sehen, daß man Sie als Nauptverfühzrerin der Menschen kennt, so horen Sie zu!

Jetzt las er uns diese Schrift vor, in welcher im Namen bes Monarchen aus bem Orient bekannt gemacht wurde, daß die Frau von Traun von gemeinem herkommen, und ein dentsches Madchen gewesen sey, welches der hoben Mors genlanderin, der Urania, von Feinden untergeschoben wors den, um ihre Bestimmung, das Interesse des orientalischen Meiches, und des Ordens der Gesalbten und Kreuzritter, mach allen Kraften zu verhindern. Es wurde also Jeders wann, und vorzüglich jeder Gesalbte und Kreuzritter, vor

ben gefährlichen Planen und Abfichten ber Berführerin gewarnt, und eine furchtbare Strafe allen denen angekundigt, die fich durch gegenwartiges Editt nicht murben abhalten laffen, der Frau von Traun Gehbr zu geben, oder gar in ihre Dienfte zu treten.

Nachdem er biefes vorgelesen, so machte er gegen uns Alle eine Berbeugung, und ging weg; ich aber folgte ihm schleunig nach, und fragte ihn mit Bekummerniß, ob ich wohl einen Fehler begangen hatte, daß ich zu ber Frau von Traun gereist ware? — darauf antwortete er: Lieber Eugen ius! wenn ich dich volltommen überzeugt habe, so ist dir diese Reise freilich nüglich gewesen; indessen sep hinfuro niemals neugierig, als wenn es der Zweck deiner Reise ers fordert.

Wenn die Egypter Luft haben, ihrem Pharad, um der Theurung und des Brods willen, leibeigen zu werden, bas geht uns nichts an; sie sind gewohnt, das Dieh zu vergotztern. Wir wollen lieber von einem jeglichen Worte leben, das aus dem Munde Gottes geht, und dabei frei bleiben.

Er umarmte mich und ging bann feines Begs.

Ich war noch nie fo froh und ruhig gewesen; Dans merkte bas auch, und als er vollends vernahm, baß es nun wieder auf die rechte Straße zuging, so pfiff er sein Lied, wie ehemals in dem freundlichen Wirthshause, als wir aus der Holle in den himmel reisten.

Nun Abieu, Frau von Traun, auf Bilenis far immer!

Wenn man einen hoben Muth hat, so ift man auf dem Wege, hochmuthig zu werden. Ich hatte hoben Muth. Ich hatte Uranien, die Gesandtin des großen Monarchen iru Orient, zur Braut. Dazu war ich im erhabensten Orden unter Allen, ich war ein Ritter des heiligen Kreuzes. Das Alles gab mir ein Hochgesibl des Glude, in welchem ich mit keinem Kursten getauscht hatte.

So erhaben gestimmt; zog ich mit meinem hans Ehre lich zum Thot ber Kaiserstadt hinein. hier war nun die letzte Station, die mir mein Bater bestimmt, hatte. hier mußte ich also neue Ordre erwarten. Bis daher hatte ich von meinen Felsenleuten keinen Buchstaben mehr gehort noch gesehen, und der graue Mann hatte mir auch bedeutet, daß das noch lange nicht geschehen wurde. Indessen glaubte ich doch gewiß, daß man mich nicht wurde steden lassen. Bor der hatte mich treulich versorgt. Gutes und hohen Ruthes kehrte ich also in einem Gasthose ein, und bekums merte mich um nichts.

In meiner Reisegeschichte hatten die Wirthstafeln so die Urt an fic, daß fie einen großen Theil meines Schidsals bestimmten; daß ich also auch hier an der Table d'hoto erschien, laßt fich leicht benten.

Ich befand mich unter einer Gefellschaft von acht Mans nern, die fich unter einander verstanden; sie waren genau von dem Schlage, wie die in Munchen. Zweisel an der Existenz des Monarchen im Orient, herabsetzung des Ors bens der Gesalbten, und Erhebung der Frau von Traun, waren der Inhalt ihres Gesprächs. Daß ich nun in meisner gegenwärtigen Stimmung, in welcher ich noch dazu mit so brauchbaren Waffen versehen war, die ich dem Morgensländer abgeborgt hatte, den Rampf begann, das läßt sich begreifen. Der Fluß meiner Rede machte sie Alle staunen, sie bewunderten mich — gaben mir allen möglichen Beis sall, und dankten mir mit herzlichem händedrücken für die vollkommene Ueberzeugung, die sie mir in einer so wichtigen Sache, wie sie sagten, zu verdanken hätten.

Rachdem also nun Joseph feinen Brudern seine weiss sagende Traume erzählt hatte, schieden wir spat von eins ander.

Einige Tage nachber, als ich von einem Spaziergange auf mein Bimmer tam, und nun allmählig um meine fern nere Bestimmung zu forgen aufing, fand ich ein gefaltes

Diese Rebe hatte mich fast zur Berzweislung gebracht: benn die Guter, die hier angeboten wurden, waren bei weistem kein Ersatz für das, was man verlor; der Unmuth überssiel mich in so hohem Grade, daß ich gerade im Begriffe stand, aufzustehen, wegzugehen und wieder zurud zu Urazuien zu reisen, um Arost und neue Belehrung bei ihr zu holen, als sich der Mann in der Ede dort hinten melbete.

Run, bas mußst bn boch noch anhoren, bachte ich bei mir felbft, und blieb.

Der Bauer. Em. Gnaben werden boch wohl erlauben, bag unfer einer auch ein Wort mitreben barf, wenn er gez rade nicht Afles fo glauben tann, wie es einem ber gelehrte Mann ba auf ber Rangel porfagt.

Die Draf. Das ift allerdings erlaubt.

Der Bauer, Run, mein gelehrter herr, fo haben Sie benn auch die Gute, mir auf alle meine Fragen hubsch ors bentlich zu antworten.

Dochnafe. Das will ich fehr gern thun, nur muß er auch hubich gescheib fragen.

Der Bauer. So gut ich tann; nun, so horen Sie benn: ich will einmal ben Fall stellen, ganz Tyrol war' von unserm Herrn, bem Raiser, abgefallen; die Regierung, alle Beamten und das Militar, Alles ware abtrunnig gesworden; nun sagten sie zwar noch so zum Schein, sie waren Unterthanen des Raisers, allein sie befolgten doch seine Sessese und Berordnungen gar nicht mehr, und bezahlten ihm auch teine Steuer; sie riffen sogar die Rammerguter an sich, machten sich selbst eine eigene Berfassung. Ordnung und Gesetz, wodurch mit der Zeit das ganze kand ruisnirt, und alle Unterthanen zu Grunde gerichtet wurden; hatte in diesem Fall der Raiser nicht Recht, wenn er eine Armee ins Land schickte, und die Abtrunnigen nach der Strenge des Gesetzes an Leib, Leben und Gutern strafte?

Sochnafe. Das mar' allerdinge Recht!

Der Bauer. Wenn aber nun ber Gobn bes Raifers, ber Erzbergog, gu feinem gornigen Bater ginge und fagte :

Beter, wenn wir jest Truppen nach Torol schiefen, so mitb ras ganze Land zu Grund gerichtet; freilich haben Alle, Obrigkeit und Unterthanen, den Tod verdient, aber bedenken Sie doch! — da find so wiele Tansende verführter Mensschen, gemeine Leute, Weiber und Kinder, unter denen noch viele sind, die gute Unterthanen werden konnen, wenn man sie eines Bessern belehrt; last uns also einmal vorerst den Weg der Gute einschlagen; überlassen Sie mir einmal dies ses Land und seine Regierung, ich will sehen, was da zu machen ist. Ware das vom Ersberzog nicht sehr ebel und menschenliebend gehandelt?

Sochnafe, Ja, bas mar' portrefflich!

Der Bauer. Sie werden doch auch wohl zugeben, duß ber Kronprinz seinen Zweck nicht besser erreichen kamn, als weun er auf die Unterthanen wirkt, und sie vollkommen überzeugt, daß sie sein Bater von herzen lieben und höchst glücklich machen werde, wenn sie ihn wieder lieben, ihn wies der für ihren herrn erkennen, ihm den gehörigen Tribut ben zahlen und seine Gesetze und Verordnungen halten würden. Oder meinen Sie etwa, er nichte sich an die Obrigkeiten und Beamten wenden, und sie zur Arene und Unterwerfung zurückzusübren suchen?

Soch nase. Rein! biefe werben ihn jum Lande hinaus jugen; benn fie haben bet ber jetigen Berfaffung ihr Inciterfe. Das Erfte ift freilich bas beste.

Der Bauer, Ganz gewiß! — mun gut! ber Krousprinz foll also nun nach Tprol reisen; jetzt entsteht aber die Frage, in was für einem Charafter et dort erscheinen muß, wenn er seinen Zweit am leichtesten und vollsommenn fen erreichen will? — Er will und muß das gemeine Volk sewinnen, sich aus demselben nach und nach Anhängerammeln, und sich sp allmählig stärten, bis er vollsommen westande ist, den Rebellen, die nun Zeit genug gehabt weben, sich eines Bessern belehren zu lassen, die Spike zu bieten. Würde er wohl diesen Zweit erreichen, wenn er als kronprinz, als Fürst, in aller seiner Herrlichkeit dort aufstäte? — wäre das politisch? — und würde man nicht

alfofort gegen ihn ju gelbe gieben? — ober mar' es nicht weit fluger, wenn er gang ohne Gerausch als ein gemeiner Boltslehrer bort erschiene, und nun ben 3weck feiner Sens dung unter bem gemeinen Bolt befannt machte?

Dochnafe. Das paßt nicht!

Jett ftanden alle Bubbrer auf, traten naber und riefen : Ba, Detr Dochnafe! es paft, es paft wirklich!

3ch meines Orts fing an, Muth zu befommen.

Dochnafe. Ja ! er muß aber boch unwidersprechlich barthun, daß er wirklich ber Kronpring und ber wahre eis gentliche herr bes Landes ift.

Der Bauer. Bie fann er bas beffer, als wenn er bie mabren, alten Reichsgesetze wieder bervorfucht und be-Kannt macht, und bann bie neueren Berordnungen feines Baters, bie jene ertlaren, verbeffern, ber gegenwartigen Rothburft anpaffen, und bie er mitgebracht hat, bamit verbindet? wenn er noch über bas Alles jum Bahrzeichen Funktionen verrichtet, die tein Denfch , als ein taiferlicher Pring, verrichten tann? und wenn er aberhaupt ein grundrechtschaffener, ein burchans weiser und Iluger Mann ift, fo bag ibn nur die alleigrimmigfte Bosbeit fur einen Betruger erklaren kann? wie kann man ba an feiner boben Beburt, und an feiner Gerechtsame zweifeln? 3ch wieberbole es: wenn er wirklich ale taiferlicher Bring erfcbiene. fo murben ihm boch die hauptrebellen nicht gehorchen, vielmehr ibn befriegen, und bet gemeine Mann murbe entweber nicht aus innerer Uebergengung, fondern nur aus gurcht. ober burch ben Glang feiner Dajeftat geblenbet, fein Un= terthan, folglich immer wieber abfallen, febalb er glaubte, Bortheile baburd ju erhafden. Dein, Berr Sochnafe! er muß fchlechterdings ale gemeiner Boltelehter erfcheinen, dann tann er bas Bolt gewinnen, und, da bie Obrigteil nicht auf ihn achtet, weil er tein Auffeben macht, fo bai er fich icon einen babiden Anbang gefammelt, ebe-ibnen Das Ding bedenflich mirb.

Soch nafe. 3ch weiß nicht, was er bamit will, mein Freund! es bient mahrlich nicht gur Sache. Alle. Ja, Ja! es bient vortrefflich! - nur geants wortet, herr hochnafe!

Dodnafe fdwieg ftill, ber Bauer aber fubr fort:

Run tonute es sich zutragen, daß doch endlich die Obrigsteit aufmerkam auf ihn murbe, ihn beim Ropf nahme, schrecklich mißhandelte, mit Schimpf und Schande zum Lande hinausstäubte, und über die Grenze führte. Wie, wenn er nun insgeheim wiedertame, sich seinen Getreuen, die er nun an seiner Statt zu Lehrern und Anwerbern mehrerer Unterthanen angeordnet hatte, zeigte, und ihnen dann sagte: ich will nun wieder nach Wien gehen, von dort aus will ich mit ench korrespondiren. Wie, wenn er dann eine Gesellschaft stiftete, in welche dieseuigen, die ihm besonders getren dienten, aufgenommen wurden, oder, wenn er ihnen auch befehle, zu ihm zu reisen, was hatte dann herr hoch na se dagegen einzuwenden?

Dochnafe. Gang und gar nichts, außer baß ich bann, wenn ich lange nachher nach Tyrol fame, und man mir bie Geschichte erzählte, nicht gezwungen werden tonnte, ber Erzählung zu glauben.

Der Bauer. Ift benn von 3mingen bier bie Rebe? - und liegt es in bem Plan bes Kronpringen, Jemand gu gwingen? - Aber es wird mir erlaubt fenn, mein Gleichniß fortzuseten : wenn nun ber Raifer Diejenigen, bie ben guten Lehrer fo mißhandelten, fdredlich ftrafte und megjagte, und nun bie Tyroler großtentheils ben Lehrer, der ehemals unter ihnen erschienen mar, fur ben Rronprine gen ertannt, und ibn gu ihrem Berrn angenommen batten - wenn bas Archiv unwiderfprechlich bewiefe, bag ein fole der Mann ebemals eine geraume Beit in Tyrol gewefen, und noch immer alle bie Berordnungen und Gefete enthielte, Die er befannt machte - wenn man gegen alle biefe Berordnungen und Gefete mit Grund nichts einwenden tonnte - wenn ber Stand ber Gefalbten und Areugritter, ben er geftiftet, noch immer fortbauerte, und wenn man aus lans ger und unwidersprechlicher Erfahrung mußte, daß Alle, Die fich in biefen Stand von jeher begeben batten und noch

begiben, vortreffliche und unverbefferliche Unterthanen ges worden feven, mit einem Bort: wenn man mit Augen fahe und unmbglich langnen konnte, daß alle Auftalten jenes Mannes unendlichen Segen und mancherlei Bortheile in der ganzen Staats-Berfeffung gestiftet hatten ---

Hier fiel hoch nafe ein und erwiederte: wenn das Alles auch ift, so bleibts doch noch immer sehr ungewiß, daß jeser Mann wirklich der Kronprinz gewesen, und war ers nicht, so ist dem Allem ungeachtet Tyrol noch immer im Bustande der Rebellion, denn es hat einen fremden, under kannten Mann zu seinem Regenten angenommen.

Der Bauer. D, Berr Socnafe! Berr Bodnafe! Ift Tyrol im Buftande bet Rebellion, wenn es ben Raifer fur feinen Beren balt, und feine Gefete und Berordnungen beobachtet ? Gefett auch, feitt ebemaliger Lebrer mare ber Kronpring nicht gewesen, fo halt ihn boch bas ganze Land fur ben Sohn bes Raifers, und eben befrwegen, weil es ibn bafur balt, geborcht es ibm; tann bas nun ber Raifer ahnden ? - im Gegentheil, er mußte ja ben guten Dann, ber ibm ein ganges Land wieber jugewendet, und bort fo unbefdreiblichen Rugen gestiftet bat, fur feinen Cobn erflaren, wenn ers auch nicht mare; wenigstens murbe er ibn jum Ctatthalter diefer verloren gemefenen Proving mas den, indem er fie feinen beffern Sanden anvertrauen tonnte. Aber laßt uns unn noch ferner bie Ungewißheit feines boben Bertommens beleuchten : war' es nicht Bochverrath und ein abideuliches Berbrechen, wenn fich ein gemeiner Denfc fur einen Erzbergog von Deftreich ausgabe, und die Ehre eines folden boben Bertommens pratenbirte? - boch wir wollen bei unferm Gleichniß bleiben: wenn ber Lebrer, ber in Tyrol erschiene, und ber fich fur ben Erben bes Raifers erklarte, der rechtschaffenfte, und in allen Proben Der erha= beuften Tugend bemabrt erfundene Mann gewefen mare wenn er fich bie Chre, Die einer fo erhabenen Perjon von Rechtswegen gutommt, immer eruftlich verbeten, und bages gen beharrlich behauptet batte, er entbede feine mabre Burde bur befregen, bamit man ihm nur befto gewiffer glauben mbote; tonnte bann wohl irgend jemant anders, als ein irrender und übel unterrichteter Berftand, oder der allerbos- hafteste Rebelle, an der Burbe und Sendung bes Aron- prinzen und an der Gultigkeit seiner gestifteten Gesellschaft zweiseln?

Dier wischte ber Bauer sein Angesicht mit einem Tuch ab, und entledigte sich seiner Bulle, bann trat er vorwarts an die rothbebeckte Tafel, und fiebe ba! es war der Morsgenlander in aller seiner herrlichteit.

Die Frau Prafibentin war der Ohnmacht nabe, Sochs na fe einer Leiche anlich, Alle erstarrten, und mir hupfte bas Berg in meinem Leibe vor hoher Freude.

Mit Majestat schaute ber fürstliche Mann bem herrn hochnase ins Gesicht, und fuhr fort: Wie, wenn aber bei so bewandten Umständen ein Aproler Unterthan, der das Alles vollommen weiß, ober wissen kann, nun noch auftritt, und vom Lehrstuhl herab allem Bolte Zweisel an der Wurde und Sendung des Kronprinzen aufburdet, die Grundseste alles gemeinen Bohls erschüttert, und es wieder in die schredliche Gesahr fürzt, in den Stand der Rebelliou zu gerathen, was hat der verdient?

Daß ber halbtobte Sochnafe tein Bort fagte, bas vers febt fich.

Nun wendete fich der Morgenlander-zur Frau von Traun, indem er ein prachtiges orientalisches Dofument aus dem Sacke zog, an welchem ein großes goldenes Siegel hing, und sagte: damit Sie doch sehen, daß man Sie als Nauptverführerin ber Menschen kennt, so horen Sie zu!

Jegt las er uns diese Schrift vor, in welcher im Namen bes Monarchen aus bem Orient bekannt gemacht wurde, daß die Frau von Traun von gemeinem herkommen, und ein deutsches Madchen gewesen sey, welches der hoben Morsgenlanderin, der Urania, von Feinden untergeschoben worsden, um ihre Bestimmung, das Interesse des orientalischen Reiches, und des Ordens der Gesalbten und Rreuzritter, nach allen Araften zu verhindern. Es wurde also Jederswann, und vorzüglich jeder Gesalbte und Rreuzritter, vor

ben gefährlichen Planen und Abfichten ber Berführerin ges warnt, und eine furchtbare Strafe allen benen angefündigt, bie fich burch gegenwartiges Stift nicht murben abhalten laffen, ber Frau von Traun Gehbr zu geben, ober gar in ihre Dienfte zu treten.

Nachdem er dieses vorgelesen, so machte er gegen uns Mile eine Berbeugung, und ging weg; ich aber folgte ihm schleunig nach, und fragte ihn mit Befummerniß, ob ich wohl einen gehler begangen hatte, daß ich zu ber Frau von Traun gereist ware? — darauf antwortete er: Lieber Eusgen ius! wenn ich dich volltommen überzeugt habe, so ift dir diese Reise freilich nüglich gewesen; indessen sep hinfuro niemals neugierig, als wenn es der Zweck deiner Reise ers fordert.

Wenn die Egypter Luft haben, ihrem Pharad, um ber Theurung und bes Brods willen, leibeigen zu werden, bas geht uns nichts an; sie sind gewohnt, bas Bieh zu vergotztern. Wir wollen lieber von einem jeglichen Morte lesben, bas aus dem Munde Gottes geht, und dabei frei bleiben.

Er umarmte mich und ging bann feines Wegs.

Ich war noch nie fo froh und ruhig gewesen; Bans merkte bas auch, und als er vollends vernahm, daß es nun wieder auf die rechte Strafe juging, so pfiff er fein Lied, wie ehemals in dem freundlichen Wirthshause, als wir aus der Holle in den himmel reisten.

Run Adieu, Frau von Traun, auf Bilenig für immer!

Wenn man einen hohen Muth hat, so if man auf bem Wege, hochmuthig zu werben. Ich hatte hohen Muth. Ich hatte Uranien, die Gesandtin des großen Monarchen im Orient, zur Braut. Dazu war ich im erhabensten Orden unter Allen, ich war ein Ritter des heiligen Kreuzes. Das Alles gab mir ein hochgefühl des Gluck, in welchem is mit keinem Fürsten getauscht hatte.

So erhaben gestimmt; zog ich mit meinem hans Ehrs lich zum Thot ber Raiserstadt hinein. hier war nun die lette Station, die mir mein Bater bestimmt, hatte. hier mußte ich also neue Ordre erwarten. Bis daher hatte ich von meinen Felsenleuten keinen Buchstaben mehr gehort noch gesehen, und der graue Mann hatte mir auch bedeutet, daß das noch lange nicht geschehen wurde. Indessen glaubte ich doch gewiß, daß man mich nicht wurde stecken lassen. Bor der hatte mich treulich versorgt. Gutes und hoben Muthes kehrte ich also in einem Gasthose ein, und bekums merte mich um nichts.

In meiner Reisegeschichte hatten bie Wirthstafeln so die Urt an fic, daß fie einen großen Theil meines Schickfals bestimmten; daß ich also auch hier an der Table d'hoto erfchien, lagt fich leicht benten.

Ich befand mich unter einer Gesellschaft von acht Mans nern, die sich unter einander verstanden; sie waren genau von dem Schlage, wie die in Munchen. Zweisel an der Existenz des Monarchen im Orient, Herabsetzung des Orzbens der Gesalbten, und Erhebung der Frau von Traun, waren der Inhalt ihres Gesprächs. Daß ich nun in meis ner gegenwärtigen Stimmung, in welcher ich noch dazu mit so brauchbaren Waffen versehen war, die ich dem Morgenzländer abgeborgt hatte, den Rampf begann, das läßt sich begreifen. Der Fluß meiner Rede machte sie Alle staunen, sie bewunderten mich — gaben mir allen möglichen Beis sall, und dankten mir mit herzlichem Händedrücken für die vollkommene Ueberzeugung, die sie mir in einer so wichtigen Sache, wie sie sagten, zu verdanken hatten.

Rachbem alfo nun Jofeph feinen Brubern feine weifs fagende Eraume ergablt hatte, ichieben wir fpat von eins ander.

Einige Tage nachber, als ich von einem Spaziergange mf mein Zimmer tam, und nun allmählig um meine fers nere Bestimmung ju forgen aufing, fand ich ein gefaltes

tes Papier auf meinem Tische liegen; ich erbffnete es und las:

"Der junge Fremde, der hier logirt, wird ersucht, mors gen Abend um acht Uhr in ben Augarten zu kommen, wo ihm ein Ritter bes heiligen Kreuzes Sachen von Wichtigkeit entbeden wird."

Das Berg fing mir an zu klopfen — anfänglich beuns ruhigte mich ber Umftaub, daß ber Name Eugenins fehlte; boch gab ich mich nach einigem hin= und herdensten zufrieden: benn Forscher war mir zum Segen gewesfen, ob er mich gleich nie mit biesem Namen genannt hatte. Ich beschloß also, mich mit Borsicht und Klugheit zu waffsnen, und bann hinzugeben.

Des folgenden Abends, als fich bie Bundstageluft eini= germaßen abgefühlt hatte, wanderte ich nach bem Mugarten; ich fand ba ein Gewühl von Menichen aller Urt, un= ter benen ich umberging, und Alles aufmertfam beobachs tete; daß ich gang und gar nichts von irgend einem Rreug= ritter mabrnahm, munderte mich; ich blieb alfo fo lange, bis nur noch einzelne Gruppen bie und ba beisammen fanben, und die übrigen Beere nach ber Stadt ftromten. Jest foluge neun Uhr; ein langerer Aufenthalt mar mir bedents Judem ich nun eben im Begriffe ftand, mich an irs gend eine nach Saus gebenbe Gefellichaft anguichließen. nabte fich mir ein Rapuziner - ber Mann hatte etmas Fremdes im Gefichte, bas mir Schauer erwedte; ber fcheis benbe Tag, vereinigt mit bem Mondlicht, maren auch nicht binlanglich, um genau ju unterscheiden, mas ich fabe. ftellte fich vor mich bin , ichaute mir ernft ine Geficht und fagte: Wenn bu ein Rreugritter bift, und wenn bich Ur as nia etwas angeht, fo folge mir!

Ich folgte - aber in meinem Innersten entwidelte fich eine Angft, bie ich mir nicht zu erflaren mußte.

Schnell fchritt ber Monch vor mir weg; er führte mich burch Umwege an einen abgelegenen Ort, wo ein alter, goz thischer Pallaft, schwarzbraunlich, im Schimmer bes erften Mondviertels boch emporragte. Alle Zimmer waren buntel, — ich fabe tein Licht burch irgend eine Deffnung hervorglanzen; alles war bbe und stille, und endlich bemerkte ich auch, daß in ben Deffnungen bes Gemauers teine Fenster, sondern nur halb verfallene Rlaps pen hingen.

Dich überlief ein eistalter Schauer, und die Haare begannen mir emporzusteigen. Sehr angelegentlich fing ich an:

Chrwurdiger Pater! wo fuhren Sie mich bin? ba binein geh' ich nicht!

(3ch muß noch bemerten, baß er mir auf bem gangen Bege auf feine Frage geantwortet, sondern das tieffte Stills fcweigen beobachtet hatte.)

Er erwiederte fehr feierlich: wenn du ein Rreugritter bift, wenn dir Urania theuer ift, so mußst du mir folgen! — der Krengritter muß noch schwerere Proben bestehen, als die ift, die hier beiner wartet.

Darauf tonnt' ich nichts einwenden, ich flieg also hinter ihm die Stufen hinauf, das Portal bffnete fich, und hins ter uns schloß es fich wieder zu.

Ich fahe keine hand vor meinen Augen, aber ich horte ein Rettengeraffel, das fich und immer mehr und mehr naberte; endlich erschien ein Lowe von ungeheurer Große, seine Augen brannten wie Fackeln, und aus seinem aufgesperrten Rachen sprühten Funken und weithin bohrende Flammen bervor: eiserne Ketten hingen um ihn herum, mit denen er das Geraffel verursachte.

Diefer war bestimmt , uns gu leuchten - und ben Beg ju zeigen.

Der Kapuziner ermahnte mich, mich nicht zu fürchten, sondern ihm getroft zu folgen. Aber das getrofte Folgen war bei bem allem eine mißliche Sache, und doch das Umstehren noch mißlicher.

3ch empfahl mich innerlich meinem Gott von herzen 3 mein Gewiffen machte mir teine Borwurfe, benn mein guß batte teinen gehltritt gethan, und boch ftarrte mir bas Blut in ben Abern bei biefer ichrecklichen Lage.

Durch einen gewblbten Gang tamen wir binten im Saufe an eine Thure; hier blieb ber Lowe zurud, wir aber traten da hinein. Ich tann den Schreden nicht beschreiben, der mich übersiel, als ich in den Saal schritt — gegen ber Thure über saß hoch auf einem alten Schrant ein großer Schuhu, bessen Augen wie Kerzen brannten, wodurch das Zimmer dämmernd erleuchtet wurde, zuweilen schnaubte und zischte er, und dann trabte er mit seinen Klauen, die er sehr hoch ausbob, balb rechts, bald links, und dann rubte er wieder eine Weile.

Mitten im Saal aber ftand eine ichwarz bebedte, ovals runde Tafel; um diefelbe ber faßen sieben Manner mit tobtblaffen, leichenahnlichen Gesichtern; sie waren in graue Gewander gehullt, und alle so still, daß man nicht merten tonnte, ob sie tobt seven, oder ob sie lebten.

Die furchtbarfte Imagination tann fich nichts grafliches res vorstellen, als das Ganze diefer Gruppe. Ich getraute mir taum, horbar zu athmen, und ber Rapuziner neben mir schaute ftarr vor sich bin auf die Lafel.

Diefe Todesftille bauerte etwa eine halbe Biertelftunde.

Indem ich nun mit Entsetzen den Ausgang dieser Scene erwartete, bemerkte ich endlich bort hinten an der Wand, zur Rechten des Schranks und des schredlichen Leuchters, eine lange Figur; wie fie dahin gekommen war, das weiß ich nicht, vorhin war sie nicht da gewesen; diese schritt langsam vorwarts — da ftand sie! — es war ein langer, geharnischter Mann, der einen schmalen, schwarzen Stab in der hand hatte; mit diesem Stabe berührte er die fies ben Ranner, einen nach dem andern, und so wie das ges schah, erwachten sie.

Dieß Erwachen war schrecklich und abscheulich: — man sah, daß sie lieber fortgeschlafen hatten; sie blickten umber, wie Wesen, benen gar nicht mehr zu helfen steht, und in welchen jeder Atom das Unleibliche seiner Lage emspfindet.

Giner unter ihnen, ber mir ber Meltefte gu fepn fchien, venbete fich mit einem flaglichen und erbarmlichen Gefichte

gegen ben Geharnischten und fragte: Sater, ift Die Racht fcier bin? -

Die Antwort war: wenn auch ber Morgen tommt, fo wird es fur euch boch Nacht fepn, und ihr werdet abera und abermals fragen, und von mir immer bas Nämliche horen.

"Barum wedft bu uns benn aus foredlichen Eraumen ju einem noch fcredlichern Erwachen ?"

Der Geharnischte antwortete: Ihr werdet bei eurer unfichtbaren, strafenden Gottheit beschworen, Diesem gefaugenen Kreugritter zu sagen, wohin ihn fein Weg führen wird.

Allen gingen hiebei die Augen vollends auf, fie faben mich mit ihren flieren Bliden furchterlich an, und ber Spres cher fragte:

Bift bu ein Gefalbter und Rreugritter?

3d. 3a, bas bin ich!

Er. Run, so wiffe, baß bein Loos nach beinem Tobe bas Unfrige fenn wird, wenn bu bich in beinem Leben nicht von beinen Irrthumern zur Bahrheit betehren wirft.

3ch weiß nicht, was mich bei diesen Borten fur eine innere Rraft burchftrbmte. 3ch antwortete:

So schrecklich die Lage ift, in der ich mich hier befinde, und fo gefährlich es seyn mag, zu sagen, was man denkt, so fable ich doch die Forderung meiner Pflicht zu lebhaft, als daß ich, auch in der Gegenwart aller finstern Mächte, und in ihrer Gewalt, die himmlische Wahrheit verläugnen sollte: Wer Ihr nun auch Alle seyn möget — das kummert mich nicht, und eben so wenig, was aus meinem Leibe und Leben wird; wisset demnach, daß ich als ein Gesalbter und Kreuzritter, troß Euch Allen, und troß Eurer sogenannten unsichtbaren Gottheit; leben und sterben werde.

Der Geharnischte ließ feinen Stab und fein Saupt finten; ber Rapuziner fentte auch fein Saupt; befgleichen auch bas Collegium ber fieben Geifter. Sogar ber Schuhu auf bem Schrante troch zusammen, als wenn er ben Ropf unter Die Flagel bucken und schlafen, ober fich schamen wollte. Was

ber Lowe braufen machte, bas weiß ich nicht, fo viel weiß ich aber, bag er mit ben Retten nicht raffelte.

Nun tam aber uns allen unerwartet noch ein Deus ex Machina hinzu, ber die Concepte gewaltig verruden mochte: Es erscholl eine burchdringende Stimme aus der Rabe in ben Saal:

Beschließet einen Rath, und es werbe nichts baraus! — berebet Euch, und es bestehe nicht! benn hier ift Immanuel!

Ploglich ichloß ber Schuhu seine Flammenaugen — es war ftodfinster; ich horte ein Geräusch ber hinwegeilenden; mich griff ber Rapuziner am Arme und führte mich hinaus auf die Strafe, wo er fich verlor.

Jest mandelte ich unter Gottes freiem himmel und war froben Muths - wo ich diese Nacht bleiben sollte, das war mir gleichgultig; nur nicht in der Borburg der Solle; jett fühlte ich, was der Friede Gottes ift, der über alle Bernunft geht.

Indem ich nun so furbaß ging, um ein Platchen zu suchen, wo mein Zuß ruben konnte, gerieth ich in die Gasse einer Borstadt. Alle Fenster waren dunkel, Alles lag in guter Rube, auch der Halbmond ließ die Flügel hangen, er blickte nur noch so matt von den westlichen Bergen ber, wo er nun in wenigen Minuten unter die Decke kriechen wollte. Ich wandelte immer gerade vor mich hin: denn ich hatte keine Ursache, rechts oder links zu gehen, die ich endlich dort im Winkel in einem kleinen, aber ziemlich wohl erhaltenen hause ein Licht entdeckte; dieß Licht zog mich au, es war im unter sten Stock, und ich klopste ans Kenster.

Wer ift da? — rief eine sanfte, leidende, weibliche Stimme, und bald darauf bffnete eine wohlgekleidete junge Frau dies see Fenster und fragte; Was wollen Sie?

Ich. Ich bin diesen Abend im Augarten spazieren ges gangen, und da ich als ein Fremder keinen Bescheid weiß, so hab' ich mich verirrt, und bin endlich hieber gerathen; haben Sie die Gute, und vergonnen Sie mir so lauge einen Aufenthalt in Ihrem Sause, bis es Tag ift, und ich mein Quartier wieder suchen kann.

Sie bedachte fich eine Beile - endlich fagte fie; ich bin

allein mit meinen Rindern und habe teine Maunsperson im Saufe, dazu ifts bier gefährlich, Jemand aufzunehmen, den man nicht kenut.

3ch. Unter dem Schutze der Tugend darf man jede That der Menschenliebe wagen; — Menschenliebe und Tugend tonnen gepruft, aber nie überwunden werden.

Sie. Ginem Manne, der fo fpricht, werde ich immer meine Thure bffnen.

Sie tam und ließ mich ein; bei meinem Eintritt fagte fie: 3ch will gaftfrei fepn, vielleicht beherberge ich einen Engel.

3ch. Das tonnte wohl fenn, — benn ich bin überzeugt, beg mich einer unsichtbar begleitet, und mich hieher ges bracht hat.

Sie führte mich in ein febr reinliches, aber nicht reiches Zimmer, und fragte mich nun, ob ich etwas genießen wollte? Ich fann Ihnen zwar nichts vorsetzen, als Brod und Rafe, auch noch ein Glas Bein, setzte fie hinzu, aber für einen hungrigen ift bas immer genug.

Ich ließ mich nicht lange nothigen, benn ich war febr ents fraftet. Sie ging.

Nun sabe ich mich um — bort stand ihr reinliches Bette, und an den Banden umber schliefen funf Rinder, von benen das alteste etwa gehn Jahre alt senn mochte. Sie ruhten so sanft und so wohl, und es ward mir so heimathlich, daß ich mich ber Thranen nicht erwehren konnte.

Ihre Engel in den himmel sehen zu aller Zeit das Ans gesicht meines Baters, der im himmel ist; denn des Mensschen Sohn ift kommen, das Berlorne zu erhalten.

D ja, ihr fchlafende Engel, Er wird euch erhalten!

Dort auf dem Tische ftand bas Rabgerathe der guten Mutter, von dem fie aufgestanden mar, als fie meine Stimme borte.

Run tam fie wieder, und brachte Erquidung mit; ich af und trant, und fragte wahrend ber Zeit nach ihren Ums ftanden.

Ihr Mann hatte eine Bebienung bei ber ungarischen Ranglei gehabt, mar aber burch allerhand Chikanen und Bebruckungen machtiger Feinde so gequalt worden, daß er endlich sein Leben barüber einbußte, und vor anderthalben Jahren gestorben war. Die gute Wittwe sahe nun kein ander Mittel vor sich, sich und ihre Kinder zu ernähren, als durch ihrer hande Arbeit; sie versicherte mich auch, daß sie bisher noch keinen Mangel gehabt, und daß sie der gewissen hoffnung lebe, Gott werde es auch mit ihr so weit nicht kommen lassen, sollte Er sie aber auch prufen wollen, so geschehe sein Wille.

Ein herrliches Beib! — fie hatte unerhorte Leiden erbuldet und war in der Probe bestanden. Feurige Seufzer stiegen insgeheim aus dem Innersten meiner Seele zu Gott empor, daß er mich boch murdigen mochte, ein Bertzeug ber Gulfe fur sie zu werden.

Wahrend meinem Effen und ihrem Erzählen arbeitete fie fleißig an einem Oberhembe fort, und als ich fertig war, wies fie mich ju Bette, wo ich fanft und ruhig schlief bis an ben lichten Morgen.

Ich schrieb ihren Namen und Bohnort in meine Tafel, griff bann in ben Sad, um ihr ein Stud Geldes zu geben, aber sie arretirte meine hand auf ihrem Bege, und sagte: Nichts ba! — ich erwarte meine Zahlung von Ihrem Schutz engel, ber gibt mir mehr als Sie.

Ich hatte fie tuffen muffen, wenn fie nicht Wittme', und ich nicht Jungling gewesen mare. Ich rif mich fort.

Ein Brief von fremder Sand und fremdem Siegel — es war tein Brief, sondern nur eine Anweisung in dem Couvert, die mich auf ein hicfiges großes Comtoir wies, wo ich immer das nothdurftige Geld erhalten sollte. Und dann lag noch ein Zettel dabei, folgenden Inhalts:

"Eugenius! fen treu, getroft und ftandhaft in allem, "was dir begegnen wird, der Ausgang wird endlich "herrlich fenn!"

Das war einmal wieder ein Engenius . Briefchen! von wem? bas wußte ich nicht. - Benug, er war bei mir

so accreditirt, ale die Anweisung auf das Comtoir; bort sagte man mir: ich tounte bei ihnen so viel Geld betoms men, ale ich brauchte.

Sollte ich nun meiner Wittwe ein hubsches Prafent durch bie britte hand machen? — bas mußte ich noch überlegen; ganz wurde ihr eben baburch nicht geholfen, und bas wollte ich boch lieber; — ich mußte also noch warten, bis etwa bie Worfehung ein Senftorn auf einen guten Boben fals len ließ.

Und fiebe ba! - es fiel.

Den Mittag über Tafel wurde, auf Beranlassung ber Erzählung einer wahrhaft kaiserlichen Wohlthat, von einem Rapuziner gesprochen, und gesagt, daß er ein Bertrauter und Beichtvater der großen und edeln Maria Theresia sein, und daß sie sich seiner oft bediente, geheimes Leiden und Elend zu erforschen, um es hernach mit fürstlicher Milde wegtilgen zu konnen. Dieß siel mir warm aufs herz — Morz gen am Tage mußt du zu dem Kapuziner gehen, dacht' ich; ob sich gleich meine Seele an einem Kapuziner das talte Fieber an den hals gegessen hat, so mußt du doch zu dies sem hineilen, vielleicht isselb u es an diesem wieder ab.

Lieber The ophil! mache bu mit biefem Nachmittag, bem Abend, ber Nacht und bem Morgen, mas du willft, ich schreite über bas Alles weg ins Kapuzinerklofter, und frage nach bem Pater Beichtvater ber Kaiferin.

Man wies mich ins Refektorium, wo er in Rurzem ers fcbien — ben Kapuzinerkopf hatte ich mehr gesehen, und er ftand auch und buchstabirte in meinem Gesichte. Auf einmal heiterte er fich auf — er hatte es gefunden.

Er. Sie tommen boch wohl nicht gar, um ju boren, ob ich bas Geld aus ber Rabtaute herausgefischt habe?

Ich. Ei mein Gott! herr Pater! — wie tommen wir hier zusammen? — bort in Baiern faßte ich schon aus Ihrer Erzählung vom Fischfang Petri, und aus Ihrem Betragen gegen meinen Bedienten, eine gute Ibee von Ihnen, die nun hier noch mehr erhöht wird, und eben dieß bewegt mich auch, für eine außerst verdieustvolle Person um Ihren Beistand anzuhalten.

Der Pater nidte und madelte mit dem Kopfe, und versfette: Wenn ihr auch Alles gethan habt, mas ihr zu thun schuldig send, so send ihr boch unnuge Knechte: beun ihr habt nur eure Schuldigkeit gethan.

Das fagte er als Mond nun freilich lateinisch; ich aber, als Protestant, fage es, um ber Laien willen, auf beutsch.

Jest erzählte ich ihm meine Geschichte mit ber Bittme, von feinem fürchterlichen Ordensbruber aber tein Bort; wie sich bas von felbst versteht.

Er ichrieb fich Namen und Bohnort ber Bittwe auf, und versprach mir, noch heute Nachmittag zu ihr zu geben, und sich nach Allem zu erfundigen; auch notirte er fich mein Quartier.

In solchen Dingen tommte auf die Chronologie nicht an; es mag also bier schon fteben:

Nach einiger Zeit tam ber Pater Beichtvater zu mir, und brachte mir die Neuigkeit, daß die Raiserin ber Wittwe eine jahrliche Pension von 400 Raisergulden ausgesetzt hatte.

3ch wollte nun wieder weggeben, allein als mich ber Rapuziner bat, zum Mittageffen ba zu bleiben, blieb ich; nie hab ich vergnugter gespeist, als unter biesen Bartmannern.

Ueber Tifch murde von allerhand Materien gesprochen, unster andern auch von Johannes bem Zäufer, von ben Geistlichen, ihren Berhältniffen und Pflichten am hofe, und bergleichen; bei welcher Gelegenheit mir dann eine Meußezrung bes Pater Beichtvaters fehr mohl gestel, er sagte;

Man tanzt heut zu Tage bei hofe nicht so leicht mehr ben Geistlichen die Abpfe herunter; denn Biele tanzen mit; Biele haben auch keine Ropfe, und wiederum Biele koms men den Tanzerinnen nicht so nahe, daß sie ihnen schaden können. Leider! aber gibts erstaunlich Biele, denen die größte Tanzerin unter allen, die falsche Bernunftweisheit, die Ropfe verdreht, und daß ist weit schlimmer, als sie ganz berunter zu tanzen.

Ja wohl! ja mohl! du guter Graurod! — des grauen Mannes Better — ein mahrer Gesalbter — ob du noch wohl lebest? — ift das aber nicht, so bist du gewiß in zeines Derrn Freude eingegangen.

Wenn mich bas Seimweh nicht fo gebrudt hatte, fo wiich in Wien recht vergnugt gewesen. Ich wartete mit Schmigen auf einen weitern Reiseplan: benn ich wußte nicht nin? aber ben machten jest gang andere Leute.

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, ich aber defin gen den Augarten nicht; ich ging also oft dahin spaziere Run trug sich zu, daß ich auch in den letzten Tagen t Augusts, an einem schonen Nachmittag, da zwischen Meschen aller Art umberwandelte, als sich ein sehr ansetzlicher Mann zu mir gesellte. Er pflegte in meinem Ga hofe an der Wirthstafel zu speisen, war aber immer sti und eingezogen, so daß er sich selten mit Jemand in e Gespräch einließ, daher kannte ich ihn auch nur dem N men nach, er nannte sich Stubinger; was er war, d hatte ich bis daher noch nicht erfahren, mir aber auch et keine sonderliche Mühe darum gegeben.

Diefer herr Stubinger also ging von ungefahr neb mir ber, und als wir uns wechselseitig ansahen, so griten wir uns mit unfern Namen. Gin Bott brachte b andere, bis herr Stubinger endlich anfing:

Erlauben Sie mir, hetr Dftenheim, daß ich etw naber, wie bisher, zu Ihrem herzen trete. Ich weiß, d Sie in Wien fonderbare Auftritte gehabt haben; auch b weiß ich, daß Sie in den Orient reisen wollen, und d Sie das heimweh haben.

Daß ich über diese Aurede betroffen, aber auch froh wi bas läßt sich leicht denken, ich bejahte ihm also dieses L les mit einer zufriedenen Miene. Er fuhr fort und fragi

Bann werden fie benn von bier abreifen?

3d, Das weiß ich noch nicht! - ich erwarte bal nabere Aufschluffe,

Er. Gut! die werden fich zu feiner Zeit finden; al Sie werden mir nicht übel nehmen, wenn ich freundschalich mit Ihnen rede; Sie thun doch wohl, wenn Sie a bem Gafthofe gieben, und so lange, bie ju Ihrer Abrei

in einem Privathause mobnen: benn 'es ift in Bien febr theuer, und ein Jeder ift boch verpflichtet, zu fparen, wo er tann.

Ich. Ich bante Ihnen recht fehr fur biefe mohlgemeinte und driftliche Erinnerung; ich murbe Ihrem Rathe im Augenblide folgen, wenn ich nur ein sicheres Logis mußte.

Er. Bollen Sie zu mir ziehen? ich bewohne ein hube iches haus, nicht weit von Ihrem Gasthofe, ich bin unversheirathet, habe eine Magb und einen Bebienten, und ba ich tein Amt bekleibe, sondern mich nur mit meinen Buschern und besonders mit ber Naturgeschichte beschäftige, so werden Sie nugliche Unterhaltung genng antreffen.

Diefer Borichlag gefiel mir ungemein - ich jog ju herrn Stubinger.

Hier war es mir nun wohl, ich ubte mich in seiner Rasturalien = Sammlung und feinen schönen Bucherft. Sein Umgang war lehrreich und erbaulich; benn ob er schon streng Tatholisch zu seyn schien, so bezeigte er sich boch immer tos Lerant, und als ein warmer Freund ber Gesalbten.

Dft und vielfältig nahm er auch Anlaß, mit mir über Religions Materien zu reben; er war gar nicht wohl auf ben Papft zu sprechen, er hing auch nicht an der absoluten Gewalt der Bischofe, aber die Ceremonien seiner Kirche was ren ihm außerst heilig, und er gab sich alle erdenkliche Mühe, mir die Geheimnisse zu erklären, die unter diesen sinnlichen Gegenständen verborgen lägen. Alles applizirte er auf den Stand der Gesalbten und Kreuzritter, Alles hatte Bezug auf meine Reise und den Monarchen im Orient, so daß ich sehr mit der katholischen Religion ausgeschnt wurde. Dieß war aber auch nur bloß sein Zweck: denn zu einem Uebergange zu diesem Glaubensbekenntnisse wollte er mir nicht einmal rathen. Das Einzige, was er auszusehen hatte, war: daß vigle Ceremonien nicht erhaben und nicht zweckmäßig genug waren; und daß baran noch Bieles zu verbessern seye.

Bier Bochen mar ich noch bei herrn Stubinger gewesen, als er mich freundlich ersuchte, ihn aufs Land zu einem vornehmen und vortrefflichen Manne zu begleiten, ber ju feinen intimften Freunden gehörte; bort hoffte er noch mehe rere Danner anzutreffen, beren Umgang, wie er mir vers sicherte, außerft intereffant, und mir besonders nuglich fenn wurde.

Ich nahm biese Einladung mit Freuden an, und ba wir und bort, wie ich vernahm, einige Zeit aufhalten wurden, so gab ich meinem hans, den ich mit den Pferden in einer Borstadt einquartirt hatte, davon Nachricht. Und damit ich auch wegen meiner Briefe, die etwa an mich einlaufen konzten, ruhig senn mochte, so versicherte mich mein Freund, baß ohnehin alle zwei bis drei Tage ein Bote in die Stadt ginge, um fur die sich dort aushaltende herren allerhand zu besorgen.

Die Landparthie ging vor fich; wir reisten des Morgens von Wien ab, und kamen Nachmittags um funf Uhr auf dem einsamen Landhause an, wo wir überaus herzlich und freundlich aufgenommen wurden.

Man kann sich schwerlich eine angenehmere und zugleich prachtigere Ginsiedelei benken, als diese; Alles, was sich die Einbildungskraft nur erhabenes, einfaches und wahrhaft schwes vorstellen kann, das war hier, so viel als die Natur erlaubte, ausgeführt; hatte ich nicht Auftritte zu beschreis ben, die sich mir mit Gewalt in die Feder drangen, so wurde ich einen ganzen Bogen mit lauter Schnheiten der Natur und der Kunft ausfüllen konnen.

Der herr biefes Feenschlosses war von italienischem hers tommen, aber ein Deutscher von Geburt, und nannte sich von Urno; er war Obrister in taiserlichen Diensten gewesen, und hatte sich zur Rube gesett; auch er lebte im ledigen Stande, und seine haushaltung wurde von weiblichen und mannlichen Bedienten besorgt.

Stubinger stellte mich ihm vor, wobei er ihm anch zus gleich die hauptsache meiner Bestimmung entdeckte; Arno freute sich fehr darüber, und von dem Augenblicke an behans belte er mich als Freund, und bat michauch, eben so verstraulich mit ihm umzugehen. In Ansehung der Religion war er mit seinem Freunde Stubinger gleichen Sinnes.

Es war mir wohl unter diesen Menschen, wozu fich bes andern Tages noch mehrere, geiftlichen und weltlichen Stanbes, gesellten, die Alle Ein Herz und Eine Seele mit ihnen zu sen schienen. Das Ganze tam mir vor, als ein kathos lischer, rein = pietistischer Klubb, in dem es jeder vernünfstige Protestant, wenn er anders ein Freund der Religion ist, sehr wohl aushalten kann.

Wir brachten die Zeit theils mit lehrreichen, theils mit erbaulichen, theils auch mit andern, auf angenehme Art utsterhaltenden, Beschäftigungen zu. Immer aber wurde Bohlsftand und Religion zum Biel gesett, und feins von Beiden auch nur auf die entfernteste Art beleidiget.

Ich aber bekam noch eine Rebenarbeit, Die etwas mehr gu fagen hatte, als Alles, was mir bisher begegnet mar.

· Muf bem Bimmer , wo ich folief , hingen febr fcone Ges malbe von Chriftus, von den Aposteln und andern apos ftolifden Mannern bes erften Sahrhunderts. Borguglich aber mar bas Gemalbe bes Erlbfers, welches feine Bertlarung auf Thabor vorstellte, und von einem italienischen Deifter verfertiget mar, portrefflich; ich tonnte mich nicht fatt bas ran feben. Den funften Tag meines Aufenthalts an biefem Orte, ale ich mich bes Abends um halb eilf Uhr fchlafen legte, und mein Geficht gegen die Band gerichtet hatte, bes mertte ich, baß es im Bimmer bammernb murbe; ich fehrte mich um, um zu feben, woher biefes Licht tam, und fiebe ba! bas Bild des Erlbfers, welches gegenüber hing, glangte vortrefflich, man glaubte bie Berklarung auf Thabor felbft gu feben. 3ch richtete mich auf, um biefen überaus gro-Ben und ruhrenden Unblid recht ju genießen : benn ich glaubte, Diefes fep eine Beranftaltung des herrn von Urno, um mich Damit auf eine angenehme Weise zu überrafchen. Aber wie ward mir gu Duth, ale fich bald barauf eine lange, ans fehnliche weibliche Figur burch bas Bimmer ber bewegte, por bem ftrablenben Bilbe nieberfniete, und, bem Unfeben nach, febr wehmutig betete.

Sie seufste, mir taum borbat, fehr tief - aber ich vers nahm teine Borte. Sie war in einen langen, grauen Xas lar eingehullt, und über ihr Saupt herab hing ein weißer Schleier; fie fcien mir eine Noune vorzustellen.

Ich bemerkte nichts Aehnliches an ihr mit den Felsenmans nern, und daher mochte es auch kommen, daß ich nicht bas herz hatte, sie anzureben.

Nachdem sie eine Beile gebetet hatte, stand sie wieder auf, wandelte mit gefalteten Sanden ein paarmal im Zims mer auf und ab, und seufzte: dann stand sie in einiger Ents fernung vor dem Bette, und sahe mich au, von ihrem Gessichte konnte ich aber nichts erkennen; nun ging sie wieder einigemal langsam hin und her, trat dann dem Bette näher und hauchte mir zu:

Bebe gur Nicolaus = Rapelle!

Im hui war fie fort — ich fabe nicht, wo fie bin tam; so wie fie verschwand, fing auch bas Bild an buntler zu wers ben, und in etlichen Minuten war alles wieder finfter.

Ich war zwar an solche Auftritte gewöhnt, allein dieser batte für mich boch etwas ganz Besonderes: hier war von Felsenmannern gar nicht die Rede — und ich konnte auch keine Sitelberger Betrügerei vermuthen, ich wendete also innerlich mein Gemuth zu Gott, und fiehte zu Ihm um Licht, Kraft und Beistand in allen Borfallen, die mir begegnen konnten.

Daß ich biefe Nacht mehrentheils fclafios gubrachte, lagt fich leicht begreifen; ich erwartete mit Sehnsucht ben Morsgen: denn ich hoffte, vom Urno Aufschluß in diefer buntslen Sache gu betommen.

Mit der wachsenden Morgendammerung stand ich auf und zog mich an; oft blickte ich nach dem Bilde hinauf, und endlich fiel mir ein, ob ich es nicht einmal ausheben sollte, um es von hinten zu betrachten, oder auch zu untersuchen, wie doch an dieser Stelle die Wand beschaffen sehn mochte? — Ich nahm also einen Stuhl, stellte ihn dahin, trat in die Hohe und streckte meine Hand aus, den Rahmen anzusaffen, allein wie erschrack ich, als ich einen Schlag in den Arm bes tam, der mich vom Stuhl herabtaumeln machte.

Ein elettrifder Schlag mar es - bas fühlte ich eigentlich.

Jett erwachten buntle Ideen und Ahnungen in mir, bie ich bieber gar nicht vermuthet hatte; mahrscheinlich ftanden mir hohe Prufungen bevor; ich beschloß also, meine Seele in den Banden zu tragen und keinen Schritt zu thun, ohne vorher genau vor meine Zuße gesehen zu haben.

Sollte ich auf der Stelle nach Bien gurudgeben? - Mein! das war nicht rathfam; ich mußte bleiben.

3d erichien gur gehorigen Beit auf bem Bimmer, wo bie gange Gefellichaft zu frubftuden pflegte; erft martete ich ab, ob fich etwa bier ober ba ein Laut außern murbe, ber mir auf die Sprunge belfen tonnte, allein es außerte fich feiner. Endlich ergablte ich die gange Sache gang unbefangen, und ohne merkliches Intereffe baran gu nehmen. Bei biefer Erzählung ichauten Alle neugierig auf, Alle erftaunten -Urno aber marb tieffinnig; er ging bin und ber, und fchien nachzusinnen. Nach einiger Zeit fing er an : Freunde! babinter ftedt Etwas, bas ich noch nicht burchichauen fann, wir muffen erwarten, mas ferner geschieht; herr Dftenbeim wird wohl thun, wenn er forthin, wie bieber, auf bem 3im= mer ichlaft, und fich gerade fo beträgt, als wenn gar nichts gefchehen mare, fobalb er aber wieder etwas Außerorbents liches bemerkt, fo barf er nur fchellen: benn an ber Band im Bette bangt eine Schnur, die er nur anzuziehen braucht, fo merbe ich im Augenblicke bei ihm fenn.

Dabei bliebs - meine Uhnungen murben buntler, und ich fonnte mir noch nicht heraushelfen.

Drei Abend nach einander mertte ich nichts Ungewohnlisches, aber den vierten fing das Bild wieder an ju glanzen, und zwar rothlicher und ftarter, als das erfte Mal, und bald erschien auch die weibliche Figur wieder, fie war aber uns ruhiger und angstlicher, nun zog ich die Schelle; der Geift erschrad, neigte sich gegen mich, und sagte deutlicher aber bauchend:

Geh boch zur Ritolaus : Rapelle! Und damit mar er auch wieder fort.

Jest fam Urno - nun mar auch bas Bild buntel, er fand alfo gar nichts; ich ergablte ibm, was ich gefeben hatte;

er aber lachte und fagte: ich mußte wohl traumen; boch holte er ein Licht, und ich warf mich während der Zeit in die Alcieber; als er nun kam, so bat ich ihn, das Gemälde anzurühzen, dies that er, und er bekam einen ftarken elektrischen Schlag; dieß befremdete ihn sehr, er dachte wieder tiefsinnig nach, und sagte endlich: wir muffen hinter das Geheimnis, is mag auch kosten, was es will, dann ging er fort und wünschte mir eine angenehme Rube; die ward mir aber nicht zu Theil: denn ich wälzte mich im Bette umher, und fonnte wegen Erwartung der Dinge, die mir bevorstanden, und die mir in ein undurchdringliches Dunkel verhüllt waren, kein Auge zuthun.

Da ich gegen ben Morgen etwas eingeschlummert mar, so fand ich bie Gesellschaft schon beisammen; man dieturirte über neine Erscheinung, und zergliederte fie, wie das bei ders gleichen Gelegenheiten zu geschehen pflegt, auf alle mbgliche Beise. In meinem Innersten verschwand nun jeder Berbacht.

Aber nun die Rapelle! - teiner tonnte fich einer Ritos aus = Rapelle erinnern.

Endlich murbe beschloffen, baß ich die Erscheinung weiter ragen sollte: was fie benn eigentlich von mir begehre, und per fie seve? — bieses versprach ich zu thun.

Bieber nach dreien Tagen fing bas Bild, sobald ich ins dette getreten mar, noch feuriger an zu glanzen, wie vorser, und zugleich trat auch die Erscheinung ins Zimmer; wo e ber, und wie sie herein tam, das konnte ich auch am age nicht aussindig machen. Jest kam sie alsofort vor mein lette, und hauchte mir zu: schelle nicht! dann kniete sie vor m Bilde, und betete lange. Endlich stand sie auf, rang e Hande, und ging sehr langsam und feierlich, schwer pfzend, ein paarmal durch das Zimmer hin und her, dann m sie vor das Bette und sagte wieder:

Ach! gebe boch gur Nifolaus = Rapelle!

36. Wer bift du? — und was verlangst du von mir? Eie. Sehe zu meinem Bruder auf der Nicolaus : Kapelle, k wird dir Alles sagen. 3c. Bo ift bie Nitolaus Rapelle? — und wer ift bein Bruder?

Sie. Drei Stunden von bler ift eine Ginsiedelei, die heißt fo, und ber Einsiedler ift mein Bruder; du mußt allein him gehen, und mas er dir entdect, das ift ein heiliges Geheim: niß fur dich.

3ch. 3ch bin fremd, und ein Protestant, warum few best bu mich? er wird mir nicht glauben.

Sie. Der große Berborgene will es so — und mein Bruber wird dir glauben, wenn bu ihm fagst: ich hatte ihn in meiner letten Stunde den Tod eines jungen Mannet durch Gift entdedt; nun eile! — und gehe morgen zu ihm Gleich darauf verschwand sie.

Es erbffnete sich in meinem Innersten ein Labyrinth von Borstellungen; ich durfte mich nicht in dieß Gewühl einlas sen, sondern ich fand nur allein Rube in einer volligen Ueber gebung an die vaterliche Leitung Gottes, und meine gang Seele war unablassiges Gebet. In dieser Gemuthelage konnt ich schlafen.

Des Morgens erzählte ich während dem Frühstüd die abei malige Erscheinung; doch beobachtete ich mir die anbefol lene Berschwiegenheit treulich, nur daß ich mich nach deinsiedelei und dem Wege dahin erkundigte. Reiner konn sich anfänglich dieser Einsiedelei erinnern, endlich aber sienem Geistlichen bei, daß vor'm Jahr ein vornehmer Ungeine Rapelle mit einer kleinen, niedlichen Wohnung dah gebaut habe, und sich nun als Eremit da aufhalte, und disser Drt hieße die Nikolaus Rapelle; jeht besannen siener Drt hieße die Nikolaus Rapelle; jeht besannen sienere, von dieser Sache etwas gehört zu haben. Aber bedauerten, daß sie nicht Theilnehmer an meinem Gheimnisse werden durften.

Gegen neun Uhr machte ich mich mit einem Boten a ben Weg; ich war voller Erwartung, was nun aus ber for berbaren Geschichte werden wurde, und um zwölf Uhr fiich ben Bald hinan, auf beffen Sobie, am Fuße eines tre boberen Sugels, die Eremitage blendend weiß umber glanz hier ließ ich ben Boten umtehren; dann schritt ich ein fo

und mit flopfendem herzen burch den Schatten ber Baume, bis an das fleine Pfortchen in der Mauer, die die niedliche Bohnung des Anachoreten umgab.

Feierliche Stille ruhte umber — mein Berg klopfte ftarter, und ich schellte. Der Jug eines eisernen Drahts bfinete, aus ber Zelle her, bas Schloß, ich trat hinein, und hinter mir schloß fich bie Pforte von selbst wieder zu.

Der Einsteller war ein langer, fehr ansehnlicher Mann, mit einem schonen, braunen Barte, und in den gewöhnlichen Balbbruder-Sabit gekleidet — er staunte, als er mich sahe, und mit sehr angelegentlichen Mienen führte er mich in ein kleines, sehr niedliches Rabinetchen, holte bann fur und Beide etwas zu effen und zu trinken, und setze sich nun zu mir hin.

Jett erzählte ich ihm die ganze Geschichte meiner Erscheis nung; so wie ich fortfuhr, wuchs seine Befremdung, und als ich bes Gifttobes gedachte, so fuhr er mit Schreden auf, und sagte: Mein Gott! —

Nachdem ich nun fertig mar, und die Bitte noch binguges fügt hatte, mir wollends aus dem Traume gu helfen, damit ich mußte, mas von mir gefordert murde, fo fing er an:

36 bin ein ungarifcher Ebelmann, und wohnte auf einem Gute, bas ich mir fur mein angeerbtes Bermogen gefauft batte; ba ich nun teine Reigung jum Beirathen empfand, fo nahm ich meine Schwester, Die eine Wittwe mar, mit ihrem einzigen Rinde zu mir. Go lebten wir lange in ber größten Bufriedenheit miteinanber; Die Tochter meiner Schwes fer wuche indeffen berau, fie entwickelte fich allmählig gur blubendften Schnheit, zu einer Schonbeit, Die Alles übers mifft, was ich je in meinem Leben gefeben babe, und ibr Beift nahm in eben fo bobem Grade an fittlicher Schonheit und Tugend gu, fo baß fie endlich zu einem - in aller Sin= ficht volltommenen Frauenzimmer erreifte. Gie tonnen leicht benten, baß es meiner Nichte an Liebhabern nicht fehlte, als lein fie entfernte Alle und Jede, Die fich ihr nur nahten, benn ihr herz hatte fie an einen jungen Dann verschenft, der in feiner Art eben fo volltommen mar, als fie. Gine fo reine, fo ethabene Liebe, als diefe mar, habe ich noch nie erfahren;

tch habe be Auftritte erlebt, die auch selbst den Engeln und ben Geligen Freude gemacht haben wurden. Allein, was geschah? meine sonft so gute Schwester, die bisher selbst so viel Vergnügen an der Liebe ihrer vortrefsichen Tochter gehabt hatte, ließ sich den' Glanz der Poheit und des Reichthums bethören; sie gab einem sehr vornehmen, jungen herr ihr Wort, daß er ihre Tochter haben sollte, es möckt auch tosten, was es wolle. Jest sing der Jammer an mein Schwester versiel von einer Thorheit und von einer Unart is die andere, sie qualte ihr armes Kind fürchterlich, und junehr es geschah, desto fester wurde das Baud der Berlieb ten geknüpft.

Auf einmal horten wir, daß der Brautigam meiner Nicht an einem hitigen Fieber gestorben sepe, was das arme Rad den dabei litte, das läßt sich mit keiner Feder beschreiben sie schloß sich Tage lang ein, und widmete sich von nun a ganz der Religion; ihr Vorsatz war, in ein Rloster zu gehen da dieß aber meinen Grundsätzen ganz zuwider ift, so ha ich es bis dahin verhindert.

Rach und nach verfiel auch meine Schwefter in eine tie Schwermuth, die ich aber blos ihrem Betragen gegen beiden Berliebten juschrieb; fie nahm den Stand der Buffer den an, und begab fich in ein Klofter, wo fie fich allmabli so abharmte, daß fie endlich unterlag.

In diesem Zustande verlangte sie sehnlich, daß ich sie biuchen mochte; so unzufrieden ich auch nun mit ihr gewese war, so sehr fühlte ich doch jest meine Pflicht, ihr zu ve zeihen, und mich herzlich mit ihr auszuschhnen; ich reiste al in das Rlofter, wo sie mir unter den schrecklichsten Gewisensbiffen unter vier Augen das Bekenntniß ablegte, daß jen Bräutigam ihrer Tochter vergiftet habe, und dann ba hernach ihren Geist aufgab.

Durch biefe Nachricht murbe ich fo bestürzt, und ich b kam einen solchen Edel an ber Welt, baß ich Baterlan. Freunde und Bekanntschaft perließ, und mich hieher in D Einsamkeit begab, wo ich mir biese Ginsiedelei zu einem I benslänglichen Ausenthalt gebaut habe. Um nun auch mei Ricce gegen die Nachftellungen thres Berfolgers gu fichern, und fie vor dem Rlofter gu bewahren, hab' ich fie mit bieber genommen; fie lebt bier verborgen, und ich bitte Sie recht fehr, ihren Aufenthalt ja teinem Menfchen zu offenbaren.

Diefe Erzählung machte zwar tiefen Eindrud auf mich, allein ich konnte boch nicht die entferntefte Spur entbeden, die mir gezeigt hatte, was ich bei der Sache thun, und wie ich da auf irgend eine Beife helfen konnte, Ich saß also in einem tieffinnigen Stillschweigen.

Endlich beschloß ich — boch mit innerlichem Beben — mich zu erfundigen, was man benn unn eigentlich von mir verlange? — Allein der Einfiedler bezeugte mir ebenfalls seine ganzliche Unwiffenheit; doch sagte er:

Meine Schwester ift mir und meiner Richte auch ein paarmal erschienen; wir haben aber aus einzelnen Ausbrüschen, die sie nie so hinhauchte, weiter nichts herausbringen konnen, als daß ein fremder und unbekannter Protesstaut ihre Tochter aus ihrem Jammer erretten, und ihrem eigenen Geiste zur Ruhe helfen wurde. Auf was Weise das nun geschehen solle, das ift uns Beiden ein undurchs dringliches Geheimnis.

Ja wahrlich! das war es mir auch — indeffen burchs schauerte mich tiefes Entsetzen; woher es kam? das konnte ich mir nicht erklaren. Ich konnte auf meinem Wege keine hand vor den Augen sehen, noch weniger bemerkte ich etz was Leuchtendes vor meinen Fichen; ich war mir also ganz iderlassen. Die Ruckehr war unmbglich, ein Seitensprung nicht rathsam, folglich mußte ich gerade vorwärts im Finzkern forttappen; je mehr aber die Gefahr zunahm, desto inbrünstiger richtete ich meinen Blick durch die stocklicke Finskerniß auf Den hin, vor dem auch die Finskerniß heller Lag ist.

Rachdem wir nun eine frugale — eine Einfieblers Mahls
zeit mit einander genoffen hatten, fo außerte ich den Bunfch,
alfofort meine Rudreife wieder anzutreten. Diefes fchien
ben Einfiedler zu befremden — mit einer fehr gutigen und gleichsam bittenden Diene verlangte er; ich mochte boch noch
vorber feine Richte nur auf einen Mugenblick beluchen! —

ein Unblid! -

Bas follte ich thun? - fast instindtmäßig sagte ich: ich batte: nicht vermuthet, baß bieß einem Fremben gestattet wurde; ich bat ihn alfo, mich zu ihr zu führen.

Das war ein Gang! — Jungling! Jungling! mage ihn nicht, wenn bich ibn Gott nicht führt, sonft bift du verloren!

Langsamen Schrittes folgte ich bem Ginfiebler burch einen bunkeln Gang, ber aus ber Wohnung gur Rapelle führte. Wir kamen an eine Thure mit einem Glasfenster, bas mit einem Schieber bebeckt mar, leise schob er ben Schieber gurud, ich schaute binein, und fiebe! ich sabe — bas war

Die Rapelle war achtedig, klein, schneeweiß, ohne Bilber, fie hatte eine Ruppel mit acht Fenstern, die ein feierliches helduntel herabstrahlten. Un der Morgenseite, mir linken hand, ftand der Altar, ein schwarzer Burfel mit goldenes Leiften, und auf diesem ein Erucifix; das Areuz war schwarz und das Bild des Erlbsers von Alabaster, alles schon uni meisterhaft ausgearbeitet; von oben herab strahlte die Nach mittags Sonne und beleuchtete den Altar; dieser warf dan den Schein zuruck auf eine knieende und andächtig betende weibliche Figur.

Ein Mark und Bein durchdringender Anblick! — ei schones Madchen im schneeweißen Gewande, schwarz um gurtet, mit zierlich flottirenden Loden — mit einem, zur Bilde des Erlbsers aufwarts gerichteten, zärtlich andacht gen Blicke beten zu sehen — das ist der höchste und erhibenste Reiz für die Sinnlichkeit eines Jünglings, und gehort eine gettliche Kraft dazu, ihn zu überwinden.

Ich mar hingeriffen, wie ein Laubblatt vom Sturmwinlich fühlte, wie ich burch die Luft hin madelte, ohne jwiffen, auf welcher Stelle ich niedersinken murde.

Sie stand auf vor dem Altar, — ich aber wankte a Rande bes Abgrunds — bald rechts, bald links — i wankte und wankte hinein — aber nicht in den Abgrun sondern in die Kapelle.

Da fand ich vor ihr — hohes und frendiges Staumen ergriff fie — fie ftarrte schweigend auf mich bin, aber alle ihre Mienen redeten — fast bist du es! — sagte sie endlich mit Zittern und Zagen, sie that mit offenen Augen einen Schritt vorwarts — ich aber stand und schaute ihr starr ins Gesicht, und so wie ich schaute, sant das wackelnde Laubsblatt ruhig und sanft an Uraniens liebenden Busen. Der Rand des Abgrunds war nicht mehr, ich stand auf festem Boden.

Mein Studium bei Forfcher rettete mich — biefes schone Madoden hatte fich mit sittlicher Schonheit geschminkt; sie hatte ans ber Ferne ein morgenlandisches Unsehen, aber in ber Rabe schimmerte der Cometen = Schweif durch ben Rebel burch. Ich entdedte Juge sinnlicher Wollust — und tiefer verborgene Zuge, die ich nicht zu entzissern magte.

Jest fühlte ich nichts mehr, als Mitleiben mit ihrer Lage; alles, was ich ihr alfo fagen tounte, war;

Sie find ungludlich - tann ich Sie retten, fo wird es geschehen. Mit verhulltem Gefichte eilte fie fort.

Ich fonnte mir unmöglich die Miene erklaren, mit der mich ber Siufiedler ansah — genug! er entließ mich im Frieden, und ich manderte wieder ju Urno's Landhaus.

Bas ich unterwegens Alles bachte und wieder nicht bachte, ahnete und dann wieder nicht ahnete, das kann meinen Les fern gleichviel gelten; genug! ich stand vor einem kunftlichen Schloffe, mit dem Schliffel in der Sand — ich drehte rechts, links, aufwärts, abmarts, vorwarts, rudwarts, aber alles vergeblich.

Da ward fein Durchfommen, ich mußte ausharren.

Ich fand meine landliche Gefellschaft vergnugt, heiter und neugierig; bas Erste mar gut, aber bas Lette vergeblich: ich fagte tein Wort von meinem Befuch beim Ginfiebler. Nun fragte man mich aber quch nicht mehr.

Zwei Tage vergingen unter den gewohnlichen Zeitvertreiben und Beschäftigungen, aber am dritten des Morgens fand ich ben Klubb in außerster Besturzung und Spannung: Die verftorbene Mutter war einem Geistlichen aus der Gesellschaft, ber bisher um wenigsten an ber Sache Theil genommen hatte, auf eine fürchterliche Weise erschienen; jest war man nun auch geheint gegen mich; doch so viel erfuhr ich, daß es am Abend bes andern Tages zu einer Geister-Citation kommen wurde, der ich nothwendig beiwohnen mußte.

In Gottes Mamen! fagte und bachte ich.

Alles war voller Erwartung, und freilich! ich auch, aber in meinem Gemuthe regierte Salomo, ber Rouig bes Friedens.

Bu ber großen und feierlichen Operation murbe ein alter Besuit bestimmt, von bessen tiefen Renntnissen und Beiligkeit man nicht Ruhmens genug machen fonnte; ber heilige Fraus jistus Xaverius war leibhaftig in ihn gefahren. Run genug! ber große Wundermann erschien, frommelnde Schlaus heit throute auf seinem Gesichte — D. Forscher! Forscher! — was hatte ich dir zu verdanten? —

Der Abend fam — Die große Stunde fchlug — ber Beis fterbeberricher wintte, und wir folgten ibm burch den Garsten in tin Balbeben, wo ein fcbnes Gartenhaus mit einigen Thuren und Rabinetchen zwischen belaubten Baumen ftand.

Bir traten burch die Thure in einen großen Saal, Alles war finfter, nirgends bemertte man irgend einen Schimmer, und wir ftanden einige Minuten in einer schauervollen Stille.

Mit einem feierlichen Tone fagte ber Jefuit: Es werbe Licht! — und fiebe ba! bort gegen über brannten in bem Angenblide zwei weiße Bacheterzen auf einem großen, schwarz behangenen Tische ober Altar, der an der Wand ftand; über bemfelben bing bas Gemalbe von der Berklarung Chrifti.

Der Beschwbrer stand da in einem langen, schwarzen Laslar, über welchen, von der rechten zur linken Seite, ein breistes, weißes Band mit vielen rothen, magischen Characteren hing; er stand zwischen dem Altar und einem Gelander, das im halben Bogen ihn und den Altar in einiger Entsernung umgab; in seiner rechten Dand hatte er einen schwarzen, etwa vier Schuh langen Stab. Er warnte und bei Lebensgefahr, den Schranken nicht zu nahe zu kommen, und sing dann seine geheimnisvolle Operation an:

Buerft flekte et auf beiden Seiten des Altars, nahe an bas Gelander, eine große Schaale voll Rauchwert auf die Erde; dann las er aus einem Buche Gebete und allerhand Formeln langfam und feierlich ab, und so wie das gesches ben war, rief er mit fürchterlicher Stimme die Geister der mir erschienenen Frau und des vergifteten Jünglings aus ihrem Sphären herab, rectte dann den Stab aus, und berührte damit das Rauchwert auf den beiden Schaalen, welches sich alsofort entzündete; darauf berührte er auch das Gesnidlbe, und es sing an herrlich zu glänzen, gerade so, wie auf meinem Schlaszimmer; endlich berührte er auch die beiden Wachsterzen oben an der Flamme, worauf sie aus genblicklich verlöschen.

Jett fiel er auf die Anlee, ftredte beide Arme auseins ber und rief wieder mit schredlicher Stimme die beiden Geister hervor; ploglich erschienen fie beutlich und fichtbar; auf ber rechten Seite stand der Geist der Frau, und auf der linken der des Junglings. Diese Erscheinung war mir fremd und entsetzlich; ich wußte nicht, was ich sagen und deuten sollte.

Run beschwor er ben Geift ber Frau, bei bem großen Berklarten, vor beffen Bilbe sie angebetet habe, sich beuts lich zu erklaren, was sie eigentlich von mir forderte? — mit leisem Danchen, aber boch horbar antwortete sie: — Diejenigen, beren Fuße schon in ber Nabe rauschen, werden es sagen.

Eben fo beschwor er auch den Jungling; dieser aber neigte fich und sagte ebenfalls hauchend: Schreden Gottes über Euch! Sie find ba!

Der Jesuit sprang auf — mit blaffem Entfeten fabe er uns an, und sprach: bier find bobere Dachte mit im Spiel!
— ich weiß nicht, was aus ber Sache werden wird! — bie ganze Gesellschaft bebte vor Schreden, ich aber bebte nicht, ich ahnete einen unerwarteten Aufschluß.

Dachte ichs nicht! — ber graue Mann, und bas Mabs chen mit ber Tobeslarve! — ba auch Felsenmanner! — Thranen ber Freude rollten mir bie Wangen herab.

Schnell flog der Jesuit über die Schranten gu feiner Gesfellschaft, und alle brangten fich zurud an die Band. Ich aber trat ben Schranten naber, innerhalb welchen ber grane Mann und seine Begleiterin ftanden.

Die beiden Geifter maren nun auch verschwunden, aber bas Bild ber Berklarung ichjen heller ju glangen.

Run fing ber graue Mann an:

Tritt nicht naher an die Schranken, damit dir nichts Uebels widerfahre! Bu der Gefellschaft aber fagte er: wozu so viele Umftande, die Wahrheit zu erfahren? dieser Fremde folgt ihr, wo und wie er fie findet.

Nun naherte fich mir bas Mabchen mit ber Todeslarve und fprach zu mir:

Lieber Freund! nimm das leidende Frauenzimmer zu bir, sep ihr freundlich, verlaffe sie nicht, und reise mit ihr nach Italien! — dann thue, was sie dir sagen wird!

Das war nicht die Stimme Uraniens - nicht die Stimme bes grauen Manues. Der Schimmer des Bilbes war nicht fart genug, fie Beibe genau zu ertennen.

Aber bas tounte Urania nicht fagen.

Ich faßte Muth, trat noch naher, berahrte aber doch bie Schranken nicht, und fprach:

Gebt mir ein sicheres Bahrzeichen, woran ich ertennen Jann, bag ihr fend, mas ihr ju fenn icheint! --

Reine Autwort - bas mar unerwartet.

3ch. Bas gefcah, ale mich Urania ine Seiligthum fibrte, und wie nannte fie mich?

Rein Laut von ihrer Seite.

36. Moran erkennt man ben Gesalbten und Rreugritter? Abermals fein Bort.

Nun fuhr ich fort: Db ich gleich Bieles nicht verstehe — und mir Bieles unbegreiflich ift, was ich hier sehe und gesehen habe, so ist mir das doch sehr begreiflich, daß die Aufforderungen dieser beiden Wesen meinem Plane, und bem Plane eines jeden Gesalbten und Kreuzritters gerades zu entgegen ist: Ich liebe die himmlische Wahrheit tren und beständig, nichts kann mich bewegen, ihr abtrunnig zu werden, und wenn es auch mein Leben kosten sollte.

Alle waren verwirrt, bestürzt und stille; sie hatten im allen den großen und weisen Austalten, mich zu verderben, alle ihre Rrafte erschöpft, jest war also nichts weiter zu thun, als wegzuschleichen, und sich zu schamen, — aber ich war in ihrer Gewalt; ich mußte nun Alles erwarten, was nur irgend ein beleidigter Stolz auszusinnen vermag, um sich aufe Nachbrucklichste zu rachen.

Noch ftand man betäubt ba — noch hatte man seine Sinne nicht zusammengerafft, um zu überlegen, wie man sich mit halben Shren wieder aus der Sache ziehen konne, als ein ganz anderer Mann zur Thure neben dem Altar berein trat, und sich zwischen den Altar und die Schranken stellte. Er berührte mit seinem Stabe die beiden Rerzen, und sie singen an helle zu leuchten, dann berührte er auch das Bild, und sein Schimmer verlosch. Jetzt schaute er die Gesellschaft an, allein sie brangten sich Alle im größe ten Entsetzen zur Thure hinaus: er lächelte und rief ihnen nach: Beschließet einen Rath, und es werde nichts daraus! beredet euch, und es bestehe nicht! — benn hier ist Ims manuel!

Der Morgenlander und ich waren nun allein. Um vols lends bem Spiel ein Ende zu machen, rief er noch vorher, ebe er mit mir redete: Du, an der Elektrifir Maschine bore auf zu breben, und ihr andern dienstbaren Geister mit ben magischen Latezuen, geht nun eurer Wege!

Nun schritt er über die Schranken und umarmte mich zartlich; bann griff er mich am Urm, riß mich mit sich fort, und sagte: mein theurer Bruder! hier ist es fur dich nicht sicher, komm, ich will dich auf einem geraden und unbekannten Fußpfade nach Wien begleiten, und dann mußt du beinen Stab weiter setzen.

Schleunig ichlupften wir dusch bas Gebuiche und burch ein offenes Pfortchen ins freie Feld, nahmen bann unsere Richtung gegen ein Dorf zu, um welches wir herumeilten, bis wir endlich auf einen wohlgebahnten Fufipfad tamen. Dier ftand ber Morgenlander ftill, noch einmal umarmte er mich aufs Innigfte, und sagte fehr ruhrend: Liebster

Eugenins! siehe diesen hellbestirnten himmel in aller seiner Herrlichkeit, und diese raftlose, immer zeugende Natur um dich her! Stille und Mitternacht ruhen auf allen Flusen; die moralische Welt schläft und träumt der großen Zuskunft entgegen, und die physische wacht und horcht, was ihr der nächste Morgen zu sagen hat. Diese sternhelle schne Nacht ist das Bild beines gegenwärtigen Zustandes, sie verkändigt einen herrlichen Morgen. Sey mir gesegnet, mein Bruder! — wenn du so fortsährst, so wirst du gewiß deinen Zweck im hohen Siege erkämpfen.

Noch nie war mir so erhaben, so innig, so ruhig wohl gewesen, als jest, und wie tief ich auch mit Shrfurcht gegen ben hohen Morgenlander durchdrungen war, so wagte ichs doch, mich an feinen Sals zu hängen, und Thranen der Freude auf seine fürftlichen Wangen zu weinen. Jest wanderten wir fort.

3d. Du weißt doch wohl, Berehrungewardigfter! mein Berhaltniß mit Uranien?

Er. Meine Schwester Urania lagt bich grußen, und bich ihrer garlichften Brautliebe verfichern!

Das war zuviel auf einmal — ich mantte hinter ihm ber, ber Sternenhimmel schwang fich im Rreife, die Berge hupfe wu wie die Lammer, und die Thaler wiegten fich im Duns tel ber Nacht vor meinen Bliden — Ich ermannte mich, fiel ihm nochmals um ben hals:

"Du Erhabener! - Uraniens Bruber!"

Er. Ja, Uraniens Bruber! - und ber Deinige - wir Alle find bir naffe. .

36. Sie lagt mich ihrer Brautliebe verfichern?

Er. Ja, mit ewiger Treue! - aber beharre auch bis ans Enbe!

Ich. Ach! — tann ich fie — bie Einzige! — tann ich bie Meinige nicht seben?

Er. Rein! noch nicht! felig find, die nicht feben, und boch glauben; du mußt beinen Weg allein wandeln, aber wenn bu getreu bleibst, so wirft du fie Alle wieber feben, --- bich mie unaussprechlicher Freude freuen.

Das war eine nachtliche Reife, bie alle, auch bie berrs lichften Tagebreifen übertrifft.

Auf diesem Bege unterrichtete mich nun mein großer Ges sellschafter in vielen wichtigen Dingen; er tunbigte mir an, baß ich nach Conftantinopel reifen mußte; befonders gab er mir auch einen Aufschluß über ben tunftlichen Plau, ben man 30-meinem Berberben angelegt. Er sagte:

Die Frau von Traun ift bie machtigfte Gegnerin und eine abgesagte Reindin meiner Schwester; ba nun bie Bermehrung unfere Reiches nicht burch 3mang und Gewalt, fonbern burch Ueberzeugung gefchehen muß, fo hat fich die Frau von Traun burch ihre glatte Bunge, burch ihre Reichthumer und Ehrenftellen, die fie ju vergeben bat, einen fo großen Anhang unter unfern Zeinden erworben, baß fich meine Schwefter einftweilen gurudgieben, und bina ter bie Larve bes Tobes und bes Bauernmabdens verftes den muß. Bas nun jenes verführerifde Beib nicht felbft ausrichten tann, bas bewertstelliget fie burch ihre Bergensfreundin, die Fraulein pon Rifchlin, die bu in ber Gins fiebelei gefeben baft. Es gibt feine Intrigue, Die fie nicht ausführt, und feine Daste ift ihr ju beilig, ober auch gu unbeilig, beren fie fich nicht bedienen follte, wenns ju ihrem 3mede, unferem Reiche Unterthanen gu entziehen, bienen tann. Den gangen, febr burchbachten Plan, bich ju Grunbe ju richten, von Stubingere erfter Befanntichaft an, wie bu im Mugarten ju ibm tamft, bis auf meine Antunft biefe Ract, die aber freilich nicht mit gum Plan geborte, bat fie mit ihrem Ginfiebler entworfen.

Beift du aber qud, baf du bir biefe fcmere Probe felbft gugezogen haft?

- Ich. Bermuthlich baburch, baß ich ben ersten Abend in Bien, in meinem hochgefühl, an ber Wirthstafel zu sehr mit ben Kenntniffen prahlte, bie ich zu Bilenis von dir gelernt hatte.
- Er. Allerbings! weißt bu auch noch, was ich bir bei Foridern von Josephs Traumen fagte?
  - 3 ch. Ja wohl! aber ich dachte nicht daran.

Er. Darum mache und bete! damit du nicht in Anfecttung fallest; du bist mit den beiden Damen und ihren Anhangern noch lange nicht fertig; ich vermuthe, daß sie jest
mit dem Plane, dich zu verderben, nun auch noch die Rache
verbinden werden: es konnen dir also noch schwere Prufungen bevorstehen; aber sey du nur vorsichtig, demuthig und
weise: beobachte die nothige Alugheit im Reden, Mid vertraue dann deinem Gott und uns! denn wir werden immer
bei der Hand seyn, wenns Noth thut, und wenn du nicht
von deinem Reiseplan abweichst.

Ich that ihm in der schonften Worgendammerung die feiers lichften Gelubde; noch einmal umarmte er mich, dann hullte er sich in seinen Mantel, drudte seinen Reisehut in die Ausgen und schritt vor mir hin, bis nahe vor Wien; hier sagte er mir bie nachdenklichen Worte:

So oft bu beinen Isaat jum Sohn Gottes macht, so oft tannst bu auch versichert seyn, daß ihn der herr jum Opfer fordert: denn jeder Sohn Gottes muß gefreuziget wers ben. — Wenn dir aber auch beine große Bestimmung, bein Finalzweck, jum Isaats : Opfer werden soll, so opfere gestrost: benn es ist das Größte, das von dir gefordert werden tann, und das Einzige, das Gott sich selbst geopfert hat! — das Erhabenste, dessen ein Mensch nur fähig ist, wird bein Lohn seyn.

3ch. Der Abschied von dir wird mir schwer: wenn man bas heimweh hat, und man trifft in der Fremde einen Landsmann an, so ift er einem mehr, als Bruder. Aber haft du mir in Ansehung meiner Reise nach Conftantinopel nichts weiter zu sagen?

Er. Nichts, als daß du hinlangliches Behrgeld mitnimmft, und in ber Borftadt Pera einkehrft. Gott geleite bich! -

Jetzt wendete er fich feitwarts, und bald mar er mir aus ben Augen.

Wenn man fich an einem Orte eine Zeitlang aufgehalten

Heller und Pfenning bezahlen, Besonders aber das Trintgelb nicht vergeffen, damit einem das Dienstvolf nicht fluchen moge: benn ob einem gleich das Fluchen nicht schaben tann, so schabet's doch den Fluchern selbst, und dazu muß man nie Auslaß geben.

Diese Regel befolgte ich auch in Wien, wie allenthalben; Sans Chrlich legte freilich fein Rrumden Salz zu jeder Ausgabe, Die ich von der Art machte, allein das war nur gut fur ihn, ich hatte mein eigenes Salz bei mir.

Es branute mir allenthalben unter den Fugen, ich mar alfo um zehn Uhr in Wien fertig, und nun trabten wir zu ben Thoren binaus auf Pregburg zu.

Die edelste und wirksamste Rache ift, sich gar nicht raschen, auch bann nicht, wenn tein Sahn barnach fraben wurde. Der wahrhaft große Mann tußt die Ruthe nicht etwa aus heuchelei, sondern aus Ueberzeugung, und wenn mans recht bei Licht besieht, so gibts doch keine Rache, wors nach der Sahn nicht fraben sollte.

## Das vierte Buc.

Sans. Lieber herr! bas ift bbs Bolt, ba in bem Bien.

36. So! — warum? —

Er. Ja! bas ift mahr, ich hab' mich an ihnen versuns bigt, ich hab' gesagt: ich wollte, baß sie ber Blig erschläge!

36. Gi, das ift ja abicheulich! wie tommft bu bagu?

- Er. Das will ich Ihnen nun gleich erzählen; aber ich muß erst wiffen, ob mir unfer Gerr Gott wohl ben Fluch verzeihen wird? ich habe mich als mit ben Jungern gertröftet, die habens auch einmal' so gemacht.
  - 36. Deffen erinnere ich mich boch nicht.
- Er. Wiffen Sie benn nicht, wie Chriftus einmal nach Berufalem reiste, und ba an eine Stadt tam, wo man ibn nicht herbergen wollte, und wie ba die Junger auch wollsten, daß fie ber Blig erschluge.
- 3ch. Wenn du die Bibel überfegen follteft, fo murben artige Sachen beraustommen.
- Er. Gi nun! ift's benn etwas anberes, wenn man wunscht, baß Feuer vom himmel auf einen herabfallen foll? aber: nicht wahr! unfer herr Gott vergibt mir ja wohl ben fluch, Er hat ihn ja auch ben Iungern vergeben: benn es wurde boch noch etwas Rechts aus ihnen,
- 3ch. Allerdinge! nur mußt du es bein Lebtag nicht mehr thun.
- Er. Benn Gott will, nicht! aber Er muß mich bann auch bewahren, bag ich nicht wieber fo in bie Sige tomme.
  - 3d. Run, fo ergable boch, was ift bir benn widerfahren?
- Er. Denten Sie nur einmal! ba fommt Stubingers Bedienter als zu mir, und spricht so von Allerlei, und ba mert ich benn nach und nach, daß er mich so recht ausnbschaften will; aber er tam nicht an ben rechten Mann.

Endlich klopfte er auch auf ben Bufch, wie ich wohl ges gen die Beibeleute gefinnt ware; nun bin ich zwar freilich auch von Fleisch und Blut gemacht, aber wenns doch seits warts geben soll, so wirds mir angst und bang', und bann hat mir mein Fleisch und Blut (er schlug einen Knipp) nicht das mehr zu befehlen.

- 36. Da bift du fehr gludlich, wenn du fo mit einem Schneller davon tommen taunft.
- Er. Run ja! ich meine fo: wenn ber Teufel nicht mit ins Spiel kommt.
- 3ch. Den laß bu heraus! unfere Lufte und Begiers ben find allein ftart genug, uns zu verführen.
- Er. Das wohl! allein, baß er auch zuweilen bas Seinige babei thut, bas laß ich mir nicht abbisputiren.
- 36. Run, ba mochte ich boch von bir horen, wie bu miffen kannft, ob er mitwirke ober nicht?
- Er. Ja, ich bin kein Gelehrter ich kann bas so nicht sagen aber doch dunkt mich, es ware ungefahr so z Wenn man sich selbst von seinem eigenen Fleisch und Blut einmal hat versühren lassen, und man ist nun einmal auf dem bosen Wege, so schleicht er so hinten berzu und gibt einem so dann und wann von hinten einen Schupp basmit man fein bald voran kommt, oder besto tiefer in den Roth fällt.
- 3c. Du erklärst bas Ding vortrefflich aber ergable mir boch, wie gings benn nun weiter?
- Er. Ja, da ging ich am Sonntag Bormittag so herum, von einer Rirche in die andere, um etwas Gutes zu horen, aber ich mußte wohl nicht an die rechte kommen, es war allenthalben so bunt, als wenn man da in dem Wien nicht für die Ohren, sondern für die Augen predigte, und die Sprache hab' ich nicht gelernt. Mitunter bekam auch die Rase einen Theil: denn hier und da ward geräuchert. Endslich kam ich auch zu einer Predigt; der nahm aber das Raul so voll, daß für mich nichts zu schlucken übrig blieb. Ich ging also nach Hause, aß und trank, und legte mich dann aufs Ohr: um drei Uhr kommt des Stubingers

Bebienter wieder und fragte mich: ob ich nicht mit ibm spazieren geben wollte? - nun fand ich nichts Arges bas bei, ich ging alfo mit. Da ftrichen wir nun in die Rreug und in Die Quer, und endlich tamen wir and Ende ber Stadt, ba maren nun lauter fleine, folechte Saufer, wie auf einem Dorfe; hier ginge luftig her. Bei! Ramerad! fing ber Rerl an, hier wollen wir einmal hinein geben, ich will eine Rlasche Wein jum Beften geben - recht mar mir bas Ding nun eben nicht, allein ich hatte M gefagt, jest mußte ich alfo auch B fagen, aber jum C fam es boch nicht, noch weniger gum 3. Bir gingen alfo in ein Saus, mo es unten und oben, binten und vornen geigte, jubelte und tangte; wir gingen bintenaus in den Sof, mein Ra= merad forderte eine glafche Bein, und bald tam ein ges puttes, glubendes Weibebild, und brachte Rlafche und Glas fer. Die fette fich nun gerade und bicht neben mich. Suh! - ba wards mir munderlich, und juft bemerkte ich, wie mir ber Bbfe ba von hinten eben einen Schupp geben wollte, aber ich fprang auf, und ba mifchte ber Stoß vorbei; es tam mir vor, als hatte ich gefeben, wie er felbft auf die Rafe fiel, bag die Sorner aufe Pflafter flappten ; nun jog ich aus, buich! war ich vor der Thure und auf bem Pflafter! Jett brehte ich mich um, fnupfte bie gauft, und fluchte bem Saus; bas batte ich nicht thun follen; bann lief ich nach meinem Quartier, ale wenn mir ber Ropf gebrannt hatte. Bon ber Zeit an bin ich nicht mehr aus meinen vier Pfahlen gegangen.

- 3ch. Sans! ba haft bu, bas Fluchen ausgenommen, ein Meisterstud gemacht, und eben bes Meisterftud's wegen, wird bir auch ber Fluch nicht zugerechnet werben.
- Er. Unfer herr Gott bewahre mich vor folden Deis fterftuden! ich traue dem handel nicht, es tonnte auch einmal umtippen, und dann mar's um den armen hans Ehrlich geschehen.
- 3ch. Da haft du recht! wir muffen febr vorsichtig fenn, und uns felbst nicht zu viel zutrauen, tommen wir bann ohne unsere Schuld in eine Gefahr, so wird uns ber liebe Gott wohl bewahren.

Das war wieber ein Dans Chrlichs Rapitel — ich habe bergleichen Kanape's fehr nothig auf meinem schwesten und erhabenen Wege, um barauf auszuruhen; wer nun von meinen Lesern etwa nicht mude ift, ber fann baran vorsbeigeben; nur bas Befrigeln mit Rothelfreide oder Kohlen verbitte ich mir, es ist ohnehin ja auch Knabenmuthwille, ber erwachsenen Leutes nicht anständig ist.

Ueberhaupt darf ich neben meine Chaussen eben so gut bergleichen Kanape's hinstellen, als der herr Markgraf von Anspach neben die seinigen; dem Fußganger sind sie immer willtommen, und für die hab' ich auch eigentlich meinen Dochweg gemacht; für Rutschen mochte er wohl etwas zu schmal seyn.

Bon Bien über Prefburg und Romora bis Gran war meine Reise so gethan, baß auch ber allerstrengste Rezensent nichts dabei wurde erinnern tonnen, es sen benn, daß eben biefes Nichtserinnerntonnen eine Ahndung verdiente.

Dieffeits Gran aber, als sich Dans just bitterlich bes klagte, baß er nicht ungarisch, oder die Ungarn nicht alle beutsch verstunden, trat ein Bettler an den Weg — das war nun eben auf unserer Reise nichts Seltenes, aber dies ser da machte uns ausmerksam: er war ein ausehnlicher Mann von mittlerem Alter, sehr armlich, aber doch reinlich, und wie ein deutscher Schäfer gekleidet; er lächelte uns zwar an, aber mit der Miene des Bettlers auf dem englisschen Rupferstich: The Beggar and his Dog — es war ein Amphibium von Lächeln, das im Nassen eben so gut als auf dem Trockenen bestehen konnte, und das mit starkem Geschrei bittet, ob man gleich keinen Laut hort.

Mle er une von weitem tommen fah, fo trat er an den Beg, nahm dann feinen alten, und damit der Rand nicht über die Ohren herabhangen mochte, aufgenahten hut unter den Arm, und feine Flote feste er an den Mund und blies.

Reben ihm ftand ein Schaaf - nicht etwa an einem Bande, womit er es leitete - nein! es folgte ihm freiwils

lig. Das Schaaf hatte ebenfalls eine bittenbe Physiognomie; so wenig auch sonft die Schaafs Rineamenten etwas sagen wollen, so sagten diese boch viel — die rothlichen Augen schauten so matt unter großen Halbzirkeln von Augbraunen herüber, und die Unterlefze ragte so weit hervor, daß man nothweudig etwas dabei fühlen mußte. Nun trippelte auch sein zottiger Hund aus dem nahen Gebusche herbei, wo er vielleicht noch etwas zu thun gehabt hatte; lief dann, mit der Nase auf der Erde, ein paarmal um den Hirten und das Schaaf herum, setzte sich dann auf der audern Seite seines herrn auf den Hintern, hielt den Ropf schief und schaute und an — fluge kratte er sich hinter den Ohren, saß dann wieder, wie vorher, spitzte die Ohren, und bettelte ebenfalls.

Aber der hirte blies seine Flote — Liebster Theophil! so hast du noch nie blasen gehort. Jest im September — wo die Mutter Natur sich wieder anschiedt, ihr Trauerkleid anzuziehen, die Sonne ihre Majestat etwas ablegt, und trausticher gegen die Menschen wird, und die Zugodgel ihre Absschiedebesuche gegen einander ablegen, mitten aus einer solschen Gruppe solche klagende Tone zu horen, das war mit trockenen Augen nicht möglich. Wir stiegen von unsern Pfersben ab, suhrten sie am Zaum, und traten zu dem hirten. Unsere Thräuen rührten ihn, er horte auf zu blasen, und weinte laut.

Das hab' ich lange nicht gekonnt - fing er in beutscher Sprache au: benn ich sabe Niemand weinen, und fur mich allein bin iche lange mube.

3ch. Ber fend 3hr? guter Freund!

Er. Ich bin aus dem Reiche; dort war ich Schulmeister in einem Dorfe, und zugleich Leinweber: benn vom Schuls halten konnte ich nicht allein leben. Nun heirathete ich des vorigen Schulmeisters Tochter, mein Schwiegervater zog zu mir, er hatte keine andere Kinder, und seine Frau war todt. Wir lebten zusammen wie die Engel im himmel, aber wir litten bitteren Mangel.

Nun war aber ein alter, abgebankter hufar in unferem Dorfe, ber war im Zurkenkriege mit gewesen, er kannte alfo

Ungarn, und rieth une, babin ju ziehen. Bir ließen une bereden, machten fo viel Geld zusammen, ale wir mit Gott und mit Ehren founten, und jogen hieber.

Dier fanden wir es aber ganz anders, als wir uns vorgestellt hatten; ich miethete ein Sauschen, es steht ba eben
hinter bem Gebusche, bann auch ein paar Neder dazu,
allein es fehlte uns an Allem, wir verstanden unsere Nachbarn\_nicht, und sie verstanden uns nicht, zudem sind wir
reformirt, folglich bekummerte sich keine Seele um uns; es
ging uns also elender, als jemals.

Mein alter Schwiegervater ward ftille, man horte ihn felsten ein Wort sprechen, und meine Frau, die gute Seele, verfiel in eine tiefe Schwermuth, ich aber glaubte unter dem Jammer zu vergeben.

Run hatte ich auch zwei Rinder -

hier ftodte bem guten Manne die Rebe; ber Rummer wollte ihn nicht zu Worte tommen laffen, endlich brachte er so viel heraus, als wir nothig hatten, um fein Glend gang zu tennen.

Sein Peterchen von zehn, und fein Magdalen den von acht Jahren hatte man ihm genommen und beibe in Albfter gebracht, um fie in der tatholischen Religion zu erziehen; so viel gestand man den armen Eltern nicht einmal zu, daß fie nur ihre Rinder hatten sehen tonnen.

Die arme Mutter hatte dariber vollends ihren Berftand verloren, und der alte Großvater gab feit einem Jahre feisnen Laut mehr von fic.

- Sans. Lieber Berr, barf ich auch jett nicht fluchen?
- 3d. Bei Leibe nicht!
- Er. Daß fich Gott erbarm! nun, Er wird fie ja ohne mein Fluchen wohl finden.
  - 3ch. Und bu haft boch wirflich wieder geflucht.
- Er. Ja, bu lieber Gott! wer fann aber dabei auch falt bleiben?
- 3ch. Sep du warm gegen diesen Mann! und lag uns nachbenten, wie ihm geholfen werden tann. Wollen wir ihn nicht nach haus begleiten?

Er. D ja! recht gerne!

Wir gingen mit ihm, indem wir die Pferde nachführten, und tamen bald in eine erbarmliche Sutte, in eine Bobnung des unsäglichften Jammers.

In einem niedrigen Rammerchen, zwei Schuh tief in der Erde, saß linker hand an der Band der alte Greis mit gefalteten handen, und schaute vor sich hin, als wenn er in die grauenvolle Ewigkeit hineingeblickt hatte; dort auf dem Boden saß Runigun de mit fliegenden haaren, und zerfetzte alte Lumpen; solch eine zerrüttete Leidens. Physiogomie hatte ich noch nie gesehen; noch immer war sie ein hubsches Weib, aber die droheuden Juge der Berruckung prägten den Anschauenden tiefes Entsetzen ein; sie war nicht rasend, sie sprach nur verwirrt, zu Zeiten hatte sie auch helle Augenblicke, aber in ihren Mienen wuthete Berzweislung.

So wie wir in die Stube traten, liefen auch der hund und das Schaaf hinein: jett verzogen sich Runigund ens Mienen in ein unbeschreibliches Lächeln — in ein Lächeln, das einem die Seele durchbohrte; sie nahm den hund in den rechten, und das Schaaf in den linken Arm, und nannte sie Peter und Magelone; sie verwechselte also ihre Kinder mit diesem unglucklichen Paar, das aus einer alten Rosmanze bekannt ist. Der hund war ihr Peterchen, und das Schaaf ihr Magdalenchen.

Lange liebtoste sie die beiden Thiere, und diese beleckten sie ganz traulich — auf einmal aber fing sie an, auf den Zahnen zu knirschen, und schrie fürchterlich: — Ihr sagr nicht, liebe Mutter! — ihr lachelt mich auch nicht an! Zugleich drückte sie die armen Thiere so fest an die Brust, daß jedes nach seiner Art laut schriee und lamentirte. Der Mann sprang nun hinzu und machte sie los, wobeier dann seiner Frau einen sansten Verweis gab, und ihr zu Gemuth suhrte: daß die beiden Thiere ja noch die einzigen Freunde waren, die sie in der Welt hatten, sie mochte ihnen also ja nichts zu Leide thun. Das wirkte: Kunigunde seites sich wieder stille hin, und zerrist alte Lumpen wie vorher.

Bahrend ber Zeit fah der Alte immer ftille bor fich weg,

als wenn gar nichts vorginge. Ich fragte baber ben Schwies gerfohn, wie es fich mit bem Bater in Unfehung bes Effens und anderer Lebensbedurfniffe verhielte? — er antwortete: er ist und trinft ordentlich, und thut alles, was einem Mensichen zukommt, nur fpricht er nicht, und sigt immer stille auf einem Alede.

36. Sort er benn?

Er. Dja!

Das herz im Leibe that mir weh — faum konnte ich mich bes Lautweinens erwehren, haus aber schluchzte hinzter seinem Schnupftuch immer fort; jest wollte ich beun boch auch einen Bersuch machen, ob nicht bei den beiden armen Geschöpfen etwas auszurichten sepe? — Ich setzte mich also zu Runigunden platt auf die Erde nieder, nahm dann auch einen alten Lumpen, und zerrist daran. Noch sagte ich kein Wort — Bald bemerkte ich, daß ihr mein Betragen aufsiel; mit einem stieren Blide riß sie mir den Lumpen aus der hand und sagte: haben sie dir auch deine Jungen geraubt? — ich antwortete sanft: Nein, liebe Kunigunde! aber ich mochte dir so gerne helfen!

Sie. (Mit gefalteten Sanden und aufwaris gerichtetem Blide) bas tann nur Gott allein.

3d. Gott kann und wird dir auch helfen, — ermuntre bich boch, liebes Beib! — fiebe, bu follft auch beine Rins ber, wenn Gott will, wieder bekommen.

Sie. (Mit einem tiefen Seufzer) Ach nein! die haben ja die Bolfe gefreffen.

Nun ftand ich auf, ging jum Alten, und fagte: Bater! bort mich, damit Euch Gott auch hore! — habt Ihr bas Deimmeh? —

Großer Gott! — welch eine Miene! — Auch Run is gunde fprang bei biefen Borten auf, stellte fich neben ihs ren Bater bin und staunte. Der hirte trat vormarts, sahe mich an, und alle seine Buge fragten: Bas ift das?

Mein Geift feierte in mir — es war mir, als ftand ich vor bem Bater aller Befen — ich flehte aus ber Tiefe meis nes herzens mit unaussprechlichem Seufzen um Gulfe, und

in diefer Gemutheverfaffung, die freilich auch fehr deutlich in meinem Gefichte zu lefen fenn mochte, fragte ich noch einmal mit rührender Stimme:

Sabt 3hr beiden Lieben bas Seimweh?

Jett verwandte der Alte keinen Blid von mir: mublam richtete er fich auf, und antwortete mit einem hohlen, beis ichern Lone: Ja, ich habe das heimweh! — aber wo ift ber Weg nach hause? —

Der hirte fing an laut zu weinen, und Runigunde faute, jog am Dbem, als wenn fie etwas fagen wollte, und schaute babei feitwarts ichief und bbe auf ben Boben bin.

Wie ein Fieberkranker, mit dem es nun bald aus ift, an der Bettdede pfludt, Fliegen hascht, und mit einem matten, halbgeschlossegen Auge nach der Wand, mit dem andern aber muhselig nach seinen Fingern starrt, bann unverständliche Worte in sich selbst hinein murmelt, so sah Kunigunde aus — D, des unaussprechlichen Jammers! —

3ch. Ihr habt das heimmeh — und ich weiß den Beg nach Saufe.

Der Alte nahm feine Rappe ab, blidte aufwarts und sprach: Ich bante bir, o Gott! baß bu und erretten willft! Runigunde aber ftredte beide Sande zu mir aus, und mit geordneten, aber fehnlichen Mienen fagte fie: wir wollen mit bir gehen.

Ich. Hort mich nur einmal ruhig an, liebe Freunde!— seht! der liebe Gott hat Euch hart heimgesucht: Er hat Euch arm werden lassen, und zugegeben, daß man Euch Eure Rinder genommen hat; glaubt doch nur fest, daß Er auch reich genug ist, Euch Euren Unterhalt zu verschaffen, und start genug, Euch Eure Kinder wieder zu geben; habt doch nur festen Muth und frohes Zutrauen zu seiner Hulfe!— benkt doch daran, wie unser Erloser immer sagte: Habt Glauben — glaubet nur — bein Glaube hat dir geholfen!— Mun, so glaubt Ihr dann nun auch alle Drei! und betet unausschich zum himmlischen Bater, daß Er meine Bemüstungen segnen wolle; jest will ich nach Wien an einen Kreuud schreiben, der bei der Kaiserin in großer Gnade sieht,

damit Ihr Eure Rinder wieder bekommt, und dann will ich auch forgen, daß es Euch an Reisegeld nicht mangelt, um wieder nach Deutschland gehen zu konnen; bis dahin wird das wohl zureichen, was ich Euch hier gebe; hierbei reichte ich bem hirten zehn Kremniger Dukaten.

Dieß Alles zusammen wirkte so machtig, baß ich fie alle Drei rubig und zufrieden verlaffen fonnte; der Alte sprach ordentlich, Runigunde redete vernunftig, und der hirte tanzte vor Freuden im Zimmer herum.

Bir entriffen uns den Umarmungen und den Thranen bes Dants, fcmangen uns auf unfere Pferde und ritten nach Gran.

Dahin tont' ich nun wohl wieder ein Kanape ftellen, Sans gab mir Gelegenheit dazu; allein es ift ohnehin eine lange Ruhe vorhanden: beswegen wollen wir uns jest nicht aufhalten, sondern in einem fort nach Gran reiten, es ift nicht weit mehr.

Der arme Rerl war wieder mismuthig, baß er nicht auch etliche Rremniger Dukaten hatte beisteuern konnen — ich überzeugte ihn zwar, daß der gute Wille eben der Glaube sep, der da selig mache, allein die Freude, geholfen zu has ben, mußte er entbehren, und das that ihm weh. Alls ich ihm aber erklarte, daß derjenige, der um dieser Freude willen Sutes thue, seinen Lohn dahin habe, so gab er sich zufrieden: denn er sahe nun ein, daß er des hohen Gluck, thatige Mensschenliebe auszuüben, noch nicht werth sepe.

In Gran führte ich meinen Plan aus; ich schrieb nach Bien nm Geld, und bann auch an den Pater Beichtvater wegen des hirten und seiner Rinder, wiewohl ich dieß Legz tere nicht nothig gehabt batte; benn es außerte sich eine treffz liche Gelegenheit, die armen Leute zu retten.

Ich war zwei Tage in Gran gewesen, als ein aufehulicher Raun in meinem Gasthofe einkehrte. Ich fage ein ausehnslicher Mann! bas ist nicht so zu verstehen, als wenn er lang, groß, korpulent und wohlgebaut gewesen ware, im Gegenstheil, er war klein, aber Geist und Leben blickte aus allen feinen Mienen und handlungen hervor.

Genng! es war ber General Bath iann, bes Erzherzogs Joseph — halb hatte ich gesagt: Beichtvater — nein! fein hofmeister. Ich hatte die Chre, mit ihm und noch einigen ungarischen herren an der Abendtafel zu speisen.

Weffen das Berg voll ift, deß geht der Mund über — ich erzählte meine Geschichte mit dem hirten; ber General hatte ihn auch blafen gehort, aber, wegen des vielen Jams mers unter dem Monde, seine Leiden nicht erfragt.

Er war auf ber Reise nach Bien — er versprach, bem hirten seine Rinder wieder ju schaffen und ihm ju feiner Rudtehr ins Baterland zu verhelfen. Benn Bathian petwas versprach, so war bas eine Beiffagung gewisser hilfe. Der Drud ber hierachie war ihm ein Grauel.

Ich mußte acht Tage auf mein Gelb warten, mahrend ber Zeit besuchte ich mit meinem Sanfen noch einmal die beutsche Familie; ich fand sie frohlich in Hoffung, gedulztig in Trubsal — Runigunde hatte nur noch zu Zeiten schwache Anfalle, ber Patriarch aber war heiter und froh und gesprächig — brei allerliebste Leute! —

Aber eben in diesen Tagen gesellte sich auch wieder ein anderer Mann zu mir, ich erkannte ihn gleich an seinem Odem, und war daher sehr auf meiner Dut — er wollte mich zu einem Besuch aufs Land verführen, der mich nicht gereuen sollte — aber eben diesem Nichtgereuensollen traute ich nicht, ich war schon ein paarmal in den Brunnen gefals len, und hatte ihn deswegen sehr sorgfältig zugedeckt.

Der Mann beobachtete mich indeffen genau, meine un= teren Seelenfrafte fingen an ju forgen, aber die oberen ma= ren febr rubig.

Endlich tam mein Gelb, und nun eilte ich auch weiter auf Dfen gu.

Raum war ich etliche Stunden von Gran weg, als ich durch ein Gebusch reiten mußte; hans ritt nabe hinter mir; ploglich sprengten mir etliche wohlgekleidete Reiter mit gespannten Pistolen in den Weg. Daß ich heftig erschrack, läßt sich leicht benken, aber ich ermannte mich bald: benn ich war meiner Bestimmung gewiß. Mein Vater pflegte zu sagen;

"Wenn beinem Schifflein Wind und Wellen entgegen ind, und auch alles Rubern nicht helfen will, so verzage bestwegen nicht: benn ber große Erretter wandelt auf ben Bellen einher, und hilft bir bann bald ans Land. Du nußt aber, wenn bu die nahe hulfe siehst, nicht auch beis zer Natur zuwider, auf bem Waster geben wollen: benn bas ift nicht nottig, und du läufft Gefahr, unterzusinken."

Ja, großer und ebler Mann! - ich will im Schiffchen bleiben, bis mich ber Erretter herausfordert.

Der Bornehmste unter den Reitern nahte sich mir, und sagte: Fürchten Sie sich nicht! wir find nicht gekommen, Ihnen zu schaden, sondern wir haben Befehl, Sie an einen Ort zu führen, wo es Ihnen recht wohl seyn wird! — geshorchen Sie also ohne Widerstand, benn der wurde Ihnen nichts helsen.

Dier mar alfo nichts Unders zu thun, als ju gehorchen.

Die Reiter nahmen uns nun zwischen fich, und führten uns wieder rechter hand auf einem langen, blinden Bege durchs Gebusche, endlich ein paar Stunden durchs freie Feld, dann wieder in einen Bald, und aus biesem in eine paradiefische Gegend, wo ich eine halbe Stunde vor mir eine prachtige Burg, und zur Seiten einen großen, buschisgen Garten erblickte,

Dahin ginge also; bei Allem dem war mir nicht wohl zu Muth - und hans blickte mit naffen Augen balb nach ber Burg, und balb nach mir.

Ja, das ift mahr! - hier mar es fcon - recht bezaus bernd fcon! -

Die Reiter brachten meine Pferde in den Stall, meinem Sans murbe ein Bimmer angewiesen, und mich führte man eine schone, steinerne Treppe hinauf in einen prachtigen Saal, ber mit hauto lisse \*) Tapeten bekleidet mar.

<sup>\*)</sup> Haute lisse lit beffer, als haute Lice.

Man entfernte fich, und ich ftand ba allein.

Die Gemalde auf ben Tapeten stellten bie Geschichte be Dibo und des Aleneas, bann der Calppso, des Ulpffes und bes Telemachs vor.

Sa! Sa! bachte ich.

Und indem ich so bachte, trat bie Dame bes Sauses i ben Saal — und zwar eben das schone Madchen, das i ber Ginfiedelei so schon betete.

Das hatte mir doch geahnet — Sie mar prachtig gi putt, und in ihren Mienen waltete ein holdes Lacheln bbse mar sie gang und gar nicht, sie hatte es aber auch zu Zeit nicht nothig; benn ich war ja in ihrer Gewalt. Ueber haupt hatte sie die Maxime, durch ihre Reize zu fieger und nicht durch Strenge.

- Sie. Gi! Ihre Dienerin, Berr Oftenbeim! Wen man Sie haben will, so muß man Sie fangen, benn lode laffen Sie sich nicht.
- 3ch. Bin ich benn fo vieler Muhe werth? warm laffen Sie mich nicht meine Strafe ziehen, ba Sie ja 21 beter genug haben tonnen, die Sie nicht zu fangen braucher
- Sie. Darinnen bin ich nun eigensinnig berjenig auf ben ich nun einmal meinen Ropf gesetht habe, mu mir zu Theil werben, es mag auch toften, was es wolle.
- 3ch. Gnabiges Fraulein! verzeihen Gie, baß ich i biefem Falle gegen bie gewöhnliche Delitateffe handel muß! mein Stand forbert Gerabheit und Offenbergig feit: ich bin Uraniens Brautigam ich werbe ihr nid untren, und wenns auch mein Leben toften follte.
- Sie. 3ch bedaure ihren Geschmad', lieber Dftei beim! aber ich werde Sie gewiß turiren.
- 3ch. Sie muffen wohl viel folder Ruren gethan habe mein Fraulein! benn Sie find Ihrer Sache fo gewif
- Sie. Run, so fagen Sie mir boch: was suchen Sbenn auf Ihrer muhseligen Reise, bas ich Ihnen nicht au gewähren kann?
- 3ch. Mit folden Damen ift eben nicht gut bifputire aber boch will ich Ihnen antworten: Sie tonnen mir Reic

jum, Chre und Miles, mas die Belt Schnes hat — mit inem Borte, ben volltommenften finnlichen Genuß gemahe in, aber auf wie lange Zeit?

Sie. Das Alles tonnen Sie noch fehr lange genießen : enn Sie find noch jung.

3ch. Aber wenn benn nun unter Allem diesem rauschens en Bergnugen ber Strom ber Zeit mein Schiffchen auf ben dean hingeschwemmt hat, und ich bann vom Sturm und lngewitter verschlungen werde?

Sie. Das geschieht in jedem Falle — ist es denn nun nicht beffer, das, was einem die Borsehung so reichlich und misonst darbietet, dankbar von ihrer Sand anzunehmen und u genießen, als mit Angst und Mühe lange gegen den Etrom zu rudern, der uns doch Alle unfehlbar endlich in ein großen Strudel hinreißt?

3ch. Berzeihen Sie! — gegen den Strom begehre ich nicht zu rudern, fondern vorsichtig zu ichiffen, um alle gesührliche Rlippen, Untiefen und Wirbel zu vermeiden, turz! de muß herr und Meister in meinem Schiffchen bleiben, um hm fruhzeitig genug eine Richtung zu geben, die es endsich, rechter hand in der Mundung, in den erwunschten hafen führt.

Sie. Das ift alfo, ohne Metaphern zu reben, auch ber Bred Ihrer Reife.

3ch. Allerdings!

Sie. Aber lieber Mann! — Sie reisen auf eine unfichere hoffnung; glauben Sie benn wirklich, bas golbene Bließ zu erbeuten?

Ich. Ueber den Punkt disputire ich mit Ihnen nicht: ich weiß, an wen und an was ich glaube. Mit einem Borte: ich liebe die Freiheit, und lasse mich auf keinen Fall zwingen. Daben Sie also die Gnade, und lassen Sie mich im Frieden weiter reisen.

Sie. Rein, guter Freund! Sie bleiben bier bei mir, und wenns bann endlich einmal hohe Zeit ift, so konnen Die ja mit Extrapost in wenigen Monaten an Ort und Stelle fepn.

Ich. Gnabiges Fraulein! Sie haben Bebiente — wat wurden Sie nun von einem Anechte sagen, ben Sie ben ganzen Tag nicht gesehen hatten, und ber erst am Abend erschiene, um zu fragen, was sein Tagwert seyn sollte? — Sie. Wie, wenn er aber ben ganzen Tag etwas Nats

liches geschafft hatte?

Ich. Ein guter hausvater ober hausmutter bestimmt jebem hausgenoffen sein ihm zusommendes Geschäft, damit ein ganzes, zusammenhängendes, allgemeines, oder hausliches Beste heraustommen möge; wenn da nun jeder einzelmt Bediente seinem Ropfe folgen, und das thun wollte, wat er fur das Beste hielte, und was mit seiner Bequemlichteit und Genuß verträglich ware, was wurde das für eine haushaltung geben?

Sie. Sie haben ganz Recht! — eben beswegen habe ich Sie auch auffangen und hieher bringen laffen, Damit Sie zum Besten meiner haushaltung wirken mbgen, und ich Ihnen jeden Morgen sagen tonne, was Sie den Taguber zu meinem hauslichen Besten beitragen sollen. Surchten Sie aber deswegen nichts! — denn Alles, was ich Ihnen auftragen werde, wird Ihnen selbst Bergnugen machen

Da mar nun weiter nichts zu thun, ich mar in ihrer Ge walt; aber ich nahm mir in meinem Innerften beilig por nicht ben geringsten Untheil an ihren Planen zu nehmen fondern mit Beten, Dachen und nutflichen Betrachtunger meine Beit jugubringen, und bas fo lange, bis es Got gefallen murbe, mich aus ihren Striden ju erlofen. 3d bat alfo um ein Bimmer, um auszuruhen und mich befin nen gu tonnen : benn ber Schreden hatte mich befturgt uni febr unruhig gemacht. Dieß wurde mir von Bergen gern gemabrt; ich murbe auf ein prachtiges Bimmer geführt, bei fen Aussicht nach bem Garten ging, und bald barauf murb mir auch von einem reizenden Rammermadchen bas toft barfte Effen und Trinten gebracht, bas fich nur benten lagt allein ich af nur gur Rothdurft, und zwar bas Schlechteffe. ben vortrefflichen Totaper Bein ließ ich fteben, und tran Baffer: benn jest mar ich gerabe in ber Lage, mo id mich in Acht zu nehmen hatte; ein bbfer Geift belagerte mein herz, um mich zu besitzen, und zwar einer von der Art, ber fich nicht andere bandigen lagt, ale durch Beten und Fasten.

Muf meiner Reise durfte ich gur Rothdurft Totaper trins ten, aber in meiner jegigen Lage mußte ich es bleiben laffen.

Ich konnte mir leicht vorstellen, daß ich hier nicht so bald wurde entlassen werben, ich wählte mir also eine Beschäftis gung, woran'ich lange zu thun hatte, und diese bestand in bem Studium der Excerpten, die ich bei Forscher über die Rlasse meines Charakters sammelte; bann übte ich mich auch in den Geschäften, die ich auf der Lichtenbergischen Ranzlei in Frankfurt gelernt hatte.

Die Fraulein von Nifchlin unterließ indeffen von ihrer Seite nichts, was mich zerftreuen und meine finnlichen Lufte in Brand setzen konnte: es wurden Konzerte, Balle, Schausspiele und Luftparthieen angestellt, allein ich nahm an dem Allem nicht den geringsten Untheil, sondern blieb immer auf meinem Zimmer, wo ich beständig strenge bewacht wurde, so daß mir das Entflichen schlechterbings unmöglich war.

Dier muß ich eine wichtige Bemerkung einschalten, die fich jeber Chrift wohl zu Ruge machen muß; es gibt fehr gute Denschen, die es nicht fur Gunde halten, zu Zeiten das Schauspiel zu besuchen, bftere in ein Ronzert zu gehen, ober auch dann und wann einer honetten Lustparthie beizuwohnen; aber man findet auch eben so vortreffliche Seelen, benen bas Alles bochft gefährlich vortommt.

Liebster Theophil! richte nur ben nicht, ber so etwas genießt, und eben so wenig ben, ber es nicht genießt: benn es tommt hier alles barauf an, ob man bei ber Fraulein. Rischlin gefangen figt, ober ob man auf Reisen ift.

Bei dieser meiner jetigen Gebieterin war bftere große Gesellschaft von herren und Damen ihrer Art; sie befahl, daß ich immer in ihrer Gesellschaft speisen sollte, allein das gesschah nie, außer wenn sie mich so lange hungern ließ, bis mich die Nothdurft an ihre Tafel trieb; dann aber aß ich nur von den geringsten Speisen, und trank nichts als Baffer. Dabei schwieg ich stockfill und ließ mich in nichts ein.

Dieß war mein beständiger Plan, ben ich in meiner Ges fangenschaft befolgte, und von dem ich nicht einmal abwich.

Dein Bohn : und Schlafzimmer war prachtig ausmoblirt, und mit lauter Bolluft athmenden und zugleich meifterhaften Gemalden behangen; allein ich ließ mein Muge nie auf eis nem, auch nur eine Minute, verweilen: benn fie maren gleichsam elettrifc; fo wie man fie nur anblidte, gabs gunten, die leicht hatten gunden tonnen. Die vortreffliche Musficht in ben Garten, und weiter bin in bie freie Ratur, ges noß ich aber oft, und was mir biefen Unblid vorzüglich feierlich machte, mar die Erinnerung der erhabenen Scenen, in denen ich gerade jest vorm Jahr, im herbftlichen Beims weh der Ratur, geschaltet und gewaltet batte. Dann burch-Dachte ich alle Borfalle meiner Reife bis baber, bantte Gots fur alles Gute, bas ich genoffen, und fur alle Erfahrungen, bie ich gemacht batte, und vermehrte fo mein Beimmeb, welches fur jest bas wirksamfte Mittel gegen bie feurigen Dfeile meiner Berfucherin mar.

Nachdem ich etwa acht Tage in meiner reizenden Gefans genschaft zugebracht hatte, und eben im Begriff mar, schlasfen zu geben, so vernahm ich in tiefer nachtlicher Stille ein Lispeln, genau so, als wenn man einem etwas ins Dhr sagt; mit Erstaunen horchte ich auf, ich horte das Lispeln ziemlich start, aber ich verstand nichts, konnte auch nicht erfahren, woher es kam, vielweniger wo der war, der da leife redete.

Ich ging an jedes Fenster, an jede Thure, — allein es war nicht draußen, sondern im Jimmer. — Allmählig wurde mir angst: denn diese Erscheinung war mir ganz neu, und ich hatte hier alles zu fürchten. —

Es gifchelte immer fort.

Nun ging ich an allen Banden herum, endlich fam ich an einen Ort, wo ich es am ftartften bemerkte. hier legte ich nun mein Dhr fest an die Band, und jest vernahm ich deuts lich die Borte:

Wer überwindet, bem foll fein Leid geschen vom ans bern Tob.

Diefe Sprache batte ich bier nicht erwartet - binter

vieser Wand war kein anderes Zimmer, sondern fie stieß an ben Sarten, aus dem Garten kam aber diese Stimme nicht, sondern unmittelbar aus der Wand, diese war auch so dick nicht, daß jemand darinnen kehen konnte, mit einem Worte, dieses Phanomen war mir unbegreislich; endlich siel mir ein, ob das Gelispel nicht von unten herauf kommen konnte? — Dieß war mir wahrscheinlich, und ich beschloß, zu antworten.

3ch legte baber ben Ropf an den Drt, wo ich die Stimme am beutlichften borte, und fragte, ebenfalls liepelnb:

Ber bift du? -

Sie. Kol Koree bammidbar? -

Diefe Borte find Bebraifch, und heißen auf beutsch : Die Etimme bes Rufers aus einem ftillen Ort.

Seilige Schauer burchwehten micht - ich fragte ferner: 2Bas haft bu mir ju fagen?

Sie. Bift bu Dftenbeim?

3ch. Jal

Sie. Eugenius, fen tren und beständig! Bache, bas mit bu nicht überrascht wirft! benn du sollst durch Gerechtige teit bereitet werden — bu wirst fern fenn von Gewalt und Unrecht, so daß du dich davor nicht fürchten barfft — ferne vom Schrecken! — benn er soll nicht zu dir nahen: (Diese Worte stehen Ses. 54. v. 14.)

Ich. Unbefannter! wer bu auch fenn magft — Gott vers gelte bir beinen Troft in meinem Leiben — Ach, lisple mir boch oft Worte ber Ermahnung und ber Startung zu! — ich fürchte mich mehr vor mir felbst, als vor ber, die mich hier gefangen halt. —

Sie. Das Reich Gottes ift inwendig in dir! — da schließe bich an die Felsenmanner an, so tonnen dir auch die Feinde, die schon in deinen Außenwerken sind, nicht schaden. Dann ift es aber auch sehr nothig, daß du zu Zeiten eine Mustes rung in deiner innern haushaltung vornimmst, und alle die Soben, die sich nach und nach eingeschlichen haben, auf einen hausen tief in die Erde verscharrst; findet sich dann einer, dem du nicht gewachsen bist, so bewegt die Treue, die du im Rleis nen angewendet haft, deinen himmlischen Führer, daß Er Einmas fammt. Schriften. 18. Band.

felbft biefen Starten vertilgt, und bich bann mit dem Ramen Ifrael beehrt.

Engenius! es gibt Zeiten, wo fich einem alle Leiden wie geharnischte Manner mit gegudten Schwertern vor die Augen hinstellen, ohne daß man die geringste Kraft oder Muth spurt, mit irgend einem den Kampf zu bestehen, dann ists gefährlich, wenn einer zur Flucht rath — im Gegentheil, man muß ben Schild vorhalten, befensive geben, dem Kreuz-fursten auf der Ferse folgen, und mit ftarrem Blicke über alles hin auf das glanzende Ziel schauen.

36. 3ch werde mich hier mit ber Ertenntniß meiner felbit, und mit Erforichung gottlicher Bahrheiten beichaftigen.

Sie. Diese Arbeit, lieber Eugenins! wird gesegnet fepa — baburch wirft du ben besten Saamen erhalten, und bann auch ben Acker recht kennen lernen, auf ben er gesaet werben soll. Willst du aber nun auch auf diesem Acker die berrlichsten Früchte ziehen, so mußt du ihm eine gute Dammerbe verschaffen, und die bekommst du, wenn du alle sinnliche Begierben und Lufte, besonders beinen Sigenwillen, darauf verfaulen und zu Erden werden lässes; dazu dienen die corrosiven Faulungs-Fermente, Krenz und Trübsal, vortrefflich.

3ch. Bestimme mir boch die Zeit, in welcher ich mich bei bir Rathe erholen fann.

Sie. Du fannst zu jeder Zeit mit mir reden, tritt nur immer an die Stelle, wo bu jett stehft — aber verlaß bein Bimmer nie, außer wenns die Rothburft erforbert! — haft bu mir noch etwas zu sagen?

3d. Jest nicht mehr!

Sie. Run fo fchlafe mobi!

Wer mag wohl diese Stimme seyn? — und wie kommt ein Gesalbter hieher, der mich kennt, und eine solche Sprache führt? — diese Fragen gingen mir im Ropfe herum — ich freute mich indessen dieses Drakels, und überließ die Entwicks lung der ganzen Sache der Borsehung und der Zukunft. 36 hatte Beit, Randgloffen ju meiner Erbenegeschichte zu machen, und ich konnte auch wirklich in meiner Lage nichts Befferes thun.

Die Natur ber Sinnlichkeit erforbert ein graßes Studium; felig find, die da hungern und durften nach ber Erkennnift ber Tiefen ihres Berberbens, benn fle follen fatt werden.

Die Sinnlichfeit bebeckt ihre eigenen Granel mit bem Mans tel ber Liebe, und die Grauel ihres Nebenmenfchen bedt fie auf. Sie ift ein sehr bbfer Geift — wenn fie auch unegetries ben worden, und fie hat durre Sandwuften durchwandert, so: treibt fie doch die Langeweile wieder gurud; fie nimmt noch fieben andere bbse Geifter zu fich, tommt bann selb achte, und findet ihre Wohnung getehrt und geputt.

Sie ift ein wahrer Laban, wer ihr um bie Rahel bient, ber bekommt Lea; je mehr man fie bereichert, besto mehr will sie haben, und wenn man ihrer los werben will, so mußman die Flucht nehmen.

Die Sinnlichfeit ift ber Baum ber Erfenntniß bes Guten und Bofen; ihre Früchte machen immer hungriger und dursiftiger, und verursachen Schwindsucht. Sie ift ein übertunchstes Grab, und fie versteht das Berkleistern aller Rige und Spalten meisterhaft, damit man ihren Pestgeruch nicht rieschen moge. Selig und heilig ift der, der den Schnupfen nicht, bat, damit er sie an ihrem Geruch erkemen konne.

Sie ift ein ftolges Beib, das sich eine große Babel mit einem boben Thurme baub; da ftellt fie sich nun mit ihren Bublfreunden hinauf, um den Weltregenten in seinem Rabisnet zu belauschen. Dort stehen sie bann mit ihren Lorgnetten und Fernglafern, guden und guden, und Jeder sieht immer anders, als der Andere, und boch glaubt Jeder recht zu sehen. Ifts nun ein Wunder, wenn eine Sprachenverwies rung entsteht?

Unter allen ihren Buhlfreunden ift teiner, ber es bem ftrenge ften Moraliften an beständiger Anhanglichkeit und trener Liebe zuvorthut: er ift ein strenger Sittenrichter, wenns Andre gilt — ein Rimrod — ein gewaltiger Jager vor dem herrn; erft jagte er Thiere, bann auch Menschen, und nun ift bes

Despotismus kein Ende. Er schligt recht in die Art feines Großvaters Cham: fieht er, daß irgend ein Familien = ober Landesvater eine Blbge gibt, so schickt er seine Matreffe, die Publizität bin, diese bede nun jene Bibge recht auf, anstatt fie rudlings zuzudeden, ruft dann recht viele Zuschauer hersbei, und nun ist des Klatschens und Waschens kein Ende. Für die Sinniichkeit ist das ein Gaudium, das seines gleischen nicht bat.

Sie hat viele Unterthanen, die zwar Ubrahams Bers wandte, babei aber traurige Schwachtopfe find, sie mablen bas Thal Sodoms, um der fetten Beide willen; tommen ihnen nun Trubfale und schwere Gerichte auf den Sals, so tonnen sie sich nicht helsen, da muffen dann Engel hers bei, die sie retten, und doch gehts ohne Salzsäulen und Blutschande nicht ab. Wer unbeschmitt von ihr wegtoms men will, der muß ihr die Jehde ankundigen, und niemals Kriede mit ihr machen.

Benn auch die Sinnlichkeit zu Zeiten guter kanne ist, so daß der Saame der Wahrhrit auf ihrem Acker schleunig aufgeht, und man glauben sollte, es wurde eine Erndte sur die Ewigkeit daraus erwachsen, so wirds doch nichts rechts; benn der Boden wird in jedem Probeseuer unleiblich heiß, an einem einzigen hundstage ist alles verwellt und vers borret, nur die seuerfarbene, betäubende Mohnblume, papaver evraticum, hälts aus — Ja, das glaub ich! — der Mohn ist die Leibs, Munds und Magenblume der Sinns lichkeit.

Mit bergleichen Betrachtungen maffnete ich mich gegen bie Anfalle meiner gebietenden Dame, und wenn ich objettive Startung bedurfte, so war mein Rol Rorce bei ber Hand.

Die Fraulein von Rifchlin mar febr freigebig gegen bie Armen, fie gab reichlich und glangend. — Es gibt aber auch teinen fanfteren, und fur Ropf, Sande, Fuße und ben gangen Korper bequemeren Sopha, als die Boblthatigs

feit, — fie ift gleich einem großen und weiten toniglichen Purpurmantel, unter bem man ein ganges Drachenneft von Laftern gar bequem verbergen fann. Sie ift ein neuer Lape pen, womit man den alten, unflatigen Sundenrock flicken will.

Man sucht baburch ben Richter aller Welt zu bestechen, so, sals wenn der Bauer ber Frau Amtmanuin eine fette Sans bringt, um einen ungerechten Prozes zu gewinnen. — D, ihr Otterngezüchte! wer hat euch gelehrt, dem zufunstigen Borne zu entsliehen? — barum bringt rechtschaffene Früchte der Sinnebanderung, und nehmet euch nur nicht vor, zu sagen, wir sind Kinder des Lichts und der Auftlärung, da hats gute Wege; der holzhauer weht schon sein Beil und der Forster zeichnet schon die lichtesten Baume aus, weil sie am wenigsten Früchte tragen, um sie abhauen, und zu Brandholz klaftern zu lassen.

Die Fraulein von Nischlin hatte immer einen Sof, einen Areis von Berehrern um sich ber, in denen sich ihr Licht spiegelte; wenn sie nun irgend Jemand eine Wohlthat erzeigte, so hallte sie aus dem ganzen Zirkel bis zu ihr wies der zurud, und so hatte sie ihren Lohn dahin; sie wurde immer mit baarer Munze bezahlt, folglich war ihr der große und gerechte Bergelter nichts mehr schuldig; sie übte Mensschenliebe um ihrer selbst willen aus, und nicht um Gottes willen.

Sie hatte fünf Bediente, von Natur gerade und schlichte Besen, die ihr aber ganz zu Gebote standen, durch die sie Alles ausrichtete, und von denen sie Alles ersuhr, was vorsging; diese warteten auch mir auf, und erzählten mir Alles treulich, was in und außerhalb dem hause geschahe. Ich sammelte den herbst und Binter über viele Kenntnisse in meiner Gesangenschaft, sozu denn auch das Kol Koree viel mit beitrug, und so perfehlte die Fraulein von Nischelin ihres Zweckes ganz; sie suchte mich zu verderben, und ich wurde durch meinen Kampf statt dessen veredelt; ich wurde kranter am heimweh, und betriebsamer zur Reise.

. Gegen das Frihjahr, nachbem ich fechzehen Bochen auf ber Kapelle im Probefeuer gestanden, tams nun endlich zur Abreife, aber freilich auf eine ganz andere Art, als ich mirs vorgestellt hatte; bisher hatte ich mich selbst gegurtet, und babin gewandelt, wohin ich wollte; nun tam es aber dazu, daß ich meine Sande ausstrecken mußte, und ein Ansberer gürtete und führte mich dahin, wo ich nicht wollte.

Im Anfang des Marz, an einem schnen Nachmittage, bbrte ich mein Kol Roree ftart lispeln, ich neigte also mein Ohr zum gewohnten Ort, und vernahm folgende Worte:

Engenius, bu haft bir in biefem burren, unfruchtbaren Philifterlande Brunnen gegraben, und gutes Baffer gefunsben, bald wird man es bir ftreitig machen. Fleuch aus biefem Lande ber finnlichen Begierden ins Land ber Bere beifung; benn nur ba haft bu sichere Bohnung.

Ich. Wie kann ich entflieben, ba ich ein Gefangener bin? Sie. Weißt bu nicht, daß es eben sowuhl einen intenssiven Raum gibt, als einen extensiven? — Fleuch in deiner innern Unendlichkeit so weit, als du nur kommen kannst, und entferne dich aus dem Reiche der Sinnlichkeit in die höheren Regionen deines Geistes, da kann dir die Fraulein von Nischlin nichts anhaben. Ich merke aus allen Unskalten, daß du diese Retirade bald notig haben wirft; bessonders hute dich vor geistigen Getranken, man geht damit um, dir betäubende, schöliche Sachen beizubringen, um dich zu schwächen und beine Reizbarkeit zu vermehren.

Ich bautte bem Rufer im ftillen Orte fur diese Barnung, und nahm mich noch genauer in Acht, wie bieber.

Einige Tage nacher, an einem Abende, als ich im Besgriff mar, bald ichlafen zu geben, trat die Fraulein von Nischlin in mein Zimmer, fie mar außerst reizend und nachläßig gekleidet; mit einer einnehmenden und freundlichen Wiene nahm sie einen Stuhl und setzte fich ganz nahe zu mir hin. Jetzt empfand ich Alles, was man nur empfinzben kann, in seiner ganzen Starke, und ich sahe wohl ein, daß ich scheunige Maaßregeln nehmen mußte, mich zu retz

ten, wenn ich nicht auf immer verloren feyn wollte; ich sprang also auf, ergriff fie und schleppte fie mit ftarkem Urme, wie fehr fie fich auch sträubte, vor die Thure, und riegelte nun gu.

Das war ein schweres Stud Arbeit! — auch in solche. Fallen gilt die Regel: was bir vorhanden kommt, zu thun, das thue frisch: denu in dem Grabe, wohin du fabrit, wenn du dich überwinden laffest, ist weder Kunst noch Beiszbeit. Daß auf diesen Blig und Donnerschlag ein Gewitter folgen wurde, das war zu erwarten, und eben diese Erwarztung vertrieb mir auch allen Schlaf. Ich seize mich also an die Band, um mich mit meinem Drakel zu unterhalten.

Die Stimme: Wenn es mit dem Druck, Trubfal und Berfolgung zu Ende geht, so läßt Gott manchmal dem Feinde den Zügel noch recht schießen, damit er die vollige Anfüllung seines Maaßes beschleunigen mbge. Selig bist du! — daß dich die wachsende hitze nicht verzagt, sondern getrost gemacht hat; halte nur aus, denn beine hiefige Gessaugenschaft, aber nicht beine Prusung, hat ein Ende.

Ich. Ich will mit dem herrn jeden erstgebornen Gesdanken, so wie er aus meinem Innersten hervorkeimt, heilisgen; werde ich darinnen treu senn, so wird mich die Wolskensaule des Tages, und die Feuersaule des Nachts auf meinem Wege durch die Wuste jum Lande der Verheiftung führen.

Sie. Du kommft aus Egypten heraus, aber du haft das rothe Meer, und bann auch die Bufte noch vor dir, wenn dich nun die Wolkens und Feuersaule leitet, so nimm bich ja in Acht, daß du um irgend einer Nahrung willen deinen graßen Fuhrer nicht anmurreft, sondern das, was du brauchst, mußt du dir kindlich erfleben.

3ch. Ronnteft bu mich nur begleiten! - wer weiß, mas bier ohne bich aus mir geworben mare?

Sie. Sey nur aufmerksam! — habe nur immer Ohren pu bbren, so wird es dir nie an einer Stimme fehlen, die dir fagt, mas du thun sollst. Lebe wohl! hier bereft du mich nun nicht mehr.

Diefer Abichied erichredte mich, ich lispelte noch einige Borte nach, aber ich bekam keine Antwort. Ich betrauerte biefen Abichieb, wie bas hinscheiben eines lieben Freundes, und weinte Zahren an der geliebten Band hinab.

Ich brachte diese Nacht traurig und in schweren Rams pfen zu; was nun aus mir werben sollte, bas mußte ich erwarten.

Noch vor Tagesanbruch traten verschiedene gestiefelte und gespornte Manner auf mein Zimmer, die mich mit rauhem Tone aufuhren und mir besahlen, mich reisesertig zu maschen. Dawider hatte ich nun nichts einzuwenden, ich eilte also, was ich konnte, und war in weniger als einer halben Stunde bereit; als ich unten auf den hof kam, so faud ich auch meinen hans Ehrlich — wie sich der arme Rerl freute! er siel mir um den hals und weinte laut, denn wir hatten uns seit bem herbst nicht gesehen. Jum Ranape kam es nun jest freilich nicht, denn alles stieg sun Pserde, man nahm uns zwischen sich, und so gings zum Thore hinaus.

Gleich von Anfang an merkte ich, baß wir ganz und gar nicht ben Beg ritten, ben ich hatte nehmen muffen, sondern es ging mehr rechts, gerade auf Stuhl-Beißenburg, folglich gegen Sclavonien zu. Dieß machte mich aus der Maaßen traurig; mir rollten von Zeit zu Zeit die Thranen über die Bangen herab, der arme Hans aber weinte ohne Unterlaß. Doch war ich innerlich sehr ruhig, der Friede Gottes herrschte da aus weiter Ferne die zu meinen Grenzen herüber.

Wir reisten burch relzende Gefilde, ich konnte fie aber eben fo wenig genießen, als ein Fieberkranker, wenn er an einer wohlbesetzten Tafel figt, Geschmad an den herrlichsten Speisen finden kann.

In Stuhl: Weißenburg wurde Salt gemacht; bort wurde ich an einen vornehmen ungarischen Berrn ausgeliefert, der ein herzensfreund der Fraulein von Nischlin, und, wie

ich bernach erfuhr, mit ihr aufgewachsen war, er nannte fich Saphienta. hier verließen mich meine Begleiter, und ich wurde wieder eingesperrt, boch behielt ich zu meiner größten Freude ben hans Chrlich zur Bedienung.

Saphienta war ein überaus artiger und angenehmer Mann, er hatte sich lange in Frankreich und Deutschland aufgehalten, und war beiber Sprachen vollfommen mächtig. Gegen mich betrug er sich außerst gutig, mir fehlte nichts, als meine Freiheit, und ich konnte lange nicht auf die Spur kommen, was dieser neue Feind eigentlich fur Absichsten mit mir haben mbchte? Beinahe hatte ich es auch zu spät erfahren, indessen wachte doch die Borsehung über mich, und ich wurde noch zu rechter Zeit gerettet.

Saphienta wohnte prachtig und geraumig, nabe am Ende der Stadt; er hatte einen großen Garten an feiner Wohnung, in welchem fich hinten ein schones Gebaude bes fand, das ihm zu seinem gewöhnlichen Aufenthalt diente, wohin aber selten ein Fremder geführt wurde; nur einige wenige Freunde hatten dort Zutritt zu ihm.

Rachbem ich nun einige Tage auf einem abgelegenen, einsamen Bimmer gugebracht, und mich von ber fcnellen Reife bieber volltommen erholt hatte, trat an einem Mors gen Saphienta auf mein Bimmer; er fand mich tieffine nig und traurig über meinen Buftand; mit ber einnehmends ften und gutigften Diene fette er fich an mir, und fagte: Lieber Dftenbeim! ich febe febr mohl ein, baß es Ihnen unbegreiflich und hochft ungerecht vortommen muß, daß man Sie, ale einen freien Mann, nicht ungehindert reifen laßt; allein es fommen bier allerhand Urfachen gufammen, und wenn fie Alle in ihrem eigentlichen Bufammenbange waßten, fo murbe Ihnen Alles gang flar und beutlich vor Augen liegen; man fucht fich burch Sie an wichtigen Perfonen ju rachen, und bonn hat man überhaupt ben Ends gweck, bem Reiche bes Ronigs im Drient fo viel Anbruch au thun, als nur immer mbglich ift. Die beiben Damen, bie bisher gegen Sie gewirft haben, find gwar meine febr ante Freundinnen, aber in Ausehnng ihrer Plane find wir verschiedener Meinung, und Sie konnen es in der That als eine gutige Leitung der Borfehung ansehen, daß Sie in meine Bande gerathen sind.

Diese Rede war mir ein tublender Zephir in schwüler Betterbige, ein Strom von Thranen quoll aus meinen Ausgen, und ich erwiederte: Gott erquide Sie, herr Saphienta! zur Zeit, wenn Ihnen Erquidung so nothig seyn wird, wie mir.

Er lachelte freundlich, und fuhr fort: Sepu Sie nur verfichert, lieber Dftenbeim, - bag ich Ihre Reife, Ihren Plan, mit einem Borte, Alles, was Gie bieber gethan haben, nicht nur volltommen billige, fondern daß ich Ihnen fogar auf alle Beife beforberlich fenn will. Gie haben fich burch Ihr Betragen bei ber Frau von Traun, und bei ber Fraulein von Difchlin meine gange Sochachtung erworben: Denn ob ich wohl mit Letterer gleichfam aufges machfen bin, und fie megen gemiffer anderer Berbindungen meine, Bergensfreundin ift, und ob ich auch gleich ber Er-. fteren mein ganges Glud zu verdanten habe, fo bindert bas Alles both nicht, baß wir, befonders in Rebenfachen, nicht follten verschiedener Meinung feyn tonnen. Geyn Sie alfo Bufrieden! Gie follen in Ihrem einmal gefaßten Reifeplan nicht gehindert merden; ba Gie aber nun von Ihrer Strafe abgetommen find, und ber Weg von hier bis Belgrad febr unficher ift (benn Sie werben boch vermuthlich auf Confantinopel reifen), fo marten Gie nur brei bis vier Bos den, alsbann will ich Sie bis babin begleiten, und Sie ferner ju treuen Sanden empfehlen.

Diese Rebe ruhrte mich bergestalt, daß ich beinahe bem herrn Saphienta um ben hals gefallen ware; ich dautte ihm also aufs Berbindlichste, versicherte ihn meiner volligen Beruhigung, und bat ihn herzlich, boch ja sein Bersprechen zu erfüllen. Dieses wiederholte er nun nicht nur feierlich, sondern er ließ mir auch meine vollige Freiheit, so daß ich ungehindert gehen kounte, wohin ich wollte.

Indeffen war mir boch, bem Allem ungachtet, noch nicht aang mobl bei ,ber Sache: benn ich erinnerte mich ber

Borte bes Rol Roree's; daß zwar die Gefangenschaft bei der Fraulein von Nischlin, aber meine Prufung noch nicht aufhbren murde. Ich fuhr also fort, meine Seele in ben Sanden zu tragen, und jeden erstgebornen Gedanken im Lichte der Weisheit zu prufen und zn lautern, ehe er in Wort und That, in Geist und Leben überging.

D, liebster Theophil! das ist eine vortreffliche Bereds lungs :, Bervollfommnungs : und Aufflarungs : Mothode, oder wenn dir biese Worter die Tochter des Landes zu sehr besehen haben, und von den Sichemiten zu sehr entweiht worden sind, so nimm nur die alte, ehrliche, deutsche heis ligung und Erleuchtung wieder zur Hand, und sage als dann heiligungs und Erleuchtungsmethode.

Nach und nach erfuhr ich, daß Saphienta in der That ein großer Mann war; er hatte sich von Jugend auf in den höheren geheimen Wisseuschaften, vorzuglich in der sogenannten hermetischen Philosophie, in der Magie und Cabbala geubt, und darinnen große Fortschritte gemacht, Er stand in genauer Bekanntschaft mit der Geisterwelt, er wußte die Bergangenheiten, und konnte die Jukunst errasthen. Alle diese Wissenschaften standen mir nun zu Gebote, ich brauchte nur zu wollen, so war er bereit, mich in Allem zu nuterrichten.

Wenn es irgend etwas in der Welt gab, das fahig mar, meinen Geist zu fesseln, so mar es dieses Studium. Ich hatte zwar vom Stein der Weisen, von der Magie und ders gleichen Dingen eben keine vortheilhafte Idee gefaßt, allein daran war nicht die Sache selbst, sondern die Art schuld, wie sie von den Rosenkreuzern und andern geheimen Ordenss brüdern gesucht wird, immer stand ich noch in der sesten Ueberzeugung, es gebe dergleichen hohe Kenntnisse, welche ebemals die frommsten und weisesten Manner im Orient gewußt, und wodurch sie Vieles ausgerichtet hatten, das zu unsern Zeiten vor unseren Augen verborgen sep. Auch daran zweiselte ich nicht, daß es auch in unseren Tagen noch hin und wieder einzelne, aber sehr verborgen lebende, große Manner gebe, die in diese Mysterien eingeweihet sepen,

und ich weiß nicht, wie es tam, daß ich ein fo feftes 3ms trauen zu bem herrn Saphienta faßte, und ihn fo bald für einen großen Meister in diesen erhabenen Wiffenschaften hielte. Genug! er hatte fich meines herzens und meines Glaubens ganzlich bemächtigt, und mich auf einmal zu sein nem lehrbegierigen Schuler umgeschaffen,

Es ift mbglich, daß einer zwei Krankheiten hat, ober doppelt krank ift, und boch mahnt, er sen gesund; befonders ift dieß der Fall, wenn die eine der andern die Bage hait; ungefahr so wars mir bei dem herrn Saphientat ich substeie immer das heimweh stark, und dieß trieb mich fort, zugleich aber war ich auch hungrig und durstig nach seinen erhabenen Biffenschaften, und dieses hielt mich zuruck. Es war also ein Stillstand in meinem Besen, Stillstand ift Zeitverluft, und Zeitverluft Ruckgang, der Ruckgang aber läßt uns gar leicht zu Schanden werden.

Saphienta mertte bald, daß er mich augefodert hatte, jest fing er alfo an, fich fostbar zu machen, und mich burch Schwierigkeiten immer bober gu fpannen. Sein Plan gelang ibm, und ich ließ mir Alles gefallen; fieben Tage lang mußte ich burch Saften und vielfaltiges Bafchen, wie er fich ausbrudte, meine Organisation exaltiren, und ben Rorper zu ben hohen Offenbarungen empfänglich machen, ich murbe alfo in ein entferntes, einfames Bimmer einges ichloffen, wo ich einige Bucher fant, die mich zu ben großen Beheimniffen vorbereiten follten. George von Belling opus mago - cabbalisticum, Jatob Bbhms fammts liche Schriften, bas Alterthum ber Ragie vom Euges nius Philaleta, die aurea Catena Homeri, die Werte bes Sincerl Renati und andere mehr, machten bie Dab: rung aus, burch beren Genuß ich immer bungriger und burftiger werden follte; ja mabrlich, ich marbs auch! -

Beit und Beile wurden mir lang, ja ich gablte Stunden und Minuten, bis die fieben Tage um waren, weil aledann bas erfte Siegel des großen Buchs erbrochen, und ich in ben Borhof des Tempels der Mysterien eingeführt werden sollte. Wenn die Zeit verstoffen ift, fle mag den Schnedengang ober den Ablerbflug genommen haben, so ift sie nun einmal vorbei: man blidt auf sie zurud, und findet sie von gleicher Große — sieben Tage sind immer sieben Tage, man mag sie durchgefrochen oder durchgeflogen haben.

Eine Bemertung, beren Bichtigfeit fur ben Philosophen unfäglich groß iftt benn ein Theil bes Kerns und Sterns ber Rantischen Philosophie beruht barauf.

Rach fieben Tagen alfo rief mich Saphienta mit einer erstaunlich wichtigen und ehrfurchtevollen Diene ab, und ich folgte ihm mit bem Schauer und mit ber Reugierbe, als wenn ich ju Salomo's Zeiten vom Sobenpriefter Abjathar jum erftenmal batte ins Beilige bes Tempels geführt werden follen. Unfer Weg ging burch ben Garten in bas oben berührte Gartenhaus; hier burchftrichen wir erft einige Wohnzimmer, und bann tamen wir an eine Thure. - Das muß ich gefteben, Die Thure mar prachtig; es war aber eine bunne Schaale von Soly bavor, bie man erft aufschließen und gurudschieben mußte, ebe man ben berrlichen Unblid recht genießen tonnte. Das gange Stud fab wie eine mit Laubwert ausgezierte Spiegelrahme von Mahagoniholz aus; ihre zwei Felber maren mit Zafeln von blauem Glas auf einem Goldgrunde belegt, auf welchem fich allerhand magische Riguren, wie rothe und grune Schmelze, befanden.

Dier stellte fich nun mein Juhrer vor mich bin; mit ber feierlichsten Miene ermahnte er mich zur Sammlung meiner Gedanken aus aller Zerstreuung, und zur Erhebung des Gemuths zu Gott. Die haare standen mir zu Berg, und mir war so zu Muth, als wenn ich vor dem Kabinet des Weltherrschers stunde, und nun eben im Begriff ware, zur Audienz gelassen zu werden.

Sett zog Saphienta einen toftbaren silbernen Schlisfel aus feiner Tafche, ichob bann an ber Thure in bem Laubwert hier und bort eine Blume zurud, moburch versichiebene Schliffellbcher entbloft wurden, in welchen er mit bem Schliffel allerhand Bewegungen machte, bis sich enbr

lich die Pforte des Tempels bffnete; wir traten binein und schloffen dann wieder binter uns gu.

hier war es auch finster auf der Tiefe — stockinster, man konnte keine hand vor den Augen sehen; mein Führer schwieg, und ich schwieg auch. Allmählig begann ein Gerausch, wie von einer sich schnell umwälzenden Augel, und nach etlichen Augenblicken sahe ich ein Paar Schritte gerade vor mir hin, etwa Mannshoch von der Erde, einen schonen blauen Lichtschimmer, ungefähr in der Größe eines Laubthalers. Dieser wurde immer heller und ausgedehnter, und nun bemerkte ich, daß sich dieses Licht in einer großen Glaskugel befand, die an einer horizontal liegenden Achse geschwinde herumlief.

Rach und nach fullte biefes Licht die gange Rugel aus, und nun glangte es, wie ber Bollmond, fo bag ich bas gange Bimmer unterfcheiden tonnte; es mar aber außer bies fer Angel und bem Gerufte, worauf fie ftanb, welches einem Altar glich, nichts weiter barinnen gu bemerten, als daß es himmelblau tapezirt, und fowohl der Sußboden als. bie Dede mit ber namlichen garbe angestrichen mar. Dann belehrte mich auch Saphienta, baß bas Gemach ein volltommener Rubus fen, und daß fich der Mittelpunkt der Rugel gerade in bem Puntte befande, wo fich alle Diagos nallinien bes großen Burfele burchichnitten; jugleich offen= barte er mir auch bas wichtige Geheimniß, baß bie Burgellinie bes Rubus 16 fen, mithin bas Bimmer bie mys flifche Zahl von 4096 Rubitschuhen enthalte, beren erfter Battor, Die philosophische zwei, gerade Die beiben Urfrafte, Die anziehende und gurudftoffende, bedeute': benn 2 mal 2 macht 4, 4 mal 4 macht 16, 16 mal 16 ist 256, und 16 mal 256 ift 4096.

Daß mich diefer arithmetische Aufschluß vor der Sand weber sonderlich rubrte noch erbaute, lagt sich leicht begreisfen, indeffen bachte ich auch so billig, daß ich mich hoffich fur diesen Unterricht bedankte, indem ich hoffte, das Rubstende und Erbauliche werde sich nach der Sand wohl finden.

Wahrend diefer Erklarung wirbelte Die Rugel immer fort,

und das Licht ward ftarter, glubember und rother, bis es eudlich gerade so aussahe, als wenn man die Sonne durch einen ftarten Soberauch ausieht. Jest mußte ich mich der Are gerade gegenüber stellen — das ist wahr! der Anblick war schon und überraschend: um die Are- her war das Licht hell und himmelblau, diese Blaue umgab ein weißer Ring, der immer starter wurde, bis er sich endlich in der gelben Farbe verlor, auch diese verdickte sich gegen den Umtreis, bis zur Orangefarbe, diese ging dann allmählig ins hochrothe, und aus diesem endlich in dunkelroth, und dann zunächst am Raude der Rugel in Biolet über.

Als ich dieses mit Staunen und Bewundern eine Zeitz lang betrachtet hatte, so fing mein Führer an, mir dieses Geheimniß zu erklaren: Sie sehen hier, sagte er mit einer gemäßigten, feierlichen Stimme, die Cosmognie (Weltgeburt) im Rleinen, der Feuerstoff ist die erste und reinste Materie, sobald diese in eine spharische Bewegung gesetzt wird, so erzeugt sie das Licht, welches nichts anders als eine Wirstung der Feuermaterie, keinesweges aber ein eigener Stoff ift, wie sich die Schulgelehrten die Sache vorstellen.

Sier machte Saphienta eine bedauernde, mitleidige Miene, woran er auch fehr wohl that: denn einem so hoch weisen Manne muß ja das Eingeweide vor Erbarmen braussen, wenn er sieht, wie da die armen blinden Physiter uns ferer Zeit in duntler Ferne, im Finstern herumtappen und immer weiter vom mahren Lichte abweichen. Er fuhr fort:

Nach und nach verdickt sich die Materie, und so wie das geschieht, so entfernt sie sich im Umschwung, je nach dem Berhaltniß ihrer Schwere, vom Mittelpunkt, und wird nun Luft, diese gerinnt zu dem noch schwereren Wasser, welches sich noch weiter entfernt, und endlich entstehen die groben Erdmaterien, welche den außersten Umkreis der Sphare aussmachen. Sehen Sie nun, lieber Oft enheim! wie aus dem Lichte, oder vielmehr aus dem Feuerstoffe, alle vier Elemente entstehen konnen?

3 ch. Berzeihen Sie! wie fie aus bem Feuerftoffe ents feben tonnen, bas febr ich noch nicht ein.

Er. Ich glaube Ihnen bas gerne, wenn Sie aber eins mal bie hermetischen Prozesse selber machen konnen, so wird Ihnen bie gange Sache sonnenklar werden.

Diefes glaubte und hoffte ich von Bergen.

Jest nahm nun Saphienta eine goldene Buchfe, die auf dem Altar ftand, und bffnete fie, und mit einem goldes nen Loffel schopfte er etwas aus derselben, das ich nicht ers tennen kounte; dann nahm er ein glasernes Rohr, welches vorn an der Spitze eng war, schuttete die Materie aus dem Loffel in das Rohr, und blies sie start in die Axe der Ausgel. Auf einmal ward fie trübe, genau so, wie eine Mondsssinsternis; aber nun entstand ein überaus merkwirdiges Phanomen: die glanzende Materie geronn, das Licht ward wieder hell, klar und himmelblau, und in diesem Aether ballte sich die grobe Naterie in viele kleinere und größere Kügelschen, die sich, je nach dem Grade ihrer Schwere, im Umsschwung von der Axe entfernten, und so ein Planetenspstem bildeten. Dieses Kunststudt gesiel mir aus der Maaßen, denn es was überaus schon.

Jetzt waren wir im ersten Zimmer fertig, und wirf vers fügten uns ins zweite; Diefes hatte nun Fenster und war licht.

Das Erste, was mir bier in die Augen fiel, war wieder ein Altar, der so aussahe, als wenn er aus parischem Marmor bestände: auf diesem Altar stand ein großes eis formiges, mit einem sehr seinen durchsichtigen Liquor anges fülltes, frystallhelles Glas, in welchem eine kleine, überaus schone, menschliche Figur schwebte. Was es übrigens mit dieser menschlichen Gestalt für eine Bewandtniß hatte, das ersuhr ich während dieser Lektion nicht: so viel sagte mir doch Saphienta, es sey der Homunculus Paracelsi, der durch hermetische Kunst aus der Quintessenz des menschlichen Körpers, was weiß ich? digerirt ober sublimirt, oder gar destillirt worden.

Wenn etwa diefer Homunculus einen meiner Lefer inter reffiren follte, fo dient ibm gur Nachricht, daß fich im fechesehnten Jahrhundert ein sonderbarer Mann auf dem Schau-

plate bes fublichen Deutschlands berum tummelte, beffen eigentlicher Familienname Phillpp Bombaft bieß, nud ber gu Sobenheim geboren mar. Diefer Bombaft ftubirte bie Argueifunde, reibte bann in bie Morgenlander, und fam endlich mit vielen geheimen Renntniffen und mit einem machtig großen und prachtig flingenden Ramen wieder, benu nun hieß er: Aureolus Philippus Theophrastus Bombast ab Hohenheim, genannt Paracelsus. Mach dies fem Ramen und nach bem Styl feiner operum omnium au urtheilen, mar er ein großer Mann, beffen in Babrbeit unnachabmliche Runftftude noch immer von den Liebhabern ber Aldomie und ber Magie angestaunt werben; unter allen aber tommt feines feinem Homunculo bei, ben er im bermetischen Gi, aus ben ebelften Gaften bes menich. lichen Rorpers beraus ju laboriren verftand. Diefen Dos muntel fab ich nun bier, wenigstens Saphienta verficherte mir, er fen es.

Außer diesem stupenden Geheimnist bemerkte ich in diesem Bimmer noch folgende Bunderwerke: an den Wanden herum hingen Maschienen, die Wanduhren ahnlich waren. Sie hatten alle Zeiger, statt der zwolf Stundenzahlen aber Grade, Buchstaben und seltsame Charaktere. Auf meine Frage, was diese Uhren für einen Zwed'hatten, betam ich folgende Antwort:

Diese magische Uhren sind Werkzeuge, an benen ich ersfahren kann, was meine abwesenden Freunde machen; von jedem meiner intimsten Freunde hab' ich eine solche Massedeme, beren Adberwert burch seinen Archaum, den ich aus seinem Blute extrahirt habe, in Bewegung gesetzt wird. Dier kann ich seine Gesundheit und seine Krankheit, sein Leben und Wirken, und auch seinen Aod ersahren: denn wenn einer meiner Freunde stirbt, so steht auch seine Uhr still. Jeder hat auch ein solches Wertzeug von mir. Sie konnen aber leicht benken, lieber Often he im! daß dieses Kunskstudt nur für vollendete und bewährte Männer gehort: benn es hängt nur von mir ab, ob ich einem meiner Freunde schalten oder nützen, oder ihn gar töbten will, ich darf nur Stilling's summn. Soristen. IV. wand.

feinen Archaum mit wohlthatigen ober fcablichen Materien vermischen, fo wird er felbst eben so alterirt.

Dieses Ding war mir boch sehr bebenklich — und es feimte ein Bunsch in mir, nicht bis babin in ber Magie gestrbert zu werben; ich bachte wie David: ich mochte lieber in die Sande bes herrn fallen, als in die Sande ber Menschen.

Endlich zeigte er mir noch eine Rapfel, welche etwa gur Salfte mit einem farmofinrothen Pulver angefüllt mar: von biefem behauptete er, es fen fein Lebensbalfam, von bem er jeben Tag ein Paar Gran nehmen muffe, und wenn er verzehrt fen, fo hatte fein Leben ein Ende.

Nun gingen wir endlich ins britte Rabinet; hier waren nun wieder teine Fenfter, sondern das Jimmer murde durch ein wunderbares Licht erleuchtet, das ich um seiner undes schreiblichen und über alle Vorstellung gehenden Schonheit und Majestat willen, so gut ich tann, schildern muß.

Gerade gegen ber Thure über an ber Mand ftand ein glaferner Rubus, etwa vier Schuh hoch, lang und breit, dieser war himmelblau und leuchtete, nach Solty's Aus-bruck, wie Maien = himmelblaue — auch bemerkte ich eine große Menge goldener Punkte in demselben, die wie Morsaensterne funkelten — ein herzerhebender Anblick!

Auf diesem Altar, etwas erhoben, stand auf einem kinste lichen, silbernen Dreifuß ein aus Arpstallglas versertigtes Jeosaedron, das etwa zwei Schuh im Durchmesser haben mochte; einen schwern Abrper hab' ich in meinem Leben nicht gesehen. Man weiß, was das bloße Prisma, wenn es in einem kinstern Zimmer vom Licht bestrahlt wird, für einen Anblick gewährt; nun denke man sich aber einen hels len Glaskbryer, der aus zwanzig regulären Dreiecken, oder vielmehr Letraebrons, kugelfdrmig zusammengesetzt und so groß ist, welch ein Essett entstehen musse, wenn dieser im Dunkeln beseuchtet wird!

Auf biefem Jeofaebron ftand ein golbener Becher, beffen Schaale eine Salbfugel ausmachte, die etwa einen Schuh im Durchmeffer haben mochte, und über biefer Schaale

thronte das majestatische Licht, bessen beutliche Beschreibung mir schlechterbings unmbglich ift; seine Figur bestand aus vielen in einander geschlungenen Zirkeln und Triangeln, so wie man sie in oben bemerktem Werk des herrn von Welsling hin und wieder abgebildet findet; das Ganze glanzte und strahlte so unvergleichlich, daß meine ganze Eristenz dadurch erquickt wurde.

Als mich aber Saphienta versicherte, bieß sem das unerschaffene Urlicht, und vollends niederkniete und es ans betete, so war mir gerade, als wenn mich ein Fieberfrost durchschauerte. Hatte er das Alles für symbolische Borsstellungen des hochsten Wesens ausgegeben, und dann vor diesem herrlichen Altar niedergekniett, um den Unsichtbaren und Verborgenen anzubeten, so hatte ich allenfalls mitbeten konnen: denn solche erhabene Naturs ober Aunstschuheiten stimmten auch die Seele zum Erhabenen; allein er hielt dieß Licht für eben die Herrlichkeit des herrn, die sich in der Wolkensaule und über der Bundeslade im Salomonischen Tempel offenbarte.

30 fcwieg vor ber Sand ftill und ließ ibn beten. Alles, mas ich gefeben batte, betrachtete ich als phyfifche, demifde und optifche Runftftude, und als folde maren fie mabrlich nicht gu verachten; mas aber ben Homunculum und die magifchen Uhren betraf, fo muß ich gefteben, baß mir babei große 3meifel aufftiegen, boch uttheilte ich jur Beit noch nicht; jest aber tam mir ber Dann abscheulich por : benn entweder hielt er bas Licht wirklich fur bie Gott= beit, ober nicht; im erften Salle mar' er unerträglich bumm nub einfaltig gemefen, bann batte er aber folche Geltenbeis ten weber machen noch unterhalten fonnen, und im zweiten Ralle war er nicht allein ein fcredlicher Betruger, fonbern auch jugleich ein vermeffener Bofewicht, inbem et mir ein Bebet por bem Bert feiner Sande vorfeuchtte: war alfo naturlicher Beife toahr, und erfteres nicht. Bon nun an maten wir alfo gefchiebene Leute.

Rach einigen Minuten ftant Caphienta auf, feine Miene mar fehr ehrerbietig, und fo geheimnifvoll, als wenn er bis in ben britten himmel erhaben gewesen mare, und bort große Dinge gesehen hatte: bas Alles machte mir ibn noch verächtlicher, und ich munschte in dem Augenblicke auf ber Strafe nach Constantinopel zu feyn.

Jest fahrte er mich wieder zurud, nachdem er Alles fehr forgfaltig verschloffen hatte, und nahm mich mit auf fein Bimmer; hier fette er mir nun einen Stuhl gegen fich über, und voll Bertrauen auf meine Dummheit und Lehrbegierde fragte er mich:

Sind Sie nun entschloffen, ein mahrer Magus und ein Philosoph im eigentlichen Berftande bes Wortes zu werden?

36. D ja, - von gangem Bergen! -

Er. Das freut mich außerordentlich; — bann aber mufsen Sie sich entschließen, sehr lange bei mir zu bleiben, und Ihre Reise so lang zu verschieben, bis Sie in den letze ten Grad ber Eingeweihten aufgenommen werden. Ich muß Ihnen sagen, daß ich mir für unsere erhabne Gesellsschaft viel von Ihnen verspreche; Sie konnen ein sehr brauchsbares Werkzeug zum Besten der Menscheit werden.

3d. Das hoff und muniche ich auch von gangem Ber-Rur werben Sie mir verzeihen, wenn ich glaube, ich tonnte nicht ichleuniger gu bem Biele tommen, ein mahrer Mague und Philosoph ju werben, als wenn ich mich fo bald als moglich auf meine Reife mache, und ben Plan befolge, ben mir meine Lehrer und Borgefette vorgeschrieben , habent benn ein mabrer Mague ift in meinen Mugen berjenige, ber bie phpfifchen und moralifchen Rrafte gu feiner eigenen Beiligung und jum allgemeinen Beften ju gebrauden weiß, und ber wird ein mabrer Philosoph feyn, ber beibe Rlaffen fener Rrafte nach ber Babrheit tennt. Dun geht aber mein ganger Lebensplan, und ber Plan meiner gangen Reise babin, jene beiben 3mede ju erreichen, und in der Berbindung, worin ich ftebe, bin ich auch ficher, baß man mir die rechten Mittel dagu anweist, folglich bebarfs bier teines fremben Unterrichts und teines ferneren Mufenthalts.

Saphienta mar befturgt, bas batte er nicht erwartet -

er schwieg eine Belle, und fabe vor fich nieder, endlich fuhr er fort:

Das Alles ift zwar gang gut, allein es gibt geheime und bobe Renntniffe, die nur Benigen zu Theil werden, und wodurch diese Benige in den Stand gesetzt werden, unends lich fruchtbarer zu wirken, als alle Andere, die biese Kenntniffe nicht haben.

Ich. Das tann wohl mbglich seyn, und ich hab' es bisher vermuthet; allein Sie werden mir verzeihen, herr Saphienta! wenn ich bas, was ich heute bei Ihnen gesehen, fur nichts weiter, als recht artige, physische, ches mische und optische Runftstude halte, die der Sinnlichkeit und der Imagination zwar reichlich Nahrung geben, ben Berftand und das herz aber leer lassen.

Jest mertte ich, baß Saphienta argerlich murbe, boch berbig er ben Grimm, und verfette:

Sie glauben alfo auch, der Homunculus Paracelst, die magischen Uhren und der Lebensbalfam sepen gewöhnliche physische oder chemische Experimente?

Ich. Nehmen Sie mir nicht ungutig, wenn ich fan bergleichen Sachen nicht eber überführt werden kann, bis ich den Prozeß, und dann auch die mit den daher entstandenen Produkten gemachten Versuche ruhig, und mit allen fünf Sinnen gehörig geprüft habe. Gesetzt aber auch, der Homunkel, die Uhren und der Balsam seven das, wofür man sie ausgibt, so muß ich gestehen, daß ich alle dera gleichen Dinge für wahre Verwegenheit und für aufrührerissiche Eingriffe in die Wajestätsrechte der hohen Vorsehung erkläre, mit denen ich auf keinerlei Weise etwas zu schafs sen haben will.

Saphienta brannte vor Born, und befahl mir, mich , auf der Stelle aus feinem Saufe zu paden.

Gerne! — verfette ich, und zwar in eben dem Grade, als ich ungern in Ihr Saus gekommen bin.

Run ging ich auf mein Bimmer, wir padten ein, und in weniger, ale einer Stunde, fagen wir beibe, Sans und ich, auf unfern Pferden. Ghe wir aber wegritten, fcidte mir Saphienta noch einen reitenben Boten, ber uns auf ben rechten Beg nach Belgrad begleiten follte.

Endlich batten wir beffer gethan, wenn wir unfern Weg liuter Sand auf Ofen genommen hatten; benn bort waren wir wieder auf die Landstraße getommen, allein unser Fuhrer versicherte uns, wir konnten viel zustrecken, wenn wir biese Stadt um etliche Meilen liuter Sand liegen ließen. Aber eben dieses Zustrecken und linter Sand liegen laffen, hat schon manchem Reisenden Rummer gemacht.

. Unfer Ungar, ber fein Dentsch verstand, sagte; haec via est recta et secura, in ea errare non possumus. 3ch

burfte alfo mit meinem Dans reben,

Es ist etwas Eigenes um das Baterlands : Gefühl: die erste Trennung empsindet man, wenn man seine Familie verläßt, die zweite, wenn man über die Grenze schreitet, die die Gesetzebung unsers kandesherrn beschränkt, die dritte, und ich mochte fast sagen, die mächtigste, ist die, wenn man Abschied von seiner Muttersprache nehmen muß; aber jetzt empfand ich noch eine vierte; war es die Entfers nung von den Staaten unsers allgemeinen Oberherrn, des deutschen Kaisers, oder von der christichen Keligion, oder vielmehr alles zusammen? genug, so wie ich weiter gegen Morgen fortrückte, nahm meine Schwermuth zu; mir war unbeschreiblich weh, ich konnte mich der Thränen nicht ents halten.

Shen fo mar es auch bem Sans Chrlich zu Muthe; von Zeit zu Zeit horte ich ihn feufzen, und so oft ich ihn ansabe, bemerkte ich Thranen in seinen Augen, Um und aufzuheitern, begann ich folgendes Gespräch:

- 3 c. Sage mir boch, mein Freund! warum bift du fo traurig?
- Er, Ja, lieber herr! wer das so recht sagen konnte! Alles ist mir so fremd — es kommt mir vor, als wenn Sonne, himmel und Erde anders war' als zu haus.
  - 3ch. Run, fo laß benn Miles andere feyn! unfer Derr

Gott ist boch allenthalben ber nämliche, und ber ift und boch unaussprechlich nabe.

- Er. Ja, bas ift auch mahr! wenn man nur etwas von Ihm fabe! aber ba ift es einem gerade, als wenn es teinen Gott gabe.
- 3ch. Eben hiese Empfindung, lieber Freund! macht, daß man besto eifriger Gott sucht. Co lange man noch andere Gegenstände hat, die einen troften, so bekummert man sich nicht viel um den lieben Gott; aber wenn man nun weiter gar nichts hat, an das man sich halten kann, als an Ihn, so lerut man Ihn so lange suchen, bis man Ihn gefunden hat.
- Er. 3ch mochte boch wiffen, mas Gie bamit fagen wollen Gott finden,
- 3ch. Gi! wenn man fo recht innig überzeugt ift, baß Gott gegenwärtig fen, und febe und tenne, und man bann auch in Gefahren recht rubig und freudig babei ift.
- Er. Run, fo muß ich fagen, baß ich Gott noch nicht gefunden habe; benn ob ich gleich feine Gefahr febe, fo bin ich boch nicht rubig und nicht freudig.
- 3ch. Lieber Sans! jest bin ich bas auch nicht, aber fen bn nur jufrieden! laß uns nur am Suchen bleiben, und unfer Gemuth nur immer ju Ihm richten, fo werden wir Eroft finden, gerade wenn er uns am nothigften ift.
- Er. Ja, lieber herr! bas haben Sie gut fagen, wenn man bas Alles nur auch fo tonnte! aber ba gehts mir juft fo, wie ben Rindern Ifrael in ber Bufte, ich bente immer zurud an die Fleischtopfe,
- 36. Run, fo bente bann auch weiter, an bas Manna, an die Bachteln und vollends auch an die Boltenfaule.
- Er. Ach! da haben Sie gang Recht, bas fiel mir nicht ein.

Indem wir beide so mit einander sprachen, und langsam ben Berg hinan ritten, nahte sich und ein Außganger, ber schleunig hinter und heranschritt; er schien ein Mann von etwa funf und dreißig Jahren zu seyn, er war wie ein handwerksmann, aber sehr reinlich gekleidet, und ich sahe

tom an, baß er ein Deutscher mar. Dit unbeschreiblicher Freude wurde ich vollends bavon überzeugt, ale er anfing: Ihr Diener, herr Dftenbeim! — guten Zag, haus!

Wir hielten in freudiger Bestürzung still, und fast maren wir abgestiegen, und bem Laudsmanne um ben Sals ges fallen.

Meine Lefer werben mir alle Fragen und Bermunderungs. Ausrufe ichenten, fie brauchen fich nur in meine Lage zu verfeten. Genug! er war ein Deutscher, ber fich viele Jahre in Ungarn aufgehalten hatte, und nun Billens war, nach Belgrad zu reisen, er gab fich fur einen Bundarzt aus.

Auf Die Frage, mober er uns tenne, antwortete er, er habe uns gu Grau im Wirthshaufe gefehen, und fich nach uns ertundigt, er habe uns aber bort aus gewiffen Urfachen nicht fprechen tonnen.

3ch. Saben Sie bort nicht von einer armen beutschen Zamilie gehort, die nicht weit von Gran wohnt?

Er. Freilich! - und eben biefe hat Sie mir ehrmarbig und intereffant gemacht.

3ch. Biffen Sie benn nicht, wie es ben guten Leus ten geht?

Er. Sie find mohl, frohen Muths, haben ihre Rinder wieber, und ftehen im Begriffe, nach Deutschland zu reisen, wozu ihnen ber General Bathiany, dem fie, nachst Gott und Ihnen, Alles zu verdanken haben, breifig Aremniger Dufaten geschenkt hat.

Diese Nachricht freute mich bis zu ben Thranen.

Unfer Subrer, ber ein Stud Beges voran ritt, hielt fett ftill, brummte in ben Bart, und brobte, unsern neuen Gesfahrten wegzujagen. Diefer aber war teiner von benen, die sich so leicht jagen laffen : benn er sprach sehr ernstlich auf Ungarisch mit ihm, und machte ihm so brobende Diesnen, daß er still schwieg, und wieder vorwarts trabte.

Setzt nahte fich mir der Bundarzt, und reichte mir gleichs fam im Bertrauen einen Brief, ben er, wie er fagte, von einem unbefannten, febr ansehnlichen Manne diesen Morgen im Thore zu Stuhl Beißenburg zu bem 3med erhalten

habe, um mir nachzueilen, und mir ihn ba, wo er mich fanbe, ju überreichen.

36 rif ibn auf und las:

"Dein Betragen, lieber Eugenius! fomobl bei ber Fraulein von Difchlin, ale bei Beren Caphienta, hat unfer Aller volltommenen Beifall; vorzüglich freuen wir une, bag bu bie lettere bobe Prufung, die noch weit subtiler und gefährlicher mar, ale die erfte, fo weielich ausgebalten baft. Die Phantafie ift ein Satan, der fich in einen Engel bes Lichts vergestaltet und bann ber Seele große Dinge vorprablt; felig bift bu, baß bu großmuthig alle ihr Schate verachtet haft! - glaube mir nur gewiß, batte bich Saphienta gefangen, fo mare es ber Rifche lin ein Rleines gemefen, bich ihr auf ewig gu eigen gu machen; bann marft bu auch allmählig ein Unhanger ber grau bon Traun, und badurch ein erflatter geind unfere Monarchen geworben. Freue bich, daß bu biefen fchred's lichen Gefahren fo gludlich entgangen bift, und bante Gott für feine Bewahrung."

"Allem Ansehen nach stehen bir noch große Leiden bevor: bein Weg burch bie Turkei ift vermuthlich ein Weg bes allerdunkelften Glaubens, aber verzage nicht! ber held ents wickelt fich nirgends anders, als in den Schlachten, und ber Kreuzritter in der Uebung der Geduld im Leiden, und im Kampfe gegen seine Eigenliebe und ihre Allierten. Merke dir folgende Regeln:"

"Die Waffen ber Rampfer fur das Reich Gottes find ; Dulden und Bekenntniß der Wahrheit, und wenn man ihnen dann auch ihre Montur wegplundert, so überwinden fie boch immer."

"Benn ber Bittwe ihr einziger Sohn geftorben ift, fo braucht fie nur Abrahams Glauben zu haben, Gott tann ihr aus Steinen Rinder erweden. Darum, Engenius! furchte auch Todesgefahren nicht!"

"Selig find die Sanftmuthigen, benn fie werben immer ben Plat behalten; darum laß bich nur nichts erbittern, und trage Alles mit Gelaffenheit." "Mache dir es ja zur Regel, nie, wie Abrahams hausmeister bei Abholung ber Rebekta, die Borfehung auf die Probe zu feten, benn man bringt sie baburch in die Lage, menschlich wirten zu follen, und wenn ber Erfolg bem Bunsche nicht entspricht, so entsteht Mistrauen."

"Die Religion Jesu ift ein geistiges Fermeut, bas ben ganzen Teig ber Renntniffe burchfauert; wird er nun im Dfen ber Trubsale gebaden, so entsteht ein vortreffliches Brod baraus. Wenn bu aus biesem Pfen tommft, so wird bich Saphienta's Koft anedeln."

"Wenn dich das Wort der Wahrheit in die Wuste führt, und du folgst ihm aus Liebe, ohne Borwig, so sorge nicht um die leiblichen Bedürsuisse, sorge auch nicht, wie du mit beinen fünf Gerstenbroden und zwei kleinen Fischen aus langst: denn derjenige, dem sie zu 5000 sättigenden Portionen unter den Sanden erwuchsen, und noch zwolf Korbe Uebersstuß, zum mittheilen an die Armen, übrig blieben, hat verssprochen, bei und zu sepn alle Tage bis an der Welt Ende,"

"Wenn wir im Leiden find, so zeigt uns die Vorsehung oft eine Aussicht, wie wir von unserer Noth befreit wers den konnten; wir richten alsdann auch unfre Hoffnung auf diesen Punkt bin, allein es geht ganz anders, es scheint sogar schlimmer zu werden, und siehe ba! endlich sind wir unvermuthet viel weiter gefordert und ehrenvoller gerettet. Joseph hoffte, der Erzschenk wurde ihm nun zur Danksbarkeit aus dem Gesängniß helsen, und dann ware er viels leicht geworden, was er porher war. Allein er mußte noch zwei ganzer Jahre auf der Kapelle aushalten, dis Phara virdumte, um sein geheimer Rath und Retter eines Königs reichs zu werden,"

"Wem Gott große Gaben gegeben hat, ben will er auch zu etwas Großem brauchen, Damit er fich aber der grof= fen Gaben nicht ruhmen, sondern vom Geber abhangig bleiben, und sich von Ihm mit Verlaugnung seines eigenen Willens brauchen laffen mbge, so muß seine Eigenliebe auf sehr schweren Wegen durchs Feuer ausgebrannt werden;

und bann, wenn er nichts mehr fucht, nichts mehr febn will, bann wird er Alles."

"Es gibt ein wahres untrigliches Merkmal, woran man jedes Werk der Borsehung von einem Menschenwerk untersterscheiden kann: das Werk der Vorsehung past in alle die unendliche mannichfaltige, oft sich sehr durchkreuzende Bers baltniffe des menschlichen Lebens, und bewirkt immer wahre Bervollkommnung und dauerhaftes Wohl auf allen Seiten. Das Menschenwerk aber past kaum hier und da, und vers ursacht immer und allenthalben Friction."

"Wie gern zieht man mit Sad und Pad nach Egopten, wenn man weiß, baß man bort einen Joseph hat! — eben so gerne mußt bu auch ins Land ber Prufung geben; benn bort finbeft bu beinen erstgebornen Bruder,"

"Dft glaubt man den Plan der Borsehung einzuseben, und wenn es dann ganz anders geht, so wird man irre und zweiselt; oft trifft mans auch, schaudert aber vor dem schrecklichen Wege zurud und sagt; herr! das widerfahre mir doch nicht! — Besser ists also, immer nur vor die Fuße, und nicht in die Ferne zu seben,"

"Eugenius! fen getroft! — und folge immer machfam und betend beinem gubrer auf ber Ferfe nach, fo wirft du nicht irren, und ber Schild bes Allmächtigen wird bich in jedem Augelregen beden. Die ganze Fulle unserer Liebe begleitet dich unsichtbar, und ift bir naber, als bu glaubst. Lieber! lieber Eugenius! reise gludlich!"

Bie ehemals bem Jonathan die Augen mader wurden, als er mit dem Stabe in den Honig tunkte und ihn dann ablecte, so verbreitete sich heiterkeit durch meine Seele, als ich den Brief las. Die ganze Natur hatte mir heute ein saures Gesicht gemacht, und siehe da! auf einmal ward sie freundlich gegen mich; auch bei meinem hans blickte bie Sonne durch Thauwolken. Es war mir lieb, daß sich unser Laudsmann entschloß, bei uns zu bleiben, und in unserer Gesellschaft bis Belgrad zu reisen; die einzige Bes

dingniß an unferer Seite mar, baß wir immer im Schrift reiten mochten, und bas thaten wir gerne, wie febr auch unfer Fuhrer bagegen murrte."

Unfer neuer Freund hieß Trevernau, er war ein überaus vernunftiger und wahrhaft ebler Maun, deffen Gefellschaft mir mahre Freude machte.

Wir legten unter traulichen Gesprächen eine Strecke unfers Weges nach ber andern zuruck, bis wir endlich gegen Abend an den Fuß eines mäßig hohen und waldigten Gesbirges tamen. Weit und breit umber sahe man keinen Schornstein rauchen, einsam und stille war alles in der Rahe und Ferne — unsre Straße war weniger gebahnt, und sie sahe einem Holzwege ahnlich, den außer dem irrenden Reisenden Niemand betritt, als der nachbarliche Bauer, wenn er sich im November Feuernahrung für seinen trauslichen heerd auf den Winter sammeln will. Mich kam ein Grausen an, und ich begann zu fürchten, daß ich jetzt aus dem Regen in die Träuse kommen wurde.

Trevernau begann ebenfalls zu zweifeln, doch sprach er uns Muth zu, indem er uns den 91sten Psalmen, wer unter dem Schirm des Sochsten sigt u. s. w. von Anfang bis zu Ende sehr schon vordeklamirte. Indessen wurde es immer dunkler, die Sonne war untergegangen und wir ritzten auf unserm Moos: und Rasenwege unter den Aesten tausendjähriger Gichen fort, bis wir endlich in ein enges Thal geriethen, in dem wir oben am Ende ein großes, halb ruinirtes Haus endeckten, dessen Dach beinahe auf die Erde hing, und aus bessen kleinen Fenstern ein trübes Licht hers vorschimmerte.

hier ließ uns unser Führer einkehren; er brachte felber bie Pferbe in ben Stall, und von bem Augenblid an faben wir ibn nicht wieber.

Wir drei gingen nun ins Saus, wo wir von einer aufs ferst haßlichen alten Frau in ein Loch geführt wurden, wels ches die Stube vorstellen follte.

Lieber Theophil! wenn bu jemals von einer Mbrbers grube gebort haft, bier mar eine: Funfzehn Kerle lagen,

safen, standen und hockten um und über einander; rothe, grune, blaue und weiße Lumpen hingen um ihre nervigte Ruochen; jedes Gesicht durchtreuzte ein schwarzer dicker Wurstbart, ber mit der braungelben haut und den funkelneden wilden Schweinsaugen ein furchtbares Ganzes ause machte. Pelzkappen, Filzhute, rothe und grune Mügen, gelbe, rothe und schwarze halbstiefeln, ganz und zerrissen, lagen theils auf dem Boden umber, theils befanden sie sich auch an den Abrpern der nobeln Gesellschaft, und das ganze Corps schnaufte, johlte und larmte in einem Pestqualm von Labacksrauch und Brannteweinsduft.

So wie wir hineintraten feufste Sans tief, und fagte: Mch! bag fich Gott in ben Bolten erbarm!

Trevernau machte ein fehr ernsthaftes, feierliches Gesficht, und ich sahe ihm an, daß er standhafte Maaßregeln ergriff; ich meiner Seits empfahl mich ebenfalls Gott von herzen, und rief mir alle die Troftgrunde und Regeln ins Gedachtniß zurud, die mir von jeher meine Freunde, die Gesalbten, auf den Fall in treue Verwahrung gegeben hatsten, und so schauten wir Beide wenigstens mit Wurde in dieses Orachennest hinein.

Es gibt gewisse Christusblide, bie ben verläugnenden Petrus zur Buße, und ben Bbsewicht, der sich an Ihm vergreifen will, zum Zurudbeben bringen; solch einen Blid hatte Trevernau; mir fibste er Chrfurcht ein, und der Rotte da sehien ein Schauer bei unserm Eintritt in ihr Loch durch ihre Seelen zu fahren, allein es war ein bloßer Blig in der Nacht, der weiter nichts bewirft, als daß man nun noch weniger sieht. Man johlte und larmte wieder fort.

Bald nahte fich und einer, ber ihr hauptmann zu fenn schien, und nachdem er und von hinten und vornen start angesehen und von haupt bis zu Zuß betrachtet hatte, so befahl er und mit einem rauhen, Mark und Bein durchs dringenden Tone: Menn wir unser Leben retten wollten, so mußten wir alles Gilber und Gold hergeben. Er sagte dieß in Sclavonischer Sprache; Trevernau verstand ihn, er erklarte mir also, was man von und verlange. Bir

waren beibe willig und gaben alfofort unfer Beld und unfre Uhren ber: benn bas mar alles, mas wir von beiden Des tallen bei uns batten.

Sans tonute aus fichern Grunben gar nichts abgeben.

Die Rauber ichienen mit biefer Beute gufrieden gu fenn, und es freute mich, daß wir unfre Rleiber behielten. Bum Befdluß erflatte man uns auch unferer Pferbe und unferer Rreiheit berluftig, und nun murben wir in ein Rammerchen oben im Dadraum eingesperrt, wohin man uns Brod, Branntwein und Baffer Brachte.

Mir mars jest ju Muth, wie einem Candibaten, bei eraminitt werben foll, und gut gu bestehen hofft; Erever: nau mar ein geubter Streiter! er machte es, wie ein alter General, ber aus feinen Erfahrungeschaten Altes und Reuce bervorholt, und wir Beide fuchten gemeinschaftlich unfern Sans in ben Baffen ber Gebulb und ber Ergebung gu uben, bamit er nun auch ritterlich tampfen und bas gelt behalten mochte.

Es ließ fich gut mit ibm an, und es fcbien, als went noch etwas Rechts aus ihm werben tonnte.

Nachbem wir uns nun alle gehörig beruhigt und int un fer Schidfal ergeben hatten, fo genoffen wir mit Dant un fere fparfame Abenbmaglzeit gufaimmen, und machten uni bann unfer nachtlager gurecht, welches aus etwas Wirr ftrob bestant, bas bort in ber Ede lag.

Rest gog mich Erevernau an bas Loch, welches ein genfter vorftellen follte, und fagte in unferer orientalifchei Mutterfprace, bie bans noch nicht verftand :

Euaenius! - ich bin einer von beinen Felfenmannern! -

Wenn mir jett meine Lefer eine angenehme Rube win ichen, fo antworte ich barauf! wollte Gott, bag manche Rurft fo fauft ichlafen tonnte, wie ich auf bem Birrftrob! -Da nun auch bas erfte Gericht verzehrt ift, fo muniche id bagegen, baß meine Gafte bubic bamit furlieb nehmen und es nun recht wohl verbauen mogen, ebe bie groeit ·Schiffel tommt, wozu ich hiermit freundlich einladen un gehorfamft bitten will, einen guten Uppetit mitzubringen.

Sollte es auch einige unter meinen Gaften geben, benen meine Speise im Munde zwar honigsuß schmedt, hernach aber während der Verdauung Bauchgrimmen verursacht, so muß ich aufrichtig versichern, daß das meine Schuld nicht ift, sondern daß diese unangenehme Wirkung gewöhnlich durch Infarctus in den Verdauungswerkzeugen verursacht werde. Sobald diese weggeschafft sind, wird ihnen jede gesunde und verdauliche Speise, hoffentlich also auch die meinige, recht wohl bekommen.

Ihr Religion und Wahrheitliebenben Geister — Alle — von Japan bis in Californien, von Acapuled bis Manilla, vom Borgebirge ber guten Hoffnung bis in Grbnland, vom Cap Horn bis an die Hudsonsbay, und von Neuholland bis Kamtschatka, ihr weiße, schwarze, braune, bekleidete, und nackte, bemahlte und unbemahlte Brüder alle! —

Es lebe Urania boch! - und die gange Menfcheit fage Amen! -

# Sutachten des grauen Mannes.

Da ber Berfaffer wünscht, daß ich mein Urtheil über ben erften Theil seines Heimweh's nicht auf den allgemeinen großen Gerichtstag verschieben, sondern es ihm alsofort, ebe das Werk im Publikum erscheint, mittheilen mochte, um fich im Verfolg darnach richten zu konnen, so wird ihm hierdurch bekannt gemacht, daß

1) dieß Buch in Ansehung ber Ausführung bes 3wecks und ber Materie, sehr unvollkommen sen, und blos als Schulerarbeit betrachtet werden muffe; welches aber bem Berfaffer beswegen zu gut zu halten ift, weil er als Mensch bie Geheimniffe bes Reichs unsers Monarchen nicht anders als durch ein duntles Glas anschauen und erforschen kann. Was

- 2) bie allegorifche Gintleidung ber Bahrheit betrifft, fo wird ihm hierdurch bezeugt, baß fie bei aller ihrer Unvolltommenheit boch teine Unrichtigkeiten, noch viel weuiger gefährliche Stellen enthalte, die dem heiligung suchenden Lefer bas Biel verruden tonnten; und endlich
- 3) ba die Ausschmudung eines litterarischen Produkts burch bas Genie blos ein Werk des Geschmads ift, der durch ben Geist der Zeiten beherrscht wird, dieser Schmud aber nur in so fern vor mein Forum gehort, als er die gute Wirkung der Sache selbst befordert oder hindert, so geht meine Entscheidung dahin: daß die Auszierungen, als Wehitel der Wahrheit betrachtet, vollkommen brauchdar sind. In Ansehung des Aesthetischen aber wird den übrigen Schulsknaben und Mitschulern des Verfassers die Freiheit gelassen, in diesem Fache ihre Urtheilstraft zu üben und ihre Exercitien zu machen, so gut sie konnen; doch mit dem ausedrücklichen Vorbehalt, daß ihre Gutachten nicht als gesetzgebende Urtheilssprüche angesehen werden sollen.

Im Betracht alfo, daß diefes Buch, bei aller feiner Uns volltommenheit, bin und wieder viel Gutes, nirgends aber Bofes ftiften tonne, wird ihm hierdurch das Imprimatur gugeftanden.

Gegeben in meiner geheimen Gefandtichafte Ranglei ben 18. Januar 1794.

Grnft Uriel von Oftenheim, St. vrientalifden Majeftat bevollmächtigter Gefandter in ben Provingen ber Christenheit.

# Das heimweh.

3 meiter Theik

Celig find, bie ba Leib tragen, benn fie follen getröftet werden. Ratth. 5, 4.

## Zueignung s schrift

an

# bas Gericht ber guten Männer, bie meine Leser wohl nicht werden kennen lernen.

#### Gnte Manner!

Ob meine Lefer glauben, ich hatte mir für mein Seims web ein eigenes Cenfur : Gericht erbichtet, folglich ihnen mit diefer Dedikation einen blauen Dunft vor bie Alugen gematht; oder ob fie für mahr halten, baff ich wirklich fieben gelehrte Manner von achtem Schrot und Korn, von reinem modernem Gefchmad und unfträflichen Grunds faten und Sitten, aus ben breien oberen Fakultaten auss gefucht und gebeten habe, burch alle, wills Gott! vier Theile, burch meine jebesmalige vierzehntägige Arbeit in ber handschrift anzuhbren, und bann treulich und fonber Gefährbe zu beurtheilen, bamit ich anbern, abund zuthun konne, barüber laß ich mir keine graue Saare wachsen: geung, wenn mein Buch so wird, als wenn fieben Manner von biesem Charafter Alles mohl erwos gen und gepruft hatten, ehe bas Gange ben bochft wiche tigen und bebenklichen Schritt von meinem Dult bis unter die Buchbruckers Preffe magt.

Eben so wenig wird es auch Ihnen, meine Berren und gute Männer! barauf ankommen, ob mau Ihre Bücher-Richter-Eristenz für wahr ober für erdichtet hält, ich darf Ihnen auf allen Fall eben so gut den zweiten Theil bediciren, als ich dem granen Mann den ersten zugeeignet habe. Nehmen Sie also gefälligst die Pathensstelle bei dem Deinwehkranken Kinde an; — es thut einem so wohl, wenn man in der Fremde, und besonders in Sibirien, gute Gevatterleute sindet, die einem, wenns Roth thut, wieder auf die Beine helsen, ich bin herdlich

bantbar baffir, und in driftlicher Liebe wieber zu Dienen

willig und bereit.

Auf Eins bin ich boch neugierig; da unsere Recenfenten fo außerorbentlich feine Empfindungs : Organe baben, und ich ber Schwärmerei verbächtig bin, ob nicht bie Siebengahl meines guten Manner : Berichts Unlaff ju einem schweren Berbacht geben, und ob man nicht gar in biefer unbekannten Gefellschaft und im Beimweh felbft Jesuitismus und geheime Orden abnen wird? - Go wenig ich auch in diefer letten betrübten Beit gum Lachen geneigt bin, fo murbe ich miche boch nicht enthalten fonnen, wenn einer blefen brolligen Ginfall hatte. Inbeffen will ich boch nicht bafür fteben, bag mir nicht noch etwas von ber Urt ins Gras machet! - benn mas einem Bus derrichter möglich ift, bas zeigt bie Beurtheilung meines baudlichen Lebens in ber Genaer allgemeinen Literaturs geitung: in jenem Banbchen meiner Lebensgeschichte fage ich irgendwo, die Vorfehung habe mir munderbar gehols fen, baraus ichlieft nun ber icharffichtige Recenfent, ich glaubte, Gott habe meinetwegen ein Bunber gethan. Bas boch ein Deutscher nicht Alles ums Gelb macht! -Doch, mas geht une bas an? Erzeigen Sie mir nun bie Freundschaft, eble gute Danner! fernerhin gebulbig meine Vorlesungen anzuhören, und mir Ihre treue und reiflich überlegte Bemerkungen unter ber Direktion bes grauen Mannes mitzutheilen; fieben Paar Augen feben mehr, ale Gin Paar, und es gibt, Gott Lob! noch ims mer eine beträchtliche Ungahl guter Seelen, bie in biefer fcredlichen Racht bes Unglaubens bas, mas ich bei meis ner Thranen . Lampe geschrieben habe, bei ber Ihrigen gerne lefen, und babei weiter und flarer feben, als bies jenigen, die im Sonnenschein ber Aufklarung zu wandeln. Alles hell zu feben glauben, und boch wirtlich ftodblind finb. Ich bin mit ewiger Freundschaft

Ihrer Aller

Marburg, ben 20. Januar 1794.

von herzen ergebener Beinrich Stilling.

## Das erfte, Buch.

Engenius; ich bin einer beiner Belfenmanner! fagte Trevernau — bas war ein goldner Apfel in einer filbernen Schaale; ein fuhlender Aufschlag auf einen unleide lich schmerzenden Brandschaden.

Bei den Felsenmannern baut man fein Bertrauen nicht auf Sand; man halt nicht Fleisch fur feinen Urm; mit ihnen tann man, wie David, über die Mauern fpringen.

Indeffen ift zwar der Geift willig, aber bas Fleisch immer ichmach.

Ich hatte diese Nacht ruhig geschlafen, aber bei bem Ers wachen des Morgens war ich doch steif und kalt; die Gewohnsheit des ruhigen und bequemen Lebens tobte wie ein unsauberer Geist in allen meinen Gliedern; ich sand, daß in ihnen nichts Gutes wohnte, und in meiner Einbildungskraft singen die frohen Bilder der Bergangenheit an, ihre Trauerrollen zu spielen. Jest konnte ich begreifen, wie die Kinder Istaal und mein Hans nach Egyptens Fleischthpfen hungern konnten, aber ich begriff auch sehr gut, daß eine Uebung der Art zur Loswurzelung des Geistes aus der Sinnenwelt und zum Folgen seines Heimwehtriebes nach den vaterländischen Regionen nicht blos heilsam, sondern schlechterdings nothe wendig seh.

30 fuchte alfo, im ftarren hinblict auf meine bereinftige Bollendung, meine Seele zu beruhigen.

Bahrend biefer mubfamen Beschäftigung wachten beibe Genoffen meiner Trubsal auf; Daus fing an zu weinen, Trevernau aber weinte nicht, sondern er war heiter und froh: er war in Leiden zu hause. Er sang mit einer überaus schnen gemäßigten Stimme bas alte, aber unvergleichliche Lieb:

Gieb bich jufrieden und fep ftille In bem Gotte beines Lebens! u. f. w.

Mir und meinem Sans floßen bei diesem Gesang die milden Thranen wie ein Plagregen; nachher gab's einen Sonnenblick und ber Bogen bes Friedens glangte in den Bollen.

Nun wurde uns angekundigt, daß wir diesen Tag ruhen, ben Abend in der Dammerung aber weiter reisen sollten; zus gleich brachte man uns wieder Brod, Wasser und Branntwein. Das alles kummerte uns nicht sonderlich, aber das ging mir und meinem hans an die Seele, daß wir uns jett bis auf die bloße haut ausziehen, und unfre reinlichen schonen Rleis der gegen unreinliche Kittel und Lumpen vertauschen mußten. Sett heulten wir laut.

Trevernau horte das eine Beile an; als es ihm aber gu lang mahrte, fo trat er vor uns, fcaute uns, vorzug- lich aber mir, ins Gesicht, und sagte: Oftenbeim! — ich will dir etwas erzählen.

"Ich babe einen Raufmann gefannt, ber, wie jener reiche Mann, alle Tage herrlich und in Freuden lebte, auch gang und gar nicht hart gegen ben armen Lagarus mar, fondern ihn reichlich erquidte, bann auch unvergleichlich von der Bers laugnung aller finnlichen Begierben fprechen fonnte. Oft, wenn er in Gesellchaft feiner Freunde fpeiste, und fo recht nach Bergensluft gefattigt mar, fo pflegte er mohl bei einem Glaschen fußen Defertwein, bas er tropfenweis binunters folurfte, ju verfichern: bag er, wenn's bie ewige Liebe von ibm forbern follte, gerne mit einem Butterbrod und einem Glas Bier vorlieb nehmen wollte. Ein frommer Prediger, bem es aber fnapp ging, und ber bftere von ihm eingeladen wurde, brobte bann gewohnlich mit bem Finger und fagte : Rreund! Gott bewahre Sie fur ber Probe. Dann erbub ber Raufmann feinen anbachtigen Blid gen himmel, faltete bie Banbe und feufste: Berr, bu meißt alle Dinge, bu meift, baß ich bich lieb habe!

"Der menschliche Geift vervolltommnet fich in jeber Sphare, und sollte fie fich auch blos um die Pole des Effens und Trin:

tens umwalzen. Dies war also auch der Fall bei meinem Raufmann; kein Braten, kein Ragont, keine Speise, kein Wein war ihm am Ende mehr gut genug, die koftbarsten Sachen mußten herbei geschafft werden, und so ging es ganz naturlich mit seinem Bermbgen zu Ende; er fallirte, und da seine uppige Lebensart bekannt war, so hatte kein Wensch Mitseiden mit ihm, er wurde, so zu sagen, bis auf das hemd ausgezogen. Jest mußte er seine Frau und Kinder darben sehen, und er selbst konnte nun in einem Alter von etlich und funfzig Jahren die Probe machen, ob sich sein verarmter Geist mit einem Butterbrod und einem Glas Bier begnügen wurde."

"Diefer Jammer bauerte indeffen nicht lange, fein gurft und feine reichen Bermandten erbarmten fich über ibn, ober vielmehr über feine Frau und Rinder; man brachte wieder ein ansehnliches Rapital jufammen, übergab ihm bas ju einem neuen Aufang feiner Sandlung; und empfahl ihm ernftlich, nunmehr ju fparen und beffer hauszuhalten. Er versprach bas beilig, machte auch im Eruft bie fefteften Borfage, mit einem Butterbrod und einem Glas Bier vorlieb zu nehmen; allein, fobald er bas Gelb in ber Sand hatte, fo murbe feine Begierde wieder fo rege, baß er ims mer fagte: Mur noch einmal eine gute Mablzeit und bann will ich wieber fparen, bis bas gefchenfte Rapital wieber alle war. Dan half ihm jum zweiten, fogar gum brittenmal, dann ließ man ihn darben. Seine gute Frau ftarb fur Jammer, feine Rinder verliefen fich, und er blieb ims mer, wenn er gefattiget war, auf bem Borfate, mit einem Butterbrod und einem Glas Bier porlieb ju nehmen, und gefattiget murde er febr oft; benn er braugte fich allenthals ben ein, wo er mußte, bag man ibn, Schande halber, inicht wegiagen murbe, bis er endlich, gu Jedermanns Freude, Die Sufe gusammen legte und ftarb."

Jett blide in beine Seele, lieber Dftenbeim! und fage mir offenbergig, bedauerft bu biefen Mann nicht, daß ibu ber Schmelzer nicht wurdig fand, auf ben Treibheerd zu feten, auf bem wir und befinden? — Wie, wenn ber arme

Stave von seinen Braten und beliffaten Weinen nur ein halb Jahr lang an einander hatte schlechtes trockenes Brod, Wasser und Branntwein genießen mussen, welch ein unschätzbares Glud ware das für ihn, seine Frau und Kinder gewesen? — vorzüglich, wenn der Vater der Menschen diese Kur noch zu rechter Zeit auf ihn verwendet hatte? — und du willst dich grämen, daß er dich lieb genug hat, dich edel genug halt, von allen unedlen Materien zu reinigen, um ein großes und würdiges Wertzeng aus dir zu bilden?

Diefe Erinnerung machte mich fchamroth, und tief ges beugt antwortete ich:

Du hast gang recht; aber weint bann ein Rind nicht erbarmlich, wenu man ihm die Ruthe gibt? und find wir bieffeits bem Moude nicht noch immer Kinder?

- Er. D ja! aber je geduldiger wir die Ruthe ertrasgen, und je bereitwilliger wir unfer fo liebes, aber bochft schälliches Spielwert hingeben, defto eber tommen wir ans dem Probefeuer, Laft uns also alles muthig dulden, was uns aufgelegt wird! wenns dereinft vorüber ift, so freuen wir uns dieser Leidensstunden mit unbeschreiblicher Wonne,
- Ich. Das alles febe ich vollfommen ein; eigentlich ift bier nur von ber Meußerung ber Schmerzen bie Rede; es ift namlich die Frage; ob ich laut jammern barf, wenn ich leibe?
- Er. Du wirst mir boch jugeben, daß das laute Jammeru eben keinen Beldenmuth anzeigt! vielmehr ist es ein Zeichen eines hohen Grades der Empfindlichkeit oder Unleidlichkeit. hiemit will ich gar nicht sagen, daß man der korperlichen Natur nicht ihren Zoll entrichten und klasgen durfe, wenn man Schwerzen empfindet; ich rede hier gar nicht von einer stoischen Unempfindlichkeit, diese ist eher Erot als christliche Geduld; sondern von der gottlichen Geslassente, die gern leidet, fo viel als sie ertragen kann, und die auch überzeugt ist, daß ihr mehr nicht aufgelegt wird.
- 3ch. Aber lieber Trevernau! was that ich denn mehr, als daß ich laut weinte?
  - Er. Lieber Dftenbeim! bu wirft reigbar, empfindlich.

mithin ungednloig; nimm bich sehr in Acht, daß du das durch dein Leiden nicht vergrößerft. Was ist dir denn ges schehen? — hat man dich geschlagen oder verwundet, oder dir deine Nahrung entzogen? mit einem Wort: hat man dir torperliche Schmerzen gemacht? Hat man deine Seele durch Berlust deiner Ehre gefrantt? — Gewiß nicht! denu du lebst nicht unter Menschen, die dich kennen. Alles, was du entbehrest, ist deine Freiheit und das Bischen Eigensthum, daß du bei dir hast: ob du nun jene Lumpen oder diese auf beinem Leibe trägst, das ist im Grunde sehr einerlei.

3ch. Bergeihe mir, liebster Trevernau! mer weiß aber, mas uns noch bevorsteht?

Er. Ift nicht die Zeit schon vorüber, die wir in dieser Jammerhoble verledt haben? — zwolf Stunden sind schon von unserer Leidenszeit abgefürzt; wir haben wirklich nur immer den gegenwärtigen Augenblick zu ertragen, der nächstunftige ist vor unsern Augen verborgen, und wir wissen nicht, was er mitbringen wird. Im Grunde tragen wir also nur immer einen mathematischen Puult der Zeit, folgslich auch des Leidens wirklich; denn die verstoffenen sind vorbei, und die kunftigen kennen und wissen wir nicht, es ist daher sehr unrecht, wenn wir uns für ihnen fürchten. Du siehst also, daß wir uns bei weitem den größten Theil unserer Leiden selber machen,

Ich erkannte, daß Trevernau volltommen recht, ich aber unrecht hatte; ich war noch nicht geubt im Leiben, und tounte mich also nicht so bald schieden, als ich hatte thun sollen. Was mich aber am meisten beschämte, und was mir zugleich sehr erhaulich war, das war hans Chrlichs Ergebung und Gelaffenheit; er horte nicht nur auf zu weisnen, sondern er ergab sich mit Freuden in fein Schickslund fing nun an, mich zu troften.

So brachten wir diefen Tag in unferer Jammerhbble, unter allerhand erbaulichen Gesprächen und troftenden Ergahlungen gu, bis endlich ber Abend heraunahte, und wir zur weiteren Reise herabgeholt murben.

Bir fanden nur feche bewaffnete Manner, die mit uns fortreifen follten; wir mußten aber zu Buß geben, weil unfre Begleiter ebenfalls Fußganger maren.

In Mose gabrte auch der Geift seiner großen Bestims mung, gerade so, wie bei dem Joseph: er schlug den Egypster todt, der seinem Landsmann Unrecht that, dafür mußte er aber auch vierzig Jahr das Feld bauen. Wer zu einem großen Zweck berufen ist, der sperre seinen Trieb ins insnerste Rammerchen seines herzens ein, die er ausgegohren, und alle seine hefen abgesetzt hat, und dann warte er, die ihn die Borsehung heraus und wirken läßt.

Satte ich in Wien an ber Table d'hote biefe Regeln befolgt, so mare ich jetzt tein so trauriger und mubseliger Nachtwandler geworden.

Und wenn man aus dem Egypten der Sinnlichkeit, wo es einem, unter dem schweren Frohndienst, bei den Fleischtopfen noch so ziemlich wohl war, herausgeführt worden, und nun in die Wisse gerath, wo es an jedem sinnlichen Genuß mangelt, so wird man unleidlich und murrisch, oder hppochondrisch; die ganze Natur emport sich gegen den himmlischen Führer. Dann gilt es Wachens und Betens; dann muß man den murrischen Sinn bekämpfen, und sich in der Geduld und sansten Ergebenheit üben; an Brod und Wasser wird es uns nie fehlen. Kommt uns dann auch ein Amalect über den Hals, so werden wir ihn durch anhaltendes Kämpfen und Ausheben der Hände siegreich überwinden.

Co bacte ich, als wir aus dem Drachennest auf einem schmalen Fußpfad ben Balb hinauf stiegen, der junge Mond und so viele Sterne durch die noch nachten Aeste schimmersten, und die ganze Natur schauervoll um uns ber schlummerte. Immer trat das bange Barten der Dinge, die noch kommen sollten, gleich einem Burgengel mit dem flammenden Schwerdt vor mein Gesicht, aber ich schloß dann die Augen zu, trat hinter meinen Freund Trevernau und ilgte unmittelbar seinen Fughtritten.

Bir burchwanderten biefe Nacht mit fonellen Schritten eine gebirgichte, wilde und walbichte Einbbe, ich borte feisnen Laut von irgend einem lebendigen Wefen außer unferer Befellschaft; aber auch diefe war fehr ftille, nur zuweilen vernahmen wir von unfern Begleitern einzelne rauhe Tone.

Die Nacht ift keines Menschen Freund — aber es gibt auch Seelenlagen, in welchen ber kommende Tag burch Thranenwolken blickt — boch hat man alsbann ben Troft, baß er mit uns weint, bas thut die Nacht nie, immer macht fie uns trockene und sauere Gefichter.

Wir befanden uns bei dem Tagesanbruch auf einer Sobe, von der wir vor uns hin, linter Sand, ein weites flache hügelichtes und fehr fruchtbares Gefilde entdeckten; rechter Sand aber, gerade gegen Morgen zu, erstreckte sich das Gebirge in unabsehbarer Weite fort. hier hielten unfre Führer Rath, welchen Weg sie nehmen sollten, der dann endlich dahin ausstel, durch das Gebirge zu reifen.

Wir schlugen uns bem zufolge rechter Sand hinab in ein enges buschichtes Thal, wo wir einen kleinen rauschenden Bach zum Wegweiser hatten, der uns endlich gegen sieden Uhr des Morgens an ein einsames Birtshaus, an einer, wie es schien, sehr gangbaren Straße führte. Sier kehreten wir ein, um etwas zu genießen, dann auszuruben und den Abend den Stab weiter zu sehen.

Der Birth in diesem Sause betrachtete uns ansmerksam, und es schien, als wenn er uns etwas Wichtiges zu sagen batte; hiezu fand sich aber nicht eber Gelegenheit als ges gen Mittag, wo unsere Führer, vom Branntwein berauscht, fest schliefen.

Wir logirten eine Treppe boch, im vorbersten Zimmer waren unsere Begleiter, und im hintersten, wo wir also nicht entweichen konnten, hatten wir drei uns um einen Lisch geseht, wo wir unser frugale Mahlzeit genoßen, und dann Willens waren, und , so gut wir konnten, zur Rube zu begeben.

Diefen Zeitpunkt hatte unfer Birth erwartet, er tam alfo mit vieler Borficht ju und bereingeschlichen und frager

und mit gemäßigter Stimme, ob wir nicht Teutiche mas ren? - Freudig antworteten wir : ja! Run ergablte er uns in moglichfter Gile, baß er unter bem Pringen Eugenius gebient und viel Gutes im Reich genoffen babe, er munichte alfo, uns auch Gutes erzeigen ju tonnen, allein, es fep leider !- nicht in feiner Gemalt, benn mir feven in febr bbs fen Sanden, Die er auch ju furchten babe und burchaus nicht beleidigen durfe. Er wolle uns alfo nur benachriche tigen, bag unfere Rubrer Slavonifche Bagabunden feyen, Die einen gebeimen verbotenen Sandel mit Menfchen nach ber Turfei treiben, man murbe uns alfo nach Ronftantis nopel bringen, und bort an einem Mateler ausliefern, bet und bann meiter transportire und vertaufe. Der gute Mann batte Thranen in ben Mugen, ale er bas fagte, und ba es fich im Borgimmer regte, fo fchlich er geschwind auf ben Beben wieder fort. 3d und Sans maren fo betaubt, baß wir tein Bort fagen tonnten; endlich rief Sans, boch nur leife : Du großer Gott! - nue gar Turtengefangene! jugleich floßen ibm bie Thranen ftrommeife über bie Wangen berunter. 3ch, meinerseits, mar auch beftig erschros den, boch entwidelte fich bei bem Gebanten an Rouftaus tinopel eine tief beruhigende Abnung in meiner Seele; benn ich mußte aus ber Meußerung bes Morgenlanders, baß Diefe Stadt, und besonders Berg, ber Ort meiner Bestimmung mar, Diefe Ahnung murbe fast gur Gewißbeit, als fich Trevernau mit beiterer Miene ju uns mandte und fagte: Run fend getroft meine Bruder! bort forgen bie Uus frigen fur unfere Erlbfung.

Diefe Borte maren ein fühlender Thau auf Bans Chrs lichs brennende Seele, von nun an mar er wieder freudig und getroft.

Ich beschreibe meine Reise nicht um ber Reise, sondern um meines heimweh's willen; daher mogen alle die Berge und Thaler, Stadte, Schloffer und Obrfer, die wir inners halb Monatefrift, bald bei Tage, bald bei Nacht durchs allfahrteten, ihre gute Bege haben; nur so viel bemerke

ich: daß wir im erften turfifden Ort einen Pag nahmen und von nun an nur bes Tage reisten.

Der Prachtanblick ber Stadt Konstantinopel fiel mir zus erft Rachmittags um vier Uhr ins Geficht; mir gingen bie Augen über.

Diesen herrlichen Raisersitz hat Muhamed in Pfandschaft, so lange, bis ihn die Christen wieder lbsen; sie hatten so viele Schulden, daß sie Concurs machten. Es scheint aber, als wenn es ben Turken eben so gehen wurde; denn welche Nation unter der Sonne ift noch ohne formlichen Bansquervett davon gekommen? — die Handelshäuser China und Japan stehen noch.

Ronftantinopel liegt ba wie Rom, ihre altere Schwester, gleich einer Riesenleiche, in welcher, nach du Paty's Mussbruck, die jetigen Gluwohner wie verzehrendes Gewurme umbertriechen.

Bei dem Eintritt in diese uralte und berühmte Stadt riecht man nichts als Moder und Berwesung. Renftantis nopel ist einmal ein übertunchtes Grab. Rein! mit allem physischen Unrath verweset hier auch Augend und Religion biffentlich auf der Gasse; man wadet in einem Chaos von Materien; o. wann wird sich der Schöpfer erbarmen und eine neue, schone blubende Natur daraus bilden? — vielleicht nie! — Noch liegt seit Jahrtausenden Babylon in seinen Ruinen, in denen Zihim und Ohim hausen. Mir siel so manche christliche, jest florirende Stadt ein. Bielleicht geht auch dort bald ein heimwehtranker vorüber und sindet in ihren Leichen Gewurme kriechen! —

Daß die Turten tein Schweinsleisch effen, wundert mich nicht, denn welches lebendige Geschopf genießt auch feines gleichen? Diefe Bemerkung machte hans Ehrlich.

Unfre gubrer schienen bei unserm Gintritt in biese Stadt frob zu sehn, benn so nabe hatten fie nun ihr Schafchen im Trodenen. Wir gingen eine Zeitlang burch die Gaffe fort, in welche bas Thor fuhrt, wenn man von Abrianopel hertommt; bann ichlugen wir uns links und tamen endlich burch lauter enge finftere Winkel, nahe an dem hasfen, in ein großes haus, wo wir ziemlich vergungt emapfangen wurden. Man brachte uns alfofort hinten im hof in einen abgelegenen Behalter, der einem Stall ahnlicher, als einem Bohnzimmer war, und wo wir mehrere Ungludes tameraden autrafen. Bon jetzt an sahen wir unfre Fahrer nicht wieder, welches uns aber im geringsten nicht leid that, ob wir uns gleich nicht sonderlich über sie beschweren konnten.

Wir waren noch teine Stunde in unferm Stalle gewesen, als unfer neuer Gebieter mit einem Juden hereintrat. Schlau schaute der Jude um fich her, bis seine Angen auf mir und meinem hans hangen blieben. Jest nahte er sich uns nud sagte:

"Na, Berr Dftenbeim! fe haba emwohl enne arme Fraa rangenirt, unfer Berr Gott will Ge aach jest rangenire."

Sans und ich sperrten Nase und Maul auf - wir guds ten bem bartigen Engel ins Gesicht, ber uns wie ein holber Mienhimmel aulächelte.

Bard Bestürzung der Freude, oder mas mars, daß wir ben Levi hildes beimer nicht alsofort erkannten? — She wir aber unsern Jubel ausbrechen ließen, warnte er uns und sagte, wir sollten uns nicht zu sehr merten laffen, baß wir ihn kennten, es konnte sonft unfre Befreiung erschweren.

Daß wir auf der Stelle gehorchten, verfteht fic.

Der Jude handelte nun mit dem Turken und taufte und tos; alsofort überzahlte er ihm auch das Geld in Lowenzthalern und wanderte bann mit und fort. Roch im Dunzteln schifften wir über den hafen hinüber und kamen in die Borstadt Pera, wo wir in einer Caravanserai einkehrten. hier überließen wir und nun allen Ausbrüchen der Freude: wir umarmten den guten hebräer alle drei mit dem dautbarsten herzen, er aber lehnte alle Dantbarkeit von sich ab und sagte: "a Jud thut nichts umsonst, ich aach mai Prosit derbei." Und damit der edle Mann

durch unsern Dank nicht seinen Lohn bahin nehmen mochte, so rief er einen sehr ausehnlichen, morgenlandisch gekleideten Mann herzu, führte uns ihm entgegen und überkieferte uns ihm mit den Worten: herr Basilius! hier sind die drei Manner, und da ist das übrige Geld, jetzt geh' ich meiner Wege. Der fremde herr dankte ihm freundlich und wollte den Rest des Geldes nicht zurücknehmen, allein, der Isaelit legte es ihm vor die Füße und sagte: ich bin reichelich bezahlt, und damit wanderte er fort, ich lief ihm nach, um noch etwas von den Meinigen zu erfahren, allein ich bekam keine andere Antwort, als: herr Basilius weiß alles.

Du tannft denten, lieber Theophil! bag ich außerft meugierig und auch fehr intereffirt babei mar, zu erfahren, wer benn nun eigentlich diefer herr Bafilius fenn mochte? Ich nahte mich ihm also bemuthig und fehr freundlich, und fing in altgriechischer Sprache an:

"Aus ihrem Namen und noch aus andern Merkmalen schließe ich, daß Sie ein Christ sind, und aus der Art, wie wir in Ihre Sande gekommen sind, vermuthe ich, daß Sie meine Geschichte und meinen Reiseplan wissen, und meine Berwandten kennen. Haben Sie also die Gite, mein Herr! und sagen Sie uns ferner, was wir zu thun haben, und wenns Ihnen nicht zuwider ist, so geben Sie mir auch von den Reinigen eine troftliche Nachricht.

Er. Du haft gang recht, liebster Often beim! baß bu mich fur einen Christen halft, ich bin ein Armenier; und auch barinnen irrst du nicht, daß du vermuthest, ich wisse beine Beschichte, und tenne deine Berwandten; mit beinen Eltern, mit bem Better Ern st Uriel und mit deiner Berlobten und ihrem vortrefflichen Bruder bin ich schon lange bekannt. Sie sind gestern alle zusammen von hier abgereist, und bas Geld zu eurer aller Befreiung habe ich von deinem Bater erhalten.

Freudige Befturgung und Leidmuth mischten fich so wuns berbar in meinem Gemuth, baß ich nicht wußte, was ich sagen sollte; die Thranen brungen mir haufig aus ben Augen, und der machtigste Gedanke, der sich meiner Innge am erften bemeisterte, war: Es ift boch erschrecklich hart, daß meine Freunde von hier wegreisen, ohne mir das Vergnügen zu vergbnnen, sie zu sehen, und mich nur eine kleine Zeit in ihrem Umgang zu erquicken und zu stärken; besonders, da ich in diesem fremden Lande, und in meinem drückenden heimmeh, den Zuspruch der Freunde und die Trostungen meiner Landsleute so nothig habe.

Er. Zadele ja das Berfahren beiner Berwandten nicht, alles, was fie thun, ift fehr planmäßig und aufs genaueste beinen Bedürfnissen angemessen. Sen nur versichert, daß sie alle dich unaussprechlich lieben, und mit außerster Ausmerks samkeit für dein Bestes sorgen. Du wirst sie alle zusammen gerade dann wieder sehen und mit ihnen vereinigt werden, wenn dir diese Stärkung am nothigsten ist und du die hoben Prüfungen ausgehalten haft, die einem Manne von deiner Bestimmung unentbehrlich sind.

Aus diesen Reden mertte ich wohl, daß mir noch fauere Tritte bevorftanden; ich ergab mich alfo willig in mein Schicksal und beschloß, ftandhaft auszuhalten, was mir die Borfehung zu meiner Prufung auflegen wurde.

Das erfte, was nun Bafilius mit uns vornahm, mar, baß er uns von haupt bis zu Fuß orientalisch fleidete, und uns mit Basche und allem Abthigen reichlich versahe, dann gab er mir auch alles, was zur Bequemlichkeit bes Lebens gehört, und fundigte uns zugleich an, baß wir des andern Morgens nach Smyrna fahren wurden, indem ein Schiff bahin abzusegeln bereit lage.

Bei dem Namen Smyrna pochte mir das Berg; benn diefe Stadt hatte ja der Morgenlander meinem Freund Forfcher angewiesen, er sagte: Forfcher muß seine Schäte, die wes der Motten noch Rost fressen, einpaden, und unter der Sulle eines Raufmanns über Benedig nach Smyrna reisen; dort wird man ihn bald finden und ihm sagen, was er thun soll.

Ich war doch begierig, ju miffen, ob meln Armenier gorsichern tennte; ich nahm mir alfo die Freiheit, ihn gu frasgen, erhielt aber die Antwort: lieber Dften beim! ube bich

mit allem Fleiß in ber großen Runft ju fcweigen; jebe Renntniß, Die dir weber nutglich noch nothig ift, meide, Das mit beine Seele fur febr wichtige Dinge Raum behalten moge.

Ich erschrad uber biese Erinnerung und über bie Genauige feit ber Forberung, bie Bafilius an mich that; er mertte auch meine Befrembung und fuhr beswegen fort:

Laß dich nicht wundern, daß ich dir eine ausgezeichnete Borsicht im Fragen und überhaupt im Reden empfehle. Je größer der Posten ist, auf den einen die Borsehung stellen will, desto genauer muß man im Reden und Handeln wers den. Die Pflichten, seine Seele in den handen zu tragen und seine Worte auf der Goldwage abzuwiegen, sind vorzügslich solchen Mannern wichtig, die durch jeden Gedanken und durch jedes Wort auf ein großes Publikum zum Besten des Reichs Gottes wirken sollen.

3ch wurde von Shrfurcht, sowohl gegen diese Mahrheit, als auch gegen den Mund, der fie gmarfirte, durchdrungen. 3ch dankte also mit tiefgerührtem herzen für diese Lehren, und versprach, ihnen aus allen meinen Rraften zu folgen.

Jungling! wer du auch fenn magft, bante Gott in Des muth, wenn bich treue Freunde gur Genauigkeit in beinem Bandel anweisen! — es hat einen unaussprechlich großen Rugen und hochft gesegnete Folgen.

Die Freude, welche Dans über die Wendung unfere Schicks fals hatte, war unbeschreiblich; er sagte mir, es ware ihm, als wenn er alle Augenblicke auf die Kniee fallen und Gott banken muffe. Wobei ich ihm bann zu erkennen gab, daß diese Gemuthöstimmung eben bas Gott gefälligste Kniebeugen und Dankopfer sey. Dieses begriff er sehr wohl und ich sahe ihm an, daß seine ganze Seele feierte, und er wirklich auf dem Wege sey, Oberknecht in seines herrn haushaltung zu werden.

Trevernau mar ruhig und gelaffen, wie vorher, ihm war auch eben nichts Neues paffirt, benn in seinem Dienst waren solche Auftritte gewöhnlich.

Wir hatten lange fo rubig und erquidend nicht geschlafen, als biefe Racht; bes Morgens wedte uns ein Bebienter um

17

fånf Uhr, wir zogen uns an und begaben uns zu herrn Bafilius, ber uns freundlich empfing und bann bas Fruhfidd mit uns genoß; er war vollig zur Abreife bereit und
wir waren es auch; wir begaben uns also auf ben Beg nach
bem Schiff, welches gegenüber an ber Stadt vor Anter lag.

Raum waren wir in ben nachen getreten, als ich von ungeführ bem herrn Bafilius, ber gegen mir über ftand, in sein von ber Sonne bestrahltes Angesicht schaute — Rein! — von bem Anblick konnte mein Auge nicht wieder zurücksoms men; es blieb unbeweglich, wie das Gisen am Magnet, an seinem Antlit hangen.

3ch fabe und fab, was ich feben tonnte, und noch immer wollte fich bas, was in meiner Seele zur Entwicklung ftrebte, nicht aus bem Rebel berauswinden.

Endlich lispelte mir ber Engel bet Erinnerung in meine lechzende Seele bie Borte: Mache bich auf, werde Licht, benn bein Licht kommt und die Herrlichkeit bes herrn geht auf iber bir! —

Ja, bas ift bas Apostelgesicht mit bein langen taftaniens brannen Bart; so wird mir einst fepn, wenn ich den in der Bahrheit sehen werde, den meine Seele liebt und deffen Ans benten fein Bolf wieder aufs neue freugigt.

Aber hier in diesem Nachen ihm um den hals zu fallen, laut an feinem halse zu weinen, bas schien mir bedenklich. Er merkte auch, daß meine ganze Seele in mein Angesicht übergegangen war, daß moine Augen Freude auf ihn hinsüberstrahlten, und daß die Sonne bald durch den Nebel breschen wurde; er winkte mir daher sehr ernftlich verneinend: daß ich mir das merkte, versteht sich, aber ich brannte für Berlangen, mit ihm allein zu sepn.

Bafilius hatte in dem Schiff eine Rajdte für sich allein, bahin ließ er seine und meine Sachen bringen; Hans hielt sich im oberen Raum und auf dem Berdeck auf; Trevers nau aber wurde nahe bei uns mit einem andern Passagier ebenfalls in eine Rajdte einquartirt; und nachdem nun alles klar war, so steuerten wir bei einem mäßigen Nordwind um die Ecke der Stadt, wo das Serail liegt, und fuhren dann nit aufgespannten Segeln in den Propontis hinein.

Nachdem nun alles auf dem Schiff rubig und in feiner Ordnung war, fo nahm mich Bafilius ju fich in feine Rajute allein, und nun umarmte er mich gartlich mit ben Borten: lieber Eugenius! bu haft mich erfanut und bas habe ich auch erwartet; benn ob bu gleich nur wenige Stunben mit mir umgegangen bift, fo maren fie bir boch ju mertwurdig und fur bein Berg gu wichtig, als bag meine Gefichteguge nicht tiefen Ginbrud auf bich follten gemacht haben. Meußere nur in Gegenwart Underer beine Empfindungen nicht. Ueberhaupt mache bir bas gur allgemeinen Regel, baß bu bich über nichts erflarft, mas Unberen in feinem Sall nugen, bir aber in jedem ichaben tann. Die Dffenbergigfeit ift eine eble Tugend, aber man muß fie mit Schlangenflugheit aus-Der Offenherzige ohne Bahl und Beisheit wird nie ein großer Mann und tann nie ju wichtigen Geschäften gebraucht werden. Merte bir bas mobl. mein Gobu!

3ch. Ach, mein Bater! beine Erinnerungen find bortreffe lich, mahr und mir hochft nothwendig, aber verzeihe mir! es wurde mir schwer, meiner Meister zu hleiben, als ich ben Bater meiner Urania, folglich auch meinen Bater, so une vermuthet und zu einer Zeit wieder sah, wo mir dieser Anblick Leben und Wonne in meine Seele flogen mußte, und wo mir diese Startung so wohlthuend war.

Er. Wer sich so gang willenlos von ber Vorsehung fuhs ren läßt, ber wird sinden, daß sie bei allen ihren wunderbasten Suhrungen und schweren Prufungen die rechten Augensblicke der Erquickung genau zu treffen weiß. Aber es ist nun Zeit, lieber Eugenius! daß ich dir so viel von dem Geheimniß unserer Geschichte entdecke, als dir in deiner jetisgen Lage nothig ist: du mußt also wissen, daß ich nicht der naturliche, sondern der Pslegevater deiner Urania bin; mir wurde die Aussicht über sie anvertraut, als sie noch jung war; ich bekam Befehl, mich in diesen Ländern auszuhalten, und ihre Diener wirkten auch so treu und so sleißig, daß sie einen großen Anhang bekam, und dadurch das Reich unseres Monarchen, dessen Stellvertreterin sie ist, so lang, die Er selbst erscheinen wird, beträchtlich erweitert wurde. Allein,

bie Familie ber Mifchlins, welche bier unter einem anbern Namen fehr machtig mar, mußte es burch ihren großen Ginfluß babin gu bringen, bag Urania und ihre Burbe gang verkannt und ich mit ihr nach Urmenien verdrangt murbe; bort lebten wir eine Beitlang ruhig und einfam, bis wir endlich, burch einen neuen Befehl aufgeforbert, nach Teutichs land reifen und uns bort nieberlaffen mußten; auch ba muchs bie Ungahl ber Gefalbten und ber Rreugritter febr, und bie Fraulein von nifchlin, bie nun anfing, empor gu mach= fen, fonnte lange Beit nicht fonderlich fchaben, bis endlich bie Frau von Traun auf bem Schauplat erfcbien, fich mit jener verband und nun aufing, bas gange Unfeben ber Urania ju untergraben und fich felbft an ihrer Statt fur bie Stellvertreterin bes Ronigs aus bem Drient auszugeben; biebei aber bediente fie fich des Runftgriffe, baf fie den mirt. lich regierenden Ronig und fein Reich nicht anerkennt, fonbern ihn fur einen Usurpateur erklart, wodurch bann alfo auch feine Gefandtin, Die Urania, ganglich außer allen Rredit gefet wirb. Durch die vereinigten Bemuhungen Dies fer Damen, die an allen Sofen Europens einen machtigen Unhang haben, ber fich von Tag ju Tag vermehrt, immer ftarter, und fur bas gemeine Befte fomobl, als fur bas Intereffe unfere theuerften Monarchen immer gefährlicher wird, tam es endlich babin, bag ich mich mit meiner toniglichen und vortrefflichen Freundin ins Berborgene gurudziehen und gleichsam vom Schauplat abtreten mußte. 3ch pachtete alfo ein Gut, und unter bem Incognito eines friedlichen Biebertaufers und unansehnlichen Bauern lebten wir nicht allein ruhig und ungeftort, fondern wir fammelten auch inds gebeim und unvermerkt eine große Ungahl febr murdiger Manner, bie wir unferm Ronig juwiefen, und alfo im Bers borgenen, fo wie bas gewöhnlich ber gall ift, weit mehr ausrichteten, als ehemals, ba wir noch por ben Augen bes Publis fums mirften.

Allein der weitaussehende Plan der Frau von Traun, die bald aus ihrem Privatleben hervortreten und als Konigin ber gesammten abendlandischen Christenheit anerkannt wers

ben foll, wo bann bie Mifchlin gang ben Deifter fpielen wird, wurde uns auch in unferer unbekannten Riedrigkeit gefahrlich; wogu noch ber Umftand fam, daß ber Gefalbten und Rreugritter endlich fo wenig murben, daß es nicht mehr ber Dabe lohnte; Diefes Alles bestimmte unfern orientalis fcen Sof, die festgefette Beit abzufurgen und gur Ausfuhrnug bes großen Plans ju fcreiten; ju bem Enbe befam nun die Dftenbeim'iche Familie ben Auftrag, bich als eis nen jungen Mann, ber feinen Unlagen und Talenten nach gur Borbereitung jenes großen 3mede fabig werben tonnte, mit der Urania gu verbinden und bann gu vermablen, mann du bie gehbrigen Grabe ber Prufung burchgegangen und in allen Proben bestanden fenn murbeft. Diefe beine große Beftimmung mußte bein Bater icon lange, und er bat bich mit einer Treue, Gorgfalt und Beisheit erzogen, die ihm ewig Chre machen wird. Befonders mar bas ein Meifterfind von ihm, baß er von ber Wiege an den mahren Patrios tismus, ben Trieb zu beiner Bestimmung, ben bu bein Beims web nenneft, in bir ju meden und forgfaltig ju erhalten mußte. Gott gebe nun, baß biefer Trieb immer wirkfam bleibe und bich gludlich ju beinem großen Biel fuhren moge!

Ich. Bater! bu haft mir da Dinge entdedt, die meine Seele erheben, mein heimweh machtig vermehren und einen undberwindlichen Borfatz in mir entwickeln, Alles zu thun und zu unternehmen, was nur je meine Bestimmung von mir fordern wird. Aber ich zittre im Anblick des großen Postens, ben ich dereinst bekleiden soll; denn wenn ich mich unpartheisch und genau prufe, so finde ich auch nicht eine einzige Sigenschaft in mir, die einem so wichtigen Zweck entspricht.

Er. Lieber Sohn! bas ift aber eben die Eigenschaft, die bu ju diesem 3med haben mußt. — Das Gefühl eigener Unwürdigkeit treibt uns an, uns des 3meds wurdig zu maschen, verlaß du dich nur auf beine Führer, und behalte bann diese demuthige Gesinnung, so wirst du allmählig die Eigensschaften erlangen, die dir nothig sind. Rur eins macht mir Sorge: dir steben hohe Prüfungen bevor — es gehort eine

außerst hochgespannte Aufmerksamkeit und eine febr feltene Trene bagu, fie so auszuhalten, daß man von Stufe zu Stufe, von Kraft zu Kraft und von Macht zu Macht geforbert werben kann.

3ch. Du machft mir bange, lieber Bater! — aber ich bitte bich, fage mir boch, worauf wird es benn eigentlich in biefen Prufungen ankommen, welche Klippen habe ich zu vermeiben und was muß ich thun, um allen Erwartungen zu entsprechen?

Er. Du fragft febr weislich, fen gang Dhr und vergiß nie, was ich bir jest fagen werde! Deine gange Prufung wird babin geben, beinen Willen pon beinen untern Seelentraften gang unabhangig ju machen; er muß gang und allein, rein und lauter burch bas erhabene Gefet ber Liebe Gottes und bes Rachften jum Sandeln bestimmt werben. Folglich mußt bu alle finnlichen Triebe, vom größten bis jum fleinften, verlaugnen lernen, ibuen vollfommen absterben und auf alle finnliche Bergnugen vollig Bergicht thun; blos mit ben Erquidungen, ale welcher beine phyfifche Ratur nie gang ents behren tann, mußt bu bich begnugen, die bir die Borfebung ju rechter Beit barreicht, und auch bann noch mußt bu febr maßig in ihrem Genuß fenn. Bu biefer erhabenen und bochft fcmeren Gelbftverlaugnung wird bir Gelegenheit genug gegeben merben; bamit du nun nie murren, nicht miderftreben und bich in jeben Tod willig ergeben mogeft, fo mußt bu von nun an jeben Gebanten, ber in bir aufsteigt, wohl prufen, ehe er zu Wort und That wird; je mehr du dich barinnen ubeft, besto meniger werden bich bie Proben, die bir bevorfteben, überrafchen. Dit diefer ununterbrochenen Bachfams feit aber mußt bu nun auch bas unabläßige Gebet verbinden; bu weißt, baß diefes nicht in Borten, fonbern im Geift und in der Wahrheit, namlich barinnen besteht, daß man beftanbig in ber Abhangigfeit vom Allgegenwartigen und fo, als wenn wir ihn um jeden Gedanten fragten, ob er recht fen? handeln und mandeln muffe. Befolge biefe Lehren mit aller Treue, fo wird es bir gang gewiß gelingen, und wenn bu Alles iberftanden haft, fo wird bir Urania mit unbeschreiblicher Freude die Siegestrone auf dein Daupt fegen, und dein innerer Friede wird alle Borftellung und alle Bernunft überstreffen. Liebfter Eugenius! — nur der Anfang ift fcwer, im Fortgang wird Alles immer leichter werden.

Ich. Bater! ich will alles mit ber punktlichften Trene gu befolgen suchen; Gott wird mir Kraft geben! ich fühle einen unbeschreiblich hohen Muth, jeden, auch den allerschwersten,; Rampf zu bestehen. Allein, bu weißt, sieber Bater! daß es dem Menschen fast unmöglich ist, keine Fehler zu machen; wird man mir splice auch hoch anrechnen?

Er. Nimm dir nur feft vor, teinen zu begeben, und laß bann fur das Uebrige beinen Subrer forgen,

3ch. Wird mich bann auch ein treuer Freund begleiten, ber mir mit Rath und That an die Sand geht?

Er. Rein! du mußt einsam den Felsenweg hinanklettern, es wurde sonft keine Prufung fur dich sepn; doch wirds dir an Rath und Unterstützung nie fehlen, sobald du eine von beiden bedarfft. Noch vier hauptregeln will ich dir zum Beschluß mittheilen; behalte sie wohl! und verwandle sie in Geift und Leben!

Der Engel ber Borsehung geht vor jedem Christen ber, baß er ihn auf seinem Wege behute und ihn an den Ort seis ner Bestimmung bringe. Wenn man sich aber seines Geleits nicht verlustig machen will, so muß man sein Augesicht kinds lich furchten, seiner Stimme gehorchen, ihn durch Mistranen oder Unachtsamkeit nicht betrüben, und ihm unaufhörlich auf den Fersen folgen. Wer dies Alles beobachtet, dem kann keine Gefahr schaben.

Wenn man so gang augenscheinlich fieht, baß einem die Borfebung geholfen hat und man machts bann, wie jene neun Aussätzigen, die ihre Gefundheit von Chrifto gerabe so aunahmen, als wenn er ihnen eine alte Schuld bezahlt batte, so bindet man sich eine schärfere Ruthe, als die vorige war; man verfahre also wie der Samariter, der durch seinen rtenntlichen Dant die Krantheitsmaterie aus seiner ganzen Eristenz tilgte, so hat man tein Recidio mehr zu fürchten. Wer Gott sehen will, der muß vorber sein Thier opfern,

und über Diesem Opferblut mit ihm einen Bund machen, daß er alle seine Gebote treulich halten will. Und dann konnen ihn doch nur die obern Seelenkrafte sehen, weil sie gottlicher Natur find. Die untern machen sich Bilber von ihm und werben also Gbiendiener.

Nun noch ein nata bene! — bas Reich Gottes wird fich offenbaren, wann ber herr jum Gericht gefommen ift, und biefe Zukunft zum Gericht geschieht, wenn man nicht mehr an Chriftum glaubt und die Weisfagungen verachtet. Wer sich bann nur retten kann, ber vette sich. Das anhaltende reumuthige Ihlnergebet ift bas beste Mittel, sich auf diesen Zeitpunkt geschickt zu machen.

Un einem der schonften Frühlingstage, auf der spiegelhellen Flace bes Propontis, vor einem fanften tuhlenden Nordwind herzugleiten, als wenn man fidge; dabei sicher und ruhig auf dem Berdeck an der Seite des herrn Basilius Bels dergau zu sigen, und sich dann dabei vorzustellen, daß man jest zwischen den erstaunlichen Schauptägen der Gotts heit und der Menscheit, zwischen Asia und Europa hinsschwebe — an Ufern vorbeifahre, wo sich ehemals die höchste Wernunft mit der höchsten Unvernunft paarte, und daher Werfe entstanden, die die Kunst anstaunt und die Religion verabscheut, das ist ein Schauspiel, welches eben nicht die Engel, aber doch große Röpfe unter den Sterblichen gelüstet zu schauen und zu genießen.

Mir war das Alles freilich auch wichtig und angenehm, allein ich empfand boch weniger dabei, als ich in der andern Lage wurde empfunden haben. Man führe einen Leidtras genden, der einen theuren Freund versoren har, durch die schhesten Scenen der Ratur und der Kunst, sie werden wenig Einsbruck auf ihn machen. Mir machte meine kunftige Bestimmung, deren Große und Bichtigkeit ich allmählig einzusehen begann, alles Andere klein und meiner Ausmerksamkeit uns wurdig, und die mir bevorstehenden, noch ganz unbekannten Proben trieben meinen Blick auch in die reizenoften Gesilde.

Bater Belberg au war auch mabrend ber ganzen Zeit unferer Reife feierlich und nachdenkend; boch troffete er mich oft fo fraftig, bag ich endlich Muth und Freudigkeit bes kam, Alles auszuhalten, was man mir auch zur Prufung auflegen marbe.

In dieser unserer Gemuthtelage schifften wir, ohne ben mindesten Aufenthalt, burch ben Sellespont in den Archipel, ließen die Insel Lesbos linker Sand liegen und wandten uns dann Sudostwarts in die Bai von Smyrna. Wir entdeckten die alte ruinirte Burg dieser Stadt Morgens um acht Uhr, und Nachmittags gegen vier ließen wir im Safen den Uns ker fallen.

Meine Borftellungen und Empfindungen, als wir Smyrna aus der gerne por une faben und une biefer Stadt immer mehr und mehr naberten, murben noch ichwermuthiger; ich burchdachte ihre Schidsale von ihrer erften Entftehung an, fabe fie unter ben amblf jonifchen Sanptftabten hervorglangen und fabe ihre großen Ummaljungen unter ben Griechen, Ders fern und Macedoniern, bann unter ben Romern; bier fiel mis nun Polycarpus, ber erfte driftliche Bifchof, und fein Martertod ein; wie manche gute treue Seele mag wohl bort um des Erlbfere und feiner Religion willen ihr Reben verbluter haben? bachte ich und Thranen ftanden mir in ben Mugen, und in unfern Tagen benft man febr forgfaltig auf Die fraftigften Mittel, fein mobithatiges und gefegnetes Un= benten ganglich auszulbichen. Dann ließ ich die langen, tras gen und uppigen Jahrhunderte ber griechischechriftlichen ober vielmehr undriftlichen Monarchie meiner Seele vorübergeben, und beschloß bann dieß große Trauerspiel mit ihrer Rnechte fcaft unter ben bochmutbigen und gefühllofen Turfen.

Da liegt nun bas ehemals ftolze und prachtige Smyrna! gerade fo, wie eine schne und reiche Koquette, um die es von Berehrern wimmelte, die aber nun, nachdem sie alt geworden, einsam auf ihrem Bette trankelt und sich kummerlich von ihrer Hande Arbeit nahrt; ber Rest ihrer vormals so prachtigen Gewande hangt in Lumpen um ihre zusammenges schrumpften Glieder, und ihre sonk so belikate Zunge lechte

jest nach ben Brofamen, die von den Tifchen ber europaifchen Seemachte fallen. Bei allem bem aber ift ihr Loos boch noch weit beffer, als basjenige, bas ihre übrigen griechischen, oder überhaupt, morgenlandischen Schwestern betroffen hat. Smurna ift noch immer eine ansehnliche Sandelsstadt.

Je naher ich tam, besto starter klopfte mein herz — ich hatte in eine kotterie gesetzt, jett wurde sie gezogen; ein Treffer fur mich war Forschers Anwesenheit, hingegen seine Abwesenheit eine Niete; daß mich Basilius über biesen Punkt in Konstantinopel so kurz abgefertigt hatte, vers mehrte mein herzklopfen.

Bafilius führte uns ins haus des hollandischen Consfuls; hier wurden wir ungewohnlich freundschaftlich aufges nommen, und nun erfuhr ich auch bald zu meiner größten Freude, daß Forscher wirklich hier sen, er war aber ausgegangen und kam erst am Abend wieder zuruck. Seine Gattin und Kamilie wohnte einige Meilen entfernt.

Der Consul und mein Bater Belbergan hatten viele geheime und wichtige Geschäfte miteinander abzuthun, wozu ich eine nicht der geringsten Beranlaffungen war; ich wurde aber nicht mit zu ihren Unterredungen gezogen; ich blieb also nebst meinen beiden Reisegefährten diesen Tag bei der Familie des Konfuls. Die Minuten wurden mir zu Stuns den, bis zur heimkunft des herrn Forschers.

Endlich tam er in der Abendhammerung; wir flogen eins ander gur Umarmung entgegen,

Forscher war ernst und selerlich, sein Geist arbeitete in großen Gebanken, er war nun aus einem Privatmann ein großer Geschäftsmann geworben, und damit wir die kurze Beit, die und ührig war, aufs Beste nugen mochten, führte er mich auf sein Zimmer, Nachdem wir uns nun niederges setzt hatten, legte er seine Saud auf meine Schulter und sagte: Freund Eugen ius! ich habe seit unserer Trennung Ihren Lebensplan und Ihre große Bestimmung ersahren; jest kenne ich Sie erst vollommen. Gott gebe nur, daß Sie in den Proben, die Ihnen bevorstehen, treulich aushalsten, und wie reines Gold im Liegel bestehen mogen! so wie

ich Sie tenne, zweifie ich aber teinesweges baran, fepn Sie getroft! Gott wird mit Ihnen fepn!

3ch. Die Erwartung der Dinge, die da fommen follen, macht mir mirtlich angft und bange, und fie treibt meine Seele zum beständigen innern Gebet und hinzunaben zu Gott.

Er. Das ift auch bas Befte, mas Sie thun tonnen, benn eben baburch werden Sie alle Schwierigkeiten besiegen,

Ich. Aber barf ich nicht wiffen, mein theuerster Freund! womit Sie sich hier beschäftigen und warum Sie auf Besfehl des vornehmen Morgeulauders so schleunig Augeburg verlaffen und hieher reifen mußten?

Er. Bor der Sand barf ich Ihnen nur Giniges fagen: ber große lette Termin naht beran, die Reinde unferes Dos narchen ruften fich insgeheim jum Streit wider ibn, und feine mehreften Unterthanen in Guropa find auf bem Puntt, von ihm abzufallen. Diefes bat ibn nun bewogen, mit Beereefraft gegen alle feine Seinde auszuziehen und in aller feiner Majeftat an feiger Spige ju erfcheinen, theils um ihnen ihren fcredlichen aber moblverdienten Lohn zu geben, theile aber auch um feinen treuen Unbangern gu Sulfe gu eilen und ihre Treue ju belohnen. Daß er gewiß fiegen werbe, verfieht fich von felbft. Da aber boch noch immer eine geraume Beit bis zu biefem großen Rampf und Sieg übrig ift, fo merben insgebeim Mertzeuge ausgeruftet, bie in allen Belttheilen unfern getreuen Unterthanen mit Rath und That an die Sand geben, und unter ber Leitung der Borfebung die Berhaltniffe fo ftimmen muffen, baß hers nach ber beilfame 3med unfere Monarchen jum Beften ber gefammten Menfcheit befto leichter und fcneller erreicht merden mbge.

Die geringe Menschenkenntniß nun, die ich mir unter bem Beistand meiner vier Freunde, Mert, Schuler, Lichts hold und Gottfried, durch meine Reisen und Uebungen erworben habe, ist die Ursache, daß man mich für fähig balt, die Stelle eines geheimen Gesandten in der ruinirten griechischen Kirche, insofern sie unter dem thrtischen Joch seufzt, zu bekleiden, und in diesem verheerten Beinberge Rachlese zu halten.

Ich. Saben Sie benn feit ber Beit nichts von Ihren vier Freunden gehort?

Er. Sie werden mit der Zeit Alles erfahren, jest bes burfen Sie diefer Renntniffe noch nicht.

In dem Augenblick trat Bafilius herein und fundigte mir mit einer Art von Beruhigung an, daß ich morgen mit einem Schiff nach Alexandrien in Egypten reifen mußte.

Ich war wohl damit zufrieden, nur das that mir weh, daß ich diese Reise ganz allein machen und nicht einmal den Hans Chrlich mitnehmen sollte. Dieser gute Jungling mußte nun unter Forscher's und Trevernau's Leitung weiter gefordert und zum Oberknecht vorbeteitet werden; beide blieben also zu Smyrna.

An Schlafen war diese Racht nicht zu benten; wir blieben in vertraulichen Gesprächen, die mehrentheils auf meinen Aufenthalt in Egypten und auf meine zufünftige Bestimmung Bezug hatten, bis an den Morgen beisammen; es war mir zu Muth, wie einem Soldaten, der sich den Abend vor einer wichtigen und entscheidenden Schlacht noch eins mal mit seinen treuen Kameraden erquickt, dann bei dem Weggehen jedem die Hand bruckt, wehmuthig nach ihnen zuruckbliekt und sich mit Gewalt lobreißt; denn er weiß nicht, ob er sie wieder sehen wird.

Ich bekam Reifegelb und eine Empfehlung an einen coptischen Raufmann in Alexandrien, und damit nahm ich von
meinen Freunden unter heißen Thranen Abschied. Sans
weinte laut, und keinem blieben seine Augen troden. Bater Basilius Beldergau aber begleitete mich aufs
Schiff und empfahl mich dort dem Hauptmann aufs Beste;
bann bat er ihn, mich in Alexandrien zu dem coptischen
Raufmann Macarius führen zu laffen. Um diesem allem
mehr Gewicht zu geben, schenkte er ihm ein sammtnes Beutelchen, das nicht leer war.

Nun Eugenius! fep ftart und getroft! ich hoffe, wir feben uns mit unbeschreiblicher Freude wieder. Dieß fagte Basilius, schloß mich dann in feine Arme und benetzte meine Bangen mit feinen Thranen. Lebe wohl! rief er und eilte fort.

3d verhallte mein Angesicht in mein Schuupftuch und ging in meine Rajute, die fur mich allein gemiethet mar.

Nicht die Insel bes Archipels, nicht Candia, nicht Rhodus, weber ein heiterer noch trüber himmel, weder Bindfille noch Sturm, machte auf dieser Seereise Eindruck auf mich. Meine ganze Seele sahe mit starrem Blick auf bas heilige Dunkel, in welches mein nahes Schickfal eingehüllt war, sie konnte kein Auge bavon verwenden.

Wie über alle irbische Regionen hinaufgezogen, staunte ich bieß Geheinniß an, und ich empfand die nahe Gottheit in bem Anschauen; empfand, daß sie auch in biesem Duntel wohnte.

So wie ein Wanderer über ben fußbreiten Rand eines schrecklichen Abgrunds in der Dammerung hinschleicht, bas genaueste Gleichgewicht seines Korpers angstlich beobachtet, festen Trittes, Fuß vor Fuß langsam forteilt, und mit lechsgender Sehnsucht die Arme nach dem, gegenüber auf sicherem Boden wartenden, Freund ausstreckt, so zehrte ich eine Ses kunde meiner Reisezeit nach der andern, mit prufenden Odems zugen auf. Man kann keine gespanntere Seele, aber auch keinen zu allem entschlossenern Muth haben, als ich das mals hatte.

Wenn der Geift große und erhabene Thaten brutet, so schimmert seine Majestat aus den Gesichtszugen hervor und erwedt Shrsurcht. So etwas mußte auch wohl aus meinem Angesicht auf meine Begleiter hinstrahlen: denn auch die robesten unter ihnen waren in meiner Gegenwart bescheiden. Daß es die Juden bei der Kreuzigung Christi nicht was ren, ist tein Wunder; denn sie waren Sunder in dem heilis gen Geift.

Alexandria ift ein Mas, wo fich feine Ablermehr versams meln; die Saracenen haben das Fleisch bis auf die Anochen abgenagt, und wenn noch ein genießbarer Champignon in dem Moder des Riefen-Stelets, Gott weiß wie? — bervorsschwillt oder emporschimmelt, so ift gleich ein arabischer Bes duine bei der hand, der ihn wegputt

Ist benn auch der herr Macarins geworden wie unser einer? — bas fragte ich mich wohl zehnmal in der ersten Stunde, die ich bei ihm war, aber ich konnte mir diese Frage nicht beantworten. Db er ein Gesalbter und Kreuzritter — oder sonst ein guter Mann ware? — oder ob er bbse Grunds sätze — oder gar keine habe? — das Alles suchte ich freilich gleich im Anfang mit Ausstreckung aller meiner Fühlhorner beraus zu sühlen, allein, er verkroch sich, wie ein Ruschelzthier, in sein hartes Gehäuse; zu gutem Gluck schnappte noch mein letztes Hörnchen aus der Klemme, doch nicht ganz ohne Blutverlust. Er sagte :

Sore, Chriftian! bu bift fehr neugierig - hier lern

fcmeigen und gehorchen.

Jest wußte ich, wie viel die Glode geschlagen hatte. Er war einer meiner Buchtmeister von Mose bis auf Christum; die Worte waren also taum aus seinem Munde, so ergab ich mich tief im Grunde meiner Seelen in mein Schidsal unter seinen gewaltigen Arm. Mit Thranen in ben Augen antwortete ich ihm: Berzeihe mir! herr Macarius! meine vorwitige Fragen; besiehl mir nur, was ich thun soll, ich will in allen Studen schweigen und gehorchen.

Er. So! - nun fo befehle ich dir, daß du ein Dufels mann werben follft.

3ch erschrad über biefe Worte heftig und verfetet : Bers geihe mir, in bem gall tann ich weber schweigen noch ges borchen.

Er. Du haft mir ja versprochen, in allen Studen gu fcmeigen und gu gehorchen!

3ch. herr! man bat mir gefagt, bu fenft ein Chrift, baber erwartete ich auch teine anderen ale driftliche Befehle.

Er. Zwischen mir und dir kommt es wahrlich nicht dars auf an, was ich bin! — sondern was du bist und werden willst! — Meine erste Forderung an dich ist also keine andere, als du mußt entweder elendiglich verhungern oder ein Muhamedaner werden.

Jest ging mir bas Baffer an bie Seele; - uber biefe Ilternative entstand gar teine Frage in mir; benn auf ben

Fall wollte ich lieber verhungern; aber barübet bachte ich nach, ob es wohl nicht möglich ware, baß in der Anordnung bes Plans meiner Prufung ein Fehler begangen worden und ich etwa in die unrechten Sande gerathen ware; boch auch in diesem Betracht ergab ich mich willig, wie ein Schaaf, bas zur Schlachtbant geführt wird und bachte: wenn auch Menschen in ihrem Plane irren sollten, so irrt boch Gott in dem Seinigen nicht. Ich trat also dem Herrn Macarius näher, sahe ihm ernst und so viel ich tounte, mit entschlossener Wurde ins Gesicht, und sagte:

Derr! in dem Ton sprechen die Muhamedaner mit ihren Sclaven nicht, sie laffen ihnen in Glaubenssachen ihre Freis beit, oder sie suchen sie hochstens nur in Gate zum Abfall zu bewegen. Wie du nun als Copte, das ift, als Chrift, dazu kommst, mich zum Muselmann machen zu wollen, das ift mir unbegreislich — und auch das verstehe ich nicht, daß du dich einer so großen Gewalt über mich anmaßest, da ich dir ja nicht zum Sclaven verkauft, sondern nur als Freund anvertraut worden bin.

Doch entichloffener fabe er mich an und verfette:

Bas die Muhamedaner mit ihren Sclaven anfangen und wie fie sie behandeln, das ist keine Regel fur mich; eben so wenig bin ich dir eine Erklarung schuldig, wie ich als Copte dazu komme, dich zum Abfall vom Christenthum zu zwingen? und was das Berhaltniß betrifft, in dem du bich gegen mich befindest, so wisse, daß ich eine unumschränkte Gewalt über dich habe; lerne also schweigen und gehorchen.

3ch. Nun so thue benn, was du fur gut findest und brauche beine unumschränkte Gewalt nach beinem Belieben, bas sen aber gewiß versichert, daß ich bei meinem Glauben an Christum, auch unter ben schredlichsten Qualen stands haft beharren werbe, und wenn ich auch des fürchterlichsten Todes sterben sollte.

Macarius fcwieg ernft und feierlich - bann rief er zween Sclaven und befahl ihnen, wohin fie mich fuhren sollten.

Diesem Befehl zufolge murbe ich also in einen engen und

dunkeln Behalter gebracht, ber aber boch troden und luftig, folglich nicht ungesund mar. hier mußte ich auch noch alle meine Rleider ausziehen; man nahm sie mir weg und versah mich an beren Stelle mit schlechten, so wie sie die Sclaven zu tragen pflegen; boch waren sie neu, nicht edels haft, sondern reinlich.

Jest ließ man mich allein. Gott, wie war mir zu Muth! — ich hatte mich auf unbekannte schwere Prufungen gefaßt gesmacht, allein jett, da sie kaum begonnen, zagte meine ganze Seele. Wenn einem wohl ift, so gehts gerade so, wie mit Freund Trevern au's Raufmann, man glaubt, Alles aus halten zu konnen, aber sobald man wirklich im Leiden ist und seine Schmerzen suhlt, ach! dann stukt der Muth. — In meinen bisherigen Trubsalen hatte ich doch Mitgenossen, aber hier war ich ganz allein; auch kein Rol Koree ließ sich horen. — Dazu saß ich in einem dunkeln Behälter, wo mich weder Sonne noch Mond erquicken kounte, nur ein blasser Strahl des Lichts ließ mich den Unterschied von Tag und Nacht bemerken.

Sier faß ich nun wie bor ben dunkeln Thoren ber Emigfeit, mo einem fein Sternlein bes Troftes leuchtet und mo weder Stimme noch Aufmerten ift. 3ch hatte auch feine Befchaftigung, als mit mir felbft und mit dem Allgegen-Aber diefe mar auch fo lebhaft und meine Unters handlung mit ihm fo bringend, baß mir endlich fo gu Duth war, als wenn ich feine Allgegenwart empfande; Diefe Ems pfindung aber ertampfte ich erft am britten Tage, wo ich von hunger und Durft bergestalt gepeinigt murbe, baß ich es faum aussteben fonnte; denn man gab mir nur bes Abende etwas Brod und ein wenig Baffer. Um britten Tage alfo, bes Abende fpat, als ich mich eben auf den barten Boden binftreden und verfuchen wollte, ob ich fola= fen tonute, und fo recht wie Satob mit Gott tampfre, burchbrang mich ploglich ein angenehmer und ehrfurchtevols ler Schauer; es war mir, als wenn ich bie Rabe der Gottbeit finnlich empfunden hatte, und in dem Mugenblick mar mir unaussprechlich mohl - fo baß ich laut rief: Berr, ich laffe bich nicht, bu feguest mich bann! - und fo fcblief ich ein. Ich ruhte biefe Nacht fo fanft und fo erquident, als wenn ich, aller Muhe und Sorgfalt entladen, auf weis den Febern gelegen hatte.

Raum war ich am Morgen bes vierten Tages erwacht, als ein muhamebanischer Geiftlicher und zwar ein Derwisch, zu mir hereintrat; er setzte sich auf ben Boben gegen mir aber, sabe sehr ernsthaft vor sich bin und fing endlich an:

Chrift! du bift fehr hartherzig, daß du eine Religion und eine Lehre nicht aunehmen willft, bei der fich so viele große und rechtschaffene Manner ruhig und gludlich fuhlen.

- Ich. Berzeihe mir! wenn ich dir gerade im namlichen Ton antworte: man geht fehr hartherzig mit mir um, daß ich eine Religion und eine Lehre verläugnen und verlaffen soll, bei der ich mich allein ruhig und glücklich fühlen kann.
- Er. Glaubst du benn nicht, daß ein Muselmann selig werden konne?
- 3ch. Bewahre Gott! daß ich über irgend Jemand ein Urtheil der Berdammiß aussprechen sollte.
- Er. Davon ift die Rebe nicht; ich frage bich: tann ein Muhamedaner felig werden?
- 3ch. Es wurde mir fehr leid fenn, wenn fo viele Mils lionen Menschen, bie ben mahren Gott anbeten, verloren geben follten.
  - Er. Chrift! bu weichft mir aus, fag' Ja! ober Rein! 3ф. Run denn — Ja!
- Er. Also bu toutest seig werden, wenn du ein Muhas medaner wurdest; wenn ich nun noch hinzusetze, daß du eine der großten Schonheiten Egyptens und zwar die Tochster eines der vornehmsten und reichten herren bekommen sollft, sobald du diesen Schritt gethan hast, und daß du ganz gewiß selbst ein großer herr wirst, so kannst du dich doch nicht lange mehr bedenken; denn hier und dort glucklich zu werden, ist doch wohl der hochste Bunsch aller versuchtigen Menschen. Und im Bertrauen gesagt: du kannst ja heimlich glauben, was du willst, und beinen Glaubensbrüs dern, den Christen und allen Franken sehr viel Gutes erzeigen.

3ch. Alles, was bu mir ba fagft, ift fo weit und fo tief unter mir, daß ich gar nicht barauf antworten mag. Berliere also tein Wort welter, ich lebe und fterbe als ein Chrift, und wenn auch mein Tob ber schrecklichste seyn sollte.

Der Derwisch budte fich und fagte: Diefe Erfahrung wirft du nun balb machen; bann ftand er auf und ging fort.

Jest überlegte ich ernstlich meine Lage: der Gedanke war mir freilich wahrscheinlich, daß alles, was jest mit mir vorging, in den Plan meiner Prüfung gehöre; und in so fern sahe ich wohl ein, daß man mich nicht hinrichten wurde; indessen konnte ich mich doch auch der Borstellung nicht erwehren, daß ich wohl in die unrechten hande gerathen senn konnte, oder daß Racarius ganz ein anderer Mann sen, als wosue man ihn hielt.

Mir blieb alfo nichts übrig, als mich blindlings und gang ohne Borbehalt an die vaterliche Borfehung meines Gottes zu übergeben; ich that diefes auch auf ewig und von herzen, und burchtampfte in diefer Gemutheverfaffung noch vierzehn schredliche Tage.

Die Religion geht in ihren Auren so genan zu Werke, baß sie auch nicht die geringste Rrantheite: Materie unangeregt läßt, sie sucht sie in den verborgensten Winkeln der menschlichen Seele auf, treibt sie durch ein wohlthätiges, aber oft fehr schmerzhaftes Fieber gegen die Peripherie, wo sie dann durch mannigfaltige Geschwure so lange vereitert, bis der hiod vollkommen gesund ist. D, das thut weh!— aber es macht auch behutsam in der Diat und man wird mieder verjungt, wie ein Abler.

Die vierzehn Tage waren also versenfat, verweint und wie ein erftidender Pefiqualm mit Rauchwert — durch mein startes Geschrei und Fleben weggetämpft worden, als am fünfzehnten, des Morgens, der Derwisch wieder erschien; er bildte sich, setzte sich bann wieder auf seine ehemalige Stelle und sing an:

Ehrift! haß du dich nun befonnen?

Ich- D ja! - bamals schon, ehe bu bas erstemal hier mareft.

Er. Du willft alfo fein Muselmann werben?

3ch. Rein! um teinen Preis!

Er. Nun fo wiffe benn, baß bu morgen hier an biefer Stelle fterben mußt. Da, neben bir, wird man heute ein Grab machen und fo wie bu tobt bift, wirft bu ba einges scharrt werden.

Er budte sich wieder, stand bann auf und ging fort. — Nacht war es um mich ber — und ich sank in eine Urt von Betäubung, aus welcher ich aber durch eine neue Erscheinung geweckt wurde! benn nun trat ein coptischer Priester herein; mit einer sehr ernsten traurigen Miene nahte er sich mir, machte ein Krenz über mich und setzte sich baun mir gegens über. Sinige Minuten schwieg er mit zur Erde gesenktent Blick, dann richtete er seine trube Augen in die Sobe und sprach!

Freund! ich kommte in einer fehr traurigent Angelegenheit gut bir — Macat ins hat beinen Tob beschloffen und ich soll

bich baju vorbereiten.

3ch ermannte mich fo gut ich tonnte; aber es war mir, als wenn ich in Gethsemane hatte Blut schwigen follen. Die Zahne klapperten mir, wie vom Froft, und meine Rniee bebten, boch ftartte ich mich und antwortete:

Sch muß bas leiben, bie rechte Sand bes Sochften tanit Alles andern. Es gibt teine Worte fur meine Befrembung aber bes herrn Macarius Berfahren mit mir. Gibt es benn hier teine Wittel, verlaffene Frembe gegen bie fcreienbfte Ungerechtigfeit gu fchuffen?

Er. In Diefent Sall wohl ichwerlich. Es muß hier ein großer Brrthum vorgegangen febn. Alleni Aufeben nach haft bu fehr große und machtige Beinde, die bich aus bem Wege Taumen wollen.

3ch. Ach ja! - bie habe ich: Aber meine Borgefete ten haben mich bei bem Serin Dacartus ficher geglaubt.

Er. Und boch liegen Debrete fier in biefem Boben Degraben:

3d. Ad bas Gott erbarm!

Es gibt Leiben, die weit über die Thrauengrangen hinübers geben. Ich ftarrte mit trodenen Augen in den Abgrund meis nes Jammers und schwieg.

Er. Sore! ich will dir einen Rath geben: thue dem herrn Macarius ben Gefallen und bekenne dich blos außers lich zur muhamedanischen Religion; bleibe du aber in deinem herzen unserm Erlbser getwen, so erretteft bu dich von einem schmählichen Tod, und wenn du aus seiner Gewalt bift, so sep wieder ein Christ wie vorher.

Mit einem unbeschreiblich verächtlichen Blid schaute ich ihm ins Gesicht, und in dem Augenblid fühlte ich eine übermenschliche Kraft, die mir durch Mart und Bein drang. Ich stand also heftig auf, stand vor ihn bin und sagte: Wie beißest du?

Er ftand auch auf und antwortete febr rubig: Sarstunime!

3ch. Sartunime! — in diesem Angenblid loschen Ensgelethranen diesen Namen im Buch des Lebens aus, wenn er anders dort eingeschrieben war; — und kein Pinsel darf ihn wieder da eintragen, wenn er nicht in dein Martyrers blut getaucht werden kann.

Der Priefter war wie vom Donner gerührt — er erhob schweigend seinen Blid, und unter lautem Schluchzen ftromsten Thranenbache seine Wangen berab.

Diefer Unblid ruhrte mich fo tief, daß ich ihm um den Bals fiel, laut weinte und mit gebrochenen Borten ausrief:

Ach, Diener Gottes! - wie tonnteft bu mir bas jumus then? Er rif fich los, fcwieg und eilte fort.

Raum hatte ich mich wieder gesammelt und in eine rubis gere Gemutheverfaffung gebracht, als auf einmal eine starte Stimme in meinem Rerter erscholl:

"Die Rechte des herrn ift erhöhet! - die Rechte des herrn behalt den Sieg! -

"Du wirft nicht fterben, fondern leben und bes herrn Berte vertaudigen.

"Der herr guchtiget bich wohl, aber er gibt bich bem

"Thut ihm nun auf die Thore ber Gerechtigkeit, baß er bahineingebe und bem herrn banke."

Ach, das war himmlische Musik fur mich! auf Ginmal fiel es mir wie Schuppen von meinen Augen, und ich erkannte, daß Alles planmäßige Führung war. Den 3weck konnte ich zwar noch nicht durchschauen, dazu war ich aber auch für jetzt ganz und gar nicht aufgelegt, ich konnte nur blos Halz lelujah fingen.

Sollte wohl ein helb größere Freude empfinden, wenn er einen entscheidenden Sieg furs Baterland erkampft hat, als ich? — schwerlich! — es war mir wie einem Traumenden; und ich schmedte in diesem Traum ganz eigentlich die Rrafte ber zukunftigen Welt.

Wenn mich ein Anblid je in meinem Leben, bis babin, wo Leib und Seele zusammenhangt, erschüttert hat, so war es ber — als herr Macarius selbst wenige Minuten bernach zu mir in meinen Kerker kam.

Nein! die Gemuthebewegungen alle, die fich jest in meis nem Innersten durchfreuzten, laffen fich unmbglich beschreiben. Daß ich versteinert da ftand, wie eine Bilbfaule, das laßt fich begreifen. Mit rothgeweinten Augen, aber mit unbes schreiblich frohem Lacheln fiel er mir um ben hals und sprach:

Eugenins! verzeihe! — Alles, was ich gethan habe, geschah auf hochften Befehl. — Manner, wie du, muffen entweder fiegen oder fterben; hier hattest du dein Grab gesfunden, wenn du abgefallen warest. Ach Gott! wie freue ich mich beiner! und nun zweiste ich gar nicht mehr an dem glucklichen Ausgang beiner noch übrigen Prufung. Du warst getreu bis in den Tob, seb es nun auch ferner! —

Nach biefen Worten rif er mich mit fich fort, und führte mich unter taufend Ruffen und Umarmungen in fein Bimmer.

<sup>3</sup>ch genoß nun wieber freie Luft und meine Angen gewohnten fich bald an bas Licht bes himmels. Meine ganze Natur taumelte im Jubel, und es war mir, als schwebte ich hoch in atherischen Luften. Die Spannung aller meis

ner Rrafte Ibete fich auf in milbe Thranen bet Freude und meine gange Seele in Dant gegen Gott.

Maçarius genoß alle biefe Erquickungen mit mir, und er gab fich alle Mibe, mir die Nachweben meiner Leiden zu erleichtern. Er schrieb mir eine naturgemaße Diat vor, welche mir jest um so viel nothiger war, da meine Sinns lichkeit so lange gehungert hatte und mit unersattlicher Bez gierde jedes genießbare Besen ansiel.

Endlich, nachdem ich mich einige Bochen erquict, nun wieder ausgeruht und auf neue Prufungen gestärkt hatte, so führte mich Macarius an einem Abend in ein abges legenes Bimmer, hieß mich ba neben sich auf ben Sopha

figen und fing nun an;

Ware der gefallene Menich im Paradies geblieben, so ware er zum Satan erreift — der Cherub mit dem flammenden Schwerdt steht noch am Thor und tampft mit der Sinnlichfeit, die immer dahinein will. Dieser Cherub heißt Rreuz und Prufung. Dante Gott, Eugenius daß er dich bestegt hat, hier ist das überwunden werden der größte Triumph.

Es gibt zwei Grundfrafte der Natur; die Alles beles bende Sonnenwarme und der Entwickelungstrieb in ben prsganischen Wesen; jene wirkt vergebens, wo dieser mangelt, nun aber mangelt jene nie: — wo also kein Wachsthum, keine Genesung, kein Wiederausteben vom Tode entsteht, da liegt die Schuld an der Sonne nicht. Im Reich Gotztes ift die Sonnenkraft der alles belebende Geist Christi, und der Entwickelungstrieb ist der Glaube; darum heißt es auch immer: glaube nur! — bein Glaube hat dir geholfen. Du wirft in deiner nachsten Probe dieser Regel sehr bedürfen.

Jegt, lieber Eugentus! - Die fraftigfte Startung habe ich bie babin aufgehoben, wo bein Abicied von mir por ber Thur ift. - hier ift ein Brief von beiner Urania!

Die hohen Empfindungen, die bei biefen Borten mein Berg bestürmten, geben über allen Ausbruck, sie allein mag ren ber Tobesangft werth, bie ich ausgestanden hatte.

3ch riß ben theuren Brief auf und las;

## "Geliebter meiner Seele!"

"Mein Leben ift eine Rette von Trabfalen, aber eine ber schwerften ift mir, der faure Weg, auf dem du jest wandelft; ich fuhle alle Leiden, alle Proben, die du ausszuhalten haft, eben so lebhaft, wie dn. — D. konnte ich sie an beiner Seite verkämpfen! aber bas läßt der große und unabanderliche Plan Deffen nicht zu, der der Schöpfer unseres Glucks ift."

"Jest haft bu burch beine helbenmuthige Ueberwindung ber ersten feurigen Bersuchung ben schwersten Stein von meinem leidenden und liebenden Berzen gewälzt. Freude und Seligkeit stromte aus meinen Augen, als ich Alles erfuhr, und ich trat hin vor das Angesicht Dessen, der auf dem Thron sitzt und mischte meinen Ariumphgesang in die jauchzenden Thue der Seraphim."

"Ach! Auserwählter meines herzens! — wiffe und bes bente, daß auf dem gludlichen Ausgang deiner Prufungen unfer Beil auf Zeit (und Ewigkeit und das Wohl vieler Tansenden beruht. — Wenn du scheiterft, so bist du auf immer ungludlich, ich sehe dich dann niemals wieder, und das Schicksal will, daß ich in dem Fall mein Leben eins sam an einem abgelegenen Ort in ewiger Wittwenschaft vertrautern muß; und Alle, die wir, wenn alles wohl ges lungen ware, unserm Monarchen würden haben zusuhren konnen, die sind dann fur uns und vielleicht auch für uns ser Kbnigreich verloren."

"Benn du aber im Gegentheil treu anshältst und in alsen Proben überwindest, so, daß ich dir an dem großen Tage unsers Wiedersehens mit überschwenglicher Wonne den Siegestranz auf dein Saupt setzen und dann mit dir Hochs zeit halten darf, so werden alle die gesegneten Folgen deis nes Kampfes undbersehdar und nicht zu berechnen senn, weil sie sied die Emigkeit erstrecken; wir werden wachsen bis in die Emigkeit erstrecken; wir werden wachsen bis in viel tausend mal Tausend, und unsere Nachstommen werden die Thore der Keinde des Reichs Gottes besitzen."

"D, du Tranter, du Gingiger, dieft Alles fen Flammen.

schrift in bein herz, die die unauschbrlich in bein Ange strahle, damit du sie nicht vergessen mbgest! Das starre hindlicken auf die beiden Ziele, und dann das unauschbriliche Wachen und Beten sind die unsehlbaren Mittel zum Sieg. Kämpfe! — leibe! — die Zeit der Noth ist kurz, und die des Triumphs und des Genusses ewig; schließ beine Urania in dein herz, so wie du in dem meinigen eingeschlossen bist. Komme nie! — oder komm als Ueberzwinder in die Urme beiner dich unaussprechlich und mit ewiger Liebe liebenden Braut.

## Urania."

Simmlisches Feuer burchglubete mir Leib, Seele und Beift; ich las bem herrn Macarius biefen Brief vor und sagte: bas ftartt ben Muth, jeden Kampf zu bestehen.

— Uch! mbchte ich nur Weisheit genug haben; am Bils len fehlts mir mahrlich! nicht.

Er. Wenn der Wille nur da ift, am Bollbringen wirds dann auch nicht mangeln; denn, der den ersten gegeben hat, gibt auch das zweite, deine Sache ift die Sache Gottes, Er läßt fein Werk nicht steden. Worgen gehest du unter der Bedeckung dreier starker und treuer Manner von hier nach Cairo, wo ich dich wiederum an einen Freund empfohlen habe, der dich dann weiter fordern und zu deiner Bestimmung führen wird.

Des andern Morgens begleitete mich Macarins bis an ben Safen, wo ich mit meinen breien Begleitern mich zu Schiff fette, und über Raschib bis Rahmanije, wo fich der Ranal von Alexandria mit dem Ril vereinigt, und dann weiter bis Cairo fahren sollte. Es war noch eben Zeit, diese Reise zu machen, indem das beruhmte Steigen dies feluffes nicht weit mehr entfernt war.

Unfere Reise ging ungehindert bis Rahmanije von ftatten, bier blieben wir eine Nacht und waren Billens, des Morzgens den Nilarm bis zu oben berühmter hauptstadt Egyptens hinauf zu fahren; aber, großer Gott! welch ein Schicksfal! ich ging des Morgens bald nach Anbruch des Tages mit meinem Reisegefährten ans Ufer, wo unfer Schiff mit

einer Tane befestiget war; indem ich nun da stand und nur ben Zeitpunkt abwartete, wo ich in den Nachen steigen und in demselben zum Schiff kommen konnte, sprengten auf eins mal sechstehn Araber auf ihren schnellfußigen Pferden seits warts herbei; ehe ich mich recht besinnen konnte, hatten sie mich zwischen sich; sie warfen mich auf ein leeres Pferd, und eilten spornstreichs querfeldein mit mir fort.

3ch war fo betaubt, daß ich mich lange nicht befinnen tonnte, wie mir geschehen war; endlich ordneten fich allmählig meine Borftellungen, mein deutliches Bewußtseyn tam wieder und mit ihm die Empfindung eines unaussprechlichen Jammers.

Ich hatte mich zu allen Prufungen gefaßt gemacht, ja, ich kann fagen, daß ich mich darauf freute, wie ein heldens muthiger Soldat auf das Schlachtgetummel, weil er durch sein Bohlverhalten vorzurucken hofft. Allein, dieser Borfall zerrüttete den ganzen Plan meiner Vorgesetzen und nun auch den Reinigen; meine Bestimmung war nach Cairo, aber keinesweges mit arabischen Räubern auf und davon zu gehen! dieser Querstrich durch meine Rechnung warf alle meine Hoffs nungen darnieder, und ich sahe in die Zukunft, wie in eine wuste und dunkte Eindbe.

Wir ritten in schnellem Trabe burch bie Ebene hinauf, so baß wir den liuten großen Rilarm, ber bas beruhmte Delta bilden hilft, immer zur Seite hatten; gegen Abend aber setzen wir über ben Fluß und tamen vor Mehalet il Leben an die Morgenseite des Stroms; zwischen dieser Stadt und Dennfar in dem Dorfe Ibbig nahmen wir unser Nachtlager.

Rachdem ich nun einige torperliche Ruhe genoß und mich mit Speise und Trant, woran es mir meine Araber nicht mangeln ließen, wieder erquickt hatte, so entwickelte sich ein Strahl der hoffnung immer starter in meiner Seele, bis er endlich zur Morgenrothe erreifte; ich hoffte an herrn Mascarins schreiben zu konnen, um losgekauft zu werden; denn ich stellte mir nichts anders vor, als daß es hier blos um Gelb zu thun sep. Ich wendete mich auch deswegen an unsferen Anfährer, der ein ansehnlicher, ernsthafter und sehr

gesitteter Mann zu sen schien, aberhaupt waren alle diese Araber gar nicht rob und unbandig, sondern fehr ordentlich, und trug ihm mein Anliegen vor; allein er antwortete mir mit Achselzuden: Franke! das hangt nicht von mir ab, dars fiber mußt du mit unserm herrn sprechen, wann wir nach hause kommen.

Ich wollte mich zwar vorläufig erkundigen, wer dieser herr fev und wo er wohne, allein darauf bekam ich keine andre Antwort, ale: ich marbe es schon erfahren.

Des andern Morgens ging nun unsere Reise gegen Often, quer durch das Delta bin, wo wir viele Araber amrasen, uns auch zuweilen bei ihnen aushielten; nach etlichen Tagen kamen wir an den bstlichen Nilarm, Seleme gerade gegendber; hier ließen wir uns übersetzen und übernachteten wies der in dem Dorf Rast uns übersetzen und Mantara. Jetz befanden wir uns nun in dem Theil von Egypten, der zwischen dem Nil und dem rothen Meer liegt; hier wandten wir uns gegen Sidosten, und so wie wir uns vom Nil entstenten und uns den Sandhügeln näherten, nahm auch Bes völkerung und Eultur ab, dergestalt, daß wir uns innerhalb vier Tagen in einer Wildniß befanden, wo es schien, als wenn sie von einem menschlichen Zust ware betreten, ges schweige von Menschanden bearbeitet worden.

Mitten in blefer Bafte, nur etliche Stunden vom rothen Weer entfernt, tamen wir zehn Tage nach meiner Abreise aus Alexandrien in einer einsamen, wilden, aber weides und gemachbreichen Gegend au, in der wir viele Zelte beieinans der aufgeschlagen fanden, hier war also der Ort unserer Besstimmung: Heerden von Kameelen, Schaafen, Ziegen und Rindvieh weideten auf der Ebene und an den Hügeln umber, und aus den Zelten stieg bin und wieder ein wirthschaftlicher Rauch gerade empor,

Ein lebhaftes Bild ber alten ehrmurbigen patriarchalischen Lebensart! wenn es nur bas buntle Colorit von Ranb und Plunderung nicht wieder getrubt batte.

Die hoffnung,-bie mich auf meinem traurigen Bege noch mer aufrecht erhalten batte, baß es bem Emit, bem ich

wurde zugeführt werden, nur um ein gutes Lbfegelb zu thnn fep, muchs in dem Berbaltniß, wie wir dem Zeltendorf naber tamen. Endlich ritten wir in daffelbe binein und fliegen in der Mitte vor der vornehmften und größten Sutte ab,

Nur unfer Auführer begleitete mich in das Zelt des Emirs; ich fand ibn auf einem Sopha figen und Tabat rauchen, erwar ein wohlgekleideter ansehnlicher Mann von etwa sechzig Jahren, mit einem langen Bart, der eben anfing, grau zu werden; sein Name war Ahukar Ibn Gibbarim Ibu Ram.

Jege fam mir meine Renntniß in ber arabifden Sprache febr gut gu ftatten.

Rachdem uun ber Sauptmann Bericht von unserer Reise abgestattet hatte, fo fragte Emir Abut ar, wo ich ber fepe? Ich. Ich bin ein Europäer aus Deutschland.

Als er harte, baß ich Arabisch sprach, so beiterte er fich auf und bezengte mir seine Freude barüber, bann fuhr er fort und fragte, wie ich biefe?

Ich. Chriftian Dftenbeim,

Er. Friede fen mit bir! Chriftian!

Ich. Friede fen auch mir bir, murbiger Emir! - Ach! bu tannft mir ben Frieden wiedergeben, Der mir jest gange lich mangelt!

Er. Die fo? - mas willft bu benn von mir?

Ich. Ich habe eine febr wichtige Reise vor, von wels der mein Glud und bas Glud mehrerer eblen Menschen abshäugt; daran bin ich nun durch meine Gefangennehmung gehindert worden; thue also die Barmherzigkeit an mir und erlaube mir, daß ich mich mit der Summe, die du selbst bestimmen kaunft, loskaufen darf!

Er, Du macht dir einen fehr unrichtigen Begriff von mir, wenn bu glaubst, es fen mir um Gelo zu thun, daran babe ich keinen Mangel; nein! ich suche junge, gesunde und branchbare Meuschen, und jest freue ich mich, einen so guten Fang an bir gethau zu haben, benn bu spricht meine Sprache, bist gesund und gerade, fiehst gut aus und scheinft mir auch Berstand zu haben; wache bir alse leine

Rechnung auf irgend eine Erlbfung, bis bich ber Große und Gewaltige, ber herr aller Menfchen, von meinen ober ber Meinigen Banben forbert.

Gott, welch ein Donnerschlag war bas fur mich! — ich fiel nieber auf meine Rnice, ich weinte, ich flehte, aber Alles vergebens; lange horte Abutar meine Rlagen au, endlich aber befahl er mir sehr ernstlich, aufzustehen und zu schweigen; bann fuhr er fort:

Chrift! bu mußt febr unrichtige Begriffe von ber guhrung und Borfehung bes großen Gottes haben. - Gen aufmertfam auf bas, mas ich bir fagen will! - 3ch will jest gar nicht untersuchen, ob bu burch Recht ober Unrecht in meine Banbe gefommen bift, fondern ich will mich an beinen Plat ftellen und bann urtheilen : Gott leitet alle Dinge! - fein Cameel fallt auf die Rnice, obne feinen Billen und Befehl - auf feinen Willen und Befehl bift bu alfo auch gewiß in meinen Sanden. Satteft bu bir nun einen Plan gemacht, wodurch bu bein und anderer Glad befordern wollteft, bem bein Aufenthalt bei mir nicht begriffen war - fo wiffe, baß bein Plan entweber gar nichts taugt ober boch mangels haft ift; benn Gott weiß am beften, mas unfer mahres Glud befordert; nun hat er bich aber in meine Sande gegeben, folglich ift auch bas Befte, mas bir wiederfahren tonnte ich wiederhole, bag ich jest meine Sandlungen nicht beurtheile, fondern ich ftebe an beinem Dlat. Rein Berfahren fann nur Gott allein richten, am allerwenigsten tannft bu es.

Diese Rede hatte ich aus dem Munde eines arabischen Emirs ganz und gar nicht erwartet; ich konnte fie nicht im Geringsten widerlegen, denn fie enthielt reine Bahrheit. 3ch antwortete also dem Emir zwar entschloffen, aber mit tief gebeugter Seele:

Burdiger Emir! bu haft Wahrheit und Beibheit gesproschen, aber bu weißt nicht, was mich die Borte toften, die ich bir jett fagen will: Siebe, ich bin in deiner Sand und bein Knecht fo lange, als Gott will!

Abutar lacelte freundlich und antwortete: und bu weißt auch wohl fcwerlich felbft, wie viel biefe beine Worte werth

find. Sep zufrieden und geduldig! bu follft wie ein Rind in meinem Sause gehalten werden; aber wofern bu heimlich entsliehen wurdest, so bist du verloren; bleibe also so lange, bis dich Gott von meinen Sanden-fordert.

3 ch. Burdiger Emir! ich werbe nicht entfliehen, fons bern bei bir bleiben, fo lange es Gott gefallt.

Jett befahl mir Ubutar, boch febr gutig, ich follte mich entfernen und auf feinen Befehl murbe mir ein eigenes Belt nabe bei bem Seinigen angewiesen.

Ich eilre in diese Ginsamteit, um meinem gepreften Bers gen Luft zu machen; mein Jammer malte fich auf meiner Seele, wie schwere Gewitter auf Gebirgen, und es war hobe Zeit, daß fie fich nun in einen wohlthatigen Plagregen aufloten.

D, diefer Staub, in den ich mich hinstredte, und den meine Thranenquellen wie Bache überrieselten, — dieser besthrante und mit meinen Seufzern beselte Staub, musse der Erzeuger einer Pflanze werden, deren heilkrafte der Braut ihren Brautigam, zärtlichen Eltern ihr Rind und einem heer von Nothleidenden ihren Wohlthater von den Thoren der Ewigkeit wieder zurückrusen; denn er war der Altar, auf dem ich Alles dem Bater der Menschen ausopferte.

Jetzt mar es bloß mbglich, aber nicht mahrscheinlich, baß ich meine liebe Eltern und theure Bermandten wieberfeben murbe.

Urania! bie Sochgeliebte - Der Leitstern und bie Bonne meines lebens, fchien fur mich auf immer verloren zu fepu.

Meine große Bestimmung, bie meinen Geift über alles Irdische empor bob, mußte ich nun mit einer Reihe von Trauerjahren in der egyptischen Bufte vertauschen.

Und mein heimweh, bas alle meine Rrafte zum Birten so wohlthatig entwickelte, sollte nun zu einer zehrenden Fiesberhitze werden, in der jeder Reim, wie in einer brennenden Sandwuste verdorret. — Das Alles mußte ich fuhlen, tief empfinden und von Grund meiner Seele Ja und Amen das zu sagen.

36 fagte von Grund meiner Seele: Ja, Ewiger! -

Ja! — auch in allen biefen Fallen geschehe bein Wille! Aber ich sagte es, wie Abraham, ale er feinem großen Opfers lamm zur Antwort gab: Mein Sohn! Gott wird ihm ers seben ein Schaaf zum Brandopfer.

Liebster Theophil! ber Chrift, ber dazu berufen ift, bieses Isaatsopfer zu opfern und über bem Opfern Stand balt, der weiß nicht, was er thut — es ware aber auch nicht gut, wenn er es wußte, benn er konnte stolz werden und ben ganzen Segen verscherzen. Genug! alle himmlischen Chore feiern und singen ihr hallelujah! während der Zeit, wo draußen im Borbof das große Opfer blutet und sein Dampf, wie eine Wolkensaule, mit Thranen besaftet von brunftigen Seufzern, wie von Sturmwinden, gerade emspor, bis an den Thron des Allerbarmers gewälzt wird.

Stelle bir einen jungen hoffnungevollen Mann vor, ber an einem toniglichen Sof in Berrlichfeit und in Freuden lebt, ber ber Liebling feittes Monarchen und auf bein glangenben Bege ift, allmählig bie bochften Stufen ber Ehre zu etftei= gen; bem eine blubende ehrenvolle Brant bie Sand bietet und bie iconfte Quefict in einen gefegneten Cheftand gewährt; ben ber gange Sof anlächelt, bem Alles entgegen jaucht und ber die Rrone feiner Familie ift. Diefen Mann bente bir - auf einen Ball, me er noch bas bochfte Glud genießt, bie / Monarchin mit ibm fchergt, mabrend bem feine Brant eifers fuchtige Blide auf Diefe Conne wirft, und nun etliche Stuns ben fpater fiehft but ihn in einem verfchloffenen Bagen eins fam von etlichen Reitern begleitet, in eitler Racht ben rippais fchen Bebirgen entgegen eilen. Roch verhallen in feinen Dhren bie Tone ber Vaufen und bes Saitenfpiels, aber fie werben nun vom Geheul der Bblfe und bem Rreifchen bes Soubu verbrangt. Seine Bestimmung ift Berefow, wo er in die Ginbbe gwifden Rlippen, Gis und Schnee unter balb wilben Menfchen fein Leben vertrauern foll.

Bie wird ihm gu Muth fenn? — Aber was foll er nut thun? ber Freigelft fage: er foll fich eine Augel vor ben Ropf ichießen! ber Philosoph lächelt ftolg und antwortet: bas ware Hein, bes Menschen unwurdig? nein! mit eblem Stolg foll er dem Unglud Trot bieten und es muthig ertragen! — So! — bas ist brav! der Christ aber geht hin in sein Kammers den zu Beresow, dort fleht er zu seinem Bater im Berbors genen um Kraft und Starte, sein Unglud zu ertragen; er opfert ihm sein ganzes bisheriges Glud und alle seine Wunsche und Plane mit seiner Braut auf, und will nun gerne, was Gott will; dann wirkt er unter den Haldwilden wie ein Ensgel Gottes und schafft sich in diesem Zohu Babohn ein Paradies.

Ber unter biefen Dreien mags wohl am besten treffen?— Mengitof baute zu Beresow eine Rapelle, unter beren Alstar, auf bem er sich geopfert hatte, er nun auch begraben liegt; vielleicht schläft er ba im Rublen sanfter, als ber große Eroberer, ber vielt tausend Menschen seinem Ehrgeiz opferte, unter seinem mit Trophaen behangenen Monument. Mens zitofs Andenken ift in Beresow gesegnet.

Ich brachte in der Egyptischen Waste, in meinem einsamen Belt, Gott mein schweres Opfer, das größte, was ich ihm bringen konnte; stand dann auf und ging gerechtsertigt heraus unter ben freien himmel; mir war es leichter ums herz; nun aber kam Alles darauf an, daß ich mein Opfer nicht wieder zurück nahm; denn in dem Kall ware der lette Bestrug ärger gewesen, als der erste; — es dann wiedernehmen wollen, wenns mir Gott aufs Reue schenkte, das war eine andere Frage — ich wurde den sußen Geruch in Gestank verwandelt haben, wenn ich auch das geopfert hatte. Herr, dein Wille geschehe! — es gehe zum Nehmen oder zum Geben! — so lauten diese Worte meines Bundes.

Alfo, bas Richtwiedernehmen wollen war jett ber faure, langwierige und blutige Rampf, ben ich gu bestehen hatte.

Ich war bei bem Emir Abutar Ibn Gibbarim Ibn Ram ungefahr bas, was Eliefer bei bem Emir Abrahan Ibn Charah Ibn Nahor ehemals gewesen, auch bas rinnen war mein herr biefem Patriarchen abnlich, baß er Sott fürchtete und nicht auf Raub auszog, sondern er lebte schrift in bein Berg, die die unaussbrlich in bein Ange strahle, damit du sie nicht vergessen mogest! Das starre hindlicken auf die beiden Ziele, und dann das unausbbrzliche Wachen und Beten sind die unsehlbaren Mittel zum Sieg. Kämpfe! — leide! — die Zeit der Noth ist kurz, und die des Triumphs und des Genusses ewig; schließ beine Urania in dein Herz, so wie du in dem meinigen eingeschlossen bist. Komme nie! — oder komm ale Ueberzwinder in die Urme deiner dich unaussprechlich und mit ewiger Liebe liebenden Braut.

Urania."

Simmlisches Feuer durchglubete mir Leib, Seele und Geift; ich las dem herrn Macarius diefen Brief vor und sagte: bas ftartt den Muth, jeden Kampf zu bestehen.

— Ach! mochte ich nur Weisheit genug haben; am Bils len fehlts mir mahrlich! nicht. —

Er. Wenn ber Wille nur ba ift, am Bollbringen wirds bann auch nicht mangeln; benn, ber ben ersten gegeben hat, gibt auch bas zweite, beine Sache ift die Sache Gottes, Er läßt sein Werk nicht steden. Worgen gehest du unter ber Bebedung breier starker und treuer Manner von hier nach Cairo, wo ich dich wiederum an einen Freund empfohlen habe, ber bich bann weiter sorbern und zu beiner Bestim= mung führen wird.

Des andern Morgens begleitete mich Macarius bis an ben hafen, wo ich mit meinen breien Begleitern mich zu Schiff setze, und über Raschid bis Rahmanije, wo sich der Ranal von Alexandria mit dem Ril vereinigt, und dann weiter bis Cairo fahren sollte. Es war noch eben Zeit, diese Reise zu machen, indem das berühmte Steigen dies flusses nicht weit mehr entferut war.

Unsere Reise ging ungehindert bis Rahmanije von ftatten, bier blieben wir eine Nacht und waren Billens, des Morsgens den Nilarm bis zu oben berühmter Hauptstadt Egypstens hinauf zu fahren; aber, großer Gott! welch ein Schicksfal! ich ging des Morgens bald nach Anbruch des Tages mit meinem Reisegefährten ans Ufer, wo unfer Schiff mit

einer Zaue befestiget war; indem ich nun da stand und nur ben Zeitpunkt abwartete, wo ich in den Nachen steigen und in demselben zum Schiff tommen konnte, sprengten auf einsmal sechezehn Araber auf ihren schnellsüßigen Pferden seits warts herbei; ehe ich mich recht besinnen kounte, hatten sie mich zwischen sich; sie warfen mich auf ein leeres Pferd, und eilten spornstreichs querfeldein mit mir fort.

3ch war fo betaubt, daß ich mich lange nicht besinnen konnte, wie mir geschehen war; endlich ordneten sich allmählig meine Borftellungen, mein deutliches Bewußtseyn kam wieder und mit ihm die Empfindung eines unaussprechlichen Jammers.

Ich hatte mich zu allen Prufungen gefaßt gemacht, ja, ich kann fagen, daß ich mich darauf freute, wie ein heldens muthiger Soldat auf das Schlachtgetummel, weil er durch sein Bohlverhalten vorzurucken hofft. Allein, dieser Borfall zerrüttete den ganzen Plan meiner Vorgesetzen und nun auch den Reinigen; meine Bestimmung war nach Cairo, aber keinesweges mit arabischen Räubern auf und davon zu gehen! dieser Querstrich durch meine Rechnung warf alle meine Hoffs nungen darnieder, und ich sahe in die Zukunft, wie in eine wuste und dunkte Einbde.

Wir ritten in schnellem Trabe durch die Chene hinauf, so bag wir den liufen großen Nilarm, ber bas berühmte Delta bilden hilft, immer zur Seite hatten; gegen Abend aber setzen wir aber den Fluß und kamen vor Mehalet il Leben an die Morgenseite des Stroms; zwischen dieser Stadt und Denufar in dem Dorfe Ibbig nahmen wir unser Nachtlager.

Nachdem ich nun einige korperliche Ruhe genoß und mich mit Speise und Trank, woran es mir meine Araber nicht mangeln ließen, wieder erquidt hatte, so entwidelte sich ein Strahl ber hoffnung immer starker in meiner Seele, bis er endlich zur Morgenrothe erreifte; ich hoffte an herrn Mascarins schreiben zu konnen, um losgekauft zu werden; denn ich stellte mir nichts anders vor, als daß es hier blos um Geld zu thun sep. Ich wendete mich auch deswegen an unsseren Anführer, der ein ansehnlicher, ernsthafter und sehr

gesitteter Mann zu seyn schien, aberhaupt waren alle diese Araber gar nicht rob und unbandig, sondern fehr ordentlich, und trug ihm mein Anliegen vor; allein er antwortete mir mit Achselzuden; Franke! bas hangt nicht von mir ab, barstber mußt du mit unserm herrn sprechen, wann wir nach hause tommen.

Ich wollte mich zwar vorläufig erfundigen, wer biefer herr fep und wo er wohne, allein darauf befam ich teine andre Untwort, ale: ich marbe es schon erfahren.

Des andern Morgens ging nun unsere Reise gegen Often, quer durch das Delta hin, wo wir viele Araber amrafen, uns auch zuweilen bei ihnen aushielten; nach etlichen Tagen kamen wir an den dstlichen Nilarm, Seleme gerade gegendber; hier ließen wir uns übersetzen und übernachteten wiesder in dem Dorf Rast uns übersetzen und Mentara. Jest befanden wir uns nun in dem Theil von Egypten, der zwischen dem Nil und dem rothen Meer liegt; hier wandten wir uns gegen Südosten, und so wie wir uns vom Nil entsfernten und uns den Sandhügeln näherten, nahm auch Besvöllerung und Eultur ab, dergestalt, daß wir uns innerhalb vier Tagen in einer Wildniß befanden, wo es schien, als wenn sie von einem menschlichen Zust ware betreten, gessschweige von Menschenhänden bearbeitet worden.

Mitten in dieser Wilfte, nur etliche Stunden vom rothen Weer entfernt, tamen wir zehn Tage nach meiner Abreise aus Alexandrien in einer einsamen, wilden, aber weides und gewächerichen Gegend an, in der wir viele Zelte heieinans ber aufgeschlagen fanden, hier war also der Ort unserer Bestimmung: Heerden von Kameelen, Schaafen, Ziegen und Rindvieh weideten auf der Ebene und an den Hügeln umber, und aus den Zelten stieg bin und wieder ein wirthschaftlicher Rauch gerade empor,

Gin lebhaftes Bild ber alten ehrmurbigen patriarchalischen Lebenbart! wenn es nur bas duntle Colorit von Ranb und Plunderung nicht wieder getrubt batte.

Die hoffnung, Die mich auf meinem traurigen Bege noch immer aufrecht erhalten batte, baß es bem Emir, bem ich

wurde zugeführt werben , nur um ein gutes Lhfegelb zu thnn fep, wuchs in bem Berhaltuiß, wie wir bem Zeltenborf naber tamen. Endlich ritten wir in baffelbe binein und fliegen in ber Mitte por ber pornehmften und großten hutte ab,

Nur unfer Auführer begleitete mich in das Zelt des Emirs; ich fand ihn auf einem Sopha figen und Tabat rauchen, er war ein wohlgekleideter ansehnlicher Mann von etwa sechzig Jahren, mit einem langen Bart, der eben anfing, grau zu werben; sein Rame war Abutar Ibn Gibbarim Ibu Ram.

Jetzt fam mir meine Renntuiß in ber arabischen Sprache febr gut gu fatten.

Rachdem nun ber Sauptmann Bericht von unferer Reise abgestattet batte, so fragte Emir Abutar, wo ich ber fene? Ich. Ich bin ein Europäer aus Deutschland.

216 er barte, baß ich Arabisch sprach, so beiterte er fich auf und bezengte mir seine Freude barüber, bann fuhr er

fort und fragte, wie ich hiefe? 3ch. Chriftian Oftenbeim.

Er. Friede fen mit bir! Chriftian!

Ich. Friede fen auch mit bir, murbiger Emir! - Ich! bu tannft mir ben Frieden wiedergeben, Der mir jest gange lich mangelt!

Er. Die fo? - mas willft bu benn von mir?

Ich. Ich habe eine febr wichtige Reise vor, von wels cher mein Glud und bas Glud mehrerer eblen Menschen abshäugt; baran bin ich nun durch meine Gefangennehmung gehindert worden; thue also die Barmherzigkeit an mir und erlaube mir, daß ich mich mit ber Summe, die bu selbst bestimmen kaunft, loekaufen barf!

Er. Du macht dir einen fehr unrichtigen Begriff von mir, wenn bu glaubit, es fev mir um Geld zu thun, daran babe ich keinen Mangel; nein! ich suche junge, gesunde und brauchbare Meufchen, und jest freue ich mich, einen so guten Fang an dir gethau zu haben, benn du sprichst meine Sprache, bift gesund und gerade, fiehst gut aus und scheinft mir auch Berfand zu haben; wache dir also keine

Rechnung auf irgend eine Erlbfung, bis bich ber Große und Gewaltige, ber herr aller Menfchen, von meinen ober ber Meinigen Banben forbert.

Gott, welch ein Donnerschlag war das für mich! — ich fiel nieder auf meine Rniee, ich weinte, ich flehte, aber Alles vergebens; lange horte Abutar meine Rlagen au, endlich aber befahl er mir febr ernstlich, aufzustehen und zu schweigen; bann fuhr er fort:

Chrift! du mußt febr unrichtige Begriffe von ber gubrung und Borfehung bes großen Gottes haben. - Gen aufmert: fam auf bas, mas ich bir fagen will! - 3ch will jest gar nicht untersuchen, ob bu burch Recht ober Unrecht in meine Banbe gefommen bift, fonbern ich will mich an beinen Plat ftellen und bann urtheilen: Gott leitet alle Dinge! - fein Cameel fallt auf die Rnice, ohne feinen Billen und Befehl - auf feinen Willen und Befehl bift bu alfo auch gewiß in meinen Banden. Satteft bu bir nun einen Plan gemacht, wodurch bu bein und anderer Glud beforbern wollteft, in dem bein Aufenthalt bei mir nicht begriffen mar - fo wiffe, baß bein Plan entweber gar nichts taugt ober boch mangels haft ift; benn Gott weiß am beften, mas unfer mabres Glud befordert; nun hat er bich aber in meine Bande gegeben, folglich ift auch bas Befte, mas bir wiederfahren tonnte ich wiederhole, daß ich jett meine Sandlungen nicht beurtheile, fondern ich ftebe an beinem Dlat. Dein Berfahren fann nur Gott allein richten, am allerwenigsten fannft bu es.

Diese Rebe hatte ich aus bem Munde eines arabischen Emirs gang und gar nicht erwartet; ich konnte sie nicht im Geringsten widerlegen, benn fie enthielt reine Bahrheit. 3ch antwortete also bem Emir zwar entschlossen, aber mit tief gebeugter Seele:

Burdiger Emir! bu haft Bahrheit und Beibheit gesproschen, aber bu weißt nicht, was mich die Borte toften, die ich bir jett sagen will: Siebe, ich bin in beiner hand und bein Knecht so lange, als Gott will!

Abutar lacelte freundlich und autwortete: und bu weifit auch wohl fcwerlich felbft, wie viel biefe beine Borte werth

find. Sen zufrieden und geduldig! Du follft wie ein Rind in meinem Sause gehalten werden; aber wofern bu beimlich entfliehen wurdeft, so bift du verloren; bleibe also so lange, bis dich Gott von meinen Sanden-fordert.

3 c. Burdiger Emir! ich werde nicht eutfliehen, fons bern bei dir bleiben, fo lange es Gott gefällt.

Jett befahl mir Ubutar, boch fehr gutig, ich follte mich entfernen und auf feinen Befehl murde mir ein eigenes Belt nabe bei bem Seinigen angewiesen.

Ich eilre in diese Einsamkeit, um meinem gepreßten Bers gen Luft zu machen; mein Jammer walte fich auf meiner Seele, wie schwere Gewitter auf Gebirgen, und es war hohe Zeit, daß fie sich nun in einen wohlthatigen Plagregen auflbeten.

D, diefer Staub, in den ich mich hinstredte, und den meine Thranenquellen wie Bache überrieselten, — dieser besthrante und mit meinen Seufzern beseelte Staub, musse der Erzeuger einer Pflanze werden, deren heilkrafte der Braut ihren Brautigam, zärtlichen Eltern ihr Kind und einem heer von Nothleidenden ihren Wohlthater von den Thoren der Ewigseit wieder zurückrufen; denn er war der Altar, auf bem ich Alles dem Bater der Menschen aufopferte.

Jetzt war es bloß mbglich, aber nicht wahrscheinlich, baß ich meine liebe Eltern und theure Berwandten wiedersehen murbe.

Urania! bie Sochgeliebte - ber Leitstern und die Bonne meines Lebens, fchien fur mich auf immer verloren gu fepu.

Meine große Bestimmung, Die meinen Geift über alles Irdifche empor bob, mußte ich nun mit einer Reihe von Trauerjahren in ber egyptischen Bufte vertauschen.

Und mein heimweh, das alle meine Rrafte zum Wirken so wohlthatig entwickelte, sollte nun zu einer zehrenden Fies berhitze werden, in der jeder Reim, wie in einer brennenden Sandwufte verdorret. — Das Alles mußte ich fuhlen, tief empfinden und von Grund meiner Seele Ja und Amen das zu sagen.

Ich fagte von Grund meiner Seele: Ja, Ewiger! -

Ja! — auch in allen biefen Fallen geschehe bein Wille! Aber ich sagte es, wie Abraham, ale er feinem großen Opfers lamm zur Antwort gab: Mein Sohn! Gott wird ihm ers seben ein Schaaf zum Brandopfer.

Liebster Theophil! ber Chrift, ber bazu berufen ift, bieses Isaatsopfer zu opfern und über bem Opfern Stand balt, ber weiß nicht, was er thut — es ware aber auch nicht gut, wenn er es wußte, benn er tounte stolz werden und ben ganzen Segen verscherzen. Genug! alle himmlischen Chbre feiern und singen ihr hallelujah! während ber Zeit, wo braußen im Borbof bas große Opfer blutet und sein Dampf, wie eine Wolkensaule, mit Thranen bekaftet von brunftigen Seufzern, wie von Sturmwinden, gerade emspor, bis an ben Thron bes Allerbarmers gewälzt wirb.

Stelle bir einen jungen hoffnungevollen Mann vor, ber an einem toniglichen Dof in Berrlichfeit und in Freuden lebt, ber ber Liebling feines Monarchen und auf bem glangenben Bege ift, allmablig bie bochften Stufen ber Chre gu etfteis gen; bem eine blubende ehrenvolle Braut bie Sand bietet und Die iconfte Queficht in einen gefegneten Sheftant gewährt; ben ber gange Sof anlachelt, bem Alles entgegen jauchet und ber die Rrone feiner Ramilie ift. Diefen Mann bente bir auf einen Ball, mo er noch bas bochfte Glud genießt, bie Donardin mit ibm fcergt, mabrent bem feine Brant eifers füchtige Blide auf Diefe Sonne wirft, und nun etliche Stuns ben fpater fiehft but ibn in einem verschloffenen Bagen eins fam von etlichen Reitern begleitet, in eitler Nacht ben riphais fchen Gebirgen entgegen eilen. Doch verhallen in feinen Dhren bie Tone ber Paufen und bes Saitenspiels, aber fie werben nun vom Gebeul der Bolfe und bem Rreifden bes Soubu verbrangt. Seine Bestimmung ift Berefow, wo er in Die Ginbbe gwifden Rlippen, Gis und Schnee unter halb wilden Denfchen fein Leben vertrauern foll.

Bie wird ihm gu Duth fenn? — Aber was foll er nun thun? ber Freigelft fagt: er foll fich eine Rugel vor ben Ropf schießen! ber Philosoph lächelt ftolg und antwortet: bas mare Hein; bes Menschen unwurdig? nein! mit eblem Stolg foll

er dem Unglid Trot bieten und es muthig ertragen! — So! — das ift brav! der Christ aber geht hin in sein Kämmers den zu Beresow, dort fleht er zu seinem Bater im Berborz genen um Kraft und Stärke, sein Unglud zu ertragen; er opfert ihm sein ganzes bisheriges Glud und alle seine Bunsche und Plane mit seiner Braut auf, und will nun gerne, was Gott will; dann wirkt er unter den Haldwilden wie ein Enzgel Sottes und schafft sich in diesem Tohu Babohu ein Paradies.

Wenzitof baute zu Beresow eine Kapelle, unter beren Alstar, auf bem er sich geopfert hatte, er nun auch begraben liegt; vielleicht schläft er ba im Rublen sanfter, als ber große Eroberer, ber vielte tausend Menschen seinem Shrgeiz opferte, unter seinem mit Trophaen behangenen Monument. Mens zitofs Andenken ist in Beresow gesegnet.

Ich brachte in der Egyptischen Wafte, in meinem einsamen Belt, Gott mein schweres Opfer, das größte, was ich ihm bringen konnte; stand dann auf und ging gerechtsertigt heraus unter ben freien himmel; mit war es leichter ums herz; nun aber kam Alles darauf an, daß ich mein Opfer nicht wieder zurück nahm; denn in dem Fall ware der letzte Betrug ärger gewesen, als der erste; — es dann wiedernehmen wollen, wenns mir Gott aufs Reue schenkte, das war eine andere Frage — ich wurde den sußen Geruch in Gestank verwandelt haben, wenn ich auch das geopfert hätte. Herr, dein Wille geschehe! — es gehe zum Nehmen oder zum Geben! — so lauten diese Worte meines Bundes.

Alfo, bas Richtwiedernehmen wollen war jett ber faure, langwierige und blutige Rampf, ben ich ju bestehen hatte.

Ich war bei bem Emir Abutar Ibn Gibbarim Ibn Ram ungefahr bas, was Eliefer bei bem Emir Abrahan Ibn Charah Ibn Nabor ehemals gewesen, auch bastinnen war mein herr biefem Patriarden ahnlich, baß er Bott fürchtete und nicht auf Raub auszog, fondern er lebte blos von feinen heerden. Daß er mich geraubt hatte nun, bas mußte ich dabin gestellt fenn laffen.

3d machte alfo ben Sausvogt; ich hatte bie Aufficht auf Abutare Beerden und Sauswesen und af mit ihm an feinem Tifc. Fur manchen mare biefe Lebensart viels leicht munichenswerth gemefen, allein, fur mich mar fie furchterlich und ichredlich; - von Jugend auf gewöhnt, taglich und ftunblich die fraftigften Seelenspeifen aus meis nes guten und lieben Batere. Sauben ju empfangen, borte ich hier tein Bortchen von Religion und nuglichen Rennts niffen; ich mußte alfo meinen eigenen Borrath beftanbig wiedertauen; - Gut! - bag ich meinen Beift von ber Biege an mit einem reichen Schat verseben batte. Bas batte ich jest nicht fur eine gute Predigt mit Gebet und Befang in einer driftlichen Gemeinde bingegeben? - 3ch mar gewohnt, mit gelehrten, frommen und mahrhaft aufgeflarten Menfchen umzugeben, und jest lebte ich unter uns wiffenden, rauben und aberglaubischen Arabern, die mich verspotteten und mir bas Leben auf allerlei Beife verbits terten, weil ich burchaus an ihren Thorheiten feinen Untheil nehmen fonnte und wollte. Der Emir fabe bas und bulbete es, wiewohl er felbft ein febr verftanbiger und rechts ichaffener Mann war.

Ich war in einem bewohnten und blübenden Lande erzos gen, meine Sinne waren an vielfältige Abwechslungen ber Natur, der Kunft und ber menschlichen Scenen von aller Art und Gattung gewöhnt — ein kostbarer sinnlicher Gesnuß, bessen Werth man nicht eher erkennt, als bis man ihn entbehrt; — hier aber sahe und horte ich nichts, als das ewige Einerlei der wilden Natur, der Menschheit und der Biehheerden; auch das war ein schweres Opfer, das ich bringen mußte.

Und nun noch über das Alles, das Misslingen meiner Plane und Bestimmung, der Berluft meiner Braut und die Marter meines Heimweh's. — Wer es fassen mag, der fasse es! —

Die Minuten Schleppten fich wie Schneden hinter einans

ber weg, und alle meine Schritte und Tritte in biefer harms vollen Ginbbe maren mit meinen Thranen befeuchtet.

Rurg! meine Leiden waren unaussprechlich, und mefte Lobesaugst in Alexandrien war wie nichts gegen biefen langen und qualenden Jammer.

Aber mein Opfer nahm ich nie wieder zurud - wenn fich meine ganze Seele in mir in Ungeduld emphren wollte, so schwiegte ich mich augenblicklich in den Staub und wies berholte meine gauzliche Uebergabe an den Billen Gottes.

Sechs Bochen, die mir wie Jahre vortamen, waren mir langsam vorüber gekrochen, als ich an einem Morgen früh eine unferer heerden besuchen wollte, die jenseits den Sandz bügeln gegen das rothe Weer zu weidete. Belastet mit meinem Kummer und gegen die wilden Thiere bewaffnet, wanderte ich einsam stille und gebuckt durch die grausende Wildniß gegen Sudosten hin; endlich kam ich auf eine Uns hohe — der Anblick rührte mich tief! — dort vor mir sahe ich die westliche Bai des rothen Weers und am ubrolichen Ufer die Stadt Sues. Wie ein feuriger Pfeil suhr mir der Gedanke durch die Seele: willst du nicht dorthin flies hen? — aber aus tiefem Grund meines herzens stieg ein felsensestes Rein! empor.

Jetzt ftand ich da auf der Shbe; die Sonne glanzte am unbewolkten himmel und spiegelte sich in der Ferne auf der Meeressläche; vor mir lagen saufte Thaler hinunter, die sich die an das User erstreckten, und jetzt war es, als wenn ein tübler Thau von den ewigen Ihhen herab auf mein brennendes herz geträuselt hatte, — es ward mir wohl; Strahlen der hoffnung glanzten in die dunkle Kam=mer, in der mein Geist seufzte, und diesem Schimmer trazten Bilder der Borwelt vor meine Geele. — Dort war es, wo sich das Bolk Ifrael bei seinem Auszug aus dem Diensthause Egyptens gelagert hatte; vor sich sahe es das Meer, aber kein Schiff zur Ueberfahrt; hinter ihm drängte sich ein mächtiger Feind heran, der ganz zu zernichten bes reit stand.

Das war eine fürchtetliche Riemme! - aus ber nur Gott Stining's fammt. Coriften. IV. Band.

erretten tonnte, und Er rettete fein Bolt wirflich auf eine biebft wunderbare und unerwartete Beife.

Mir fiel bas alte Lieb bes Barons Anorr von Rofen=

rotf ein.

Rur frifch hinein,
Es wird so tief nicht sepn:
Das rothe Meer wird dir den Durchgang gonnen;
Was trauerst du? — sollt' der nicht helsen können:
Der nach dem Sturm gibt heitern Sonnenschein?
Rur frisch hinein!

Ich war ja auch in einer furchtbaren Alemme und frisch ins rothe Meer hineingegangen — warum sollte ich denn nun trauern? — Er wird mich gewiß gegenüber aufs Trockene bringen, wenn ich auch gleich jest nicht sehen kann wie? —

So muthig und froh war ich lange nicht gewesen: ich bautte Gott mit lauten Thranen und wanderte dann gegen bas flache Thal gu, wo unfre heerbe rubig weibete.

Der hirte biefer heerbe war ein alter Araber: meines Biffens hatte ich ihn noch nicht gesehen, aber er gestel mir bei bem ersten Anblid, sein Name war Abbollam; ich grußte ihn und er antwortete mir so, daß ich gleich merkte, es musse mehr hinter ihm steden, als man sonst an diesem Schlage Meuschen gewohnt ift. Nachdem ich nun meine Bestellung bei ihm ausgerichtet hatte, so war ich begierig, mich mit ihm zu unterhalten; wir setzen uns daher unter einen weitschattigten Terebinthbaum, und nun begann folsgendes Gespräch:

- 36. Bift du icon lange bei unferm Emir in Dienften?
- Er. Etwa zwanzig Jahr.
- 3ch. Du scheinst mir aber vom Schopfer zu etwas Befeferem bestimmt zu fenn, ale hier in der Bufte Schaafe, Biegen und Rameele zu huten.
  - Er. Boraus fcließeft bu bas?
- 3ch. Es leuchtet aus beiner Seele ein Glang hervor, ben ich bei einem hirten nicht gefucht hatte.
- Er. Du glaubst also, es gabe unter ben Birten feine ble Menschen?

- Ich. Abbollam! es hat vortreffliche hirten gegeben, wir brauchen uns nur an eure Stammbater zu erinnern. Aber eben diese hirten waren auch mehr, als blos huter ihrer heerben.
- Er. Du haft recht geredet; tannft bu aber, wenn du einen Menschen blos obenhin anfiehft, alsofort feine Bergangenheit und seine Butunft errathen?
  - Эф. Reinesweges!
  - Er. Aber bu urtheilft boch fo, als wenn bu es tounteft?
- Ich. Berzeihe mir, Abbollam! mein Urtheil war voreilig und unweise, denn es tann febr große und gute Manner geben, benen bas hirtenleben zu ihrer Beredlung und Bervolltommnung nothig ift, und die hernach, wenn sie bewährt erfunden worden, entweber in dieser ober in jener Belt auf ihren rechten Posten gestellt werden.
  - Er. Dagft bu eine Erzählung anbbren ?
  - 3d. Gehr gerne!
- Er. Dort, wo das wufte und das gludfelige Arabien an einander grenzen, wohnt seit Jahrhunderten eine ansehne liche Familie, die sich nie durch Raub und Plunderung, sondern blos von ihren heerden nahrte; Gott segnete sie auch mit Reichthum und Wohlstand, jeder Fremdling war wille kommen in ihren hutten und rund um sie ber fand sich kein Armer, kein Nothleidender und kein Aranker, der nicht von dem Emir oder von seinem Weibe ware erquickt und getröstet worden.

Borguglich aber ichien Alredbin in der gangen Reihe feiner Borfahren der glangenofte und der weiseste zu febn's wer in einer schweren Sache Rath bedurfte, der fragte den Emir Alreddin; wo Streit war, da stiftete fein Anschein und feine Gerechtigkeitsliebe Frieden; wer arm war, der lehte ihn nicht vergebend, und aus setuem Borrath bott Arzneitnitteln wurde mauchem Kranten geholfen:

Alredin und fein Weib (er hatte nur eine, aber feht jeliebte Gattin) genoffen bei allem bem ihr Glud nur halb i enn fie hatten teine Rinder; und es fichien, als wenn mit buen ibr portreffliches und ebles Geldlecht ausfferben follte i

je alter fie murben, befto mehr flieg ihr Rummer, und es hatte bas Anfehen, als wenn bie Sonne ihres Lebens bers einft trube untergeben murbe.

An einem Frühlingsabend, als Alreddin über Feld geritten war und erft spat wieder kommen wollte, saß Dache pelach, seine Gattin, vor ihrem Zelt und sahe mit bezthränten Augen die Sonne über den waldichten Berg unterzgehen, und hinter ihr schimmerte der Bollmond safrangelb zwischen den Cederstämmen durch. Indem sie nun den trüsben Blick von der abgeschiedenen Sonne seitwarts wandte, sahe sie ein altes krummgebucktes Mutterchen an einem Stabe langsam durchs Gebusch herankriechen. Machpelach winkte ihr mit liebevollem Lächeln, ging ihr dann mit ofe fenen Armen entgegen und ließ sie neben sich auf den Blus menrasen sigen.

Das eble Beib ließ ihr Zeit jum Ddem ju tommen und fragte fie bann mit einem Bergen voll Bohlwollens, mit fie fie erquiden tonnte? - Gott belohne bir biefe Frage! verfette die Alte; gib mir etwas Bonig mit Rabm ges mifcht und ein Stud Brob! - Dachpelach lief ine Belt, bolte bas Berlangte und feste es ihr in einer Schufs fel vor; bie Alte af bie Salfte, jog bann ein glafchchen mit einem toftbaren Balfam aus ihrer Tafche, beffen Bobls geruch bie Laft umber etfullte, goß ibn in die andere Salfte ber Speise und fagte! ich bin bie Bee Elfagor - Die in ber Relfengrotte bei ber Gilberquelle im Thal Bufraim wohnt; ich liebe gute Menfchen, und habe vom Bater al ler Befen bie Gnabe empfangen, bie billigen Buniche bei Sterblichen zu erfullen. Der Ruf beiner guten Berte ba mich ju bir geführt und ich habe in biefer armen Salle bi Mahrheit biefes Geruchts erfahren, bitte alfo von mir, ma ich bir thun foll!

Mach pelach erstaunte; sie hatte viele Mahrchen von ber guten Bee Elfagor ergablen bbren, und jest freut sie sich ihrer Gegenwart; gute Fee! antwortete fie, ich hat nichts zu munichen, ale einen Sohn, ber seinem Ban ahnlich ift.

Dein Bunich ift billig, fuhr Elfagor fort; if nun die noch übrige Salfre biefer wohlthatigen Speise und bu wirft innerhalb Jahresfrist zwei wohlgebildete und gesunde Sobne haben.

Machpelach genoß die Speise begierig und dankte der Tee fur ihre Gute. Kaum hatte sie den letten Mundvoll genommen, als sich ein Silberwolkchen im Mondesglanz vor ihren Augen hildete, Elfagor wurde in ein Kind von englischer Schonbeit verwandelt, sie stieg auf dieses Wolkschen und schwang sich dann langsam empor; aber im Hinssenung sich bann langsam empor; aber im Hinssenung sich bem Weibe des Emirs noch die Worte zu: sep reines Herzens, Machpelach! — damit deine Kinder nicht im Keime vergiftet werden mögen.

Das eble Beib ging nun in seine hatte und bachte der beilsamen Erscheinung nach, die sie auch dem Alreddin gleich nach seiner heimkunft erzählte. Der Emir wunderte sich und sagte: Sohne, die vom himmel angekündigt und von unfruchtbaren Weibern geboren worden, waren wohl ehe zu großen Mannern empor gemachsen. Gottes Bille geschehe!

Das Bersprechen ber Fee wurde erfullt. Machpelach gebar zwei Sohne auf einmal, und während ihrem Gesbären schwebte eine schneeweiße Taube mit einem Purpurshals um fie ber, und nachdem die beiden Anaben gereinigt waren und neben einander auf ihrem Bettchen lagen, so schwang die Taube ihre Flugel über ihnen und verschwand.

Die anwesenden Beiber mahrsagten den Rindern viel Gu= tes, Die beiden Eltern aber bachten an die Fee Elfagor.

Die Rnaben wuchsen in aller guten Bucht und Chrharfeit beran, Alreddin gewohnte fie jur Arbeit, und Machpes lach lehrte fie Gott furchten und Menschen lieben.

So wie nun die Anaben anfingen, groß zu werden, so fingen auch die Eltern an zu munichen; barinnen tamen fie beibe überein, daß fie tugendhafte und rechtschaffene. Manner werden mochten, aber Alreddin hatte sich große Dinge in den Kopf gesetzt und das darum, weil ihm seine Sone auf eine außerordentliche Weise angetundigt worden;

Machpelach aber minichte nichts weiter, als baf fie beibe nur bas Glud ihrer Bater genießen mochten.

Dieser friedserrige Zwiespalt beider Seleute, brachte fie endlich auf den Gedanken, der wohlthätigen Fee Elfas gor ihre Wansche zu entdecken und sie dann entscheiden zu lassen: sie gingen also zusammen in einer mondhellen Nacht ind Thal Bukraim; da, wo dieses Thal ein Becken von einer Riertestunde im Durchmesser bildet, das rund umber mit hos hen Copressen und Terebinthbaumen, die einen schonen Rassenplat in der Mitte frei lassen, bekränzt ist, rieselt eine wasserreiche Quelle an dem Eingang einer tiesen und weiten Belsenhöhle zwischen den Steinen hervor; tiese Stille ruhte auf jedem Aestchen des Waldes und die ganze Natur horchte der sprudelnden Quelle; der Mond glänzte hoch über den Eppressenwipfeln herüber und verbreitete silbergrauen Schims mer über das bethaute und mit Metensädlein und Geweben übersponnene Gran des Rasenbodens.

Alreddin und Dachpelach fchritten langfam und mit beiligem Schauer erfullt ber Quelle entgegen, beren Rryftall mit ichmelgendem Gold im Mondesschimmer gemischt fcien und beffen Biderftrabl, oben im Gewolbe ber Grotte, auf ben Riefelfpigen bes grauen Gefteins, ein leuchtendes Bemimmel verurfacte. Bier, neben ben Brunnen, ftellte Machpelach ihr Opfer, bas fie in einem Rorbchen trug, und bas aus Mildrahm mit honig und etwas Brob bes ftanb, auf einem breiten Stein nieber und rief bann mit gemäßigter Stimme: Gute Fee Elfagor! wenns bir Gott erlaubt, unfere Bunfche zu erfullen, fo erfcheine und und bore fie! - Mumablig ichien ein zweifelhaftes Gelifpel aus ber bunteln Tiefe ber Grotte Die horchenden Ohren aufmertfamer zu machen, und ju gleicher Zeit fcmirrte ein Saufen fcmarg und filbergrau gesprenkter Rachtschmetterlinge in einem Bug von binten heraus, vormarts gegen bie Quelle Bu; fie waren an graue Mettenfaben gefp'annt, mit beneu fie einen Mufchelmagen jogen, ber aus einer Straußeneier= ichaale verfertigt und mit leuchtenden Johanneswurmchen, anftatt ber Juwelen, befett mar. Bier große buntelblaue und mit goldenen Sternden prangende Schmetterlinge trugen den Muschelwagen schwebend ein paar Schuh hoch über
der Erde empor, auf dem die Fee Elfagor auf einem
Polster von Bienenharchen saß, sie war etwa Fingerlang
und hatte die volltommenste weibliche Gestalt; ihr zarter
Abrper glauzte von Gold und Schelgesteinen, und ihr feines
lockichtes Haar walte wie ein goldenes Wolkchen den zarten und schlausen Nacken und Rücken hinab bis auf die
Lenden. Dreimal schwirrte der Zug um die Silberquelle,
dann wandelte sich die Fee in ein Kind von vier Jahren,
genoß wieder etwas von der mitgebrachten Speise und fragte
nun, was begehrst du, Machpelach?

Das Beib des Emirs antwortete; liebe gute Elfagor! mein Mann und ich haben verschiedene Bunsche; du weißt, daß wir zwei wadere und liebenswurdige Sohne haben; nun geht unser erstes und flehentliches Bitten dahin, daß sie beibe gute und vortreffliche Manner werden mögen: dann aber wunscht Alreddin Ruhm, Shre und Ansehen in der Welt, ich aber begehre nichts weiter, als ein ruhiges, stilles und hochst wohlthatiges Leben für unsere beiden Kinder. Jetzt sind wir nun deswegen zu dir gekommen, um von dir zu horen, welche Wansche du erfullen willst?

Die Fee lachelte heiter und froh und erwiederte: ich will eure beiden Wunsche erfüllen und zwar so: der alteste soll nach dem Willen des Baters groß, geehrt und ansehnlich in der Welt werden, und der jungste soll nach deinem Bezgehren ein stilles, unbekanntes aber hochst wohlthatiges Lesben führen. Zeit und Erfahrung wird euch dann am Ende belehren, wer am besten gewünscht hat.

Nun genoß Elfagor einen Theil bes mitgebrachten Opfers, goß bann einen Balfam auf das Uebrige und fagte: da nimm diese Speise wieder mit zurud, Mach pelach! und gib sie beinen beiben Shinen zu genießen, so werben sie beide einen unauslbschlichen hunger nach Wahrheit und Rechtschaffenheit bekommen. Dann schwebte sie über ben Rasen hin und holte zwei verschiedene wohlriechende Krautz, pflanzchen; eines davon gab sie dem Bater und sprach:

biefes Arautchen laß beinen alteften Sohn ohne fein Biffen in irgend einer Speife genießen, fo werden ihn alle gute Menschen lieben und ehren, die bbfen farchten, und es wird ein großer und berühmter Mann aus ihm werben.

Das andere aber gab sie der Mutter mit den Worten bieß bade dem jungsten in einen Deltuchen und laffe es ihn, aber auch ohne sein Wiffen, genießen, so wird ihm jede gute That gelingen, aber er wird dabei unbekannt bleiben und von Niemand gehaßt und gefürchtet, aber auch nur von wenigen im Stillen geliebt werden. Jest versschwand die Fee mit ihrem ganzen Jug vor ihren Augen; beibe nahmen nun die Speise und Jedes sein Arantchen und wanderten vergnügt und befriedigt wieder nach Sause.

Der Rath ber Fee wurde genau befolgt! Alredbins alterfter Cohn, Ali, betam feinen Theil vom Speiseopfer und fein ihm zugeboriges Rrautden, und Saffan, der jungfte, befgleichen.

Beibe Junglinge wuchfen beran und wurden bald mannbar; Ali tonnte fich allenthalben beliebt machen; wo eine Jagb ober ein Pferbefeft, ober fouft eine bffentliche Feierlichfeit angestellt murbe, ba vergaß man ibn nie; wo man Rlugheit, Tapferfeit und Chelmuth zeigen tonnte, ba mar Alli gewiß immer ber erfte. Den Saffan bingegen tannte man nicht weiter, als eine halbe Tagereife umber; er beforgte Die Beerden feines Batere mit unbefdreiblicher Treue und mit überschwenglichem Segen. Alles, mas trachtig war, verpfiegte er fo, daß alles nengeborne Bieb viel vollfommener mar und mard, ale fonft jemale; er vertilgte alle reiftende Thiere in ber gangen Gegend, fo, baß auch bie Beerben ber Nachbarn ficher weiben tonnten, allein, er ruhmte fich nie feiner Thaten, und niemand erfuhr, baß Saffan der allgemeine Bobltbater mar. Benn auch guweilen eine feiner Thaten bekannt murbe, fo lag boch bie Bulle feiner Befcheibenheit fo barüber ber, bag man bas Mehrefte bem Bufall jufdrieb. Er war in der gangen Ges gend weiter nichts, als ber brave rechtschaffene Saffan, -r gute forgfältige Birte.

Indeffen verbreitete fich der Ruhm des Ali immer weiter; und da der Baffa von Damastus Bulfsvölker gegen den aufrührerischen Baffa von Bagdad verlangte und diese ihm verwilligt wurden, so wurde Ali zum Anführer von zweistausend Arabern zu Pferd gemacht, und er hielt sich so tapfer, daß ihm die erhabene ottomannische Pforte den vorzäglichsten Antheil an der Bezwingung des Aufrührers zu verdanken hatte. Ali kam also mit Ruhm und Ehre geskribnt zurück, und der Großsultan zu Konstantinopel beschenkte ihn nicht nur, sondern verlangte ihn auch in seine Dienste, die aber Ali nicht annahm.

Saffan butete indeffen in bem Sanfe feines Batere feine Beerben wie vorber, und wenn fein Bater über ben Rubm ' feines Cohnes eutzudt mar, fo freuten fich Machpelach und Saffan mit ihr, aber nie flieg biefem auch ber leifefte Bunfc auf, gu fepn, mas fein Bruber mar; im Gegentheil er erfreute fich feines unbemertten Lebens und bes guten Fortgangs feiner wohlthatigen Auftalten; benn er batte nun auch eine Soule errichtet, in welcher er felbft ber Lehrer war; er versammelte Anaben um fich ber, die er in allem Guten unterrichtete und fie die große Runft lehrte, gute Saus= vater und fromme Menichen zu werden. Dann las er auch Die Schriften ber beften Mergte, sammelte bie fraftigften Rrauter und verfertigte baraus Argneimittel, momit er uns entgelblich bie armen Rranten beilte. Das Alles aber brachte ihm keinen großen Ruf gumege, Jedermann fahe feine Auffuhrung als eine Sache an, bie fich von felbft verftand und die nichts als Erfullung feiner Pflichten mar; indeffen bieß es immer der gute, ber rechichaffene Saffan.

Run erscholl auch der Ruhm des Ali bis zu den Ohren des Ronigs von Demen; der Imam fandte einen Großen von seinem hof an ihn und ließ ihm die Stelle eines Besfirs antragen; Ali nahm diesen glanzenden Posten an und stand ihm auch so vor, daß sowohl der Imam, als auch alle Rechtschaffene Freude an ihm hatten. hier heirathete er die Lochter eines vornehmen Arabers, mit der er sehr glude lich lebte, aber keins Kinder zeugte; haffan heirathete

auch ein frammes stilles Madden aus seiner Nachbarschaft, bas sich für ihn und seine heerben schiedte, und er erlebte bald bie Freude einer blubenden Nachtommeuschaft.

In diesen Berhaltuissen lebten beibe Bruder viele Jahre, Ali stand auf der Spige des Glude, aber er genoß es nicht mehr; weiter konnte er nun nicht steigen, und des Genusses gewohnt, sing er an, Langeweile zu spuren; dieser Plagegeist qualte ihn so, daß er von Tag zu Tage ungluds licher wurde und nun einsahe, daß alle Guter der Welt der Seele keinen Frieden geben und ihren unersättlichen hunger nicht stillen konnen. Dassan hingegen wurde jedem Tag frober, denn da er keinen andern Wunsch hatte, als wohlz guthun und sich täglich vollkommener zu machen, so fand er jeden Morgen und jeden Abend neue Quellen der Freude.

Endlich starben Mach pelach und Ali's Weib ungerfahr zu einer Zeit. Alreddin trauerte sehr um seine vorstreffliche Gattin und munschte, ihr bald zu folgen, und da er zu gleicher Zeit den Tod seiner Schwiegertochter und die Unzufriedenheit des Ali vernahm, so seufzte er tief und beklagte seine ehemaligen eiteln Buusche; jest sabe er ein, wie viel glucklicher Mach pelach gewählt hatte; er ging einsam umber, und wehklagte in der Stille; dieses mattete seinen Korper so ab, daß er sich allundblig dem Tod naberte, er ließ dieses seinem Sohn Ali sagen, der dann auch uns perzuglich kam, um seinen Segen zu empfangen,

Sinsmals an einem Abend ließ der Emir feine beiden Sohne zu sich rufen, bann bat er fie, sie mochen ihn doch vor bas Zelt an die Sonne tragen, beun er mochte ihren Untergang gerne noch einmal sehen. Die beiden Sohne gehorchten; als er nun da im Grunen saß und die Sonne sein ehrwurdiges Antlitz und seinen langen eisgrauen Bart hestrahlte, so schaute er sie eine Weile, wie ein Adler, mit unverwandten Blicken an, seufzte dann tief und sprach: setzt euch daher meine Sohne, ich habe euch einen merts wurdigen Traum zu erzählen!

Ali und haffan festen fich. Run fing Alrebbin an: Boret wich, ihr Sobne Dachpelach's, und nehmt Die lette Rebe eures Baters zu herzen! Ruhm und Shre find nicht die Guter, die der Mensch suchen muß, sondern die stille und unbemerkte Tugend der Gottes : und Mensschenliebe; dieses habe ich schon eine geraume Zeit einges seben, aber erst vor einigen Tagen in einem Traumgesicht sehr lebhaft empfunden; ich wälzte mich an einem Abend lange auf meinem Lager, die glücklichen Tage der Bergaus genheit, die ich mit Mach pelach verlebt und die Freuden, die ich an den Schicksalen meines Ali und an dem häusslichen Segen meines Hasangen flu und an dem häusslichen Segen meines Hasangen flu meines habe, schwebten mir, wie Engel in aller ihrer herrlichkeit, bor der Seele, danu schwanden sie weg und ließen mich im duuklen und den Thal des traurigen Alters allein; nun wandte ich meinen Blick in die Zukunft, aber diese war in eine undurchbringa liche Nacht verhüllt.

Endlich schlief ich unter biesen qualenden Worstellungen ein und nun traumte ich: — Ihr werdet euch noch ber Gegend um Jerusalem erinnern, die wir ehemals zusammen mit so vieler Ruhrung durchwanderten, als wir den Emirauf dem Gebirge Karmel besucht hatten. Dier befand ich mich in weinem Traum; es war mir, als wenn ich durch das Thal Josephat, am Bach Redron, hinauswandelte, rechter Hand schauete ich nordostwärts den Delberg hinau und zur linken warf ich meine Blicke auf den Gihon; ich konnte mich nicht genug wundern über meine Anwesenheit in dieser denkwärdigen Gegend. Leichten Tritts wanderte ich sort und bald sahe ich den selssen Abhang des Berges Jion nordwestwärts vor mir. Es währte nicht lange, so erschien mir auch die prächtige Auppel der Moschee auf dem Berge Moriah.

Indem ich nun so mit Staunen vorwärts schritt und mich nicht genug wundern kounte, wie ich dahin gekommen sein mochte, benn es war mir gar nicht so, als wenn ich traumte, so befand ich mich auf einmal am Fuß des Bers ges Zion und zwar an seiner subbstlichen Ecke, auf welcher ehemals die koniglichen Garten gewesen find; linker hand lief das Thal Ben hinom gegen Abend an ben Kelsenway-

ben Bion fort, und rechter Sand ichaute ich burch bas Thal bes Bachs Rebron, zwischen bem Delberg und dem Tempels berg gegen Mitternacht binauf.

Jest entstand der Gedanke in mir, wie kommst du da auf den Berg? denn den Kedron hinauf, bis an das Schaafsthor zu geben, das war mir zu weitläusig, und da hinau zu klettern, das schien mir unmbglich und doch dauchte mir es, es mußte seyn; ich versuchte es also, und so wie ich mich anstrengte, hinauf zu steigen, so sühlte ich, daß ich über die Erde erhoben war und so hinschwebte. Dieß verzursachte eine freudige Bestärzung in mir; denn ich konnte nicht begreisen, wie ich das Fliegen gelernt hatte, da ich mich doch wohl besinnen konnte, daß ich noch nicht gestorzben war. Ich erinnere mich noch gar eigentlich, daß ich im leichten hinausschweben zur Linken den Brunnen und den Teich Silvah, und zur Rechten die uralten Grundmauern des ehemaligen Tempels zwischen den Felsen erblickte.

Bald war ich droben, aber Gott, welch ein Anblid! — hier war das wifte, bbe, jegige Jerusalem nicht mehr, sondern ich fand eine Stadt, die ihresgleichen in der Welt nicht hat. Links ftand eine Burg, die gewiß alle Pracht der Pallafte Davids und Salomons übertraf, sie nahm die ganze Breite des Zions ein, und rechter Jand war auch nun die Moschee auf dem Moriah nicht mehr, sondern es stand da wieder ein Tempel, dessen Herrlickeit nicht beschrieden werden kann; und da ich meinen Blick auf den gegenüber liegenden Delberg warf, so fand ich seine ganze Seite mit Garten und prächtigen Gartenhäusern wie überschet.

Bor mir gegen Mitternacht, die ganze Flace hinab, lag eine neue Stadt, die unübersehbar weit hin aus lauter Pallaften zu bestehen schien, und überall wimmelte es von Menschen, die aus allen Nationen des Erdbodens schienen dahin gezogen zu seyn. Allenthalben aber herrschte eine so friedfertige und frohe Stille, als wehn sie alle zusammen wur Gine Familie ausgemacht hatten.

Indem ich nun fo ba ftand und mich an dem erftauns lichen und froben Anblick weidete, fiel mir endlich ein, in

den Tempel zu gehen, denn ich sahe bas subliche Thor offen und viele Menschen da abs und zugeben! ich wandte mich also gegen Nordosten und stieg in das flache Thal hinab, das zwischen dem Zion und dem Moriah liegt; allenthalben fand ich prächtige Häuser und Garten; nun stieg oder schwebte ich vielmehr auch den Tempelberg bins an und ging durch das Thor in den Tempel hinein. Dier war nun alles voll froher Menschen, die aber im geringsten tein Getämmel machten, sondern sich freundlich unterredeten, auch wurde da gebetet, geopfert und gelehrt.

Nachdem ich Alles eine Beile angesehen hatte, so bes merkte ich einen schonen jungen Mann, der mir vornehmer zu sepn schien, als alle andere; dieser winkte mir, ich ging also zu ihm; freundlich nahmt er mich an der hand und führte mich in ein vortreffliches Jimmer, wo eine große bes schriebene Rolle auf einem Tisch lag; jest sprach er zu mir: Alreddin, deine Bunsche und deine Bekummerniffe sind mir bekannt; willst du die Lebensrechnung deiner beis den Shue sehne sehne sehne sehne feben? ich antwortete: Ja!

Darauf rollte er bas große Buch auseinander und zeigte mir erft die Rechnung meines Cobns Ali; die eine Geite berab ftanden alle gute Sandlungen feines Lebens; ihrer maren viel, aber ihr innerer Gehalt mar fcmach, die Totalfumme bis dahin mar nach ber Grbfe feines Standes gar nicht betrachtlich. Auf ber anbern gegenüberftebenben Seite aber fand ich ben gangen Genuß feines Lebens berechnet. - Ach Gott! wie groß mar ber, gegen bas, mas er geleiftet batte? - mir brachen bie Thranen baufig aus ben Augen bervor und ich bat fur meinen armen Sobn Ali. - Der gottliche Jungling aber troftete mich und fagte: laß ihn in feines Brubers Rußftapfen treten, fo fann er bas Berfaumte noch einbringen. Jest entwickelte er mir auch Saffans Rechnung; ba fand ich nun gerade bas Gegentheil; groß und vollwichtig mar die Summe bes Guten und flein ber Betrag bes Genuffes.

Nachdem ich bas gesehen hatte, erwachte ich aus meinem Traum. Run, meine Sohne! folgt bem Rath eures fte

benben Baters; zieht von hinnen! und bu Ali fet von nun an Saffans Sirte! thue, wie er gethan hat, damit du beine Rechnung ausgleichen mogest!

Co rebete Alredbin und bald barauf verschied er.

Sat bir meine Erzählung gefallen?

Ich. Außerordentlich! — fie hat mich geruhrt und ers bauet, wenn bu Ucht gegeben hatteft, so wurdeft bu gehort haben, baß ich die gange Zeit über nicht horbar athmete.

Er. Run fo verwandle die Namen Alreddin in Gibs barim, haffan in Abukar und Ali in Abbollam; unter der Fee Elfagor kannft bu dir benken, was du willft.

Mit außerster Befturzung rief ich aus: Bas! unser Emir Abufar ift ber Saffan? und bu fein Bruder — ber gludliche Ali? Gott! ift bas eure Geschichte?

Er. Allerdinge! - bu fiehft alfo, bag auch im Sirtens geben viel Gutes gethan werben tann.

Mir war nach diefer Erzählung fo wohl, als es nur ims mer in meiner Lage mbglich war, benn ich befand mich unter vortrefflichen Menschen.

Abdollam mar ein Mann, ber fehr viele Lebensweis= heit und Weltkenntniß hatte; ich redete viel mit ihm, um zu lernen, und als ich mein Geschäft ausgerichtet hatte, so kehrte ich mit bem Wunsch zurud, bald wieder kommen zu burfen.

Der Emir Ubufar freute fich, ale er mich fahe — warum? bas fann ich mir nicht beantworten; ich freute mich aber auch, benn er war mir, als Saffan, außerers bentlich schägbar geworben.

Gern hatte ich ihm auch bie Ursache meiner Freude gebffenbaret, allein, ich wußte nicht, ob ich durfte? — doch,
er überhob mich selbst dieses Zweifels; denn bald nach meiner Ankunft ließ er mich zu sich fordern und befahl mir,
mich zu setzen; nachdem ich ihm nun gehorcht hatte, so
ing er an:

Bie bat bir ber Birte Mbbollam gefallen?

36. 3d baute bir wurdiger Emir! baß bu mich gu ibm gefandt haft!

Er. Warum?

3d. 3d habe viel Gutes von ihm gelernt.

Er. Sat er bir feine von feinen Geschichten ergablt?

3ch. Ja! bie Geschichte bes Ali und bes Saffans, ber beiben Sohne bes Emir Alrebbins.

Er. Die Geschichte fenne ich nicht, ergable fie mir boch.

3ch fing an zu erzählen, bald abet ertannte ber Emir, baß es die Seinige mar; er unterbrach mich alfo und fagte: er hat dir unfere eigene Gefchichte unter fremben Namen erzählt; wie hat fie bir gefallen?

3ch. Bortrefflich! ich habe baraus gelernt, baß ein ftilles, unbefanntes aber wohlthatiges Leben oft weit fruchte barer und nutlicher ift, als ein großes planvolles Geschäftseleben; ich wußte bieses freilich schon vorbin, aber nie fuhlte ich biefe Wahrheit so tief, als nach Abollams Erzählung.

Er. Wenn unsere Vernunft eine Wahrheit blos erkennt, so ift diese Wahrheit ein Saamenkorn auf einem durren Boden; sobald sie aber bas herz fühlt, so gerath ee in die fruchtbare Erde, es keimt dann und bringt hundertfalstige Früchte. Wulchest du denn nicht, auch von mir eine Erzählung zu horen?

3ch. Burdiger Emir! wie durfte ich mich unterfteben, fo etwas zu munichen? -

Er. Ich begehre nur zu wiffen, ob es dir angenehm fenn murde?

3ch. Bas konnte mir angenehmer fenn, als wenn ein fo großer und ebler Mann, wie bu, fich herablaffen will, mich ju belehren?

Er. Run fo bbre bann aufmertfam gu!

An ber nordlichen Seite bes Abnigreichs Dmen erstreckt fich ein großes Gebirge von Mitternacht gegen Mittag in biefes Land hinein, welches bort Gebel El Ared genannt wird; in einem ber mittägigen Thaler biefes Gebirges lebte ehemals ein Einsiebler, ber durch seine heiligkeit und Muns

berthaten sehr berühmt war. Wer entweber in Krantheiten ober souft in einer Angelegenheit Gulfe bedurfte, der bes suchte den Cassem, und nie ging einer ungetröftet von ihm. Er wohnte in einer weitlaufigen Sohle, die von jeher als der Aufenthalt eines mächtigen und wohlthätigen Geistes bekannt war, den man als den Schutzeist des gausgen mittägigen Arabiens ansahe und verehrte. Daher glaubte man auch allgemein, daß Cassem mit diesem Wesen in vertrauter Bekanntschaft stände, und alle seine Kenntniffe und Wunderkräfte von demselben erhalten hätte.

Nur zwei Tagreisen meit vom Fuß des Gebirges El Ared liegt die Stadt Saada, wo zu gleicher Zeit ein frommer aber armer Burger wohnte, der sich mit seinem Weibe und vielen Kindern sehr muhselig durchbringen mußte; man nannte ihn auch deswegen nicht anders, als den armen Jach seb. Sobald er des Morgens erwachte, betete er mit seiner ganzen Familie sehr ernftlich zum großen Gott um Segen und Nahrung fur diesen Tag, und nicht einen Abend legte er sich schlafen, ohne vorher dem hochsten Wesen sur ben Genuß des verflossenen Tages gedankt und sich mit den Seinigen dessen Schutz herzlich empsohlen zu haben.

Unter den Rindern bes Jach feb that fich ein zwolfjahris ger Anabe Namens Danguel befonders bervor; wenn ber Bater bes Morgens und bes Abends gebetet hatte, fo ging er gemeiniglich in eine Ede allein und betete noch eine Beile fur fich; immer gehorchte er zuerft bes Baters Befehlen, und wenn diefer abmefend mar, fo maßte er fich ber guhrung feiner übrigen Geschwifter an, ob er gleich nicht ber altefte Sohn mar. Jach feb und fein Beib liebten auch ihren Danguel borgaglich, und wenn fie faben, wie fich allmab: lig ein großes Talent nach bem anbern in ihm entwickelte, fo mar ihnen oft ju Muth, ale einer calecutichen Benne, Die unwiffend mit ihren Giern ein Ablerd. Ei ausgebrutet bat, gu Muth fenn murbe, wenn fie Bernunft batte; anfanglich achtet fie auf ben jungen Abler nicht, fie balt ibu fur ein Rudlein ihres Gefdlechts, fo wie aber nach und nach fein Schnabel und feine Rlauen frummer und ftarter und feine Augen größer und feuriger werden, so fangt fie an, sich zu verwundern und ihr außerordentliches Kind anzustaunen. Zuweilen rückt ihm auch wohl der Bater mit stroßendem und rauschendem Gesieder entgegen und gackt ihn an, um ihn in Furcht zu seine, allein, der kleine Abler hebt sich majestätisch in die Sohe und blist mit seinen Sonnenaugen derges stalt herunter, daß dem armen Hahn sein winziges Rädchen wie ein Fächer zusammen fällt und sich alle seine Federn ganz demuttig an die Haut anschmiegen.

Was wird noch endlich aus dem Anaben werden? — fragten fich oft die Eltern untereinander, aber feins konnte darauf antworten. Mit der Zeit fingen auch Iqchebs Nachbarn und die Vornehmsten in der Stadt an zu merken, daß Manzuel von Gott zu etwas Großem bestimmt senn muffe; damit nun in seiner Erziehung nichts versammt wers den mochte, so riethen sie dem Vater, mit seinem Sohn zu dem heiligen Einsiedler zu reisen, um von ihm zu erfahren, was er zu thun habe, um den Forderungen des Schickals Genüge zu leisten.

Sachfeb gehorchte; an einem Morgen fruh lub er ein mäßiges Geschent, fo wie es sein geringes Bermbgen erlaubte, nebst Speise für etliche Tage auf einen Gel, nahm bann seinen Anaben mit sich und so reisten fie bem Gebirge ents gegen.

Des andern Tages gegen Abend tamen fie jur Soble des Cassem; hier fanden fie auf der grunen Seene vor der Soble viele Palmbaume, von deren Fruchten fich der heilige Mann nahrte, und ein frystallhelles Bachlein, das er hieher geleitet hatte, floß fanft in mannigfaltigen Krummungen zwis schen den Baumstammen durch. Der Alte saß vor dem Gins gange in der Abendsonne und schaute mit der ruhigen Burde, die großen Mannern eigen ift, den Kommenden entgegen.

Nachdem ihn nun Jach feb mit Shrfurcht gegrußt und ihm fein Geschent ju Füßen gelegt hatte, so fing er an, ihm fein Unliegen ju entbeden; Caffem borte ihm aufs merksam und nachdentend ju, und als er ausgerebet hatte, befahl ihm ber Ginfiedler aber Nacht ba ju bleiben und

morgen von ihm zu vernehmen, was Gott über feinen Sohn beschloffen habe? Die beiden Reisenden wurden dann in eine Sutte jur Seite bes Telsen gewiesen, wo sie bis an den Morgen ausruhen und fich von ihrer Reise erquiden follten.

Raum augelte ber Morgenstern über die Bipfel ber Palms baume herüber, als Cassem in Jachses hatte trat, und ihn mit seinem Sohn abholte. Er führte fie erst in seine Sohle, wo er sie mit einem tostbaren Trant erquicte; bann ging er in die Tiefe ber Sohle hinein und befahl ihnen, ihm zu folgen.

Nachdem sie nun verschiedene dunkle und labyrinthische Gange durchwandert hatten, so kamen sie endlich aus dem Berg heraus und auf einen geräumigen grunen Plat, der mit hohen Baumen von mancherlei Urten und Gattungen umkranzt war. Gerade vor sich hin, etwa ein paar Feldwegs weit gegen Often, bemerkten sie einen steilen Sügel, auf demselben einen prachtigen Tempel und in diesem einen Thron, auf dem aber niemand saß. Ueber Sügel, Tempel und Thron her glanzte der herrlichste Morgen.

Nachdem Jachfeb und Manguel ihre Augen eine Beile an diesem prachtigen Anblid geweidet hatten, so machte sie Cassem auf einen Jungling aufmerksam, den ein ansehnlicher Mann von der Seite herzusührte, ihm dann den Tempel und den Thron zeigte und nun fragte: willst du jenen Thron , besteigen? — Freudig schwung der Jung-ling seine Glieder und antwortete Ja! Nun so eile dann auf diesem Wege dem Tempel entgegen, suhr der Mann fort und blieb stehen, um ihn zu beobachten.

Jetzt faben fie, wie ber Jungling muthig feinen Lauf bes gann; taum hatte er aber eine kleine Strecke guruckgelegt, als ein ftarker grimmiger Lowe brullend aus dem Wald auf ben Jungling zulief und seine Rlauen gegen ihn aufhob; zu gleicher Zeit traten ihm von ber andern Seite ber viele gewaffnete Manner in ben Weg, die ihn mit gezuckten Schwerdtern zu empfangen drohten. Jetzt floh ber Jung-ling zu seinem Fuhrer zuruck und sagte mit Weinen: Bater, ich will lieber meine friedliche heerden weiden, als diesen

Thron besteigen; laf mich nur in meine Sutte gurudfehi Der Führer gehorchte mit trauriger Miene und beglei ihn wieder bahin, wo er hergekommen mar.

Sett fragte Caffem ben Manguel: Anabel wie fiel bir ber Jungling?

Sang und gar nicht! antwortete ber Cohn Jachfel nur eins freut mich, daß er den Thron fur mich unbe gelaffen hat.

Der Ginfiebler fabe ben Bater bebeutend an und verfet nun wir wollen feben! - jest wendet euer Ungeficht bie andere Seite! fie tehrten fich babin um, und fiebe, anderer junger und farter Mann von Saupt bis ju bewaffnet und mit einem blogen Schwerdt in ber ga auch von einem gubrer begleitet, nahte fich ebenfalls Laufbahn; von feinem Begleiter gufgeforbert ging er fam, mit ftarten und feften Schritten bem Thron entgeg ber Lome fam, er fampft mit ihm und jagte ihn fo muthige Streiter traten ibm in ben Beg, aber er ich fich burch; über Leichen bin nabte er fich bem Tempel, 1 Mlle, die ibn in feinem Lauf hindern wollten, wurden ! ihm entweder gefeffelt, ober vermundet, ober getobtet; i und über mit Blut befpritt, fcmang et fich binauf 1 feste fich auf ben Thron; ba faß er nun fiegprangenb 1 blidte mit Bergnugen von feiner Sobe auf alles berab.

Dier ichaute ber Ginfiedler bem Danguel ernftforfchins Geficht und fragte: mas fagft bu benn zu diefem Erober

Der Knabe sah weinend vor sich nieder und schwieg e Beile, endlich richtete er den Blid in die Sobie und a vortete: der mag ibn behalten! — mit dem Blut mei Rebenmenschen mag ich mir keinen Thron erkaufen, wier gleich nun fur mich verloren ift.

Caffem lachelte Bufriedenheit auf Manquel bin : uhr fort: nun fo gib ferner Acht, mein Sohn!

Nicht lange hatte ber Eroberer auf bem Thron gesel ind fich seiner Sobeit gefreut, als sich auf einmal bie Mienrbthe verdunkelte und ein schweres Gewitter hinter bougel empor flieg: es blitte und bonnerte erschrecklich,

Sturmwind raste im Bald und die Erbe bebte, so, daß der Tempel erschittert wurde; auf einmal traf der Blig den, der auf dem Thron saß, er siel herunter, und es traten einige hinzu, die ihn hinwegschleppten und an der Seite des Hügels den steilen Felsen hinabstürzten. Jetzt war der Thron wieder leer und Manzuel sagte: dem ist sein verzbienter Lohn richtig ausbezahlt worden.

Als fich nun Sturm und Ungewitter gelegt hatten und ber himmel nur noch mit Gemblte überzogen mar, fo machte Caffem ben Sachfeb und feinen Gobn auf einen andern Jungling aufmertfam, ber an ber Seite eines ehrmurbigen Greifes, binter ihnen neben bem Relfen beraufftieg. ftanb biefer junge Menfc ftill und unterrebete fich mit bem Alten, als wenn er febr begierig von ihm lernen und feinem Bergen Geheimniffe entloden wollte. Endlich famen fie naber, und nun richteten auch biefe ihren Blid auf Thron und Tempel. Nachdem nun ber Alte feinen 3bgling aufgemuntert batte, die Laufbahn ju beginnen, fo ging biefer mit langfamen und feften Schritten vorwarte. Much biefem fprang ber Lowe brullend entgegen, allein, ber junge Beld fand und erwartete ibn feften Rufes, und als die grimmige Beftie mit aufgesperrtem Rachen fich gegen ibn aufrichtete, fo liebtof'te er ihr und ftreichelte fie mit ben Banben, baburch murbe ber Lowe allmablig fo befanftigt, baß er fich zu feinen gugen legte.

Jett fette ber Jungling seinen Stab weiter und ber Phive begleitete ihn; kaum hatte er aber einen kleinen Weg zurud gelegt, so erschien wieber eine Schaar gewaffneter Manner, bie ihn anzufallen suchte, er aber stand mannhaft ba und sabe sie an, auch ber kome machte ihnen ein erschreckliches Gesicht, so, als wenn er ihn beschützen wollte. Die Manner schienen indessen ben jungen Mann aufmerksam zu betrachten; endlich erkannten sie ihn und nun rief einer unter ihnent ist das nicht ber kluge und wohlthätige Hirte, bem unser ganzes Land so viel zu verdanken hat? — Er schütze unsere Heerben gegen Rauber und wilde Thiere, er kleidete unsere Nackenden und speiste die Hungrigen, er

nahm ben armen Fremdling lieber auf als ben reichen; wo niemand rathen kounte, ba rieth er weislich, und wer ihm folgte, bem gings wohl. Brider! er sep unser Konig, niemand verdient ben Thron mehr, wie er! — barauf erzeigs ten sie ihm Ehrerbietung und zogen sich bann in den Wald zurud.

Mannhaft und vom kowen begleitet flieg nun der Jungling die Flache hinauf bis an ben Jug bes Sugels.

Aber jest erfolgte ein anderer Auftritt:

Anstatt daß er nun vollends hinankletterte, wandte er sich ruhig um und schaute eine Weile in die Ferne. Endslich reckte er seine Hand aus und rief: berjenige, der dort kommt, ist des Throns wurdiger, als ich: Jachseb und Wanzuel sahen sich um, und siehe, noch ein junger Mann kam an der Seite seines Führers neben dem Felsen herauf und der Lausbahn entgegen; auch dieser wurde von den Bewassneten angegriffen, allein, als sie ihn erkannten, so sagten sie: auch der ist des Throns wurdig und zogen sich zuruck. Dieser zweite Jungling nahte sich dem am Hügel und als sie beide zusammen kamen, so grüßten, umarmten und küßten sie sich freundlich. Indem aber dieses geschah, traten verschiedene sehr ansehnliche Männer neben dem Tempel hervor, der Bornehmste unter ihnen rief die beiden Jungslinge hinauf und sprach zu ihnen:

Ihr fept beibe bes Throns murbig, aber nur Giner tann ihn besigen; nun ift aber ber Wille bes großen und erhas benen Gottes, daß einer unter euch fur bas Baterland sters ben und ber andere bann ben Thron besteigen foll, jest kann jeber mablen, mas er thun will!

Indem nun beide Junglinge ba ftanden und fich bedachsten, fragte Caffem den Danquel, mas er thun murbe?

Sier unterbrach Abutar feine Ergablung und fragte auch mich, mas ich in bem Kall zu mablen gebachte? -

Burdiger Emir! versetzte ich: ein mahrer Chrift bedarf bier keiner Bahl und keines Bedenkens, er folgt dem Beis spiel seines herrn und Meisters und ftirbt.

Abutar fcaute eine Beile fcamroth vor fich nieder

und fuhr bann fort: nun fo machte es auch Mangnel, er antwortete bem Ginfiedler; ein Thron im Paradies ift glorreicher und beständiger als biefer; ich mable ben Tob fürs Baterland. Cassem herzte und fuste ben Anaben und Jach feb vergoß Thranen ber Frende.

Inbeffen hatten auch bie Junglinge am Sugel gewählt, ber erfte entschloß fich, ju fterben, und nun fagte ber anbere: ich habe nicht Muth genug, ben Tod zu mablen, ich bin alfo auch nicht werth zu regieren. Mit triumphiren. ben Mienen nahmen die Manner ben Erften und festen ihn auf den Thron, und der Andere murde ihm als Befir jugefellt. Jest führte Caffem die beiben Fremdlinge wies ber gurud in feine Soble; bei bem Beggeben aber fagte Manguel mit Thranen: nun ift ber Thron befett! ber Ginfiebler lachelte und verfette: es gibt noch mehrere Throne, ale biefen! ebe er nun ben Sachfeb und feinen Sohn abfertigte, fprach er ju dem Bater bes Anaben: bore mich, mein Bruder! bewahre beinen Sohn in ber Demuth und vertraue ihn ben frommen Mannern, die ju Caada gutartige Junglinge Beisheit und Tugend lebren, Die Borfehung wird ibn felbft leiten, er bat meiner guhrung nicht Jachfeb reiste nach Saus und folgte Caffems Manguel aber nahm mit ben Jahren an Erfenntniß und mahrer Arommigfeit gu, fo, bag er bald als bas Mufter eines ebeln jungen Mannes allgemein befannt murbe.

Diefes Gerücht erscholl auch endlich bis ju ben Ohren bes Imam Mamfors, Konigs von Dmen, er schickte also nach Saaba und ließ ben Manzuel an feinen hof holen. hier betrug er fich nun so weise, daß ihn Jeders mann hoch schätzte, und felbst der Konig liebte ihn derges stalt, daß er beständig um ihn seyn und ihm in Allem seis nen Rath ertheilen mußte.

Nun hatte ber Imam Mamfor keinen Sohn, fanbern nur eine einzige Tochter, die er nebst seinem Thron bem Idugling zugebacht hatte, ber allgemein fur ben ebelsten und weisesten gehalten und ber es auch wirklich senn wurde. Bu bem Enbe hatte er auch an feinem Sof eine ziemliche Ungabl junger Danner gesammelt, um fie gu prufen und fic bann aus ihnen einen Schwiegerson und Thronerben gu mablen! Allein unter allen mar nur Giner, ber mit bem Gobn Sachfebs um ben Borgug ftritte; Fartach, ein junger Araber aus der Refidengstadt Sana, mar ihm in Unfehung feiner Engenden und Beisheit fo abnlich, daß es bem Imam unmbglich mar, unter Beiden gu mablen. Die Großen feines Sofs riethen ihm alfo, ben Ginfiebler Cafe fem gu besuchen und fich feines weisen Rathe gu bedienen. Damfor folgte biefem Rath, und von ein Paar feiner Bertrauten begleitet, reibte er jum Gebirge El Ared und gur Soble bes beiligen Mannes. Caffem fabe ben 3mam von weitem fommen und fein icharfes Muge erfannte ibn. Er ging also bem Ronig entgegen und empfing ihn ehrers bietig braußen vor feinem Palmwalbchen, bann fuhrte er ibn in feine Soble und fragte ibn, womit er ibm dienen tonne? Der Imam trug ibm feine Sache vor und bat ibn, ju entscheiden. Jest erinnerte fich ber Ginfiebler bes Cobne Jach febe; Ronig ber Glaubigen! - fing er alfo an, Gott ichente bir ben murbigften aller Menfchen gum Sowiegersohn und Thronerben, und ba ich nicht zweifle, daß bein helles Auge zwei ber Sbelften auserfeben habe, fo lege Beiden folgende Probe vor: Stelle bich fehr traurig, rufe eine allgemeine Saften in beinem gangen Reich aus und laß befannt machen, baß Gott über beines Bolts Sunden fo febr ergurnt fene, daß er ben edelften Jungling jum Opfer forbere, bann laß beine beiben Lieblinge in Gegenwart bes gangen Sofs und aller Großen bes Reichs vor beinen Thron tommen und fage ihnen, Giner von ihnen muffe fur bas Bolt fterben und ber Undere folle bann beine Tochter haben und ber Erbe beines Ronigreichs werden. Derjenige nun, ber bas Opfer mablt, ber ift ber murbigfte.

Du haft recht! antwortete Mamfor, er beschenfte ben Caffem toniglich, um bie Armen bamit zu erquiden und reibte bann vergnugt nach Sana gurud.

Best eilte ber 3mam mit ber Probe, er ließ eine ftrenge

Fasten und ein Buffest von brei Tagen ankindigen, und verfuhr in allen Studen genau so, wie ihm der Einsiedler gerathen hatte. Als nun der Konig am dritten Tage des Abends auf seinem Thron saß und sein ganzer hof nebst allen Großen seines Reichs um ihn versammelt war, so wurden nun auch die beiden jungen Mäuner vorgefordert, sie kamen und standen in der Ferne dem Thron gegenüber.

Rommt her, meine Sohne! rief ber Imam freundlich, und tretet babin in bie Mitte! Jeber war febr neugierig, was diefer Auftritt zu bedeuten haben wurde, benn Mams for hatte seinen Bertrauten bei Lebensstrafe verboten, nicht bas Geringste von Caffems Rath zu entbeden.

Als sie nun da standen und Jedermanns Auge mit Liebe und Wohlwollen auf sie geheftet war, so fuhr der Konig fort: horet mich, meine Shne! die über mich und mein Bolf erzikrnte Gottheit will, daß Einer von euch zum Suhnsopfer und der Andere zum Gemahl meiner Tochter und zum Erben meines Throns bestimmt werden soll; da mir nun einer so Seb ist, wie der andere, so wählt ihr selbst zwischen beiben.

Der Im am schwieg und jeder Zuhhrer war gang Dhr.

Fartach war außerst bestürzt über biesen Antrag. Mans zuel aber nicht, benn er erinnerte sich seines ehemaligen Gesichts hinter ber Soble bes Cassems; mit ruhiger und beiterer Miene redete er also seinen Freund Fartach an wurder! du bist alter und langer in Diensten, als ich, entsschließe bich zuerst, was du thun willst. Fartach versette mit außerst traurigem und niedergeschlagenem Gemuth; machtigster Imam! hier kann ich nicht wählen, entscheide du selbst ober laß das Loos entscheiden! Der Ronig antantwortete; weder ich noch das Loos kann das Opfer bez stimmen, es muß durch freie Entschließung geschehen; was wählst du Manzuel?

Großer Abuig ber Glaubigen! erwieberte ber Gohn Jachs febe, in meinen Anabenjahren führte mich mein Bater jum Ginfiebler Caffem, um beffen Rath über meine Erz giehung zu boren, biefer geigte mir nun in einem Geficht

einen Thron in einem Tempel, ben verschlebene Jünglinge zu besteigen suchten, der Gine wich den Gefahren aus, der Zweite eroberte ihn durch Blut und Tod, der Oritte aber nahte sich ihm durch Beisheit und Augend. Als sich nun ein Bierter zeigte, der auch des Throns würdig war, so legten ihnen Beiden einige anschnliche Männer die nämliche Probe auf, die Du uns auch aufgelegt hast; da ich nun vermuthe, daß du dem, der das Opfer wählt, deine Tochter und beinen Ihron bestimmen willst, so wurde ich sehr nus gerecht handeln und mich an diesem, meinem Freund, schwerzlich versündigen, wenn ich das Opfer wählte, sindest du also den Fartach deiner Bestimmung würdiger, als mich, so geschehe dein Wille, ich verlange dann nichts weiter, als dir und deinem Reich ferner nüglich und angenehm zu sehn.

Mit freudiger Beftutzung erzählte nun ber Im am bie ganze Geschichte seiner Reise nach bem Gebirge El Ared, nebft bem Rath bes Caffems und fragte bann, welcher nun unter ben beiben ber Burbigfte fep?

Alle gaben mit hohem Erstaunen über die Reblichkeit, Treue und Gewissenhaftigkeit des Manzuels diesem eins bellig ihre Stimmen, selbst Fartach umarmte ihn und sagte: du übertriffst mich so weit an Tugend und Edelmuth, als der himmel die Erde, gonne mir nur die Ehre und das Vergnugen, dein Freund zu sepn. Manzuel schwur ihm ewige Treue.

Run wurde der Sohn Jachfebs ber Eidam Mamfors und fein Nachfolger im Reich, und noch immer bleibt bes Imam Manquels Andenken im Segeu,

Siehst du nun, Christian! wie Frommigkeit und Weiss beit von der hoben Burde jum hirtenleben, aber auch von diesem jum Thron führen tonnen? — das Erste lehrte dich mein Bruder, und das Andere ich; sep du also auch mit deinem jetigen Stand zufrieden; die großen Anlagen, die ich an dir bemerke, wird Der, der sie in dich gelegt hat, dann, wann du genug gepruft bist, auch zu benuten wissen, und wenn du bis aus Ende der Erden gefangen weggeführt wurdest.

Ich wurde burch biefes gatige und vernunftige Urtheil bes Emire tief in der Seele gerührt und innig geftarkt. Freudig ging ich von seinem Angesicht weg und faste boben Muth, mein Schickal geduldig zu ertragen. Und von dies fer Zeit an wurde mir der Rampf immer leichter.

Ich burfte auch zuweilen ben hirten Ubbollam befuchen, wo ich bann immer mehr Lebensweisheit und Beltfenutniß lernte, und so oft ich jurud fam, mußte ich bem Emir wieber erzählen, was ich von seinem Bruber gehört hatte; biefer machte bann vortreffliche Anmerkungen dazu.

Ach! ich harrte lange in dem ewigen Ginerlei diefer Bufte, und ich mußte von den Leuten des Emirs vielen Spott und Berachtung erdulden; aber eben diefe Ausharzung bewirkt das Bestehen auf der Probe, und dieses hoffs unng. Die hoffnung aber läßt nie zu Schanden werden.

## Das zweite Buch.

Der Emir hatte mir leicht bei seinem Bolichen Respekt vers schaffen konnen; allein, er thats nicht, daher klagte ich ihm endlich auch nichts mehr.

Daß ich von feinen Kindern noch nichts gesagt habe, hat ben Grund, weil ich mit ihnen in keinem Berhaltniß ftand. Das vornehme arabische Frauenzimmer lebt eingezogen, und seine Sohne waren verheirathet und hatten ihre heerden bes sonders; zuweilen sahe ich sie, sie waren Shrenmanner, wie ihr Bater und Pheim.

Es gibt Menichen, beren Lebendweg - eben nicht mit Bunderwerten - boch aber mit ungewbhnlichen Borfallen gleichsam ausgezieret ift; jeden Augenblid fibft man auf etwas Neues. Das Ungenehme wechfelt mit bem Unanges nehmen ab, und eben bitfer Wechfel vermehrt bas Angenehme. Sat man Leiden, fo ift man gewohnt, bag es nicht lange wahrt, und biefes ftartt und hilft tragen. Rommt aber nun auch einmal eine Strede, wo man Tage, Bochen, ja gar Monate lang nichts als himmel und ebene Sandwufte fieht, fo überkommt einen bie Ungebuld, wie ein geharnischter Dann, und bann gilte Rampfene - ber Suhrer bleibt fo lange auf bem Berge, und man weiß nicht, mas bem Mann Dofe widerfahren ift? - jest ift man in Gefahr, ein golds nes Ralb zu machen - und thut man bas, fo ift man vers loren; wenigstens bat man lange zu thun, bis man feine Sade mit Gott wieder ins Reine gebracht bat.

Oft hielt ich meine Sanbe an ben Ropf, um die Ohrges bange herunter zu reißen und mir ein Ralbchen baraus zu gießen, besonders ba ber Ochsen und Ralberdienst immer noch auf Egppten paßt; allein, es mar mir bann, ale wenn

mich ein unsichtbarer Genius am Ermel zupfte, und fo ließ ichs bleiben.

Dergleichen Perioden machen besonders den Lebens und Reisebeschreibern viel zu schaffen; ganz darüber hinzuschreisten, dazu find den mehresten Lesern die Beine nicht lang gesnug, und an Flügeln fehlts bier unter dem Monde ganz und gar. Eben beswegen habe ich auch meinen, Gefährten ein paar arabische Mahrchen erzählt, damit sie nicht einschlafen oder gar umtehren mochten; jest aber dente ich, den Sprung wagen zu durfen.

Da wir nun gludlich bruben find, fo last uns ben Stab weiter feten.

Gerade fo lange, als ber Alchymist seine geheimnisvolle erfte Materie ins hermetische Gi verschließt, bas ift: brei Bierteljahr lang, saß ich in Egypten auf ber Sandkapelle, aber nun gings auch wieder vorwarts.

Gottlob! ich hatte, alles Bantens ungeachtet, treulich ausgehalten! -

Gegen bas Ende bes Marz im folgenden Jahr, als ich eben des Morgens aufgestanden mar und vor meinem Belt stand, um, wie gewöhnlich, dem Emir bei dem Frühstud aufzuwarten, sprengte Ubbollam auf einer prachtigen arabischen Stute einber.

Es ift wirklich ein erhabener Anblid, einen Fürsten von Sagarener, besonders, wenn er ein Abbollam ift, auf einer Pferdefürstin (denn das ift beinabe jede arabische Stute) einhertraben zu sehen; der Reiter, das Roß und die lange Lanzo — alle drei scheinen jedes für sich allein, aus eigener Araft, nach dem harmonischen Dreiklang zu sliegen — ob die Lanze den Reiter und dieser das Roß trägt, oder umgestehrt? — das sieht nur die Bernunft, das Auge nicht. Man sahe dem Alis Abdollam den Besir noch an.

Er grußte mich freundlich, sprang bann — nein! schwang fich bann herunter, ging in feines Brubers Zelt und ließ die Stute geben. Gin grabisches Roß bindet man nicht ang for

gar ben Bugel haben fie mehr um bes Boblftandes willen, als bag fie es bedurften.

Hell schante mich bas eble Thier an und trabte auf mich zu, dann legte es mir die weichen Lippen an Hals und Wangen und sagte: guten Morgen Nachbar! im Reich der Natur! — daß die Stute dieses mit ihren Mienen sagte, versteht sich. Wer wollte sie auch nicht wieder geküßt has ben? — dann ging ich und holte ihr ein Stuck Brod, ans Hossichteit begleitete sie mich in mein Zelt, um meine haus-liche Sinrichtung zu betrachten, sie genoß an meiner Seite dieß Frühstuck, kufte mich dann wieder, und nun trabte sie fort, um auch in den andern Zelten die Toiletten zu besuchen.

Man lese bes herrn d'Arvieux Aufenthalt bei dem Emir Turraby auf dem Berge Rarmel, so wird man den Bendant au Abollams Stute finden.

Nach einer halben Stunde ließen mich die beiben Bruder rufen, fie waren immer freundlich gegen mich gewesen, aber jest tam es mir vor, als wenn fie eine gewisse gartlichkeit vor mir verbergen wollten.

Chriftian! — fing ber Emir an, wir brei wollen eine fleine Reise zusammen machen; innerhalb einer Stunde mußt bu bereit seyn; benn Gott forbert bich nun wieber von meinen Sanden.

War es freudige ober schreckenvolle Bestürzung, die sich meiner bemeisterte? — ich konnte es nicht unterscheiden; freilich drehte sich meine Existenz nicht auf dem Ruhepunkt, auf dem ihr wohl war! Die gemeinen Leute haben einen Ansdruck, der das Burgerrecht zwar noch nicht gewonnen hat, sich aber doch für meine damalige Lage schickt, sie sagen: ich bin aushäusig; und das war auch mein Fall, ich war aushäusig. Allein es konnte doch auch noch schlimmer mit mir werden.

3ch gehorchte, padte meine Sachen zusammen, und mar zu bestimmter Zeit fertig.

Mir brei ritten miteinander über Sugel und Flachen, und zwar gerade gegen Beften. Diefe Richtung brachte uns Cairo immer naber und bas beruhigte mich, ob ich gleich noch wenig Grund bagn hatte und auch meine Besgleiter mir im geringften teinen Anlag zu irgend einer Besruhigung gaben, benn ihr Betragen gegen mich war heute vorziglich geheimnifvoll.

Es ging ben ganzen Tag in vollem Trab, und gegen Abend gelangten wir bei Sonnen-Untergang auf eine grune, mit Sandhugeln umschlossene Sbene, wo wir einige Zelte aufgeschlagen fanden; zu biesen verfügten wir und. hier fanden wir nun einige Araber, die aber von einem Copten augeführt wurden, der mir dem ersten Anblick nach sehr wohl gesiel. Er war einer von denen, die die heilige hies roglophe der Chrsucht im Angesicht tragen. Mir wards wohl ums herz, ob ich gleich nicht wußte, warum? — er hieß Antonius.

Diesem Copten überlieferte mich mein Emir mit ben Worten: hier bringe ich bir bas anvertraute Gut wieber, er hat seinen Aufenthalt bei mir nebst bem Kostgelb reichlich bezahlt; wenn bir bas ein Rathsel ift, so habe Gebuld, mit ber Zeit wirft bu es errathen.

Der Copte, der sich über diese Rede sehr verwunderte, aberhaupt aber mit dem Emir in vertraulicher Bekanntschaft zu stehen schien, nahm mich mit innigster Rührung und hers zensbewegung an, die er aber nebst seinen Thranen mogslichst zu verbergen suchte. Mit mir sprach er kein Wort—er that, als wenn ich gar nicht da ware, aber er warf von Zeit zu Zeit einen seelenvollen Blick auf mich, der mir mehr sagte, als ubthig war, um das hochgefühl der frohesten Abnung in mir zu wecken.

Mir wars, wie einem Traumenden, und ich langte wirks lich die harfe wieder von der Trauerwelde herab. Balb kam es mir vor, als wenn auch meine Gefangennehmung durch die Araber mit zum Plan gehort hatte, und jemehr ich darüber nachbachte, je wahrscheinkicher, und endlich, je gewisser ward mir diese Bermuthung.

Durchtrungen von Wonnegefühl aber biefen Blid in die frobe Morgenrothe eines festlichen Tages, tounte ich nichts bers, als stille Thranen vergießen und nur Gott borbare Seufzer gen himmel schiden. Schweigen mußte ich, nichts durfte ich merten laffen, denn ich wußte ja noch nicht, woran ich war.

Wir verbrachten ben Abend in vertraulichen Gesprächen, schliefen dann ruhig und bes Morgens zog jeder seiner Wege. Emir Abutar und Abdollam nahmen einen ruhrens ben Abschied von mir; bu wirft ein großer Mann! sagte ber erste, und bereinst mehr von uns horen, vergiß beine Freunde am rothen Meer nicht, wir werden auch deiner nicht vergeffen.

Daß ich Beibe meiner beständigen Shrerbietung und Liebe versicherte, lagt sich leicht benten, — aber auch bas, — baß mir die so sehr gewünschte Trennung von diesen gang vortrefflichen Mannern unbeschreiblich weh that.

Antonius beobachtete noch immer und auf bem gangen Bege bis Cairo, oder beffer, Rabira, das nämliche Incoge nito gegen mich, und zwar um unferer arabifchen Begleister willen.

Endlich saben wir bort gegen Westen am blauen horis zont ben Berg Mokattam, hinter welchem bas egyptische Babylon liegt; unsere Pferde eilten, und bald waren wit da. Bon den Pyramiden, die ich in der Ferne erblickte und bei deren Entdeckung ich gewaltig große Augen machte, ob jene gleich bei weitem die größten nicht waren, sage ich hier kein Wort, weil ich ihr bald sehr feierlich gedens ken werbe.

Rabira hat majestatische Thore; burch basjenige, burch welches wir hineinzogen, stromten die Menschen aus und ein. Gine halbe Stunde außerhalb ließ Antonius die Araber gehen, und wir gingen nun, wie es dort ben Chrissen befohlen, zu Efel in die Stadt.

Es ift mir noch bis auf die heutige Stunde unbegreiflich, warum wir es fur eine Schande halten, auf einem Efel zu reiten? — da doch weber er, noch seine graue Borfahren je ein entehrendes Berbrechen begangen haben; immer war er das gutmuthige, menschengefällige, treue, genügsame und arbeitsame Thier, das er noch bis daher in allen Weltheis

len ift. Freilich trug et nie ben Belden oder Landerranber ins Schlachtfelb; bes Platicherns in Menschenblut ift er nicht gewohnt, wie weiland Bucephalus. Dafür trug er aber auch einst bas große Weltopfet. Ich dachte, bas mußte ihn so gut geadelt haben, als der große Lod, zum Leben vieler, das Fluchholz abelte. Man schänt sich nicht, ein Kreuz als halsgeschmeibe zu tragen, wohl aber das Bild eines Esels — und eben so wenig mag man sich von einem Esel tragen laffen.

Lieber himmel! wie inconsequent wir boch find! — Antonius führte mich nun in eine abgelegene Gegend ber Stadt, an ein Thor in einer hohen Mauer; auf ein gewisses Zeichen bffnete es fich; die Mauer umschloß einen

geraumigen Plat, in beffen hintergrund ein altes großes aber wohlgehaltenes Saus ftanb, welches mein neuer Freund

bewohnte.

3ch brannte får Berlangen mit diefem Copten allein zu fenn; mein Berg wallte ihm entgegen, benn ich hatte lange teinen Chriften gefeben, mich lange mit keinem Religionds verwandten von meinen wichtigften Angelegenheiten unters halten konnen.

Endlich tam ber fo febnlich gewünschte Zeitpunkt; Untos nius führte mich auf fein Zimmer; hier flog er mir um ben Sals, Eugenius! rief er, wie febnlich habe ich nach biefer Umarmung gefeufst:!

3d. Gott, bin ich benn wirklich wieber unter Gefalbten?

Er. Ja, mein Bruder! wir haben bich wieber, und du haft burch Gedulb und Ergebung auch diesen Rampf übers ftanden; es wird bir, so Gott will, gelingen; alle die beis nigen leben und freuen fich beiner.

3ch. 3ch fann mich fur Freuden taum faffen und bes finnen! - Gott, welche Wonne gemahren aberftandene Leiben!

Er. Rannst du bich benn auf meine Gesichtszüge gar nicht befinnen?

. 3ch fabe ben Copten lange an; ja, es fchien mir, als renn mir fein Geficht befannt mare; allein, ich tonnte es

doch nirgends anbringen, wohin es gepaft hatte, endlich fuhr er fort:

3d beiße Untonfus Dert.

Noch einmal flog ich ihm um den Sals; — ich hatte ihn bei Forschern nur einen Abend gesehen; jest trug er einen laugen Bart und eoptische Rleidung, wie konnte ich ihn also erkennen? — hier fand ich nun Briefe von meinen Eltern, von Basilius und Uranten, alle bewillkommten mich und wunschten mir Glud zu meiner Wiederkunft aus der Wusten, alle freuten sich meiner und ich freute mich auch ihrer. Ich sehnte mich nach der Einsamkeit, um das Fullopfer meines herzens vor Gott recht reichlich ausschützen zu konnen.

Dazu tams aber auch balb, benn es murbe mir hinten im Saus ein schones Zimmer, beffen Aussicht auf ben Ril und die Stadt Gize ging, angewiesen. Hier war es mir nach langer Zeit nun einmal wieder recht wohl.

Ich ruhte bei Freund Mert brei Wochen lang aus, um mich nun auf Proben von gang anderer Art zu ftarten. Gern hatte ich die Erzählung seiner Reise und was er burch sein Aufmerken in den Ruinen zu Theben erfahren, auch welche Aufträge er in der großen Pyramide erhalten, geibort; allein, er war eben so geheim, wie Bafilius Forsscher und alle Uebrigen; ich mußte also warten.

Daß Mert ein sehr geubter und philosophischer Zeichens meister war, werden sich meine Leser noch erinnern. Er hatte alle merkwürdige Alterthumer Egyptens vortrefflich gezgeichnet, und er konnte wichtige Aufschlusse über die Geheimsniffe ber ersten Bewohner dieses Landes geben. Ich lernte viel in diesen drei Wochen, und ersuhr erstaunliche Dinge, die die Zukunft bereinst an den Lag bringen wird; noch zur Zeit muß ich das Wichtigste versiegeln.

Richt ohne Urfache bat die Borfehung fo lange über bie Erhaltung der egyptischen Pyramiden und hieroglys phen gewacht: ju feiner Zeit werden noch beide zu braus chen feyn. Freilich nicht um bas Geheimniß des Steins der Weisen daruns zu erlernen, sondern etwas weit Wichtigeres.

Drei ruhige, frohe und lehrreiche Bochen hatte ich bei Mert zugebracht, als er an einem Nachmittag zu mir auf mein Zimmer tam und folgender Gestalt zu mir redete:

Die Zeit ift nun da, Bruber Engenius! daß du eine Stufe weiter gefordert werben mußt, und ich bin dazu besstimmt, um dich den sonderbaren und geheimnisvollen Weg zu führen, den ich habe gehen muffen. hoher Muth und Zutrauen zu benen, die dich leiten, ift Alles, was du bei beiner bevorstehenden Prufung und Befbrderung zu einem bobern Stand bedarfft. Sep weise und klug, und merke dir folgende Regeln:

Wenn es nun zur Entwicklung großer Schickale kommt und fich die Borfehung im brennenden Busch zeigt, so durs fen die Werkzeuge zwar genau prufen, ob sie ein falscher Geist tausche, oder nicht? — sie durfen auch wohl ihre Ohnsmacht erkennen und die große Shre in Demuth von sich ablehnen; aber sobald sie auch vom Willen Gottes vollzkommen überzengt sind, so muffen sie nicht mehr sagen: Ach, Derr! sende, wen du senden willst, nur mich nicht!

Die Wohlthätigkeit und Geschäftigkeit ber Liebe machts nicht allein aus, man muß sich auch zu ben Füßen bes größten Lehrers immer mehr und mehr vervollfommnen, um mit Weisheit wirken zu konnen. Jemehr man bann in der Bollfommenheit, heiligkeit und Weisheit wächst, besto ers horbarer betet man, weil der Wille dem Willen Gottes ims mer ahnlicher wird.

Weer bas Lied Mofes nach dem Durchgang durchs rothe Meer von Berzen mitsingen will, ber muß vorher fest auf die Hulfe der Vorsehung getraut und der Wolfensaule gesfolgt haben.

Freund! es ist nicht genug damit, daß man immer vor ber engen Pforte auf und abspaziert, auch zuweilen durchs Schliffelloch gudt, ober auch wohl probit, ob may sich burchbrangen konne? — Rein! — man muß anhaltend rins gen, bis man sich endlich ganz und gar durchgearbeitet hat. Der Weg zum Verberben ift mit guten Borsagen pflaftert, und wer zunächst an ber Kirche wohnt, kommt ft am spätesten binein, bingegen die Entferntesten zuerst.

Bei einem Menschen, ber bas Lend, der Similiafeit, verläßt, um in das Reich der Sittlickfeit und der Geiligung an reisen, geht eine innere Gesetzgebung vorz denn wenn er nun den sinnlichen Trieben nicht mehr gehorchen, nicht mehr alles genießen will, was sie fordern, so geröth, er im die Wäste; wenn er nun da getreu, dem Wolkenführer; folgt, so kommt er auch an den Singi; es, affendark, sich ningisch nem Geist ein erhabenes Gesetz, das für seine nektoorbene Natur sehr furchtbar ist, weil es ihr den Tad drober, aber eben in diesem Tode wird das wahrer Leben gafunden.

Manner an Berftand und am herzen Rinder, find gur Burgericaft im Reich Gottes am geschickteften.

Lieber Eugentus! wer in unfern Zeiten, wo fo vieler Anlag jum Zweifeln ift, treu bleibt und Glauben behalt, ber wird überschwenglich belohnt werben, benn bie Letten follen bie Erften font.

Wie angenehm war mir diese Sprache eines Gesalbe ten! — lange hatte ich sie nicht gehort; jedes Wort brang mir tief ins herz.

Dun fubr Derf fort:

Du weißt, daß mich ehemals bei Forscheun ber merts wurdige Morgeulander aufforderte, die Ruinen zu Theben zu besuchen und dort wohl aufzumerken; dann mußte ich auch zu der großen Pramide reisen, um da gewiffe Aufsträge zu empfangen. Ich habe diese Befehle befolgt und num mußt du ihnen unter meiner Fuhrung, ebenfalls Geshorsam leisten; mache dich also fertig! worgen fruh werden wir den Strom hinauf bis nach Theben geben.

Ich war zu allem willig und bereit und freute mich auf biefe Reife besonders, ba ich fie in Derte Gefelichaft machen burfte.

Sett verlief mich mein Fremit, um noch eins und fans ! !

Wem baran gelegen ift, eine Reifebeschreibung von Ras bira, ben Dil hinauf bis Luxur ober: Theben ju lefen, ber nehme Norbens ober Pocodes Werke gur Sanb, ba kann er feine Rengierbe befriedigen, von mir ift so etwas nicht zu erwanen; ich war nicht um ber Reife, sondern die Reise um meinetwillen ba, folglich kann und darf ich auch nur von mir reden.

Ich fiche auf meiner Wafferreise Krotobille, Araber, schlechte Stäbte, noch schlechtere Obefer und Pyramiben. Das Ganze macht auf den Geschichtekundigen einen tiefen und bleibenden Eindruck: Die Enackstünder der alten egyptischen Runftz fleben da und tropen der Zeit; — dauerhaft, wie der Boden, auf dem sie ruben, scheinen sie dem Austausnenden doch sagen zu wollen: der ganze Erdplan trägt keine größere und erhabenere Zeugen der menschlichen Ohnmacht und Richtigkeit, als ich.

Einen ganzen Monat brachten wir auf unserer Reise zu, ehe wir nach Luror tamen; einen Tag und eine Nacht ruhsten wir in einem Dorf aus und gingen dann des Morgens in die prächtigen Muinen. — Ja, das ist wahr! ein Mensch, ber Gesühle hat, sindet hier Stoff zu empfinden; ungeheure Riesentrummer von Saulen, Statuen und Mauern liegen und stehen da halb im Sand vergraben under; es ist eis nem gerade zu Muth; als wenn hinter jedem Trummer ein Geift der Barwelt, träge das Morgenticht angahnte, und als wenn er sagen wollse: Wanderer! es ist alles eitel, und wir Thoren haben des rechten Meges verfehlt.

Mert führte mich eine Weile schweigend zwischen diefen Grabern des ehemals prächtigen Herarompplos herum, bis wir endlich an eine größe steinerne Platte tamen, hier stand er still, und sahe mich sehr erust, feierlich und bedeustend an. Eugenius! sagte er, hier war es, wo ich aufs merten sollte; unser Freund Macarins zu Alexandrien suhrte. mich hisber, so wie ich dich hieber begleitet habe. Es stehen dir wichtige Dinge bevor, spanne beine Erwars wartung aufs Hochste, strenge deine Aufmerksamkeit an, sammle alle deine Gedanken und Vorstellungen auf den gros Ben Mittelpunkt aller Dinge, und wenn du dich auf diesen besichtspunkt gestellt hast, so beobachte diese Kafel genan

und fage mir bann, mas bu bemertt baft! -: ich merbe Dich inbeffen einige Zeit allein laffen. hierauf verlor fich Dert zwischen ben Ruinem und ich

fand allein vor ber Tafel. State of the state :

Seine Rebe an mich brachte von felbft, obne meine ein gene Unftrengung, alle bie Birfungen bervor, Die fie pou mir forderte; ich fcwang mich über alles Irbifcho empor, und ein tiefes bergliches Berlangen nach ber verbargenen Beisheit, die mir jest enthullt werben follte und bir ber mich auch mein Beimweh fo machtig bintrieb, mart gu eis nem glubenden Seufger um Licht und Leitung gum erminfche ten Biel. Go ftand ich ba eine gute Beile vor ber:urglten fteinernen Platte und fabe fie an. Diefer Blick, und bas Sochgefühl der Rabe des Allgegenwartigen, mars, mas jest meinen gangen Geift erfullte. Die gange Gegend umber fowieg, und es war mir, als wenn alle Gegenftande belebt maren und ihre Aufmerksamfeit auf mich gerichtet batten.

Die Tafel fand ba: mit bem einen Ende ftedte fie im Sand, und mit bem andern lebnte fie fich auf einen Stein, ben ich anfänglich fur einen unformlichen Rlumpen anfabe; ba aber mein Blick etwas langer auf ibm verweilte, fo fand ich, baß er bie Gestalt eines eifbrmigen Rruge hatte, ans bem oben ein menschlicher Ropf bervorragte; alles mar aber burch ben Babn ber Beit fo febr gernagt, baf man wiffen mußte, Die alten Egyptier batten eine Dieroglyphe von biefer Art gehabt, um ju errathen, mas diefer Stein au bedeuten babe. Man nannte diefen Rrug Rauopus, und er war in fpateren Beiten bas Sinnbild ber Stadt biefes Mamens.

Eigentlich wars aber boch bie Tafel, die ich genau beobs achten follte; ich trat alfo noch naber und überschaute ibre gange Dberflache, und nun fand ich Spuren von alten Chas ratteren, Buchftaben und Dieroglyphen, die jum Theil noch eben fenntlich, jum Theil aber auch ausgelbicht maren. Bier ftudirte ich lange, tonnte aber nichts berausbringen; endlich entbedte ich von ungefahr eine Sigur, bie einen Wenfchen mit einem Sundetopf, folglich ben Unubis ober

egspeischen Meikut vorstellte; taum tonnte ich bas Ganze noch ertennen, allein, weil mir biefes Symbol bes Gotters boten befannt war, so errieth ich leicht, mas es seyn sollte. Indem ich nun den Umrif dieses Bildes studirte, entdeckte ich auf feinem Leibe alte griechische Charaktere, ich unters suchte sie genan und brachte folgenden Sinn heraus:

Benn du den Salbgebornen aus feinem Gi erlofeft, fo wirft. bin ben Schluffel jum großen Geheimniß finden,

Sich bachte diesen Worten eine Weile nach, und ba ich ben Kanopus zuerst entdeckt hatte, so siel mir ein, ob nicht der eifdemige Krug unter dem Ei und der hervorragende Kopf unter dem Halbgebornen zu verstehen seyn mochte? — Der Einfall gesiel mir so wohl, daß mir darüber das herz zu klopfen begann. Flugs sprang ich wieder zum Kanopus; er lag auf der Seite, ich betrachtete also den Kopf genau, und fand, daß er aus einem besondern Stud bes stand, welches genau in den Krug paste; jest freute ich mich noch mehr, und sing schon an', an dem Kopf zu zies hen und zu drehen; allein, er regte und bewegte sich nicht, dieß schlug meinen Muth nieder. Indessen sus arbeiten, bis mir der Schweiß ausbrach.

Auf einmal erschien Freund Mert wieder; freudig lachelnd trat er mir entgegen und rief; heurokas! — (du hast gestunden!) die Thranen standen ihm in den Augen; Euges nius! fagte er mit gemäßigter Stimme, wahrlich! die Borssehung hat etwas Großes mit dir vor; Biele, die man für würdig hielt, unter die verborgene und erhabene Gesellschaft der Eingeweihten aufgenommen zu werden, wurden an diese Tasel gesührt, und ob sie gleich Monate lang suchten, so sanden sie doch nichts; Andere entdeckten wohl die Schrift, aber sie verstanden sie nicht; uur sehr wenige kamen erst in langer Zeit auf die Spur; auf die du in einer Stunde geskommen bist; jest muß ich dir uun mehr offenbaren:

Sch habe biefe ganze Gegend burchftrichen und gefunden, baß teine lebendige Geele um und ber ift, und boch muß ich leife reben, benn bas Geheimniß, welches ich bir jest entbede, ift fo wichtig, baß burch feine Befanntmachung eine ber vortrefflichften Auftalten im Reich Gottes gu Grund gerichtet und verschiedene ber verehrungewurbigften Danner um ihr Leben tommen murben. Biffe alfo, bag nur folde, Die in vielen Proben bemahrt und ju gang vorzüglichen 3mes den, in jebem Betracht, geschickt erfunden, endlich bieber geführt werben. Run bat bie perborgene Gefellichaft ber Eingeweihten bas unverbruchliche Gefet gemacht, bag unter ben wenigen Auserwählten, die hieher tommen, boch nur Diejenigen aufgenommen werden follen, die von fich felbft bas finden, was bu fobald gefunden haft; fie bat fich biefes in bemuthiger Abbangigfeit von der alles leitenden Sand ber Borfebung jum Beichen festgesett, woran fie erkennen will, wen ihr Gott jum Ditglieb fchenten will ober nicht, benn ba niemand an diese Tafel geführt wird, ben fie nicht fur murdig balt, fo tann fie auf biefe Beife nicht betrogen merben.

Ich. Wie, wenn aber einmal ein Reisender entbedte, was ich entbedt babe?

Er. Das murbe ibn eben fo wenig belfen, als es bich bilft, wenn dir von nun an fein Gingeweihter ju Sulfe fommt.

3ch. Das begriff ich; und nun bat ich meinen Subrer, mich weiter zu forbern.

Hierauf nahm nun Mert ein subtiles eifernes Wertzeng, bas er bei sich hatte, zeigte mir bann eine beinahe unmertsliche Deffnung in bem Ohr am Ropf bes Kanopus, und schob jenes Gisen bis auf eine bestimmte Beise ba hinein; jett machte er gewisse Bewegungen mit diesem Schlassel und zog ihn nun wieder heraus. Den ganzen Handgriff zeigte er mir genau, damit ich auf alle Fälle im Stand seyn mochte, ben geheimnisvollen Krug selber zu biffnen.

Nachdem dieses geschehen war, so schaute Merk noch eins mal forgfältig umber, ob und niemand beobachtete, bann hieß er mich ben Halbgebornen erlbsen. Jest zog ich ben Ropf bes Konopus mit leichter Mube beraus. Darauf mußte ich mit ber Hand in ben Krug greifen und eine kleine viereckige kupferne Platte holen: die eine Ansschrift enthielt, welche ich sorgfältig durchlesen und das, was sie entbedte

auswendig behalten mußte, benn fie burfte niemals abge-

Als das alles geschehen mar, so legten wir die Platte wies ber in den Rrug, schoben auch den Ropf wieder hinein und verschlossen dann Alles aufs genaueste.

Jest tonnten mir wieder gurud reifen.

Die Aufschrift auf ber Platte bestimmte eine ber großten memphitischen Pyramiben; an Dieser zeigte fie an ber westlischen Seite burch sichere Merkmale einen Stein an, ben man burch einen verborgenen Sandgriff herausziehen mußte, um ben geheimen Eingang in Dieß Bunbergebaube zu entdecken.

Die Spannung aller meiner Seelenfrafte mar fo groß, baß ich auch nicht einen Bug von der ganzen Schrift vergaß und auch wohl nie vergeffen werbe.

Nachdem wir nun unfere Sache fo außerordentlich gludlich ausgeführt hatten, fo reisten wir bochft vergnugt wieder nach Rabiro gurud.

Bis dahin wußte ich noch kein Wort von dem, was mir ferner bevorstand, Alles war mir so dunkel, als die hieros gluphen auf den Spitsaulen; doch ahnete ich feierliche und große Auftritte, Proben von ganz eigener Art. Oft durchs schauerte mich auch Entsetzen, wenn ich an die große Pyras mide dachte, denn ich konnte mir leicht vorstellen, daß der Wink auf den verborgenen Eingang nicht für die Langeweile gegeben sepe, und daß ich da würde hineinsteigen mussen. Indessen trostete ich mich doch mit Merks Begleitung und überhaupt mit dem Gedanken, daß man mich wohl schweren Prüfungen, aber doch keinen eigentlichen Gefahsten aussetzen durfte. Nach und nach beruhigte und stärkte ich mich dergestalt, daß ich endlich Alles zu unternehmen bereit war.

Als wir uns nun ein Paar Tage ausgeruht und von ber Reife wieder erholt hatten, fo tam Mert an einem Nachmittage zu mir, und nachdem er fich neben mich nies bergefett hatte, fing er folgender Gestalt an:

Engenins! Gott hat beine Reife nach Theben mit Ses gen gefront, und ich bin überzeugt, daß er dich auch fers ner leiten und zu bem großen Ziel fahren wird, zu bem du hier in Egypten bestimmt zu sepn scheinst; ich darf dir schlechterdings nichts weiter offenbaren, als daß du ganz allein in der Mitternachtsstunde den Eingang in die Pprasmide suchen, da hineingehen und dann thun mußt, was dir ferner zu thun an die Hand gegeben wird.

Mich burchbrang bei diefer Rede Entfegen von bem Scheistel bis in die Buffohlen, boch ermannte ich mich wieber und sagte: barfft bu mich benn nicht begleiten?

Er. Bis an die Pyramide will ich bich fuhren, aber bann muß ich bich verlaffen.

36. Darfft bu mir benn nicht einige Borfichteregeln an bie Sand geben, die ich zu beobachten habe?

- Er. Allerdings! bas ift eben ber 3med; warum ich jest gu bir tomme: morgen werden wir gu ber bestimmten Ppras mide reifen; bort will ich bir ungefahr ben Ort zeigen, mo ber Eingang ju finden ift; bann mußt bu bich mit einem Dellicht und mit einem Feuerzeug verfeben und nach ber Borfdrift auf ber Platte ben Gingang bffnen, ben ich binter . bir wieder verschließen werde; bu friechft bernach mit bem Dellicht im Munde burch einen langen engen Bang fort, und allenthalben, wo es nbthig ift, ba findeft du Unterricht, wie du dich zu verhalten haft; wenn bu bich nun burch nichts, es mag auch noch fo furchterlich icheinen, vom Fortgang gus rudichreden laffeft, überall forgfaltig ben Borichriften folgft und auf feinen Rall umtehrft, fo wirft bu gang ficher gum 3wed tommen, ber Erfolg wird bich nie gereuen und bu wirft Ertenntniffe erlangen, Die bir gu beiner boben Bestimmung fclechterbings unentbehrlich find. Ueberhaupt, lieber Bruber! bu fanuft leicht beuten, baß man bich nicht ohne wichtige Urfachen nach Egypten gefandt bat.
- 3ch. In Gottes Ramen! ich bin zu Allem bereit; aber ich muß boch gestehen, baß mir noch niebei ber Erwartung einer Probe so angst war, als bei bieser, ob ich gleich nicht weiß, woher es kommt?

Er. Das läßt fich begreifen, mit war auch bange, allein, ich faßte Muth und bachte: Gott will, daß du diefen Beg geben follft, nun, so gebe ihn dann getroft! ich ging ibn, und ich vertauschte jeht ben baburch erhaltenen Gewinn ges gen alle Schätze ber Welt nicht; boch, das hatte ich dir nicht einmal sagen fossen, ob es mir gleich nicht verboten ift.

So sehr mir auch fur ber Pyramidenreise graute, so sehr war boch meine Erwartung auf die Dinge gespannt, die ich da erfahren sollte, und wenn es auch in meiner Wahl gestanden hatte, zurud zu bleiben oder zu geben, so hatte ich doch fur Millionen das erste nicht gewählt, sondern auf jesten Fall das zweite. Ich war ja auch ehemals allein in der mondhellen Nacht zum Felsenmann und mit ihm in unsterirdische Gewölbe gegangen; ich hatte ja auch hernach auf meiner Reise manche schauervolle Scene erlebt, und sogar in Alexandrien mit dem Tode gekämpft und ihn überwunden.

Endlich hatte ich sogar in ber Buften Alles, mas mir in ber Welt bas Liebste mar, aufgeopfert, und es gegen ein leeres genußloses, unthatiges und gleichsam fur alle Welt vers lornes Jammerleben vertauscht, ohne je mein Opfer wieder gurud zu nehmen, warum sollte ich nun jest zagen?

Allein, es ift eine gemiffe Erfahrung, Die schon viele in Reiden und Prufungen bemahrte Manner gemacht haben, daß der sinnliche Theil des Menschen immer angstlicher wird, je mehr und je langer er tampfen, bulden und verlaugnen muß; bingegen der sittliche Theil wird immer starter, muthvoller und geubter; daher kommt es benn auch, daß eben ein solcher Rreuzträger vor der Gefahr bebt, aber in derselben, wie ein Fels in den sturmenden Meereswogen, fest und uns beweglich stehen bleibt,

Ein alter, rechtschaffener und erfahrner Rriegsmann wird, wenn er fein Bramarbas ift, offenherzig gestehen, daß ihn, so wie er alter geworben, auch immer unmittelbar vor ber Schlacht eine startere Angst angewandelt habe; indem er mit ben Gefahren immer bekannter, auch von Zeit zu Zeit bese fer einsteht, wie mannigfaltig die Ursachen und Gelegenheiten sind, verwundet und getobtet zu werden; dem allem ungeache

tet machet boch ber Duth seines Gefftes, wie seine physfische Bangigkeit junimmt, er wird immer vorsichtiger, immer geubter und tapferer. Ihm ift bange für ben Tod, aber er fürchtet ihn nicht, sondern geht ihm da, wo er muß, gestroft entgegen,

Ich schamte mich nach allen diesen Ueberlegungen, wegen meiner Angft fur ber Ppramide, vor mir selbst und besons bere von Dert, und ließ mich baber von nun an nichts mehr merten.

Des aubern Morgens murbe alfo die Banderichaft nach ben, Rabira gegen Abend liegenden Pyramiden angetreten. Mert ging mit mir ju berjenigen, bie mir auf ber Tafel bezeichnet worden, und zeigte mir an ber weftlichen Seite ungefahr ben Ort, mo ich ben Gingang fuchen mußte. 3ch fragte ibn , ob es mir nicht erlaubt mare, jest am Tage unvermertt und nach Schritten bie Meffung vorzunehmen, ben Stein aufzusuchen und mir ibn baun auf irgend eine Urt gu geichnen, bamit ich ibn in ber finftern Racht nicht zu suchen brauche? Nach einigem Nachdenten erlaubte er mirs. Jest maß ich alfo nach Schritten und mit gehöriger Borfict bie Bafis des Gebaudes, suchte bie fenfrechte Linie aufwarts, bemertte mir fie nach gewiffen Rennzeichen und flieg bann. Die bestimmte Bobe auf ben Stufen binauf, mo ich endlich mit Bergnugen ben mertwurdigen Stein fand : ich zeigte mit dem Finger barquf, blidte bann auf Dert berab, ber mit Ropfniden feinen Beifall ju ertennen gab. Run flieg ich wieder herunter und ging mit meinem Begleiter an eis nen abgelegenen verborgenen Ort, wo wir uns fo lange aufhalten mußten, bis es Beit mar, ben munberbaren Gang vorzunehmen.

Anstatt daß meine Angst zunahm, nahm fie vielmehr ab, und ich brannte fur Berlangen nach dem Autritt der ges heimnisvollen Reise. Wir unterhielten uns indeffen mit meinen Schicksalen und unterredeten uns von allerhand wichtigen Dingen, deren Erzählung aber hier am unrechten Ort seyn wurde.

Endlich nabte fich die fur mich fo mertwurdige Mitters

nachtstunde. Mert begleitete mich an ben Fuß ber Pyras mide, schloß mich in die Urme und sagte: Eugenius! du gehst jest einen merkulrdigen und erhabenen Gang, gewiß einen der merkulrdigsten deines Lebens — sep getroft und muthig! und thue nichts, als was dir vorgeschrieben ift, so wirds dir gelingen, und wir werden uns mit hoher Freude an einem ganz andern Orte wieder sehen. Alle uns sere Pfade beginnen im Dunkeln, aber wenn wir treu und bewährt erfunden werden, so endigen sie sich in Klarbeit. Er kufte mich, sagte gludliche Reise! und wich bann einige Schritte zurud.

Daß mir das herz pochte, ift leicht zu benken, ich ließ es aber pochen und zundete mein Licht an; zum Glud war es windstille, so daß ich keiner Lenchte bedurfte, die ich auf ben Fall mitgenommen hatte. Nach einigem in der Nacht ziemlich muhhamen Alettern kam ich zu dem bezeicheneten Stein; hier setzte ich das Licht auf die Stufe nieder, und mit den vorgeschriebenen Handgriffen brachte ich den Stein leichter weg, als ich dachte; es war nur eine dunne Platte, die auf die Mundung eines engen Ganges, durch den ich kaum kriechen konnte, genau angepaßt und angesschlossen. Nun empfahl ich mich ernstlich der göttlichen Berwahrung, nahm den Henkel der Lampe in den Mund, und sabe zu, ob ich auch das Fenerzeug sorgfältig verwahrt zu mir gesteckt hatte, und begab mich dann auf den Weg.

Anfänglich mußte ich mich eine gute Strecke durch ben engen Gaug durchwinden; allmählig aber wurde er unversmerkt weiter; balb so weit, daß ich auf Händen und Aus sen kriechen, und buld gelangte er zu einer Sobie; in welcher ich gebuckt geben konnte: auch diese Sobie nahm so zu, daß ich endlich gerade vor mich hin wandelte. Nach meinem Bedunken suhrte der Gang abwärts, doch nicht so stark, daß es besonders merklich gewesen wäre.

Nach ungefahr zwanzig Schritten tam ich in eine Rams. mer; bie. etwa fechzehn Schuh lang, breit und hoch fenn mochte. hier ftand ich nun und überlegte, was ich ferner thun follte, benn ich sabe weiter teine Deffnung, als bie, burch welche ich hineingelommen war. Eins abet ertegte mit Recht meine Aufwerksamkeit. Mitten in dem Zimmer saß ein steinernes Bild in Lebensgröße nackend auf einem Zußgestelle, welches auf einem runden Stein, von der Fis gur und Größe eines Mahlsteins, rubte; an dem Finger auf dem Mande erkannte ich, daß das Bild den Sorus der alten Egyptier, der auch unter dem Namen Gigalion und Sarpokrates bekannt ift, vorstelle. Sinter dieser Statue an der Band stand noch ein Kanopus, der ungesfähr drei Schuh hoch war. Daß diese beiden Alkerthumer sich nicht umsonst da befanden; das konnte ich mir leicht vorstellen; ich sing also zu untersuchen an, und bald fand ich auf der Brust des Horus folgende Junschrift:

Wenn du den Salbgebornen erlott haft, fo erlofe auch feinen Bruber.

Jest mußte ich, was ich zu thun hatte: ich ging also zu dem Ranopus und fing an, an seinem Ropf zu zies ben, allein, er saß eben so fest, als der zu Theben. Run erschrack ich heftig, benn mir siel ein, Mert tonnte wohl vergessen haben, mir den Schluffel zu geben; doch leuchtete ich ins Ohr des steinernen Ropfs, um zu sehen, ob es mit dem Ohr seines Bruders überein tomme und fand zu meinem Vergnugen, daß der Schluffel darin kedte; et war aber so tief hinein geschoben, daß man ihn kaum entdecken konnte; freudig zog ich ihn hervor und bediente mich seis ner so, wie mich Merk unterrichtet hatte; nun zog ich den Kopf heraus und griff in den Krug, wo ich abermalseine Platte fand, die folgende Ausschrift enthielt:

Wenn du ben Weg zur verborgenen Weisheit suchft, so seige bich bem Sohn ber I fis auf ben Schoof, schließ ihn feft in beinen Arm, bewahre bein Licht sorgfaltig und furchte bich nicht!

Auch diefer Unterricht bedurfte teines Nachdentens; ich bestrachtete also das Bild bes harpotrates genau und sabe, baß sein Schooß groß und bequem genug war, um ficher barauf sigen zu tonnen, mid da es den Zeigefinger der rechten hand an den Mund hielt, so mußte ich mich nothwendig so

fegen, bag ich feinen Rorper mit meinem rechten Urm ums faffen und mit ber linten Sand bas Licht balten fonute.

Das Alles führte ich nun gang genau nach ber Borfdrift aus, und taum hatte ich mich in die gehorige Positur gefest, fo fant das Bild mit mir fcbleunig, aber boch gemachlich in den Boben binein; fo etwas hatte ich nun gwar verinus thet, allein, bemungeachtet burchichauerte mich boch Ent= fegen, und ich fonnte mich bes Bitterns und Bebens nicht enthalten. Meine Sinabfahrt war indeffen febr bequem; ich befand mich in einem runden Brunnen, in welchem die fteis nerne Platte, bie bas Bilb trug, tunb umber ziemlich ge= nau paßte; jest entbedte ich auch, baß ich vermittelft vier Retten, die oben über Rollen gingen, binab gelaffen murbe. Unten in der Tiefe aber borte ich einen fcredlichen Donner, Der fich immer verftartte, fo wie ich ihm naber tam; ich vermuthete mit Grund, daß bieß Getofe von ber Dafchine berrubrte, Die mich mit meinem feltsamen Stuhl fo gemachlich abmarts finten ließ.

Es wahrte lang, bis ich auf den Boben tam; nach meis nem Ueberschlag konnte die ganze Tiefe etwa funfzig Klafter betragen. So wie ich nun auf den Grund gekommen war, so horte auch auf einmal das Gepolter auf. Jest mußte ich nun meinen Stab weiter setzen, und dazu war keine ans dere Gelegenheit, als ein geräumiger gewollbter Gang zu meiner Linken; in diesen schritt ich also hinein, und so wie ich den Sitz verließ, sing auch das Donnern wieder an und die Statue des Horus stieg langsam den Brunnen hinauf, bis an den gehörigen Ort.

Der Gang, in dem ich mich nun befand, ging schunges rade und horizontal gegen Westen, und da er mir gleich Ausfangs lang vorkam, ob ich gleich weiter sehen konnte, als meine Lampe schimmerte, so bestügelte ich meine Tritte; alsein, demungeachtet wollte das Ding doch kein Ende nehmen; nach meiner Rechnung ging gewiß eine gute halbe Stunde dahin, ehe ich sein Ziel erreichte, welches in einem runden, nicht gar hohen Gewolbe bestand, in dessen Mitte sich ein Rasten von schwarzem Manmor befand, der in Ansehung

feiner Große, feines Berhaltniffes und feiner Geftalt ber Borsftellung glich, die wir und von der ehemaligen Bundeslade der Ifraeliten machen. Außerdem bemertte ich hier vier offene Thuren, eine gegen Often, durch welche ich hereinges kommen war, dann eine gegen Beften, wieder eine gegen Rorden, und die vierte gegen Suden.

Jett war nun die Frage, welche unter ben breien ich zu mablen hatte, benn die Rudfehr gegen Often war mir vers boten. —

Daß ber Raften in ber Mitte die mir notbige Nachricht enthalten konnte, war mir wahrscheinlich; doch beleuchtete und untersuchte ich vorher die drei Thuren gepau, fand aber nichts, das mir Licht geben konnte. Nun besah ich auch den Kasten allenthalben, und da ich die bstliche Seite betrachtete, so fand ich wiederum folgende Schrift: "Wenn du den Halbgebornen kennst, so mable den Gang, der seine Richtung gegen die Gegend hinnimmt, wo du ihn zuerst ers lost hast."

Anfänglich war ich Willens, zu sehen, ob ich ben Raften bffnen tonnte; allein, ba ich keinen Bink bazu hatte, und überhaupt gar nicht in der Lage war, irgend eine Neugierde zu befriedigen, so machte ich auch den Versuch nicht, sondern begab mich mit meiner Lampe in den augewiesenen Gang gegen Suden; auch dieser lief eine gute Strecke in gerader. Linie fort, ich wandelte mit starken Schritten und kam ends lich abermals in eine große viereckige Kammer, die ebenfalls, gegen jede der vier Weltgegenden eine Thur hatte; drei aber waren verschlossen, und nur diejenige offen, durch die ich hineingekommen war.

Sier fand ich nun gerade mitten in dem Zimmer eine ursalte, fehr merkwurdige Bilbfaule einer figenden Ifie; die Figur war coloffalisch, von einem fehr harten und feinen: Stein, so gebildet, als wenn ein Schleier vor ihrem Gesicht, herab hinge. Dben über der Stirn stand die alte, kaum lesersliche Inschrift: "Ich war, ich bin und werde sepu, noch nie hat ein Sterblicher meinen Schleier aufgedeck."

Etwas weiter unten fand ich die Borte: "Derjenige, ber

tobt war, nun aber lebendig ift und in Ewigteit regiert, hat mein Augeficht zwerft enthalle; und jeder mit feinem Geist und mit Reuer Getaufte tann meinen Schleier aufdeden."

Das Alles verftand ich fehr mohl - allein, ich fonnte biefe Erkenntniß zu meinem jegigen 3med wenigstens noch nicht brauchen; nun ftand aber auch ein Ranopus ju ben Rufen Der Ifis, ju biefem hatte ich mehr Butrauen; ich unterfuchte alfo fein Dhr und fand ju meiner großten Freude abermale einen Schluffel. 3ch erlbete auch diefen Salbges bornen, er enthielt eine Platte und einen Schluffel; aus ber erften lernte ich nun ben zweiten gebrauchen; ich mußte nam= lich unten am Schleier ber Ifis eine nicht leicht gu bemers fende Deffnung fuchen, bas Bettzeug da hineinbringen, und bamn ben Schleier aufheben. Dieß alles gelang mir ohne Anftand; ber Schleier ließ fich wie eine Fallthur aufschlagen, und nun fabe ich ben obern Theil ber Bilbfaule. Gie batte vier Ropfe; der mittlere glich bem Ungeficht einer fconen Rrau, über biefem ragte ein großer Ableretopf berbor, rechts Rand ein Lowengefieht und links ber Ropf eines Upis ober Dofens. Das Gange fabe furchtbar und erschrecklich aus.

Indem ich nun das Alles mit Erstaunen genau betrachtete, fo bemerkte ich auf der Bruft bes Bildes ein goldenes Tafels den mit den Borten: "nimm den Schluffel von meinem Bals, und gehe durch die Thur binein, die er bffnet."

Jest fahe ich erst ben bezeichneten Schliffel, er hing an einer goldenen Rette, die den hals der Isis umschlang; ich nahm ihn alfo herab, versuchte ihn und fand, daß er die Thur gegen Westen biffnete.

Sier muß ich noch bemerten, baß ich überall, wenn ich wegging, alles wieber in ben vorigen Buftand verfette; beun ich vermuthete nicht ohne Grund, daß bas meine Pflicht fen, weil leicht ein ba herumirrender Fremder ohne biefe Borfiche sigfeit Geheimniffe hatte entbecken tonnen.

Nun trat ich wieder meine Reise gegen Westen an. Bisber hatte ich noch kein lebendiges Wesen entdeckt, aber jest währte es nicht lange, so stieß ich auf eine Figur, bei deren Anblick das Blut in meinen Abern erstarrte. Der Gang war anch schnurgerade, und nahm seine Richtung, wie gesfagt, gegen Westen; nachdem ich nun etwa eine Viertelsstunde zurückgelegt hatte, so sabe ich vor mir in dunkler Ferne zum erstenmal einen Schimmer von einer Lampe, ich eilte stärker und kam bald in ein rundes und oben gewölbtes Jimsmer, das nur gegen Suden eine verschlossene Thur hatte; in der Witte stand oder lag vielmehr ein Sarkophage oder Mumienkasten mit einer alten egyptischen Lampe, die ein helles Licht von sich strahlte, und neben der Thur stand eine Schildwache, die wohl schwerlich ihres gleichen in der Welt hat.

Doch ichauderts mich, wenn ich an ben erften Unblid bente.

Reben ber Thur stand ein Mann mit dreien schrecklichen Hundetbpfen, also ein breitbpfiger Unubus; er war von Saupt bis zu Fuß mit einem tupfernen, spiegelhell politzen und schuppigen Sarnisch bekleidet; in der rechten Sand hielt er ein blinkendes bloßes Schwerdt und in der linken eine Lanze. So wie ich hineintrat, schritt er mir entges gen, alle drei Kopfe sperrten den Rachen auf und wiesen mir die Zähne; der mittelste aber brulte bellend die Worte heraus: Rennst du den Halbgebornen?

36. 3a, ich fenne ibn!

Er. Saft du ihn in Suden oder Rorden, Often oder Bien gefeben?

3 d. In Guben!

Er. Saft bu ihn erlbet?

3¢. 3a!

Er. Ber führte bich?

3d. Freund Untonins Mert.

Best trat ber faichterliche Cerberus gurud, nahm eis nen Schliffel und ichloß die Thur auf, die bei ihrer Deffs nung einen schredlichen Donner verursachte; ich eilte neben ihm vorbei und ging da hinein.

Liebster Theophill wenn du meiner lachft, daß ich vor bem breihundetopfigen Schaarwachter for erschrad, so mache iche, wie es alle gescheite Leute in solchen Fallen zu machen pflegen, und laffe bich lachen, bis du es mube bift. Ich mbote ben sehen, ber in meiner Lage bei aller mbglichen

Aufflarung nicht bei bem erften, so unerwarteten Anblid erschrocken mare — sobalb ich mich besann, fiel freilich alle Angst weg, allein, wer besinnt sich benn auf unerwartete Gegenstände?

Die vom Cerberus geoffnete Thur fuhrte wieber in einen gegen Guben fich erftredenden Bang, Der aber langer mar, als alle vorige; jubem begann es meiner Lampe an Del zu mangeln, biefer Umftand machte mir angft und bange! ich beflugelte alfo meine Schritte und gelangte ends lich abermals in ein Bimmer, welches vieredig mar und oben eine Dede von Balten batte. Bier war nun nichts Mertwurbiges, ale ein Ramin mit einer verichloffenen Thur, auf welcher ein Ranopus von halbethabenet Arbeit aus gebracht mar. 3ch bermuthete gleich, daß mir biefer Salbgeborne wieber etwas ju fagen habell murde; ich audte ihm alfo ins Dhr und fand ben Schluffel, ben ich ebenfo brauchte, wie borber, aber mit einem gang neuen Erfold, denn Die Thur fprang auswarts auf. Als ich nun binein leuch= tete, fo fand ich mit außerfter Befturgung eine endlofe ftod's finftere Beite. - Bas ift nun gu thun? - fagte ich zu mir felbft, ba fabe ich feinen einzigen Gegenstand und mes ber Grund noch Boben, gubem brannte meine Lampe fo buntel, baß ich fie taum anzuhalten vermochte. Doch ein paar Augenblide, und mein Buftand mar erichtedlich! -Indem ich nun in feelgagenden Empfindungen daftand und bebte, fo borte ich auf einmal ein bonnerndes Getble, bas fich mir von oben burch ben Ramin berab naberte, und balb fant ein figender Sarpotrates, bem in ber Ppras mibe vollig gleich, vor mit nieber. Jegg bedachte ich mich nicht lange, benn meine Lampe fing an ju verlofchen, ich feste mich alfo bem Bild auf ben Schoof, faste es in meinen rechten Urm, inbem ich bie Lampe in ber linten bielt, und in bem Augenblick flieg ich mit ihm boch nur einige Rlaftern in die Sobe; Die Daschiene ftand ftill, als ich bis an eine offene Thur gur linten getommen mar, bie in einen Saal führte, wo ju meiner größten Freude brei Danner an einem Tifch fagen, Die meinen Relfenmannern

vbllig abnlich maren. Das Zimmer murbe ebenfo, wie bes Schaarmachter Cerberus Bachtflube, burch eine egypetische Lampe erleuchtet.

Dit hoher Freude trat ich hinein; mein Buhrmert aber blieb an feinem Ort fteben.

Mit leifer hauchender Stimme, fo wie bie Felfenmauner zu fprechen pflegen, redete mich einer pon den Dreien mit den Worten an: Willfommen, Eugenius! - Billfommen in den uralten Wohnungen der Beisheit!

3d: Gott fey berglich gepriefen, baf ich bier bin!

Er. Ja mobl! — ber Ursachen find viel, die bich zum Lobe Gottes auffordern. Jett bedarfft du aber Rube und Erquidung, hierneben in dem Kabinet wirft du Beibes finden, begis bich also da hinein, und wenn bu dich gestärtt haft, so komme wieder zu und.

3ch folgte biefem Rath febr gerne, benn bie Unftrengung meiner Leibes = und Seelenfrafte hatte mich außerorbentlich abgemattet.

In dem Rabinetchen faht ich ein Auhebett, und auf einem fleinen Tifch Brob und Bein; ich bediente mich beis bes jur Genige. Wie lange ich aber schlief, das weiß ich nicht, beun ich hatte weder Uhr noch Sonne:

Nachbem ich wieder erwacht war, befand ich mich fehr beiter und mohl, ich begab mich alfo in ben Saal, wo die brei noch bei einander fagen und fich unterredeten.

Jeht tams nun mit mir zur hauptsache: einer von ben dreien Beisen, der mir der Bornehmste zu jepn schien, bes gann meine Prufung, Eramen ober Unterricht, mit folgens den Borten! "Es ist dir zur Genuge bekannt, lieber Eus genius! daß die mahre Religion vom Aufang der Welt an, erst durch Aberglauben und dann durch Unglauben bekampft und unterbrucht worden. Beide beherrschten immer in ihren Perioden die Bolksmasse, und beide waren auch immer mit in Geseigebung und Staatsverfassung verwebt. Der Empordrang nach Reichthum und Bohlstand ist der Begleiter

bes Aberglaubens, baber fleigen bie Staaten unter feiner . Berrichaft bis ju einer bestimmten Bbbe. Der Lurus aber ift ber Gefellichafter bes Unglaubens, und Beibe lbfen auch allmaklich bie Banbe ber burgerlichen Gefellichaft wieder auf und fturgen fie in eine Barbarei gurud, ans ber taum eine Eribsung ju erwarten ift. Da nun die mabre Religion meder Aberglaube noch Unglaube, fondern mabrer Glaube ift, und ba fie nicht Emporbrang nach irbifden Gutern und Chren, fondern fittliche Bervolltommnung und Gludfeligfeit, nicht Berichwendung, fonbern Befriedigung ber Bedurfniffe bes einzelnen und allgemeinen Beften zu Begleitern bat, fo murben bie Staaten unter ihrer herrichaft dauerhaft gegrunbet werden, an mabrem Boblftand und innerer Starte immer machfen, und fich endlich an bas große und allmaltende Seis fterreich Gottes anschließen; mit Ginem Bort, fie murben eine volltommene Borbereitung gur Burgerfcaft bes Simmels fenn. Allein, Diefer große 3med ift von Erschaffung ber Belt an bis jest noch nicht erreicht worden. Damit aber boch biefe Ibee und bie Grundfate ihrer Ausfuhrung nicht verloren geben mochten, fo maren bie Weifen aller Beit von jeber bemubt, fie unter ber Sand gu erhalten und ale beilige Gebeimniffe gn bewahren. Daber entftanden nun die bes rahmten Mpfterien ber Alten und alle geheime Berbindungen bis auf ben beutigen Tag. Aber auch bis jest bat fich nunmehr ber Unglaube verbreitet, und die geheimen Gefellichafs ten find bie erschrecklichften Werkflatte ber Irr-Religion, bes Mufruhrs und bes allgemeinen Berberbens geworden. biefem Grund haben fich die großen Beifen bes Abendlandes bieber nach Egypten gewendet und fich ba mit ben wenigen achten Nachtommen ber uralten Schuler bes Bermes vereis niget, um aus biefer Kerne ins Gebeim auf bie gesammte Menscheit gu wirfen, und bem großen Erhabenen, ber bald tommen wird, tapfere Streiter und treue Unterthanen vorzubereiten und angumerben. Siebe, lieber Eugenius! bas ift nun auch ber 3wed, warum bu bier bift; wir miffen beine Bestimmung febr mohl, folglich ift uns auch febr viel an beis nem Unterricht und an beiner Aufnahme in unfere gebeime Berbindung gelegen."

"Du mußt also vorläufig wiffen, daß unfer gauzer Zweck dabin gebe, die Wahrheit und Bernunftmäßigkeit der wahren driftlichen Religion auf schlechterdings unwidersprechliche Grundsäge zu bauen und zu reduziren, denn wir habens in unsern Zeiten nicht mit dem Aberglauben, sondern mit dem Unglauben, mit der fürchterlichen Frau von Traun, ihrer Freundin Nischlin und mit dem großen Deer ihrer Anhanger zu thun, folglich muffen wir auch genau die Waffen branden, die unserm Krieg mit ihnen die angemessensten sind."

"Dier aus diefen fichern Mohnungen der alten egyptischen Priefter, wo uns nie ein Sterblicher finden wird, wie du aus unferen Sicherheits : Unftalten wirft erfahren haben, wirten wir nun burch unfere getreuen Bruber auf alle Das tionen ber Erbe, um allenthalben Die Bestigkeit und Beftans bigfeit ber Thronen und ber Staatsverfaffungen und bie Ausbreitung ber mahren Religion ju befordern. Bir nebs men niemand an, ber nicht vorber in allen Droben bewährt gefunden worden, und den une nicht hernach noch über bas Alles die Borfebung auf eine befondere und verborgene Beife auführt. Du baft Diefes zweifache Glud gehabt, und wir haben nicht nothig, Dich Berfcwiegenheit angelos ben gu laffen, benp bu mußt felbft fuhlen, baß jede, auch bie geringfte Entbedung, ein Berbrechen gegen bie gettliche Dajeftat fenn murbe. Jest ift es alfo nun Beit, bag mir bich in unferen Geheinniffen unterrichten und bich bann bernach in Die Gemeinschaft ber wenigen Eingeweihten aufnehmen. Dier ift Schreibzeug, tomm und ichreibe bir bie Frage auf, bie bu querft beantworten mußt.

Mir dunkt, ich konnte dir im Augesicht lesen, lieber Theos phil! daß du dich nicht genug wundern kannst, wie ich dazu komme, den egyptischen Beisen den Tort anzuthun, und fie so diffentlich im Druck zu verrathen! — Bie, wenn nun ein Englander oder auch irgend ein teutscher Waghals in den Ruinen zu Theben, oder in einer von den großen Pyramiden suchte? — Du scheinst mir sagen zu wollen, ich hatte ja das Ausplaudern dieser Geheimnisse ein Laster der beleidigten gottlichen Majestät nennen horen, und sey doch

frei genug, alles puntilich in einem gebruckten Buche gu erzählen! -

Sen nur ruhig! ich will bir vollfommen befriedigend ants worten. Erftlich ift bas fo Gebrauch unter ben hermetischen Philosophen, baß sie die wichtigsten Geheimnisse im Druck bekannt machen, und bann boch ben Lesern anbesehlen, bei bochker Strafe ber gottlichen Abndung, nichts auszuplausbern; was aber fürs zweite die Happtsache ift, so wiffe, baß die großen egyptischen Weisen nicht mehr in Egypten, sondern an einen noch weit entlegenern und noch sicheren Ort gezogen sind, wie du in einem von den folgenden Bans ben, wenn du anders so lange Geduld haben willst, erfahren sollst.

Sen baber meinetwegen unbeforgt und lies weiter!

3ch sette mich also und ber Gingeweihte biktirte mir folgende Rragen;

1) Benn bu mit ber Schnelle eines Lichtstrahls in geraber Linie burch bie Schopfung hinführest, murbest bu bann endlich auf eine Grenze tommen, wo alles Erschaffene aufhort, ober murbest bu ewig fortsliegen tonnen, ohne je eine Grange zu finden?

2) Wird eine gerade Linie von zehen Schuhen in der Borftellung einer vernunftigen Rasmilbe eben fo groß fenn, als in der Idee eines Riefen, ber in einem Schritt über bie Stadt Cairo hinschreitet?

3) Wonns mbglich mare, die vergangene Zeit rudwarts mit ber Schnelle eines Bliges zu durchleben, murbeft bu bann an einen Anfang alles Erschaffenen tommen, ober wurdeft bu im ewigen Zurudleben nie einen Anfang finden?

4) Wenn wir tein Zeitmaaß hatten, murbe bann ein Kranster, ber in großen Schmerzen acht, einen gegebenen Zeits raum eben fo lange finden, als ein vollig Gesunder, ber ihn im bochften Bergnugen zugebracht hat?

Nachdem ich biese vier Fragen niedergeschrieben hatte, so fuhr ber Beise fort: Du weißt einen, ber sich Alpha ober Omega nennt: um ihn recht tennen zu lernen, mußt bu it bem erften aufangen und mit bem letten aufbbren.

Durchbente alfo die Fragen genau, und wenn bu fie beants worten tannft, so melbe bich bei und; um ungeftort gn fepn, begib bich wieber in bein Rabinet.

Das ging über meinen Horizont, — wenn bas Alpha so schwez ift, bachte ich, wie wirds bann vollends mit bem Omega aussehen? — über die Ewigkeit bes Raums und ber Zeit hatte ich mir schon oft ben Kopf zerbrochen, und mein Vater lachte, wenn ich ihn bat, mir diese Sache zu erklaren; babei bliebs bann: ob er nicht konnte ober nicht wollte, bas weiß ich noch bis auf die heutige Stunde nicht; jett kams aber ernftlich zur Sprache.

Ich bachte und grubelte fo lange, bis es mir anfing zu schwindeln, und ich ward von herzen traurig, daß ich mit aller meiner Logit und Metaphysit nicht aufs Reine tommen tonnte. Endlich beschloß ich, die Welt dem Raum nach fur unendlich zu erklaren.

Auf die zweite Frage wollte ich antworten; daß ber Rasmilbe ber Raum von zehn Schuben erstaunlich groß und bem Riefen außerordentlich flein vortommen mußte.

In Ansehung des Anfangs aller Dinge glaubte ich bes weisen zu tonnen, baß alles Erschaffene wirklich einen Ansfang haben mußte,

Und was die Kranten und Gesunden betrifft, so war ich überzeugt, daß dem ersten ber gegebene Zeitraum wiel lans ger vorkommen muffe, als dem zweiten. So ausgeruftet meldete ich mich zum Examen, und ertheilte bie so eben ans geführte Antworten.

Nachdem mich der große Meifter augehort hatte, fo fragte er, Du halft alfo die Belt, dem Raum nach, fur unendlich?

Ich. Ja! benn wenn fie eine Granze hatte, so mußte jenseits ein bloßer lerer Raum seyn, und bas hieße eben so viel, als wenn ich sagte, bas Etwas ift Nichts, ober bas Nichts und bas Etwas find fich gleich, ober auch bas Nichts ist Etwas; einen leeren Raum behaupten zu wollen, ware ein volltommener Widerspruch, und der kann nicht wahr seyn.

Er. Diefer Schluß ift mathematisch richtig und kann

nicht widerlegt werden; aber glaubst bu denn, daß wirklich eine endliche Unendlichkeit ober unendliche Endlichkeit existis ren thune?

3ch. Eben fo menig.

- Er. Aber du behauptest doch diesen Widerspruch, benn weil du bir den Raum als unendlich vorstellen kaunft, so glaubst du auch, er konne außer dir wirklich existiren und mit lauter erschaffenen Dingen angefüllt seyn. Allein, indem du das glaubst, so denkst du dir eine Unendlichkeit, die aus lauter endlichen Dingen zusammengesetzt, und wahrlich, die kann nirgends anders, als in beinem Kopf statt sinden.
- 3ch. Aber verzeihe mir, großer und murdiger Mann! eine von beiden muß boch mahr fenn.
- Er. Sobald jede von beiden Behauptungen einen volls tommenen Widerspruch enthalt, wie apodictisch bewiesen werben tann, so tann unmbglich eine von beiden wahr sepn.
  - Sch. mas bleibt aber bann übrig?
- Er. Der Grund bleibt übrig, aus dem beine Antwort auf die zweite Frage gefloffen ist; benn du gestehst ja, daß der Rasmilbe ein Raum von zehen Schuhen erstaunlich groß, dem Riesen aber außerordentlich klein vorkomme; wenn nun dem einen das nämliche Ding klein, dem andern aber groß scheint, so kann der Raum dieses Dinges nirgends anders, als in der Vorstellung beider Wesen existiren.

Um meine Leser nicht mit philosophischen Spekulationen zu ermuden, so will ich hier nur summarisch bemerken, daß ich durch diese und mehrere Demonstrationen volltommen übersührt wurde, daß das, was wir Raum, Große, Ausbehnung und Figur heißen, nicht außer uns in den Dinzgen selbst existire, sondern daß wir eine anerschaffene Borzstellung in unserer Seele haben, die wir Raum nennen, und daß wir daher Große, Ausdehnung und Figur in die Dinge außer uns übertragen. Die ganze Welt besteht also allerdings aus unendlich vielen Dingen, die nicht wir sind, allein, ihre Stellung gegen einander, ihre Ausdehnung, Große und Figur wird durch ihre uns unbekannte Sigenschaften 'n unsern Augen gebildet. Datten unsere Augen eine andere

Struftur, fo maren bie Figuren, Raume und Großen aller Dinge auch gang anders.

Da ich gewohnt bin, alle nen entbedte Bahrheiten auch alsofort auf Alles anzuwenden, worauf sie Bezug haben, so erstaunte ich über diese Belehrung vom Raum. Kein Wensch ahnet wohl, wie wichtig sie in Ansehung des gans zen Umfangs der Philosophie und der Religion ist; doch war mir die folgende von der Zeit noch wichtiger.

Ja wohl! — war bieses Examen bas Alpha — und wenns so fort geht, bachte ich, so muß ich ein ganz neuer Mensch werden. Was wirds vollends geben, wenn ich aus Dmega tomme? — ich vermuthete große Entdeckungen — und doch abertraf bas, was ich erfuhr, meine Erwartung.

36 muß bod, ehe ich weiter gebe, bem bentenden Lefer noch einen Beweis vorlegen, ber die Ibealitat bes Raums gang unwiderfprechlich barthut.

Jebe Linie von einer bestimmten Lange ift unendlich theils bar, bas ift, man fann, wenn man in Gedanken ben einen Schenkel bes Birkels auf ben einen Endpunkt der Linie fett, ben andern Schenkel dem andern Endpunkt der Linie in Ewigkeit nahern, ohne ihn doch in Ewigkeit zu erreichen; wenn man namlich diesen andern Schenkel erst auf die Halfte der Linie stellt, dann wieder auf die Halfte der letze ten Halfte, und so immer fort auf die Halfte des letzen Theils; ewig nahert sich dann dieser Schenkel dem Endspunkt, und erreicht ihn doch nie.

So bekannt biefes Experiment bem Mathematiker ift, so unbegreiflich ift es, daß man die erstaunliche und hochft wichtige Folge nicht gehörig bemerkt und braucht, die uns mittelbar baraus bergeleitet werden kann. Namlich:

Wenn ein gegebener Raum unendlich theilbar ift, so ifts ganz gewiß auch ber Korper ober die Materie, die ihn auss-fullt; das ift, man tonnte ein metallenes Stabchen, das einen Fuß lang ift, nach obiger Methode in alle Emigkeit theilen, immer ein Stud davon abschneiben, ohne je das mit zu Ende zu kommen.

Folglich ertheilte man NB. eine unendliche Menge Theils den aus einem icublangen Stabden.

Da nun der ganze Weltraum, wenn wir ihn der Ausbehnung nach unendlich annehmen, auch mit einer unendlichen Menge Theilchen angefüllt ift, so muffen die zwei
Größen, der unendliche Weltraum und das schuhlange Stabchen, gleich viel Materie enthalten; ba nun diese richtige
Folge aus richtigen Prämissen einen höchft absurden und fals
schen Sat enthält, so kann der Raum nirgends anders,
als in unserer Borstellung, aber durchaus nicht in den Dingen außer uns oder in der Welt selbst, existiren. Unsere
Borstellung also von der götzlichen Allgegenwart und von
ber Action in Distans (der Wirkung entfernter Gegenstände
auseinander), sobald vom Geisterreich die Rede ist, sind
burchaus falsch.

Alle unsere Begriffe, bie sich auf Raum beziehen, burfen baber nur in ber Rorperwelt, keinesweges aber auf Die Geis ferwelt angewendet werden.

Um die Lehre vom Raum recht zu verdauen, wurden mir vierzehn Tage. lang tausenderlei Fragen, die Bezug auf das sittliche Reich Gottes oder auf geistige Gegenstände hatten, und die wir gewohnt sind, durch Borstellungen, die wir von Ausbehnung, Ort, Figur, Form u. dgl. abstrahirt has ben, folglich ganz falsch zu beantworten, vorgelegt. Das durch bekam ich nun eine Fertigkeit, allenthalben die Granz zen zu bestimmen, wo meine sinnsiche Bernunft zu urtheis len und zu schließen ausberen mußte.

Es gibt wohl keinen bequemern Ort jum Philosophiren, als diese unterirdische Wohnungen ber alten egyptischen Beis sen; bort herrschte tiefe Stille, und die Sinne hatten durchs aus keinen Gegenstand, bet fie zerstreuen konnte. Meine brei Lehrer und ich, wir machten eine geschlossens Gesellsschaft aus, die in der ganzen weiten Belt noch nicht gesschlossener seyn konnte.

Bis dahin mar ich mit bem Alpha noch nicht fertig; wir tamen alfo nun gur britten Frage; ob namlich die erschaffenen Dinge, bas ift, ob alle Befen, die außer Gott eristiren, einen Anfang hatten ober nicht? — barauf hatte ich mit Ja geautwortet. Nach bem, was ich bisher gelernt

batte, fing ich ichon an ju vermuthen, wo es hinaus wollte. Mit vollem Recht fragte mich baber mein Lebrer: Db nicht aus meiner Behauptung folge, baß vor dem Anfang aller Pinge von Ewigkeit ber eine leere Zeit gewesen fenn muffe?

Dieß konnte ich schlechterbings nicht laugnen; ba es fich pun mit ber leeren Zeit eben so perhalt, wie mit bem lees ren Raum, indem die Zeit erft badurch entsteht, baß viele von einander verschiedene Dinge auf einander folgen, so kann es unmbglich eine Zeit geben, wenn es keine verschiedene Dinge gibt,

Nun wurde auch der Segensag, daß die Welt von Ewigs feit her existire, gepruft, und gang naturlich eben so absurd gefunden, als der porige; denn eine unanfangliche Reibe auf einander folgender anfänglicher Dinge ift eine blos dent bare Idee, deren Realität aber einen vollfommenen Widers spruch in sich enthält, folglich außer uns in den Dingen selbst nicht existiren kann.

Eine Ewigkeit, die in jedem Zeitpunkt aufbort und auch in jedem Moment aufangt, ift ebenfalls wieder eine unendliche Ewigkeit, folglich ein Unding. Daher war auch meine Untswort auf die vierte Frage gang richtig. Wenn wir kein Zeits, maaß haben, so bestimmen wir die Lange ober Kurze ber Zeit nach der Menge der Borstellungen, die in der Seele aufeinander folgen; und eben dadurch entsteht die Zeit, daß der menschliche Geist nur eine Sache auf einmal densen kann, folglich immer eine Borstellung auf die andere folgen muß.

Wenn also der Raum nur blos auf die Korperwelt bezos gen werden kann, so muß hingegen die Zeit auch zugleich auf die Geisterwelt Bezug haben, doch aber so, daß sie nur blos Borstellungsform eingeschränkter Wesen ist, außer ihnen aber gar nicht in den Dingen selbst existirt. Es geht uns Menschen mit der Zeit eben so wie den Sternkundigern, ehe das copernicanische System erfunden wurde; vorher lief das ganze Firmament in vier und zwanzig Stunden um die Erde, jest aber wälzt sich diese in eben der Zeit um ihre eigene Uchse. Auf die nämliche Weise hat sich bisber die Sonne der Geisterwelt mit allen ihren Geerschaaren r

unfere arme Menfchenfeele herummalgen und die Beit be= ftimmen muffen; jest aber und nach ber Babrbeit brebt fic unfere Seele um ihre eigene Achfe, und macht fich Die Abtheilungen ber Aufeinanderfolge ber Dinge felbft. Db wir uns nun gleich teine andere Borftellungen von Gott und feinem Befen und ber Beschaffenheit ber Geifterwelt machen tonnen, als burch Bilber und Begriffe, Die auf Raum und Beit gegrundet find, fo muffen wir boch babei wohl bemerten, daß biefe Borfteffungen alle ju Pramiffen, um fittliche Beifchefate baraus ju folgern, burchaus nicht taugen, weil fie in fic betrachtet falich find. Dies beweist and ber Ausspruch bes Apoftels Pauli apodictifc, wenn er 1 Cor. 2, 14 fagt: Gin naturlicher Menich (psüchikos anthropos), der nach feelischen ober finnlichen Principien urtheilt, tann bie Dinge, bie bes Geiftes Gottes find, bas ift, wie fie fich Gott vorftellt und wie fie in fich felbft find, nicht faffen, benn fie find ibm eine Thorbeit (moria), er Tann fie nicht begreifen.

Ja wohl, lieber Theophil! wenn du dir also vornahmft, bu wolltest einmal von Raum und Zeit abstrahiren, und dir die Dinge so vorstellen, wie sie eigentlich an sich selbst sind oder wie sie sich Gott vorstellt, so tame das gerade so beraus, als wenn ein Stockblindgeborner den festen Schluß faste, von allen Begriffen, die er sich durch Fuhr len, Schmeden, Riechen und Horen gesammelt hat, zu abstrahiren, und sich dann Licht und Farben so vorzustels len, als wenn er wirklich sabe.

Wenn wir Menschen uns also von Gott und gottlichen Dingen Begriffe machen, so vermenschlichen wir Alles; wir konnen auch nicht anders, selbst die Bibel trägt die Eigens schaften Gottes unter solchen Bildern vor. Sobald aber von Metaphysik und naturlicher Theologie die Rede ist, sobald wir jene Begriffe zu Grundsätzen und Prämissen wissenschaftlicher Schlisse machen, so kommen lauter Widers sprüche und absurde Folgen heraus, wie es leiber! am Tage ift.

Unfere finnliche Bernunft grundet fich gang und allein

auf Raum und Zeit, daher kann sie auch unmöglich andere Urtheile und Schliffe machen, als die sich auf extensive und intensive Größe, auf die Wechselwirtung der Dinge, die außer einander existiren und die aufeinander folgenden und auf die eigenthumliche Beränderlichkeit eines Dinges in der Zeit beziehen. Daher kunn die stunliche Bernunft, der psüchikos anthropos schlechterdings im sittlichen Reiche Gottes zum Urtheilen und Demonstriren nicht gebraucht wers den; hier muß sie glauben.

Ja, aber mas foll ich glauben?

Rur Gebuld! - meine Ginweihung fing mit bem M an, und ging mit bem Alphabet fort bis jum großen D.

Fast alle Spitheta, die wir Gott beilegen, sind entweiser falsch oder sie passen nicht. Denten wir und ihn als ben Unendlichen, so ist das eben so viel, als wenn ber Blinde das Licht ein unhörbares Besen nenat. Aus die Begriffe von Almacht, Allgegenwart, Allwissenheit n. dgt. sind vermenschlichte Borstellungen, die an sich wohl gang gut sind, aber durchaus nicht zu Bordersägen wissenschafts feber oder philosophischer Schlusse dienen durfen; blos im praktischen sittlichen Fach sind sie, und auch da noch mit großer Behutsamkeit, branchbar.

Gott selbst nennt sich Ejeh, ascher Ejeh, ich bin ber, ich bin, ober, ich merde seyn, der ich seyn werde; auch ber Name Jehovah ist seiner Warde sehr angemessen. Es ift der Alleinheilige, der Alleinseilige, der Unerforschliche, die ewige Liebe, der Alleinweise, das unzugängliche Licht, das Wesen aller Wesen und der Alleinvolltommene. Er ist der herr und keiner mehr; im allereigentlichsten Verstand der Monarch aller Dinge.

So weit das Alpha! — ein fcbner, großer und herrischer Buchftabe! — tein chinefiches Wortzeichen ober egyptis icher hieroglyphe fagt fo viel.

Um mich aber auch nicht zu überladen (benn ich hatte leicht eine scientische Indigestion bekommen tonnen, an welcher heut zu Tage so viele Gelehrte frank liegen und fterben), wurde nun eine Pause gemacht.

Ich lebte in einem in jedem Betracht tleffinnigen Aufents halt, der mich auf alle Beise lichtshungrig machte; ich durstete nach reiner himmelsluft, denn ich war nicht ges wohnt, lebendig in Grabern zu hausen. Db das nun meine Lehrer merkten, oder ob es die Sinweihungsmethode so mit fich brachte, das weiße ich nicht; genug! mein Berlangen wurde auf eine hochst unerwartete Weise befriedigt.

Meiner Rechnung nach mochte ich etwa brei bis vier Wochen an Raum und Zeit stubirt haben, beinn genau konnte iche nicht wissen, weil es mir an jedem Zeitmaaß fehlte; so kundigten mir die drei egyptischen Weisen an, daß wir uns der Oberstäche der Erde nahern mußten, um Luft: und Licht zu schopfen.

51 Schimar, wie leicht ju benten, über biefe Antundigung boch erfreut.

Beine brei Subret wanberten alfo botan; wir gingen mit Rampen in den Banden durch viele labbrinthifche Gange, Die mit vieler Borficht und burch verborgene Bandgriffe ge= bffnet und geschloffen wurden, und gelangten endlich wieder an einen tunden Brunnen, in welchem feitwarts ein gies Ber Stein berausgezogen wurde : in Diefe Deffnung frocher. wir alle vier nach einander hinein; ich hatte zwei vor und einen binter mir, ber mit ben Rufen ben Stein wieber in fein Loch ju gieben mußte. Bald gelangten wir int eine enge Wenbeltreppe, die um ben Brunnen berum ging; und Die uns endlich nach langem Steigen wieder an eine fteis nerne Platte brachte, die ber Borderfte aufschloß und bant. in Rinen angen Raum froch , ber fur uns alle nicht groß genug war; bier bffnete er wieder ein fleines Rriechloch, folupfte baburch binaus, wir folgten ibm und befanden uns in einem prachtigen großen Marmorfaal, ber nichts als eine Coloffalifche Gaule ber figenben Dfiris enthielt; er faß auf einem großen taftenformigen Altar, in bem gur Seiten Die Deffnung mat, burch melde wir berausgefrochen maren. Das obere Mundloch des Brunnens, mitten im Saal,

Das obere Mundloch bes Brunnens; mitten im Saal, war mit einer prachtigen Marmorplatte zugebeckt und bie simmerbede flach gewolbt; kaum hatte ich bieß Alles ge-

feben, fo lbichte einer alle unfere Lampen aus, fo daß mir uns in einer stockbicken Finsterniß befanden; indem ich nun nachbachte, was das denn nun geben sollte, so borte ich eine mir febr bekannte Stimme fagen:

Bir muffen die genfter erft allmablig, bffuen, bamit uns bas ju ftarte Licht nicht blende.

Herz und Seele warb mir erschuttert - ob biefer Stimme und ob diefem Ton; ich fabe aber feine Saud, por ben Musgen und konnte alfo niemand um ben Hals fliegen.

Du haft recht! fagte eine anbre mir ebenfalls befannte Stimme, laft une erft bas genfter gegen Abend bffnen.

Auch biefer Ton brang mir durch Mart und Bein, ich tonnte mich bes Lautrufens nicht enthalten.

Als aber der dritte mit einem manulichen Baß antwortete: Ich will also das Fenster gegen Abend aufmachen, so sank ich in suber Betäubung zu Boden. Doch erholte ich mich bald wieder, und nachdem nun das Fenster aufgemacht wors den, so sahe ich, daß die Drei ihre Felsenmannerhullen abs gelegt hatten.

36 ftand ba und tounte mich von hoher Empfindung über- ftromt nicht rubren.

Der erfte mar Bater Bafilius Beldergau.

Der zweite Freund Untonius Dert.

Und ber dritte hieß Ernft Gabriel von Oftenbeim. Gott im himmel! es war mein Bater! -

Lant weinen und ihm convulsivisch um ben Sals fliegen, bas war eins. Alle vier hingen wir aneinander, als wenn wir und nie wieder trennen wollten. Solcher Augenblide hat die Erbe nicht viel; aber auch solcher Manner, wie die brei ba, noch weit weniger.

Mein Bater! — Gott, mein Bater! — fo rief ich uns aufhbrlich mit lauten Thranen, und der große unvergleichs liche Mann halte auch laut wieder! mein Sohn! — mein theurer Sohn! du bift die bochfte Freude meines Lebens!

Idngling! haft bu einen folden Bater, fo bante Gott taglich auf den Anicen; taun er dir aber fagen, du bift bie bochte Freude meines Lebens! — fo fpanne beine Flugel

von einem Pol zum andern und fcwinge bich mit Bligichnelle bem Urlicht entgegen.

Ich erfuhr von meinen Batern, daß fich alle meine Freunde und Bekannte wohl befanden; wo fie waren? darnach fragte ich nicht mehr, denn ich war gewohnt, auf so etwas abs foliagige Antwort zu bekommen.

Wir befanden uns oben in einer Pyramide; bie Fenster wurden allmählig nach einander gedfinet und nun genossen wir wieder die Aussicht in die freie Natur. Wer hungrig ift, dem schmeden auch schlechte Speisen vortrefflich und dem Lechzenden ist Wasser Nektar. Allein, hier war Hulle und Balle für das Auge. Ich hatte Wochenlang keinen Blick in die schone Welt gethan; mit einem rauhen Felsenthal ware ich zufrieden gewesen, statt dessen aber überschaute ich hier ein Paradies Gottes. Es heißt etwas, von einer She in dieser Jahrszeit, wo der Nil stark zu wachsen beginnt, über Egypten hinschauen zu konnen, und doch liegt jest dieser Acker Gottes pleichsam brach.

Es tam über die gottlichen Brachader zur Sprache, und es murbe untersucht, woher es doch tommen mochte, daß die vortrefflichten und edelsten kander so turzen Staatsperisoben unterworfen und so revolutionssuchtig waren? das alte Pentapoli, Sodom und Gemorra, Adama, Zeboim und Segor sind sogar zum Schwefelpsuhl geworden, Babylon und Affprien liegen wuste, Egypten gleichfalls; das kand, wo Milch und Honig sioß, ist seit achtzehnhundert Jahren so herabgetommen, daß kaum mehr Wasser darinnen fließt; Persten, Indostan, klein Usien und Griechenland tragen mits unter physische und moralische Disteln und Dornen, und in Europa sieht man schon Sommerfrüchte auf den besten Medern; es bedarf nur noch der Erndte, so ist die Brachzeit da.

Du siehst daraus, sagte mein Bater, daß ber Mensch ins Paradies nicht mehr taugt; — wer den Fall Abams nicht glauben tann, der hat entweder überhaupt tein Glaus

Densorgan ober der Feind hats verftimmt. Es geht der Menschheit, wie dem Getreide auf den allzusetten Aedern; es lagert sich schon im Grasstande, und mas noch hahme treibt, bringt doch taube Aehren. Zur Wiehweide sind folche Grundstude am besten. Wie du davon auch auf allen gottlichen Brachadern Beispiele siehst. Wohl uns! daß der herr schon von Anfang an die Erde verslucht hat, es ware sonst fein Mensch selig geworden.

3ch. Sollte benn aber unfer Erdplanet blos bagu bes ftimmt fenn, bem lieben Gott gum Meierhof zu dienen? -

Er. Das wird fich zeigen, wenn nun bald der große Sausvater fommt, um nachzusehen, wie feine Ruechte und Magbe gewirthschaftet haben.

Ich. Es scheint mir aber doch der Gute und Weisheit Gottes gemäß zu fepn, daß auch bier noch die Wahrheit siegen und bis an ,die Enden der Erde herrschen muffe, oder daß aus ber Weierei noch eine Sommerrefidenz wers ben tonne.

Er. Wir durfen das glauben und hoffen, auch allenfalls unfere Sachen etwas barauf einrichten; nur daß wir die Feierkleider nicht eber anziehen, bis wir der Sache ges wiß find.

3ch. Ach, lieber Bater! an ben Feierkleibern ift es noch lange nicht; Krieg und Waffenruftung geht vorher. Weißt bu auch noch, was du mir zu Daus in der Eliashbhle fagtest?

Er. Wohl weiß ichs! — ehemals wuthete der siebens jährige Rrieg zum Vorspiel im romischen Reich; man war darüber aus, den Konig in Preußen zum Gränzgrafen von Brandenburg zu machen, dazu hatte er aber zu große und zu helle Augen. Die zweitbpsigen Abler sind für den eins topsigen zu schwerfällig; die die zwei Ropfe eines Sinnes sind, hat es der eine schon ausgeführt; und was den Dahn betrifft, so ist es schon mit dem so weit gekommen, daß er wohl die Fabel wahr machen und bald ein Basilistenei legen wird; an Gift und Wärme sehlts in seinem Reste nicht.

Diefer Rrieg warmte ben großen Dfen jum Schmelzen, wo fich reines Metall und Schladen icheiden werden.

Unter folden Gesprachen verstrich uns der Morgen im Marmorsaal der Poramide; es ging zum Mittag und wir reisten wieder in die Tiefe. Wir nahmen eben den Weg, den wir gekommen, doch mit dem Unterschied, daß wir uns in Seitenzimmer begaben, wo in einer Ruche einige Bediens ten für Leibesnahrung forgten.

Diefe Pyramide hatte auf ben Seiten Teine Stufen, fie waren alfo von außen nicht zu besteigen.

Raum hatten wir und bei ber mystischen Lampe an die Tafel zum Mittageeffen gesetzt, so trat' Macarius von Alexandrien herein. Dieser Besuch war und allen hochst unerwartet; wir empfingen ihn mit aller Barme der Bruzberliebe, er setzte sich mit und zu Tisch und erzählte und, daß ein vortrefflicher junger Mann den halbgeboruen zu Theben erlöst habe und nachste Mitternachtstunde in die Pyramide gehen wurde. Wir alle freuten und hoch über diese Reuigkeit, besonders war sie mir sehr angenehm, weil ich bei dieser Gelegenheit mehr zu lernen und einen wichtigen Freund zu gewinnen hoffte. Da nun Macarius die Geschichte des Kandidaten unserer Geheimnisse wußte, so ersuchte ihn mein Bater, sie und zu erzählen, damit wir vorläusig mit ihm bekannt werden mochten. Macarius war dazu willig und erzählte:

Der hollandische Consul in Smyrna schiedte vor einiger Zeit ein Paquet Briefe an mich, welche politische und Jands lungsangelegenheiten betrafen; unter andern war auch einer dabei von unserm Freund Belserveet in holland, in wels dem die Geschichte eines jungen Menschen und zwar eben bessenigen, der nun hier ift, erzählt wurde; zugleich wurde mir angezeigt, daß er sich in Rurzem bei mir einsinden wurde. Diese schriftliche Nachricht ift also die Quelle dessen, was ich euch, meine Bruder! zu erzählen habe. Weis senau ist der Name des eblen Mannes.

Beifenau ift aus einem fleinen Landftabtchen in Teutschland geburtig, wo fein Bater ein wohlhabender Burger

und Rromer war; biefer Dann ftarb frub und bintetließ eine junge Frau mit ihrem einzigen Rinde. Gin Paar Jahre bernach beirathete bie Bittme einen reichen jungen Dann, ber bas Gefcaft feines Borfabren fortfette; ber Rnabe Beifenau batte alfo einen Stiefvater, ber ihn hart hielt, indeffen forgte boch feine Mutter bafur, baf ibm bas Mbthige nicht abging, auch murde er fleifig gur Schule gehals ten; ber Rnabe nahm gu an Beisheit, Alter und Gnabe bei Gott und allen Menschen, die ihn fennen lernten, wie bas oft bei den Rindern der Rall ift, die von Rindheit an ftrenge gehalten werden. Als er nun etwa gehn Sahr alt war, fo farb feine Mutter im Rindbett, und hinterließ ibs ren Mann mit vier eigenen Rindern und biefem ihrem altes ften Sohn. Bald barauf befrathete auch diefer Bittmer wieder eine junge, eitle, ftolge und reiche Frau, Die fich nun gleich bon Unfang ale eine ertlarte Reindin ihrer Stief. finder, besonders aber des alteften zeigte, und da fich ihr Dann gang von ihr beberrichen ließ, fo murben bie Rinber febr vernachläßigt. Beifenau murbe befonders auf alle Beife gemigbraucht; er mußte bie verachtlichften Dienfte leiften, fcmere Arbeiten thun, und er fonnte es fur eine besondere Gnade halten, wenn er nur zu unterft am Tifche miteffen und mit ben übergebliebenen Brodfamen Borlieb nehmen burfte. Batte er aber nach bem Borgeben feinet tyrannischen Eltern nur das Geringfte verfeben, fo mußte et entweder hungern oder binter ber Thur mit einem Studlein trodenen Brobes und Baffer gufrieden fenn.

Bei diesen Umftanden wurde die Schule zwar versaumt, allein, dem allem ungeachtet boch bas Lernen nicht, denn ber gute eble Anabe benutte jede Minute zu diesem Zweck, und sein wahrer Bater im himmel, der nie stiesväterlich handelt, füte es so, daß ihm oft ein Stündchen übrig blied, und bann segnete er auch die Anstrengung seines Kindes mit überschwenglichem Segen. Der beständige Druck und die täglichen Leiden prägten zwar seinem Gesicht einen Ansstrich von Schwermuth und Schüchternheit ein, aber wenn man freundlich und vertraulich mit ihm redete, so schwand

bie Sulle von feinem Antlit meg, feine Augen glanzten wie bie Augen eines Engels, und bann gab er Altes und Neues aus bem Schat feines ebeln jungen herzens bervor.

Mit der Zeit bemerkte ihn auch der dortige Prediger; diefer brave Mann hatte seinen Stief-Eltern oft genug ins Gewissen geredet, allein, weiter nichts damit ausgerichtet, als daß sie ihn bitterlich haßten. Da nun Beisenau seine Ratechisation zu besuchen aufing, so entdeckte er erst die großen Talente und den vortrefflichen Charakter des Knasben, er nahm sich seiner vorzuglich an, ermunterte ihn zum Gebet und zur Geduld, und versicherte ihn, daß seine jegisgen Leiden bereinst eble und vortreffliche Fruchte bringen wurden.

Dieg Mles nahm Beifenau tief ju Bergen; er gewohnte fic an einen beständigen Umgang mit Gott, indem er in feinem Gemuth immer mit ihm fprach, wie ein Rind mit feinem Bater, wodurch er allmablig bes boben Friedens theilhaftig wurde, beffen Werth niemand fennt, ale berjes nige, ber feines Genuffes gewurdiget wird; jugleich nahm er an Erfenutniffen von aller Urt fo machtig gu, bag Dans ner bon tiefem Gefühl aund Menfchentunde über ibn erftaunten. Bei bem allem aber bffneten feine Eltern die Augen nicht, im Gegentheil, fie murben immer blinder; feine Zas lente erbitterten fie, und feine Geduld, fein Gehorfam und feine Ergebenheit mar ihnen Dummheit und Urfache bes Bertretens. Ihre größte Beluftigung beftand barin, wenn ibn bie übrigen Rinder necten, ibm unvermertt ben Stuhl wegzogen, wenn er fich an ben Tifch fegen wollte, ihm eine Sandvoll Salg in feinen Suppenteller prakticirten ober ibm etwas ohne fein Biffen mit einer Stednabel auf ben Ruden befteten, mit bem er bann burch bie Stadt ging und sum Gelachter marb.

Daß die Kinder bei diefer Erziehung ebenso schleunig zu Teufeln erreiften, als ihr Bruder jum Engel, ift naturlich; und daß sich auch die Eltern ein Gericht nach dem andern auf den Tag des Jorns hauften, weiß jeder, der die Wege Gottes tennt.

Indeffen machte der Prediger nehft andern gnten Freuns den allerhand Anschläge, den jungen Menschen, der nun etwa fünfzehn Jahr alt seyn mochte, den Klauen seiner Elstern zu entreißen, und ihn bei einem frommen rechtschaffes nen Mann in Dienste zu bringen: allein, alle diese Muhe war vergebens, benn seine Eltern sparten eine Magd durch ihn, und er machte ihnen allzuviel Spaß, als daß sie ihn batten entbebren konnen.

Endlich mar bas Maaf voll, und es gefiel ber Borfes bung, bem Unfug ein Biel ju fegen; beun als ber eble Jungling am erften Tage bes Uprile auf eine icanblice Beife jum fogenannten Aprilogeden mar gemigbraucht morben, und feine Eltern und Gefdwifter bes Abenbe vor Schlafengeben um ibn ber fagen, die Gefdichte bes Tages noch einmal wiederfaueten und aus vollem Sals lachten, ber armie Jungling aber ba mit niebergefchlagenen Mugen und gefaltenen Sanden faß und iftille Chranen gu Gott weinte, fo erschien auf einmal bort neben ber Thur an ber Band ein langer grau gefleibeter Mann; - ihr tonnt benten, wer er war! - ber große Ernft Uriel ichaute in bie bollische Scene mit einem Blid, in beffen Strahlenglut Furft Lugifer felbft wie eine Rreugfpinne im Brennpunft eines Doblfpiegels, batte gufammenfcrumpfen tonnen. Alle fuhren mit tobtlichem Schreden auf, und einer fuchte fich immer hinter ben andern ju verfriechen; auch Beis fenau erfcrad, aber er ftand nur auf und ftellte fich mit gefalteten Sanden binter feinen Stubl.

Jest trat Ernft Uriel ein Paar Schritte vormarts und sprach mit einer Donnerstimme: "Go wie ihr gelacht habt, so wird Satan eurer in der bangen Todesstunde lachen, und so wie ihr euch über diesen armen Leidenden nicht ersbarmt habt, so wir sich dann auch Gott eurer nicht erbarmen!" — Alls er dieß gesagt hatte, ging er fort.

Des andern Morgens fruh wurde Beisenau in ein Birthehaus gerufen, wo er einen ansehnlichen Fremben fand, ber ihn so, wie er da ging und ftand, mitnahm. Diefer Frembe ift ein Gesalbter und vortrefflicher Mann; Ernf

Uriel hatte ihn zu diefer Pflicht ber Menschenliebe aufges fordert; er ist ein fehr tunftlicher Uhrmacher und wohnt etliche Meilen weit von Beisenau's Geburtsort, sein Name ift Frang Gutenbach.

Bei diesem rechtschaffenen Mann entwickelte sich nun sein Charakter auf eine so erhabene Beise, und seine Kenntniffe nahmen so zu, daß der große Gesandte aus dem Orient, der ihn seinen Eltern entriffen, hieher gebracht und ihn immer sorgfältiger beobachtet hatte, den Schluß faßte, ihn zu höheren Iweden zu bestimmen; er gab also unsern ges heimen Brüdern (meinen Felsenmannern) die gehörige Nachericht, und nun begonnen diese, unserm verborgenen System gemäß, auf ihn zu wirken.

Weisen au war etwas über fünf Jahr bei Guten bach gewesen und sein intimster Freund geworden, auch hatte er die Uhrmacherkunft aus dem Grund gelernt und in allers hand nütlichen Wissenschaften erstaunliche Fortschritte ges macht, als sein herr und Freund einen Brief von einem sehr berühmten Uhrmacher aus holland bekam, der ihn erssuchte, ihm den Weisen au zu überlassen, weil er Gelegeus beit hätte, ihn außerordentlich glüdlich zu machen. Gust end ach kannte diesen hollander, dem Ruf nach, als einen vortrefflichen und frommen Mann; so leid es ihm nun auch that, seinen hausfreund zu verlassen, so war er doch allzussich sehr Christ, als daß er ihm an seinem Glück hätte hinderslich seyn sollen, er versahe ihn also mit allem Rothigen und schickte ihn fort.

Urend Grotenaar in Amsterdam, ben wir alle tens nen, empfing feinen neuen Lehrling mit weiser und guruckhaltender Freundlichkeit, und nachdem er die feinsten Ruans zen seines Charafters ausgefundschaftet hatte, so rief er, wie gewöhnlich, die Geheimboten feiner Gegend, deren Meis ster er ist, zusammen, um den Plan zu Beisenau's Bors bereitung mit ihnen zu überlegen.

(Diefe Geheimboten find eben diefe orientalifden Staatsbedienten, die fich bisher Zelfenmanner nannten. Alle mufs fen nicht nur Gefalbte und Rreugritter, fondern mahre Gins geweihte fepn; fobald fie biefe Warbe eslange haben, fo bekommen fie ihren Ordenshabit, der ihnen dann, wenn fie ihn anziehen, das furchtbare und fremde Ansehen eines ABefens aus der andern Welt gibt; eben deswegen laffen fie fich auch nur des Nachts und in Emfernung von andern Menschen und auch dann nur sesten sehen, damit fie um so weniger entdeste merden thunen.)

8

Ŧ

İ

In diefer geheimen Versammlung wurde nun ausgemacht, daß Beisenau teine leidenspolle Prufung mehr ausstes ben mußte, weil er von der Borsehung selbst, von Jugend auf, durch so schwere Wege geführt worden, daß er von dieser Seite keine Probe mehr bedurfte; da er aber durch seine Erziehung eine gewisse Aengstlichkeit pder Schuchterne heit angenommen habe, so muße er nothwendig davon gesbeilt und so geleitet werden, daß er keine Gefahr scheue und im Nothfall alles zu wagen bereit seyn mochte.

Mis nun aftes bestimmt und die fcbriftiche Inftruktion fur den Fuhrer entworfen worden, fo übernahm ein febr edler und weifer Mann, ber Bruder Goubmater, die Ausführung, und nun wurde gum Werk geschritten.

Grotenaars Saus ift zu bergleichen Geschäften einger richtet; folglich murbe auch bier bie Sacher pargenommen, und Bei fenau's Schlafzimmer erhielt auch zugleich bie Beranberung, bie ihm nothig war, um zum 3wed zu tommen.

Einige Tage nacher, als Beisen au bes Abends etwas spat schlafen gegangen war (benn er mußte auf Grotes naars Rath außer den lateinischen und franzbischen Sprache, die er schon verstand, noch Griechisch und Arabisch lernen und dazu die Abendstunden verwenden), erschien seinem Bett gegenüber an der Band ein Schimmer, der die Rammer dunkel erleuchtete; er erschrack heftig und kroch unter die Decke; doch war er auch zu hange, um nicht zu Zeiten hers aus zu schiefen, was etwa vorginge; er entdeckte also auch bald eine lange, weißgraue Zigur, die ihm gegenüber an der Band stand, und sich weder zu regen, noch zu bewegen schien. Oft steckte er den Kopf unter die Decke, und oft gudte er auch nach der Tigur, die sendlich verschwand

Daff er bie Racht wenig folief, ift zu benten, er machte fich alfo bes Morgens feuh auf und ging an fein Gefcafte.

Grotenaar merkte bald, was vorgegangen war, er lodte alfo bas Geheimniß heraus und unterrichtete ihn nun, was er zu thun habe; er belehrte ihn namlich, daß es gewiffe gute Wefen gabe, die von Gott den Auftrag hatten, Menschen, die ihrer Anlage nach zu einem großen Zweck bestimmt seven, dazu vorzubereiten und ihnen den Weg zu zeigen, den sie einschlagen mußten, um dazu zu gelangen; er kenne diese Wesen, und derjenige, der ihm erschienen sev, gehöre in ihre Rlasse; er musse also, wenn er seiner großen Bestimmung nicht verlustig werden wollte, hohen Ruth saften, sich mit dem Wesen in ein Gespräch einlassen und dann genau dem Rath folgen, den es ihm geben wurde.

Dann suchte Grotenaar dem jungen Mann auf alle mbgliche Weise Muth einzusibsen und ihn zu ftarten. Gie nige Tage darauf zeigte es sich, daß Grotenaars Ermahnung gefruchtet hatte; benn als sich die Erscheinung wieder barftelte, fo fragte Weiseuau: Wer bift du?

Ich bin ein Gefandter des großen Erhabenen, ber bie Menfcheie liebt.

. Bas: verlangst du von mir?

Daß du dich fieben Tage vorbereiteft und mir dann folgft, wohin ich dich fuhren werde.

Wohin wirst bu mich aber fahren?

Ich werde dir den Beg zu der großen Bestimmung zeigen, wozu bich die Borfebung berufen bat.

Auf Diese Worte verschwand ber Geheimbote.

Beisen au ward, wie bas allemal ber Erfolg unserer Unstalten ift, vom Schauer ber großen Erwartung durchs brungen, und mit bem hoben Enthusiasmus erfüllt, ohne ben niemals jemand zu irgend einem großen, weber politissichen noch moralischen Iwed gelangt ift. Erzählte also auch bes andern Morgens Groten aar seine neue Bision mit einer ganz unerwarteten Spannung und Erhabenheit bes Geistes; alles Irbische war ihm jest wie Roth unter im Zusen, und er hatte keinen andern Gedanken mehr, als

bas glanzende Biel, bas ihm aus ber Ferne in feine Augen bligte, ju erringen.

Grotenaar freute fich innigst über diesen unerwartet guten Erfolg; er suchte also nur das Feuer im Brand zu erhalten, ihm alles Wilde zu benehmen und ihm seine ges borige Richtung zu geben. Dann begann er den siebentägisgen gewöhnlichen Unterricht mit seinem jungen Freunde, und bereitete ihn auf die große, wichtige und geheimnisvolle Reise nach Egypten, oder wenn er da nicht zum Zweck kommen wurde, nach dem Orient. Daß ihm die gegenwärtige gesfahrvolle Lage und Beschaffenheit der christlichen Religion und der europäischen Staaten bekannt gemacht wurde, verssteht sich von selbst.

Weisenau verschlang alles, mas ihm vorgetragen wurde, mit heißhunger, und er konnte den Abend bee fiebenten Lages kaum erwarten.

Bu der bestimmten Stunde fam also der Geheimbote wies ber auf sein Zimmer, er trug eine kleine Leuchte, winkte dem Candidaten, ihm zu folgen und sprach ihm Muth ein; dann führte er ihn durch Gange und Treppen in ein unters irdisches Gewölbe, wo noch etliche Geheimboten versammett waren.

Um ihn von feiner Schüchternheit vollig zu heilen, hatte man die Anstalten fürchterlicher gemacht, als fouft gewöhns lich ift.

Run wurde er mit den Delfreuzen verfeben und vor bem' Ehron mit Zeuer und Geift getauft.

Bald versahen ihn unsere Freunde mit allem Nothigen und schicken ihn mit einem Schiff nach Smyrna an den Consul und an Forschern, und diese begleiteten ihn mit den gehörigen Empfehlungsschreiben und sandten ihn zu mir nach Alexandrien. Da ich nun vorher schon vorläusig durch Belserveets Nachricht, der als Geheimbote mit bei seis ner Aufnahme gewesen, von allem unterrichtet war, so hatte ich auch schon die gehörige Ginrichtung zur Reise nach Thes ben gemacht, die also gleich nach seiner Ankunft vorgenoms men wurde. Dort ware ich aber beinahe muthlos gewors

ben, benn er brauchte brei volle Cage, bis er ben Salbgebornen erlofen tonnte, boch tam er endlich jum 3wed, jest ift er unn am bewußten in ber Rabe.

Bir freuten und alle berglich über biefe Bermehrung ber ohnehin fo fleinen Angahl ber Gingeweihten, und verlangsten nach bem Augenblick, wo wir diefen merkwurdigen jungen Mann wurden tennen Jernen,

Macarius übernahm die unbemerkte Beobachtung seiner unterirdischen Reise, so wie mich Merk auch beobachtet batte und mir von ferne gefolgt war; dieß erfuhr ich jetzt erft; ich hatte also nicht nothig gehabt, so bange zu sepn; allein, auch diese Angit gehorte zum Ganzen.

Rach dem Effen treunten wir und wieder; Macarius ging der Abrede gemäß feiner Wege, Bafilius und Merk nahmen auch Abschied, mein Bater aber blieb noch bei mir, benn er hatte mir noch eins und anderes ju sagen.

Wir untegrebeten uns vorzüglich von dem noch übrigen und bei weitem wichtigften Theil meiner Ginweihung, boch eher fo, daß mir nicht bas Geringste entheckt wurde, was mir noch bevorstand.

Er. Lieber Sohn! Manner, beren Beruf es ift, Suhrer und Regenten des Bolts zu werden, muffen sich allerbings von der Religion in allen ihren handlungen leiten Jaffen, boch tann ihnen auch die Philosophie, wie Jethro seinem Schwiegersohn, dem Rose, zu Zeiten einen guten Rath geben; besonders ift aber die Philosophie der Einges ppeihten, die du hier lernft, mehr als Jethro.

Die Pharisaer bitten die Christen deswegen zu Saste, damit sie sich an ihnen reiben tonnen, aber gewöhnlich wird der Korper politt, der gerieben wird — jene find zu hart dazu. Dier empfängst du das rechte Geheimnis ber engelischen Politur,

Wer in Religionsgebrauchen Reformator ober gar Stife ter einer neuen Rirche werben will, bem mag man mohl wunfen: fiebe gu, baß bu es macheft nach bem Bilbe, bas Du auf bem Berge gesehen haft! Dier leruft bu bas Juns bament legen, beswegen find wir auch so tief in ber Erbe, aber auf bem Berge wirst bu ben Profil = und Perspectivs riß zu seben bekommen.

Bei der Stiftshutte mar jedes fleine und große Stude nach Maaß, Gewicht und Jahl aufs Genqueste bestimmt, damit das vollfommenste Sbenmaaß im Ganzen entstehen nidchte. Bei dem Gottesdienst im Geist und in der Mahre beit darf ebenfalls tein Nagel vergessen werden, damit das vollfommenste himmlische Ideal, so wie du es nun studiren mußt, heraustommen moge.

Dur Die vom Berra bestimmte Beggleele und Abalis abs burfen ben neuen Tempel bauen, die Arbeiter und Wertmeifter, bie fich von felbft bergudrangen, tonnen ben Baurif nicht. Unfere beutigen Runftler geboren größtens theils zu diefer Rlaffe, beun fie verschwenden ben Reiche thum der Natur an Bilder der Bolluft und des rafenoften finnlichen Luxus, hingegen bie erhabenen Bilber ber Relis gion und ber fittlichen Tugend raumen fie unter bas alte Gifen. Die ffinnliche Tugend ift bochftens noch eine Gots tin , ber man ju Beiten Beihranch ftreut. Gigentlich aber find bas Genie und bie Bolluft bie Modegottheiten, beren Priefter Biele unferer Aufflarer find. Da geben bann uns fere Junglinge und Jungfrauen bin und opfern ihre Leiber auf Schand : Altaren, in einem langfamen verzehrenden Rener, bas auch allmählig die Seele ergreift und in Ewigfeit nicht ausloicht. Aber es wird ein Elias tommen, ber ihnen das Sandwerf legt.

Nicht eben Priefter und Leviten, soudern verftandige, von Gott mit Kraft und Weisheit versehene Bezaleels find es, die den neuen Tempel zu bauen befugt find, und sos bald er ganz nach dem himmlischen Muster fertig ift, so tann man sich darauf verlassen, daß Gott seine Wohnung in ihm aufschlägt, und die zu dieser Kirche eingepfarrte Gemeinde bei Tag und bei Nacht durch seine Wolkensäule leitet. Sie mussen aber dann auch genau ihrem Führer folgen, ruben, wenn er ruht, und reisen, wenn er reist,

Lieber Gott, wenn Christus jest kame und unsere Rit: den visitirte, wie viele Wechsler und Taubenkramer wurde er da hinaus zu jagen sinden! — Ja! er wird kommen, aber nicht wie ehemals auf einem Esel, sondern auf einem weißen Pferd mit vielen Diademen geziert — eben desiwes gen mögen sich auch wohl die Rechnungssuhrer an ihre Rechnung machen, um sie in Ordnung zu bringen, denn der Edle, der über Land zog, kommt bald wieder. Wohl bem, der dann mit seinen anvertrauten Pfunden viel ers worben hat! — und wehe denen, die nicht wollten, daß er ihr Kdnig sen sollte! —

Lieber Eugenins! Mofe durfte Gott noch nicht ins Ungeficht feben, fo febr er auch bei ihm in Inaben ftand, benn vieß Angesicht war noch nicht Mensch zeworden. Du uber kannst es, wenn du ein wahrer Eingeweihter gewors ben bist. Und wenn du dann mit neuen Gesetztafeln fur bas fundige Bolt vom beiligen Berge herabkommst, so wird ber Glanz beines Antliges den Leuten die Augen blenden. Bu diesen nenen Gesetztafeln sammelft du den Stoff auf deiner Reise.

3ch. Ach, Bater! Mofe und ich - welch ein Unterschied!
Er. Gei bemuthig! - bu weißt nicht, was auf bich wartet - es gibt auch Bolleführer im Rleinen; - arbeite bu aber fo, als wenn bu ein Mofe im Großen werben wollteft, bamit es wenigstens an bir nicht fehlen moge.

Sch. Bater! bu machft mir bange; wenn meine Besftimmung fo ins Große und Bange geben follte, fo murbe ich gewogen und gu leicht gefunden werden.

Er. Arbeite, damit du vollwichtig wirst! — boch es ift Beit, daß du dich wieder auf den Weg machft, um nun bald in Egypten fertig zu werden; denn du hast auch noch anderwares wichtige Sachen auszurichten. Ich muß dich nun verlaffen, um in den Morgenlandern das Weitere zu besorgen, wir sehen uns zu seiner Zeit wieder, und wenn du so fortfahrst, so werden wir Alle uns unaussprechlich freuen. Ich wollte uns Beiden boch die Freude machen, und dich im erften Grad selbst unterrichten.

Der große und eble Mann umarmte mich nm mit Thrasnen, und ich schluchzte an seinem Halse. Gott führe dich weiter, mein lieber und theurer Sohn! seize er noch hinzu, nahm mich dann as der Hand, und sührte mich in einen weiten langen gewölbten Gang, wo er mir die große und vollgefüllte Lampe gab, einen Wachstock herauszog, ihn für sich anzündete und sich dann in einem Nebengange verlor. Noch einmal kam er zurück, und sagte: gehe nur schleunig diesem Gange nach, du wirst immer Nachricht sinden, die dir zeigt, was du zu thun hast; nun riß er sich zum zweitenmal fort, und ich machte mich Genfalls auf den Weg.

Das war eine Reise, an die ich mein Lebtag beuten werde. — Stundenlang wanderte ich durch diesen Gang fort, ohne das Geringste zu bemerken; und da ich gar kein Zeitmaaß hatte, so konnte ich nicht wissen, wie nah es am Abend ware. Endlich als ich matt und mude mich nach Labung und Ruhe sehnte, so kam ich in eine Rammer, wo gegen mir über an der Wand eine colossalische Saule des Osiris stand. Ich vermuthete, daß ich hier weiteren Bes scheid sinden murde: ich trat also der Statue naher, allein wie erschrack ich, als mich dieses Bild fragte: Kennst du Raum und Zeit?

3 ch. 3a!

Er. Saft du fie vor ober nach ber Erlbfung bes Salbs gebornen tennen lernen?

- 3ch. Nach der Erlbfung des Salbgehornen!
- Er. 3ft Raum und Beit in ober außer bir?
- Ich. In mir.
- Er. Ber hat bich unterrichtet ?
- 36. Ernft Gabriel von Dftenheim.
- Er. Dieser Name ift gut!

Sett fprang unten am Fuß ber Bilbfaule ein fleines, Thurchen auf, burch welches ich hineinfroch und nun in eine schne reinliche Kammer fam, wo ich Brod, Waffer, Bein, Baumwolle zu Docht, ein Delfrugelchen, und auch ein Rubebettchen fand.

Das alles tam mir unvergleichlich gu Statten; ich af, trant, schlief, erwachte, versahe meine Lampe mit bem Mbthigen, und ba ich hier nur einen Gang fand, so hatte ich keine Bahl. Gestärkt und erquickt, begab ich mich also wieder auf die Reise.

Wenn ich die Zeit, die ich auf biefer langwierigen unsterirdischen Ballfahrt zubrachte, nach den Ruhepunkten oder Erquidungsorten abmesse, die mir ungefähr in gleichen Entfernungen von einander zubereitet waren, so brauchte ich zwei bis drei Tage, ehe ich an Ort und Stelle kam, oder ehe mir wieder etwas Merkwurdiges aufstieß.

Das war eine Gedulbprufung, die bis zur Ermidung ging. Doch nahm fie auch ein Ende, und machte einer andern Plat, bie etwas mehr fagen wollte.

Meiner Borstellung nach hatte ich immer gegen Suben zu gewandert; indem ich nun lange einen einformigen, fuhlen und etwas feuchten Gang verfolgte, so tam ich endlich einem fürchterlichen Donner immer naher, den ich schon seit etlichen Stunden bemerkt, und der sich nach Berhalts niß meiner Unnaherung nunmehro dergestalt verstärkt hatte, daß ich auch mein eigenes lautestes Schreien nicht horen konnte.

Anfänglich wußte ich nicht, was ich baraus machen sollte, jett aber erkannte ich ihn für einen Wassersall, ber mir bem Gehor nach so groß vorkam, als wenn sich ber ganze Ril von einer beträchtlichen She berab gestürzt hatte; boch konnte ich mir auch wohl vorstellen, daß es in diesen uns terirdischen Shelen und Gewölben einer so großen Wassermasse nicht bedurfte, indem schon das Anarren einer Thur ein Grausen erregendes Gethie zu verursachen pflegte. Auf einmal sahe ich das Ende des Ganges vor mir; er horte an einer Mauer auf; seitwarts aber, und zwar zur Reche ten, befand sich ein größes viereckiges Loch, welches, wie ich mit Grund vermuthete, der Eingang zu meinem seren Weg war. Ich leuchtete gegen das Loch hin, allein

ba eine tuble Luft herein wehte, fo furchtete ich, bas Licht mochte mir ausloichen; burch biefe Deffnung brang auch ber Schall bes Donners berein, der mich bier faft betaubte. So viel fabe ich wohl, daß hinter bem loch fein Bang, fonbern eine nach allen Richtungen unabsebbare Beite mar, und endlich bemertte ich, bag Bafferwellen gegen die Schwelle bes Lochs anschlugen. Inbem ich nun fo ba ftand und übers legte, mas es nun ferner mit mir werden marbe, fo fuhr ein icheufliches und übermäßig großes Rrocobill, mit weit aufgesperrtem Rachen, ju bem Loch herein. 3ch prellte von tobtlichem Schreden betaubt einige Schritte gurud, boch befann ich mich wieber, und nun fabe ich, bag bas Ungeheuer nur den Ropf bis binter die ichredlichen Augen burch bas Loch herein geftedt hatte, und gang fill lag. Menn ich nicht allmählig burch alle Stufen bes Schredens, vom geringften bis jum größten, mare geführt worben, fo batte mir diefer entfetliche Auftritt fcaben tonnen, allein jett batte er nicht bie geringfte widrige Folge.

Dier kann ich eine Bemerkung nicht vorbeigehen, die mir bei dieser Gelegenheit einfällt; anfänglich konnte ich nicht begreifen, wozu solche Proben eigentlich dienen sollsten? — aber ich lernte bald ihren unendlichen Rugen eins sehen; sie geben der Seele eine heldenmuthige Festigkeit und Unerschrockenheit in allen plbylich einbrechenden Gefahren; man erschrickt endlich vor nichts mehr, und behalt daher in allen, auch den furchtbarften Auftritten, die so nothwens dige Besonnenheit, immer auf der Stelle das zweckmäßigste Mittel zu mahlen.

Da ftand ich! — aber was half bas Stehen? — ich mußte einen Entschluß faffen, und ber war, bem Rrotobill mich zu nabern.

Es bedurfte nur einiger Sekunden Nachdenkens, um zu wissen, daß dieß Krokodill eine bloße Maschine und kein les bendiges Wesen sepe, und auch eben so lang Besinnens war nur erforderlich, seinen 3wed einzusehen. Ich bebachte mich also auch nicht lang, sondern ich nahm meine kampe in den Mund, und troch zwischen den granlichen Deerschaas

ren von Bahnen in ben Rachen und in ben Bauch bes Um geheuers hinein.

Aber jest war meine Lampe nicht mehr sicher: benn es zog ein Strom feuchter Luft burch ben Rorper dieses Thies res, woraus ich schloß, daß es in den hinteren Theilen eine große Deffnung haben musse; ich ruckte also weiter fort, indem ich eine Hand um das Licht hielt, und entdeckte nun, einige Ellen vor mir, oberwärts einen Ausgang, durch den ich wieder heraus schlupfen konnte; allein daran war es freilich jest noch nicht; benn nun bemerkte ich, daß sich diese Maschine zuruck bewegte, ich hielt mich also ganz still; es dauerte aber nicht lange, so lbschte mein Licht aus, so sehr ich es auch zu verhuten suchte; benn ber Zugwind ward immer stärker und seuchter, so daß ich naß zu wers den begann.

Ich wurde erschrecklich verlegen über diesen Bufall; indese fen ba er unvermeidlich mar, so gab ich mich zufrieden und erwartete den Erfolg.

Meine fonderbare Schifffahrt mochte funf Minuten gemabrt haben, als ich fuhlte, daß mein Sabrzeug mit dem Sintertheile anftieß, und dann ftill ftand. 3ch froch alfo in die hintere Deffnung, aber fo wie ich ben Ropf beraus ftredte, fpurte ich einen erschredlichen Bind, mit einer Daffe, bie mir in einem Augenblick bas Angeficht gang feucht machte. Un Ungunden meiner Lampe mar gar nicht gu benten, und ba es in ber ewigen Racht felbft nicht fins fterer fenn tann als bier, fo mußte ich mir blos mit ben Sanden zu helfen fuchen; ich froch alfo mit ber oberen Balfte meines Rorpers beraus, und tappte um mich ber. Bald fublte ich nun vor mir ein horizontal liegendes ftars Tes Brett, bas ungefahr fo lang mar, als ich mit beiben Armen reichen tonnte, und feft gu liegen fcbien; auf biefes machte ich mich binauf, ba ich es aber taum vier Schub breit fand, und ich auch auf teiner Seite eine Lehne finden tonnte, fo blieb ich in Diefer Stellung auf Banben und Rufen fteben, und behielt die Lampe im Dund.

Jest war meine Lage furchterlich: rund um mich ber

schwarze Finsterniß — gerade vor mir das Brillen bes taus seud fachen Donners eines von oben herab sturzenden Stroms — dabei befand ich mich auf einem kleinen vieredigen Brett, das rund umber keinen halt hatte, und von dessen Beschaffenheit ich kein Bort wußte — unter mir war Basser; wie es aber über mir, und um mich her aussah, das war mir ganzlich unbekannt; dazu kam nun noch der nasse Sturms wind vom Basserfall her, der so start war, daß er mich von meinem Brett wegzublasen drohte, so daß ich mich fest aus klammera mußte; und endlich saß das Brett mit mir stille.

3d harrte, und harrte mit Schmerzen, ob fich bas Brett nicht fort bewegen murbe? allein ich harrte vergebens: ins beffen fing ich an gu frieren; benn ich murbe burch und burch naß, und es mar, ale wenn mir ber Wind burch Mart und Bein brange. Die Bahne begannen mir ju flappern, meine Stellung wurde mir ju fauer, und die Lampe entfiel mir, boch blieb fie auf bem Brett liegen, allein bas Del war doch verloren und ich mußte nicht, ob ich es wies ber befommen murbe. Rurg, jest mußte ich ichleunig ges rettet werben, ober es war um mich geschehen. Judem ich nun bas empfand, und mit großer Bergensangft überlegte, war es, ale wenn fich eine Deffnung um mich berab gefentt batte; oder richtiger zu reden: ich flieg mit meinem Brett burch ben Boben eines Bimmers in die Bobe, und fo wie mein feltsamer Stuhl mit bem Boben gleich mar, fo blieb er fteben. Gott Lob und Dant! fagte ich laut, und batte es mabrlich auch Urfache.

Diese Kammer war zwar nicht erleuchtet, doch glauzte aus bem langen Gang, ber sich in ihr bffnete, ein dame merndes Licht herüber; ich hob also meine Lampe auf, und eilte in denselben hinein.

So wie ich in dem Gang weiter vorwarts tam, so wurde es immer heller, aber auch immer warmer; anfänglich war mir dieß sehr wohlthatig; denn ich fror nicht mehr, und meine Rleider wurden troden; allmählig aber begann mir die hitze beschwerlich zu werden, und ich fing bergestalt an zu schwigen, daß der Schweiß auf den Boden tropfelte.

Enblich endigte fich ber Gang in eine kleine Rammer, welche an ber rechten und linken Seite ein Ramin hatte, und wo in jedem ein ftarkes Feuer lichterloh brannte. Daher war also die Dammerung entstanden, die hitze aber mußte noch mehrere Ursachen haben, die ich nicht entdeckte.

Aber was follte ich nun anfangen? — in der Feuertammer fah ich teinen Ausgang, die Rudtehr war verboten, und das langere hatren fiel mir unmbglich, benn ich war ber Ohnmacht nabe.

Entschlossen gewagt ift gewonnen: ich sprang zwischen ben Feuern durch an die gegenüber stehende Wand, ploglich bffsnete sie sich, benn da war eine verborgene Thur, ich trat ba hinein, und so wie das geschehen war, fuhr ich schnell in die Sobe.

Als ich mich recht befann, fo befant in mich am Gin= gange eines iconen reinlichen Bimmers, ba traf ich nun bie nothigen Erquidungen, nebft einer vollftanbigen Rleidung und einem Rubebette an. Ich mar febr abgemattet, baber bebiente ich mich alles beffen, mas boch um meinetwillen ba war, und ba auch bier eine Lampe brannte, neben ber ein Delfrugelden ftant, fo konnte ich auch bie meinige wies ber brauchbar machen. Indem ich mich nun frifc und reins lich angezogen hatte, und eben am Effen und Erinten mar, fo borte ich eine Felfenmanns:Stimme: "Engenius! fagte fie: Du haft nun beinen Beg aus ber Schopfung burch alle vier Elemente gurud gelegt - jest bift bu bent Urfprung Rur wenige find fo gang ohne Unftog, und noch nicht einer, fo wie bu, ohne Unterftugung hieber gefommen. Gib Gott die Chre, und bante ibm in Demuth! Er wird fein Bert an bir berrlich vollenden. Benn bu bich vollig erquidt und ausgeruht haft, fo eile gum Biel beiner Reife."

Diese Stimme und ber Inhalt ihrer Rebe war wie ein kuhler Thau auf meine lechzende Seele. D ja! — gewiß bankte ich Gott herzlich in biesem unterirdischen Behälter, und ich freute mich sehr, baß diese muhselige Reise nun bald ein Ende haben sollte; benn mahrlich! sie läßt sich beffer erzählen als machen.

Wie lang ich geschlafen habe? bas weiß ich nicht, so wie ich nicht im geringften wußte, obs Dienstag ober Dons nerstag, Morgen oder Abend, Tag ober Nacht ware? — man kann sich überhaupt von meiner damaligen Gemuthstage und inneren Beschaffenheit gar keinen Begriff machen; so viel kann ich indessen versichern, daß die alten egsptischen Priester keine Narren waren, wenn sie ihre Geheimniß-Rans didaten auf diesem Wege zum Zweck sührten; denn nichts in der Welt ist fähiger, Kopf und herz auf einen großen Gesichtspunkt zu isoliren, und ihn gleichsam seines ganzen vorigen Lebens, und aller seiner Verhaltnisse vergessen zu machen. Meine egyptische Einweihung theilt meine Gesschichte gleichsam in zwei Haupttheile, der erste ist Traum und Dunkelheit, det zweite aber Leben und Licht.

3d war nun wieder vollfommen geftartt, um meinen Gang ju verfolgen. Aber mo es nun weiter bindus ging, bas wußte ich nicht; benn hier fahe ich nicht bas Geringfte, bas mir Aufschluß geben tonnte. Inden: ich nun alles genau untersuchte, fo fant ich über ber Thur, mo ich bereins gefommen mar, eine alte Juschrift, welche aus ben Worten bestand: Sier geht es aufwarts. Dem gufolge nahm ich meine Lampe, verfat fie mit Del, gunbete fie an, und ftellte mich wieder auf den Plat, auf dem ich aus dem geners Behalter herauf gestiegen mar; hier ftand ich nicht lange, fo murbe ich langfam in bie Sobe gehoben, und nachdem ich einige Rlafter bober gefommen mar, und mein Bugmert ftill ftand, fo befand ich mich in einem Ruin von einem Gewolbe, und gwar in einet Gde beffelben, ich begab mich binein und fand wieder ein enges Rriechloch, welches ber einzige Ausweg mar. Ich nahm abo meine Lampe in ben Mund, froch in bas Loch binein, und gelangte nun bald in einen großen Mumienbehalter, mo ich wieder Licht, Bett und Speifen fand; taum mar ich bier angelangt, fo borte ich eine Stimme: Sier ift bein Aufenthalt bis auf fernere Minte.

So reinlich es auch bier war, fo ichauerlich tam mir Alles vor; mehr als breifig Mumien ober alte epoptische

Leichen lagen hier in Reihen auf bem Boden, oder standen aufgerichtet an ben Banden umher; das Ganze machte eisnen sonderbaren Eindruck auf mich — die tostbaren Zierrathen und der Fleiß, den man an diese Korper verwendet hatte, ließen mich vermuthen, daß ich mich in einem alten königlichen Begräbniß-Gewölbe befände, und da Alles noch so in Ordnung war, so mußten wohl die Europäer diesen Ort noch nicht entdeckt haben, er ware sonst gewiß der Plunsberung nicht entgangen.

Nachdem ich nun Alles genau besehen, und mich an eisnen Tisch gesetzt hatte, auf dem ein ziemlicher Borrath von Brod, Wein, Wasser, und ein Teller voll Obst stand, so horre ich die Stimme wieder; sie schien mir von einer unzgeheuer großen Mumie her zu kommen, die gegen mir über an der Wand aufgerichtet war. Eugenius, sprach sie, schreibe die Fragen, die ich dir diktiren will, und denke dann grundlich darüber nach! Ich fand Schreibzeug und Papier und schreib:

- 1) Ift dasjenige, was wir in der moralischen Welt bbs beißen, wirklich in fich bbs, oder scheint es uns nur fo, fo baß es eigentlich in sich gut ift?
- 2) hat eben biefes, mas wir bos nennen, feinen ersten Urfprung in der menschlichen Ratur, oder im Willen Gottes?
- 3) Ift ber Wille des Menschen volltommen frei, oder scheint es uns nur so, so daß unfre handlungen wie die Birkungen einer Maschine nothwendig so sepn muffen, und nicht anders seyn konnen?
- 4) Sat alles das, mas geschieht, feine zureichende Ursache, ober ift jebe Sandlung ohne Grund, ohne Ursache?

Das heißt gefragt! — bachte ich bei mir felbst; Schla und Charybbis haben ben besten Schiffern ber alten Welt nicht so viele Schiffbruche, als diese Frage ben neuern Phis losophen Kopfbruche verursacht; — indeffen freute ich mich, benn ich hoffte eine befriedigende Auftbsung.

36 fuchte in meiner neuen Sammlung von Begriffen aber Raum und Zeit, und bachte ba den Schluffel ju fin=

ben, allein ob ich gleich meine geber jum haarpinsel zerfauet hatte, so tam ich boch nicht zurecht; baher entschloß ich mich, nach meinem moralischen Gefühl zu antworten; benn ich hoffte babei am wenigsten zu irren.

Muf die erfte Frage erwiederte ich alfo: das Bofe fen wirklich in fich bbs, und feinesweges gut.

Bei der zweiten gab ich der menschlichen Ratur die Schuld, und nicht Gott.

In Ansehung ber britten erflarte ich ben'menschlichen Bil-Ien fur frei, und feine Sandlungen fur willführlich.

Und was die vierte betrifft, so glaubte ich, es verstände fich ja von felbft, daß jedes Ding feine zureichende Ursache haben muffe.

Nachdem ich nun diese Untworten reiflich überlegt und nies bergeschrieben hatte, so erwartete ich mit Sehnsucht den Musgenblick, wo mir, wie ich hoffte, die Schwierigkeiten wurden geboben werden, die die Bernunft, aller Bahrscheinlichkeit meiner Sate ungeachtet, dabei zu finden pflegt.

Diefer Zeitpunkt kam, die Stimme ließ fich aus ber Mus mie horen, und ich mar gang Dhr.

Nachdem ich nun auf Befehl meine Lektion aufgefagt hatte, fo fing die Katechifation folgendergeftalt an;

Er. Bas nenuft bu bos?

3ch. Was dem Millen Gottes zuwider ift.

Er. Diese Erklaung ift nicht die mahre, sondern bas ist sittlich bbs, was der Bestimmung des Menschen, namlich der immersteigenden Bervollkommnung, oder Heiligung, und der damit gleichen Schritt gehenden Gludseligkeit zuwider wirkt. Mit einem Wort: alles Zweckwidrige ist bbs. Was ift also gut?

Ich. Alles, was jene Bestimmung bes Menschen, Srisligung und mahre Gludfeligkeit befbrbert; ober Alles, was biefem 3wed gemäß wirkt, bas ift gut.

Er. Ganz recht! da nun die Borsehung alles Bose in ber Welt so leitet, daß die Bestimmung des Menschen, Seisligung und Gluckseligkeit badurch befordert wird, so wirkt bas Bose zugleich zweckwidrig und zweckgemäß, es ift al

jugleich bos, und auch nicht bos, folglich enthalt biefer Be-

3ch. Erlaube mir, großer Meifter! eine handlung tann fur ben, ber fie begeht, febr bos, aber fur ben, auf ben fie wirft, febr gut, beilfam und zweckgemaß fenn,

- Er. Das wird sich nun bei der zweiten Frage finden. Du fagst nämlich: alles Bbse komme aus der menschlichen Natur, und nicht aus dem Willen Gottes. Wenn wir aber nun bedenken, baß Gott den Menschen mit Anlagen und der Möglichkeit zu sundigen schuf, und ihn noch dazu in die Gelegenheit versetze, leicht sundigen zu konnen, ja wenn Er sogar ganz gewiß wußte, daß der Wensch sundigen, und alle den unaussprechlichen Jammer auf seine ganze Nachkommensschaft bringen wurde, kann man dann sagen, das Bbse seicht aus dem Willen Gottes entstanden, oder er habe das Bbse nicht gewollt? War Er nicht die zureichende Ursache der menschlischen Natur, so wie diese den Grund alles Bdse sen in sich enthielt?
- 3ch. Das ift ein entfetlicher Schluß, vor bem mein ganger Geift gurud bebt! -
- Er. Das ift gewiß, die ganze moralische Natur emport sich gegen diesen Gedanken, und boch ist er so in der Bers nunft gegründet, daß er nicht widerlegt werden kann; aber wir wollen weiter gehen, um seine Abscheulichkeit in ihrer ganzen Große kennen zu lernen: Ift Dieser Demonstration zusolge der Mensch ein Ursächer bes Bosen?
- 3ch. Nach vorigem Schluf tann er das freilich nicht fepn.
- Er. Du sagtest aber vorhin, eine handlung konne fur ben, der sie beginge, sehr bos, aber fur den, auf den sie wirke, sehr gut seyn: ist eine handlung fur den, der sie begeht, bos, wenn er nicht schuld daran ist, daß er sie bes geht? und folgt nun nicht aus dem allem, daß Gott zweckwidrige Mittel veransast habe, um sie zweckgemäß zu gebrauchen? oder daß das Bose zugleich bos und nicht bos sep?
  - 34. 34 fann nichts bagegen einwenden, obgleich be

Widerspruch zugleich zwedwidrig und zwedgemäß senn, meine Bernunft emport; allein ich finde doch noch eine Busflucht in der dritten Frage: wenn Gott den Menschen mit einem vollfommen freien Willen erschaffen hat, so stand es in seinem Bermbgen, das Bbse zu vermeiden, und das um so viel mehr, wenn er im vollsommenen Gleichgewicht der finnlichen und sittlichen Kräfte stand; folglich ist er doch eigentlich schuld am Bbsen und nicht Gott.

Er. Das wird fich nun bei der Entwicklung der britten Frage finden: tann ein Ding gang allein durch fich felbst entstehen, so daß es gar keine Ursache hat?

3ch. Rein! bas ift folechterdings unmbglich; benn wie fann fich ein Ding, bas noch nicht ift, felbft bervorbringen?

Er. Gang richtig! wenn bu also einen Bedanten bentft, fo bat diefer Gedante eine Ursache?

3d. Alletdings!

Er. Aber muffen benn auch alle Eigenschaften biefes Gebantens ihre Urfache haben ?

36. Das ift nicht anders möglich; benn fonft brachte fich ja wieder eine Eigenschaft felbft bervor, ebe fie ba mare.

Er. Die zureichenden Ursachen eines jeden Gedankens mit allen ihren Gigenschaften mulfen also auch wieder ihre Ursachen haben?

3ch. Gang gemiß!

Er. Bo findeft du aber endlich die' erfte Ursache anders als im Billen Gottes?

3ch. Mirgends anders!

Er. Daraus folgt, baß jebe bbfe Sandlung burchans gesichen mußte; benn alle porher bestimmende Urfachen konnten nicht anders wirken, und alle waren fo in dem Willen Gottes gegrundet. Dem zufølge mare alfo der Menfch nicht frei, und alle seine Sandlungen mußten maschinenmaßige Wirkungen seyn.

3ch. Das ift ichredlich und entfetilich, und boch gang logisch richtig.

Er. Du findest alfo, daß auch die vierte Frage: ob alles, was geschieht, seinen zureichenden Grund habe, oder nicht? beantwortet ift. Folglich tann ich dir nun das endliche Resultat dieser hochstwichtigen Untersuchung vorlegen:

Benn Alles feinen gureichenden Grund hat, fo haben ibn auch die menfchlichen Gedanten.

Die menschlichen Gebanten, die bofen wie bie guten, find also nothwendige Folgen nothwendiger Ursachen, und ber Mensch ift nicht frei.

Die erste Ursache aller Dinge ift ber Wille Gottes, folge lich find alle bose und alle gute handlungen im Willen Gotztes gegrundet.

Und endlich ift alles das, was wir bbs nennen, wirklich in fich nicht bbs, fondern die allerabscheulichfte handlung ift gut; benn fie ift so und nicht anders bem Willen Gotztes gemäß.

Rennft bu ichredlichete und gotteslafterlichere Behaups

tungen?

Ich. Nein! und doch ist die Demonstration logisch richtig. Er. Die Riesen und gewaltige Leute vor dem Herrn haben aber doch noch eine Freistätte, wohin sie sich mit ihrer allervernunftigsten Unvernunft verbergen; sie sagen: das Alles verhalte sich zwar wirklich so, allein am Ende wurden doch nach und nach alle Menschen glucklich, Alles etreicht doch dereinst in der Ewigseit seine Bestimmung, und so wurde dann Gott Alles in Allem seyn.

3ch. 3ch muß aber doch auch fagen, bag bei biefem Spftem nichts anders zu glauben übrig bleibt.

Er. Eugenius! Das ware erschrecklich! - und boch ift biefes nichts anders, als eine pure Seifenblafe, wie ich bir nun zeigen will.

Nach obigem System bes Fatalismus, bas also, wie wir ausgemacht haben, bei aller seiner Schrecklichkeit logisch richtig ist, hat Gott Myriaden vernünftiger Wesen mit Unzlagen und Trieben zur sittlichen Bervollsommung und zum Genuß des hochsten Guts oder der Glückeligkeit gezichaffen, sie aber zugleich so eingerichtet, daß sie diesen Trieben nothwendig zuwider handeln muffen, und bei weiztem die mehresten werden auf lange Zeit mit der hochsten Unglückseligkeit, mit Leiden und Jammer aller Urt gequalt; 24 das nun Gerechtigkeit? — auch dann, wenn sie am

Ende noch gladlich werben? — Gefett auch, wir abstrabirten von Belohnung und Strafen in jenem Leben, ift bennnicht hier schon bes Jammers genug, ber gar oft bie Guten trifft, und bie Bbfen verschont?

- 3ch. Das alles ift mahr, gber Gott! wie kommen wir aus diesem Labprinth beraus?
- Er. Nicht mahr! bu bift überführt, baß bieß Alles in beiner Bernunft gegrundet ift, und logisch erwiesen werden kann?
  - 3d. Das muß ich freilich gestehen.
- Er. Und boch ift auch zugleich Etwas in bir, bas fich gegen biese Demonstration emport, und sie unmbglich fur wahr halten kann; wer ist Derjenige, ber in bir so mache tig protestir?
  - 3d. Das ift ebenfalls meine Bernunft.
- Er. Gang richtig! also fteht in diesen allerwichtigften Studen die Bernunft mit fich felbst im Widerspruch. Bos ber tommt bas nun?
  - 3ch. Wahrlich! bas weiß ich nicht.
- Er. 3ch will es bir erflaren: bu bift im erfen Unters richt belehrt worden, daß die Borftellung von Raum und Beit blos finnliche Borftellungen find, bie nicht außer uns in ben Dingen felbft, fonbern als Borftellungs : Formen, blos in uns felbft, und in unferer Organisation existiren. Da wir nun alle Begriffe, fie mogen Ramen haben, wie fie wollen, burch bie Sinne betommen, und ba alle burch die Formen des Raums und ber Zeit modificirt werben, fogar auch bie allergeiftlichften, 3. B. bie Begriffe von ben Eigenschaften Gottes und aller Geifter, fo ftellen wir uns auch alles Ginzeln - außereinander, bas ift im Raum, und nacheinander, namlich in ber Beit, vor. Go lang wir nun bamit in der Rorperwelt bleiben, fo lang hat Alles feine Richtigfeit; geben wir aber mit biefen Bertzeichen in Die Geifterwelt über, fo entstehen bie absurdeften Biderfpruche, und wir urtheilen falfch, weil man in ber Beifters welt nicht nach finnlichen, fondern nach fittlichen Princis pien Schließen muß.

Damit du nun auch begreifen mbgeft, worin bie Bers nunft eigentlich fehlt, und woher ber schredliche und unges heure Widerspruch eigentlich tommt, den wir vorhin gesfunden haben, so bemerte ferner:

Alle Dinge in ber Rorperwelt, bie wir und als auseins ander und nacheinander existirend vorstellen, fteben in einer Berbindung mit einander, die fich in unferer Organisation als Urfache und Birtung modificirt. Wenn bu aber nun bedentst, daß die Urfache immer guvor und die Wirfung bernach existiren muß, bas Buvor und hernach aber Betts bestimmung ift, die außer uns in ben Dingen felbft unmbglich, fondern nur in uns existiren tann, fo folgt auch uns widersprechlich, daß die gange Bernunftsfafultat, fobald fie den Sat bee gureichenden Grundes, namlich die Roths wendigfeit der Wirkungen aus nothwendigen Urfachen, außer Die Rorpermelt in Die Geifterwelt übertragt, in Die allers absurdeften und abicheulichften Biberfpruche verfallen muffe; benn ber Cat bes gyreichenden Grundes beruht auf Raum und Beit, und tann alfo in ber Geifterwelt unmbglich gur Grundlage des Urtheilens und Schließens bienen.

Da nun die vorige bochft fchredliche Demonstration blos auf dem Sat des zureichenden Grundes beruhte, fo ift fie, Gott Rob und Dant! grundfalfc, und nichts weniger als richtig.

- 3ch, 3ch beginne, bie Sache wie durch ein duntles Glas in der Ferne- zu erkennen, bald aber werde ich hofs fentlich Alles von Angesicht zu Angesicht einsehen. Indesen fühle ich eine himmlische Beruhigung in meinem Gesmuthe, über die Endedung der Duelle alles Zweifelns.
- Er. Diefe Beruhigung ift fehr gegründet; benn ba die Bernunft unfer einziges Werkzeug zur Erkenntniß ber Bahrs beit ift, so kann nichts schrecklicher als die Erfahrung fenn, baß fie gerabe in ben allerwichtigften Dingen mit sich selbst im Widerspruch stehe.
- 3ch. Wenn aber nun die Bernunft ben Sat bes zureichenben Grundes in der Geisterwelt gar nicht gebrauchen ann, so ift boch ein anderer und zwar eben so sicherer

Ertenntniggrund nothig, auf den fie ihre Schluffe zu bauen vermogend ift.

Er. Du haft gang recht! - und eben biefer Ertennts nifgrund mit allem, mas baju gebort, wird der Stoff jum Unterricht im britten Grad beiner Ginweihung feyn Jest bente nur über bas Gelernte nach, und bebergige mohl, baß alle Demonstrationen, die fich auf Raum und Beit, folglich auf extensive und intensive Große, auf Berbindung gwischen nothwendigen Urfachen und Birfungen, und auf die immers mabrende Beranderlichfeit ber jufalligen Gigenschaften ber Substanzen in ber Beit grunden, blos in ber physischen ober Rorperwelt tonnen gebraucht werben, im moralifchen Reich Gottes aber fubren fie ju entfetlichen und bochft gefahrlichen Schlußfolgen; benn ber naturliche Menfc begreift nicht die Dinge, die bes Geiftes Gottes find. Infofern nun bie Bernunft nach bem Sat bes zureichenden Grundes, und nach Raum und Beit urtheilt, wollen wir fie bie phyfiche Bernunft nennen. Jest lebe mohl, lieber Eugenius! und erwarte nun bie fernere Subrung.

Ich erwartete ben Berfolg mit heißem Berlangen, und legte mich nun aufe Denten.

Ich faß noch immer zwischen ben Leichen im unterirbischen Behalter, ba ließ sich gut über ernsthafte Gegenstande nachs benken. Auch war hier ber bequemfte Ort, wo ich meine physische Bernunft, die nunmehr in geistlichen Dingen auch zur Leiche geworden war, ehrlich und driftlich zur Erde bes statten, oder beisegen konnte. Belches ich denn nun auch mit aller möglichen Decenz und Geziemendheit bewerkstelligte.

Niemals hat wohl Jemand lieber von feiner bieber verstrauten Freundin Abschied genommen, als ich von dieser Qualerin. Bisher hatte sie zwar in meinem Ropf noch nicht vielen Unfug angerichtet, allein mit der Zeit war's in dops peltem Maaß geschehen; benn die Frau von Traun hatte sie gewiß auf ihre Seite gebracht, und wer weiß, was dann aus mir geworden ware?

Rube bu alfo fanft in ben egyptischen Ronigegrabern! -

Indem ich so da auf einem Mumienkasten faß und nachbachte, horte ich hinter mir ein Geräusche; ich sahe mich
also um, und siehe da! ein Geheimbote oder Felsenmann! —
Er war aus einer Deffnung in einem Winkel herausgeschlupft,
die ich bisher noch nicht bemerkt hatte, sie war aber auch vers
beckt gewesen. Er grüßte mich sehr freundlich, und wunschte
mir viel Glück und Segen zum guten Fortgang in meinem Einweihungsgeschäste. Dann forderte er mich auf, mit ihm
an die obere Luft zu steigen, und mich einmal zu erquicken
und zu erfrischen. Das war mir, wie leicht zu benken, sehr
angenehm; nur machte ich ihm den Einwurf, der helle Tag
konnte meine Augen blenden und mir schaden, weil ich seit
einigen Tagen das Sonnenlicht nicht gesehen hätte.

Er. Beift bu benn nicht, obe' Zag ober Racht ift?

3ch. Rein! ich habe keine Uhr mehr, wie konnte ich also die Zeit unterscheiben?

Er. Wenn du auf die Wirfung beiner Ratur Acht ge= geben hattest, so murbest bu allemal gegen die Nacht die Aufforderung zum Schlaf bemerkt haben.

Ich erinnerte mich biefer Zeitpunkte zwar, allein bie wich= tigen Gegenstände, die mich bieber beschäftigt hatten, maren machtiger als der Trieb zum Schlaf gewesen.

Der Geheimbote versprach mir indeffen bald eine Uhr zu verschaffen, und setzte bingu: tomm mit mir in die Obers welt, benn es ift spate Abendbammerung! -

Mit Freuden ftieg ich ihm nach, und wir tamen in Rurs zem durch enge labyrinthische Gange und Treppen oben zwisschen Ruinen zum Borschein; wir stiegen noch höher, und gelangten endlich auf einen Sugel, wo ich bei dem heitersten himmel den Bollmond in Often, und den scheidenden Tag in Besten, die ganze Gegend weit und breit übersehen kounte.

Sier war mir unaussprechlich wohl — ich athmete freie frische himmelbluft, und in meinem Innersten berrschte eine Bufrlebenheit, die ich noch nie in dem Grad empfunden hatte; as war aber auch fein Wunder; benn jest war ich in einer Beschäftigung, bie ben Weg jum gottlichen Frieden bahnt, ber über alle Bernunft ift.

Setzt lenkte ich nun auch meine Aufmerksamkeit auf die Gegend um mich her: ich befand mich unter weit und breit sich ausdehnenden Ruinen, ich fragte also, wo wir waren? und bekam zur Antwort: in dem berühmten Labyrinth, in welchem vor uralten Zeiten die egyptischen Konige beigesetzt wurden; bort hinter und gegen Mitternacht siehst du den See Moris, welcher ehemals von einem berühmten Konige dieses Namens ist gegraben worden, um das überstüssige Wasser des Nils dahin abzuleiten, um es hernach in trockenen Jahren gebrauchen zu konnen; mitten im See siehst du eine Insel, auf welcher ehemals Pyramiden stans den, die aber nan zerstort sind; unter dieser Insel ist der fürchterliche Ort, wo du deine Wassers und Lustprobe aussgestanden hast; denn du bist unter dem ganzen See von Mitternacht gegen Mittag her gegangen.

Diese schauberhafte Borstellung drang mir durch Mark und Bein; aber, versetzte ich: ich habe auf dem ganzen Wege nicht begreifen konnen, woher die nothige Luft zum Demholen komme?

Er. Dafür haben bie alten egyptischen Priefter gesorgt, fie waren vortreffliche Naturtundiger, und alle die Gange und Wohnungen unter ber Erde sind noch ihr Werk; ganz Egypten, von den großen Pyramiden an, bis Theben, ist mit solchen unterirdischen Behaltern und Wegen versehen: viele sind aber verfallen, und auch viele baufallig und ges fahrlich; die geheimen Meister aber wissen alle, die noch gang und bewohnbar sind.

3ch. Wir haben aber auch vor une einen See, bas ift vielleicht ber See Charon, von bem ich vieles gelesen habe?

Er. Ja der ifte! von ihm hatte der in der Fabellehre fo bekannte Todtenschiffer den Namen; benn die Leichen der egyptischen Ronige wurden von einem Schiffer, den man auch Charon bieß, hieher übergesetzt.

Nachdem ich mich nun hinlanglich erquicte hatte, fo bes gann ich fchlafrig ju merben, wir gingen alfo wieder ju

rud in unsere unterirbische Wohnung, wo ich noch Etwas genoß, und mich bann gur Rube begab. Der Geheimbote aber verließ mich schon vorber, und ging ebenfalls an feinen Ort.

Stille war es um mich ber, und zuweilen ichien es mir, als wenn mich Geister ber Borwelt umschwebten, und mir etwas zufüstern wollten.

Ich mochte etwa funf bis feche Stunden gefchlafen haben, als ich durch ein furchterliches Getbfe geweckt murbe; ich erschrad heftig, allein meine Angst flieg aufs hochste, als ich eine Stimme rufen horte: Eugenius fleuch! — fleuch! Damit dich bas Berberben nicht übereile.

Es war mein Glud, baß ich mich in ben Rleibern nies bergelegt hatte, ich fprang alfo auf, und nahm meine Lampe, aber mobin follte ich flieben? - Indeffen murde bas Gepolter ftarter, und ich empfand einen Schiefpulvergeruch, auch bauchte mir, als wenn ich ein Bligen bemerfte; ich Bitterte und bebte fur Schreden; indem ich mich nun um= fabe und nachbachte, wo ich binaus wollte, fo rief bie Stimme noch einmal! Botwarts! - nicht rudwarts! ich eilte alfo burch die Deffnung, burch bie mich ben Abend vorber ber Felfenmann geführt hatte; taum war ich in bem engen Bang, als es in ber Tobtentammer bergeftallt tobte, als wenn alles gu Erummern geben follte; fogar ichien mir bas Unwefen gu folgen; ich eilte alfo weiter. Nachbem ich nun etwa breifig Schritte fortgelaufen mar, fo brebte fic ber Gang linte, und ich fand vor mir ein offenes Thurchen , wo eine Wenbeltreppe abwarts ging. Db ich nun bem Gang folgen, ober babinein fchlupfen follte, bas mar bie Frage? - Doch mabite ich bas lettere, und fo mie ich bineinschritt, borte ich eine leifere Stimme von unten herauf: bier berein und Die Thur hinter bir ju!

Das ließ ich mir nicht zweimal fagen, ich zog bie Thur au, und fand einen ftarten Riegel, ben ich vorschob, und nn die Treppe hinunter lief. Ueber bem hinabsteigen aber horte ich, baß bas Ungeheuer burch ben Sang hers tobte, auch bemerkte ich Menschenstimmen barunter, es ging aber bei meiner Thure vorüber, womit ich dann auch berglich wohl zufrieden war. Nachher horte ich es nicht mehr.

Meine enge Treppe fuhrte mich balb in die Mitte eines geraden, breiten Banges, ich trat in benfelben binein, als lein ob ich mich nun rechts ober links wenden follte, bas wußte ich nicht; indeffen zeigte man mir beit Beg, ben ich geben follte; benn taum hatte ich ein Paar Minuten ba geftanden, ale ploglich einige Araber mir ichleunig über ben Sals tamen, bie Sande auf ben Ruden, und ein Tuch über bie Augen banben, und bann mit mir fort eilten. 3ch wußte nicht, ob ich folief ober machte, bas mußte ich aber, baß iest mein Jammer grangenlos war. Gerabe mitten in meiner Ginweihungsperiode, und fo nabe am Biel, von Raubern gefangen zu werden, und nun in banger Ermars tung gu fteben, mas fie mit mir anfangen murben, bas war fast mehr, als ich tragen konnte; ich suchte alfo alle meine Rrafte gu fammeln, und Troft fur mein barniebers gebonnertes Berg von Gott gu erfleben, fand auch allmablig, wie ber Krieben aus bem Mittelpuntt meiner Eriftens wieder gegen ben Umtreis berüberwehte, mabrend bem man fo ichnell mit mir forteilte, als ich nur geben fonnte. Doch tauerte biefe Beruhigung nicht lange; benn als ich von meinen Rubrern, welche leife und arabifch tebeten, bie Namen ber Frau von Traun und ber graulein von Rifchlin borte, fo erftarrte bas Blut in meinen Abern, ich schwanfte und mar ber Dhumacht nabe; bieg mochten bie Rauber merten, baber padten mich einige auf, und trugen mich schleunig fort.

Ich war betaubt, baber weiß ich nicht, was ferner mit mir vorging; doch schien mir eine lange Zeit verflossen zu seyn, als ich mich befann, und mich in einem engen ties fen Loch befand, in welches man mich mit Seilen hinab gelassen hatte. Dieser Brunnen war zwar reinlich und trocken, aber so eng, daß ich mich nicht ausgestreckt nie

berlegen konnte; zubem fpurte ich eine merkliche Ralte, beren Wirkung mit meiner Angst vereinigt, Zittern und Bebeu, und ein lautes Zahnklappern bei mir verursachte.

Indem ich nun so da lag, und meinen Zustand überlegte, so fiel mir ein, daß diese Gefangennehmung wohl mit zu den Proben meiner Einweihung gehoren tonnte. — Dieser Gedanke beruhigte mich einigermaßen; wenn ich dann aber auch wieder bedachte, daß auch wohl den herumstreisenden arabischen Beduinen diese unterirdischen Schlupswinkel bestannt seyn tonnten, daß die Frau von Traun mit ihrem Romplott allenthalben ihre Spionen und Anstalten habe, um den Gesalbten und Eingeweihten zu schaden, und daß man endlich mich zu fliehen aufgefordert hatte, so übersiel mich wieder eine unbeschreibliche Angst, so daß ich mir weder zu rathen noch zu helsen wußte.

In dem Zustand, worin ich mich jetzt nach Leib und Seel befand, konnte ich nicht lange aushalten, und ba ich sahe, daß Licht in die Mundung des Brunpens schien, so sing ich an zu rufen, und um Hulfe zu schreien. Dieß lockte einen herbei, der von oben herab guckte, dann wies der weg ging; bald darauf sahe ich, daß wieder ein Seil mit einem großen Kubel' herab gelassen wurde, ich stellte mich in diesen Kubel, faßte das Seil in die Hande, und ließ mich so hinauf ziehen.

Sier befand ich mich nun in einer geraumigen Rammer; funf Araber ftanden da mit ihren Blinten, und faben mich grimmig an; einer unter ihnen aber that mir folgenden foredlichen Antrag:

"Frante! du bist in ber Gewalt der Frau von Traun, und da wir hier keine Zeit zu verlieren haben, so frage ich dich: ob du auf der Stelle mit uns zuruckkehren, wies der nach Deutschland reisen, und dich deiner rechtmäßigen Gebieterin unterwerfen, oder hier auf der Stelle sterben willft? — im ersten Fall kannst du ein großes Gluck machen, im zweiten aber bist du verloren."

Starte und Rraft von oben burchbrang meine gange Beele; mir fiel ber Spruch ein: Furchtet euch nicht fur

denen, die den Leib toden, die Seele abet nicht toden konnen u. f. w. Ich antwortete also mannlich und mit hohem Muth: "Ihr mußt einen Christen wohl sehr schlecht kennen, daß ihr es wagt, mit einen solchen Antrag zu thun; und ich hatte mir, wahrlich! die Frau von Traun nicht so einfältig vorgestellt; denn nach dem, was zwischen uns vorgefallen ist, kann sie boch wohl benten, daß ich lieber sterbe, als zu ihrer Parthei übergehe."

Run fo ftirb bann! - brullte mir ber Araber entgegen; bann gab er feinen Rameraben einen Bint, bie mich ers griffen, bie Sande auf ben Ruden banben, und bann eine feibene Schnur hervorzogen, um mich bamit zu erbroffeln.

Jest fchlug ich mir alles Irbische aus bem Sinn, wens bete mein Gemuth mit großem Ernft zu Gott, und erwars tete nun ruhig ben bangften aller Augenblice.

Raum hatte man mir aber die Schlinge um ben Sals gelegt, fo erscholl eine Stimme in ber Rabe:

Es ist genug! Alsofort nahmen die Araber die seidene Schnur wieder von meinem Sals, und gingen weg; ich aber gerieth in eine tiefe Ohnmacht. Als ich mich nun wieder besann, so befand ich mich zwischen einigen Geheims boten, die mich mit warmen Tüchern rieben und mit Wein erquickten, dann bemerkte ich auch, daß man mir zur Aber ließ.

Ich muß aufrichtig gestehen, bag mich jetzt ein großer Unwille anwandelte, boch schwieg ich und weinte stille Thranen. Indessen konnte ich doch die Worte nicht zuruckshalten: "Derzenige, der vorhin sagte: Es ift genug! — hat mahrlich recht; benn ich empfinde in meinem ganzen Wesen, daß es jetzt genug ift."

Die Felsenmanner schwiegen und faben fich an; einer aber trat mir naber und erwiederte:

"Eugenius! daß du unwillig bift, laft fich begreifen; aber hute bich, daß die Ungeduld nicht Burgel ichlage, und ben ebeln Reim erftide, der so gludlich in deine Seele verspflanzt worden. Du kannst ja leicht benken, daß die Gessellichaft ber geheimen Befen, bie dich so boch schätz und wunnes fammt. Goeiften. IV. Band.

so zärtlich liebt, nicht das allergeringste Leiden über dich vershängen werde, das sie nicht ubthig, und in beinem Charaketer gegründet sindet. Rehre also scheunig von dem Wege zurud, auf dem sich jest dein Geist zu verirren beginnt, damit du dich der großen Bortheile und beträchtlichen Borszüge, die du dir durch dein unvergleichliches Betragen in den bisherigen Proben mit Recht erworben haft, nicht wies der verlustig machen mogest."

Diese Rebe, bie mit einer überaus gartlichen Behmuth begleitet wurde, ruhrte mich tief bis ins Innerste meiner Seele — ich bat baber mit beißen Thranen um Berzeihung und Bergeffung meines unvorsichtigen Fehlers.

Der Felsenmann versicherte mich nicht nur, daß diefes gehlers nie wieder gedacht werden follte, sondern daß ich auch fur jett alle Proben glucklich und zu allgemeiner bochssten Jufriedenheit überstauden hatte; jett seve also nichts mehr übrig, als der Unterricht des dritten Grades, und bann die Ginweihung selbst.

Die fehr mich diese Nachricht freute, ift leicht zu benten. Jest führten mich nun die Geheimboten wieder durch viele Gange und Treppen abwarts in eine prächtige untersirdische Gegend, wo erstannlich viele Gale, Rabinette, Jims mer und Gange labyrinthisch durcheinander liefen; die uralten riesenmäßigen Werte und Runftstude, von unendlich mannigfaltiger Art und Gattung, waren alle sehr gut ershalten, und man bemerkte an ihnen keine andere Wirkung der Zeit, als das Ausehen des hohen Alters.

Dier wurde ich nun in ein außerordentlich schones Ges mach geführt, wo zwei Geheimboten bei mir blieben, die meiner fo forgfältig pflegten, daß ich innerhalb zweimal vier und zwanzig Stunden nach Leib und Seel gestärkt, vblig beruhigt, und wieder zum Unterricht geschickt war.

Best murbe mir auch wieder eine fehr gute Taschenuhr gegeben, damit ich doch wiffen konnte, wie es sich über ber Erbe mit ber Zeit verhielte. Einer von meinen Gefellschaftern hatte ben Auftrag, mich pu unterrichten. Er begann also sein Geschäft folgender Gestalt: Du weißt, lieber Eugenius! daß unsere physische Bernunft nach den Formen des Raums und der Zeit, und nach der Nothwendigkeit der Ursachen und Wirkungen urtheilt und schließt, und daß diese Erkenntnisquelle blos auf die physische Welt passe — wenn sie sie aber auf die moralische oder Geisterwelt anwenden will, daß alsdann ungeheure Widersprüche herauskommen, sie also nach diesen Grunds sätzen den Willen, zu handeln und zu wirken, durchaus wicht bestimmen durse. Siehst du also nun auch ein, daß dem Menschen zu seiner Bestimmung, sich zu vervollkommen wen und zu beglücken, ein anderer Erkenntnissgrund durchaus werhwendig ist?

36. Sa, bas ift unwiderfprechlich.

Er. Da ber Mensch nach seinem gegenwärtigen Justand in ber Korperwelt lebt und handelt, so ist auch seine Drz ganisation blos auf diese eingerichtet. Da er aber auch zugleich zum Burger ber Geisterwelt bestimmt ist, zu der er sich hier gehörig vorbereiten soll, wie das aus allen seiz men Anlagen und Schicksalen erweislich ist, so kann er zwar aus seinem eigenen Erkenntnißgrund nicht erforschen, was die Dinge der Geisterwelt für Eigenschaften außern, wenn sie auf ihn wirken, weil sie nicht in seine Sinne kallen; er kann sie also in seiner jetzigen Beschaffenheit ganz und gar nicht kennen lernen, aber zur Vorbereitung auf seine kunftige Bestimmung muß er doch nothwendig die hinlangliche Erzkentniß : Fühigkeit in seinen Anlagen haben. Begreisst du, was ich da gesagt habe — und leuchtet dir diese Wahrs heit ein?

36. Bollfominen!

Er. Es tommt alfo bier blos auf die Beantwortung ber Frage an: Guter Meifter! was muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe?

36. Gang richtig!

Er. Bift bu nicht vollig überzengt, baß ein Gefühl von

Recht und Unrecht und von dem hoben Abel der Tugend in ber menschlichen Natur wesentlich gegrundet fep?

- Ich. Ja! bavon bin ich vollig überzeugt; benn weber ber roheste Wilbe noch ber allerverfeinertste Europäer kann, wenn er unpartheilich und von Leidenschaften frei ist, die Billigung bes Rechts und die Hochschägung ber Tugend verläugnen.
- Er. Wird aber nicht zur Billigung bes Rechts, und zur Sochschätzung ber Tugend bie Erfenntniß bes Rechts und ber Tugend erforbert?
- 3ch. Durchaus; benn wie fann Giner bas billigen ober bochfchaben, mas er nicht kennt?
- Er Daraus folgt also, daß im Wesen ber menschlichen Natur ein Gesetz verborgen liege, auf besten vollkommener Befolgung von der Geburt an bis in den Tod, die Erfüls lung der Bestimmung des Menschen beruht. Siehst du das ein?
  - 3d. Gang beutlich !
- Er. Muß ich bir etwa beweisen, baß bie gormel bies sefetges so laute: Liebe beinen Rebenmenschen, wie bich felbft?
- 3ch. Nein! denn ich bin von Jugend auf belehrt morben, baß in der Erfullung diefes Gefetes auch die Erfallung aller Pflichten bes Naturrechts und ber Lugend bestehe.
- Er. Woher tommte aber nun, bag tein Menich dies fes erhabene Gefet gang, und nur hie ober da Giner gum Theil befolgt?
- 3ch. Deil die Sinnlichkeit von Jugend auf das Uebers gewicht über bas moralifche Gefühl hat, und es im Forts gang, wenn anders ber Menich fich felbst überlaffen ift, immer mehr und mehr schwächt, bis es endlich kaum mehr zu bemerken ift.
- Er. Du haft fehr gut geantwortet; murbe alfo von Jugend auf, anftatt ber Sinnlichteit, bas moralifche Bestuhl Bestimmungsorgan des Willens, fo wurde es auch immer mehr entwickelt, und ber Mensch endlich in fo hos bem Grad sittlich werben, als er jest finnlich ift. Aber

warum hat Gott nicht dem Menfchen bies Udwegewicht bes moralifden Gefühls anerschaffen?

- 3ch. Mir baucht beswegen, weil alebann das Berbienft ber Tugend wegfiele, man mare alebann geneigter, tugends haft ale finnlich ju fenn.
- Er. Sehr gut! benn blos bas innere Bewußtseyn, man habe freiwillig ben Weg ber Tugend gewählt, erzeugt ben inneren Frieden, die himmlische Beruhigung, die ber Grund aller Belohnung, aller Seligkeit in biesem und in jenem Leben ist. Siehst du nun, daß der Mensch durchaus frei seyn muffe, und daß ohne Freiheit weder Sittlichkeit noch Seligkeit gedacht werden kann?
- 3ch. Das erkenne ich nicht nur, sondern ich fuble es auch; aber eben bier ftogen wir wieder auf ben Fels ber Mergerniß: warum hat nun auf ber andern Seite die Sinns lichkeit ein fo großes Uebergewicht?
- Er. Rann der Gott, der das erhabene Gesetz der Liebe, des Rechts und des Unrechts, und die Idee der Augend in unsere Seele schuf, selbst ein hochstungerechtes und feinde seliges Wesen gegen die Augend senn? mußte Er also den Menschen nicht mit vollkommener Freiheit, mit vollkommenem Gleichgewicht der Krafte, und genau in die Lage versetzen, in welcher es eben so leicht war, sich auf die sitte liche, als auf die finnliche Seite zu lenten?
- Ich. Ja, bas ift unwidersprechlich! und jett fehlt mir in diesem Stud nichts mehr zu meiner volligen Uebers führung; benn: wenn ich auch von der Unfähigkeit der physsischen Bernunft in geistlichen Dingen nichts wußte, und ich also die beiden Sage des Fatalismus und der sittlichen Freiheit, beide gleich start beweisen konnte, so nothigte mich doch eben diese widersprechende Bernunft, den Sag der finnslichen Freiheit um seiner Geziementheit willen anzunehmen, und den andern zu verabscheuen. Da ich aber nun auch noch über das alles überzeugt bin, daß die physische Bersunft, die mir in diesem Leben wesentlich ist, mit ihren Urtheils; und Schlußformen im Geisterreich nichts erkennen oder erforschen kann, so bleibt nicht der entfernteste Grund

Bu zweifeln mehr übrig. Rur Gins ift mir noch dunkel; Alles, was du mir bisher vorgetragen haft, find doch auch lanter Schlusse, die eben so, wie die physischen, auf die Berknupfung durch Ursache und Wirkung gegründet find; weun jene nun mit den Dingen, wie sie an sich selbst find, nicht übereinstimmen, folglich falsch sind, so konnen ja auch diese falsch seyn?

Er, Diesen Ginmurf habe ich erwartet; aber fep aufe mertfam, fo wirft bu ihn bald als unrichtig ertennen. Alle Dinge muffen nothwendig in einer vielfaltigen Berbindung mit einander fteben: namlich Gott mit ber Belt, und die Belt mit Gott, und die Dinge ber Belt unter fic. ift aber ber Menich fo eingerichtet, baß er fich diefe Berbindung unmbglich anbere, als unter ben Begriffen von Urfachen und Birtungen benten tann. So lang er alfo burch ben Gebrauch Diefes Erfenntnifgrundes nicht auf Dis berfpruche, oder Absurditaten fibft, fo lang barf er fich feis ner bedienen; fobald aber biefer gall eintritt, fo muß er fich erinnern, baß er als ein endliches Befen auf ber Grange feines Wiffens ift. In Ansehung unserer Schluffe fommt es baber nicht barauf an, baß wir nach bem Grunbfat ber Urfachen und Wirkungen' foliegen, fondern ber gange Irre thum und jeder Biberfpruch beruht in Ansehung ber gegens martigen Materie blos barauf, baß bie phyfifche Bernunft nach bem Grundfat ber Rothmendigfeit ichlieft, ba fie boch in moralifchen Dienen blos nach bem Grundfat ber Freis beit urtheilen follte. In ber Rorpermelt beift bas allgemeine Raturgefet; Alle Urfachen und Birtungen find nothe menbig. - In ber Geifterwelt aber beift es; Alle Urfaden und Birtungen find frei, und wenn man jenes burch Die Formel; Es geschieht nichts ohne gureichenden, bas ift, nothwendigen Grund, ausbrudt, fo tann man biefes anch fo geben; Es geschieht nichts obne freie Babl beffen, mas am mehreften gefällt.

3ch. Jest begreife ich alles vollfommmen; und ich sehe beutlich ein, baß alle Widersprüche, die man gegen diese Bahrheiten macht, blos daber rühren, weil man fie nach

phyfischen Gesetzen beurtheilt, und auch in diesem Leben nicht anberd urtbeilen tann.

Er. Du haft gang recht: ber Menich ift ein phyfisches und moralisches Besen in Giner Person; er hat beibe Prinscipien bes Erkennens in sich; ba er aber jest vorzuglich Bezug auf die Rorperwelt hat, und seine Organisation ganz darauf eingerichtet ist, so sind jene Biderspruche unvermeibe lich, er soll also innerhalb seiner Granzen bleiben.

Ich. Da ich nun das System ber menschlichen Freiheit beutlich erkenne, und also auch von der vernunftmäßigen Wahrheit des Falls unserer ersten Eltern überzeugt bin, und ich es auch eben so vernunftmäßig finde, daß Gott muß Anstalten getroffen haben, wodurch das Uebergewicht der Sinnlichkeit bekämpft, und das der Sittlichkeit wieder hers gestellt wird, so unterrichte mich doch nun auch in Anses hung dieser Anstalten!

Er, Ja wohl hat Gott Anstalten gur Rettung des gesssallenen Menschen getroffen! — und wenn sich dieser dersselben gehörig bedient, so wird seine Seligkeit überschwengs lich größer seyn, als sie seyn warde, wenn er nicht gefallen ware; denn der Grund aller Seligkeit, der innere Friede, ist bel einem, der die Bitterkeit des Bosen und der Holle geschmeckt, und sich das Uebergewicht des moralischen Prinscips erkampft hat, ganz über alle Berhältnisse größer, als bei einem, der weder den unsäglichen Jammer des Bosen kannte, noch es zu bekämpfen brauchte. Was aber nun beinen Religionsunterricht betrifft, den wirk du auf dem Berge Sinai bekommen; die egyptische Einweihung hat nur die wahre Philosophie, in so fern sie zu jenem Untersricht nothig ist, zum Zweck.

So weit meine Borbereitung in ben unterirbischen Sallen ber hermetischen Philosophen: fie machte mich unübers windlich gegen die Berehrer ber Frau von Traun und ihrer machtigen Freundin, und bas wars auch eben, worauf es in Ansehung meiner Bestimmung hauptsächlich ankam.

Jest war ich alfo gur feierlichen Ginweihung geschickt gemacht, baber murbe fie nun auch unverzüglich vorgenommen.

Die zwei Geheimboten, bie bisher meine Lehrer und Ses fellichafter gemefen maren, fundigten mir bes folgenden Morgen's fruh an, bag ich ihnen folgen mochte; ich mar baju willig. Wir gingen erft burch einen langen Bang, ber uns an eine breite marmorne Treppe fuhrte, wo wir hinguf fliegen, und bann in einen prachtigen, mehr als Boniglichen Saal gelangten, ber mit vielen Lampen febr bell erleuchtet mar. Gegen ber Thur über ftand auf etlis den Stufen erhaben ein ichneeweißer alabafterner Altar; und hinter biefem an der Band noch bober, ein Thron, ber von toftbaren Steinen in bem vielfaltigen gampenfcein funkelte, er mar aber leer. 3mifchen biefem Thron und bem Altar fand ber Großmeifter ber Gefellichaft ber Gin= geweihten, ein langer ansehulicher Mann in der Gebeims boten = Rleidung. Er unterfchied fich von den andern burch nichts, als durch ein Diadem von einem Lorbeerzweig, bas von Juwelen blitte; bann hing auch ein Ordensftern von Diamanten auf feiner Bruft. Auf beiden Geiten ftanden einige Gingeweihte im Rreife umber, meine beiden Bes fellichafter aber hatten mich zwischen fich, und wir ftanden por bem Altar.

Rach einer fleinen Paufe fing ber Großmeifter an:

Im Namen des großen Erhabenen, dem Diefer Thron gebuhrt, frage ich euch, Bruder! ob Eugenius von Dftenheim feinen Ginweihungs pflichten Genuge geleis ftet habe?

Alle, auch meine Begleiter, fagten: ja volltommen!

Er. Ihr haltet ihn alfo fur murbig, in die Gefellichaft ber Gingeweihten aufgenommen zu werden?

Sie alle. Ja! fur febr murdig!

Er. Eugenius! tritt vor ben Altar, und fnice nieber! 3ch trat bin und fniete. Der Großmeister fuhr fort:

"herr der heerschaaren! begnadige diefen beinen Diener mit Kraft und Beisheit, um den Erftlingen beiner Ausers wahlten am Abend bes großen Belttages ein wohlthatiger Bubrer zu fenn!"

Dann nahm er einen Bufchel von mohlriechenben Rraus

tern, tuntte ihn in eine tryftallene Schaale, die einen wohls riechenden Spiritus enthielt, und besprengte mich breimal damit, wobei er dann die Worte langsam und feierlich aussprach:

Eugenius! du bift mit den Delfreuzen gefalbt, und mit gener und Geift getauft worden; auf Befehl deffen, auf beffen namen dieß geschah, weihe ich dich nun ein zum hauptmann und Führer der Kreuzritter; Bruder! ums gurtet ihn mit dem Schwert des Geiftes, und überliefert ihm den Regimentsstab. Eugenius! stehe auf.

Einer brachte das Schwert und ben Stab, und nachs bem ich mit bem erften umgartet mar, fo fette ber Großs meifter bingu:

Nun bekleidet ihn auch mit dem furchtbaren Ornat, mit ber Sulle des Todes, jum Zeichen, daß er diefer verdors benen Welt abgestorben, und nun ein Burger der Geisters welt geworden sep.

Man jog mir bie Geheimboten - Meibung an, Die aus einem bochffeinen, aschgrauen, seibenen Gewebe bestand, und mein Angesicht mit einer Larve bededte, die genau ans schloß. Die Augenlocher waren mit bunteln Glafern versehen.

Jest tam der Großmeister ju mir, er umarmte mich und nannte mich Bruber.

Nach Bollenbung biefer Ceremonien gingen wir in ein Rabinet neben bem Saal, wo wir uns auskleibeten. Jest sabe ich mit freudiger Bestürzung, baß jener erhabene Morsgenlander, ber Bruder meiner Urania, Großmeister ber Eingeweihten war.

Ich flog ihm mit heißen Thranen um ben Sals, auch er umarmte mich gartlich und freute fich meiner. Unter ben Unwesenden kannte ich keinen, als Merk und Macarius.

Dier genossen wir nun das Fruhftud zusammen, und nachdem das geschehen mar, sagte der Großmeister zu mir; Dein Bruder! du wirst nun ins Catharinen-Rloster auf den Berg Sinai reisen, wo du ferner unterrichtet werden mußt; Mert begleitet dich bis Kahira und wird fur alles sorgen, Ich sehe dich noch vor deiner Abreise; jest macht euch fort ich muß noch bleiben, bis Beifen au eingeweiht ift. Lebt wohl! Gott geleite euch!

Die Felsenmanner : Sulle ließ fich in die Tasche fteden: wir nahmen fie also gu und, manderten dann durch labys rinthische Gange immer aufwarts, bis wir endlich in einem memphitischen Ruinenhugel zu einem Loch heraustrochen, und und in der Morgendammerung zu Fuß auf den Weg nach Rahira machten.

## Das britte Buch.

Won nun an war man nicht mehr zurudhaltend, soubern pans offen gegen mich, ich hatte aber auch die Rinders dube ausgezogen.

Se war mir, als hatte fich mein ganzes Wesen verans bert — die unterirdischen Scenen, und ber damit verbuns bene Unterricht, hatten die Zimmer, worin meine Seele wohnt, ganz anders ausmeublirt, die Tapeten verändert, eine andere Gemaldes Sammlung aufgehangen, Tische und Betten verrückt, kurz: Alles war anders. Aber ich sühlte mich weit bequemer, es war mir überhaupt heimathlicher, und mein heimweh war mehr suße Qual der Liebe, als schwermathiger Rummer des Entbehrens.

Ich fühlte, daß ich dem vaterlandischen Often naber ges kommen war; ich hieß nun nicht mehr blos Often beim, sondern ich empfand, daß ichs auch im Geift und in der Wahrheit war.

Liebster Theophil! — tennft bu bas gbttliche Eles ment — worin es ben seligen Geistern so wohl ift? — es beißt Friede ober Seelenrube; eine Rube, in welcher fie am thatigsten ift.

Ich erquidte mich bei Freund Merk, und wir Beibe erwarteten mit Sehnsucht ben Besuch unseres Großmeisters, und bann auch den neuen Eingeweihten. Bielleicht wunssschen meine Leser den Namen des großen Morgenlanders zu wissen — bisber wußte ich ihn selbst noch nicht; er beißt Abeodorus Josias; wie lang er sich aber dieses Namens bedienen wird, das kommt auf die Umstände an. Wier Tage nach mir kam Er! — ich weiß nicht, was allemal in mir vorging, wenn ich diesen Mann sabe? —

feine Gegenwart elettrifirte meine gange Erifteng — er i einer von denen Mannern, bei benen man fich in Acht pi nehmen hat, daß man nicht unvermerkt ihre Außenseite co pirt und affektirt wird.

Theodor Josias mar jest nicht mehr ber feierliche zurudhaltende, gleichsam sehr gnadige Gbnner, sondern der offene, trauliche, nur noch altere Bruder. Ich erfuhr von ihm erstaunliche Dinge, die sich aber nicht alle publiziren lassen; doch werde ich hin und wieder ein Tropfchen von seinem Arcan mit einsließen lassen, wer es dann erhascht, dem wunsche ich, daß es wohl bekommen moge; so viel kann ich davon sagen: es dient zur Gesundheit der Heiden.

Bei biefem neu erbffneten Blid ins Sanze bekam ich eine erstaunliche und unerschutterliche Zuversicht auf das Große und Gute in ber nahen Zukunft. Ich traumte nichts von einem finnlichen tausendjahrigen Meich, mage es nicht, die heilige hieroglyphe ber Offenbarung Johannis entziffern zu wollen, weil sie nicht entziffert werden, sondern nur Binke geben soll, wo es hinaus will; doch das darfich sagen: Webe! und abermals webe! über den, der sie aus der heiligen und ehrwurdigen Sammlung hinaus stoft.

Aber es ift vorher nach ein rothes, ein Blutmeer zu burchwaden, ebe ber Tag tommt, ben die jegige Morgen: rothe verkundigt.

Dicht mabr! Theophil! ich fcmarme? -

Rein! ich schwarme nicht, sondern ich rede mahre und vernanftige Borte. — Ueberhaupt, was heut zu Tage nicht durch die Bernunfts Algeber demonstrirt werden kann, das ist Schwarmerei, folglich auch der Glaube an Christum und an die Bibel. Sapienti sat! — ich hatte nun diese Zuchtmeisterin dis auf Christum kennen lernen, und ges funden, daß dieser Mose eben so wenig wie sein Bruder Aaron ins gelobte kand kommt. Aber der Melchisedeck braucht nicht hinein zu kommen, denn er wohnt immer darin, und spendet den Glaubenshelben des herrn Nachtmahl mit Brod und Bein aus. Willsommen in Salem! —

u Ronig ber Gerechtigkeit! bald, bald werbe ich bei ir fenn !

Theoborus Josias war außer seinem jetigen Incos mito eigentlich Comes palatinus; ober sacri palatii Comes, m beutsch Pfalzgraf bei bem Monarchen im Orient; nicht etwa n bem Sinn, wie unsere Universitäte-Pfalzgrafen; die das Unschrliche ehrlich machen tonnen, nein! damit gab-er sich ganz und gar nicht ab, sondern er hatte die Potestät zu promos viren im eigentlichsten Berstand, und die Wurden, die er ertheilte, waren nicht etwa bloße Titel, sondern auch zus gleich mit der Kraft und Wirksamkeit verpaart, die sie im Reich Gottes erfordern.

3ch muß mich von ihm losreißen, ich werde fonst nicht fertig.

Ich fragte ihn, ob er feine Nachticht von bem Barts mann hatte, ben er bei Forschetn zu Augsburg burch Deutschland über Petersburg, Mostow und Tobolis nach Bodhara gefandt hatte?

Er. Der ist jest in Tobolts, er muß sich bort um wichtiger Ursachen willen langer aufhalten, als man ans fangs glaubte; Rufland bereitet sich, eine große Rolle zu spielen; noch immer find die Baumfiguren statt Menschens gestalten vor seinen Augen, baber ist auch der Geist dies ser Nation noch immer blos Forst: und Wildgerecht — ein gewaltiger Jäger vor dem herrn; freilich sind dergleichen Geister auch zu brauchen, aber, aber! — nun der Barts mann (wie du ihn heißest) wird seine Augensalbe brauchen, er versteht sich auf diese Art von Krankheiten.

Siehe ba! Macarins und Beifenau! -

Ja wahrlich! — Beisen au war mit Fener und Geist getauft, ber war balb mein Mann, unsere Seelen floßen in einander über, wie zwei Thautropfen, die sich auf dem Blatt einer Rose begegnen. Der Pfalzgraf hatte das vers muthet, er lächelte wie ein Engel auf unfre Umarmung bin, und sagte: Bruder Eugenius! dieser Athanassius Beisen au sep bein treuer und unzertrennlicher Gestährte bis ans Ziel deiner Bestimmung; versorge ihn mit

MUem, was er bedarf, und bu bisponirft nun übe. beine Baters, ober vielmehr über des Ronigs Raffe.

Mit unsäglicher Freude fielen wir uns aufs Reue un ben Sals, wir verfprachen uns nichts; benn was brauchtt ba Worte, wo sich ein Ding von selbst versteht.

Theodor ber Große eilte weiter, et hatte viel zu thun; Mert betam bas Einweihungsgeschaft, im Fall es nbthig sepu murbe, und wir beide, Athanasius und ich, sollten nun so bald als miglich in die Wifte nach bem Berge Sinai reisen. Er gab mir auch eine Lifte aller unserer Gesschäftsmänner in den Worgenlandern, und eine Generals Anweisung auf ihre tonigliche Kaffen.

Den Abend vor feiner Abreife floß fein Mund von Senstengen über, hatte ich ihm einen Namen zu geben, fo fügte ich bem Theodor noch den Chryfostomus zu. Was ich noch von diesem herrlichen Abend behalten habe, bas will ich burcheinander, so gut ich tann, mittheilen.

Wer segnen will, der muß weistagen tonnen; weistagen tann aber nur ber, besten Beift so verfeinert ift, daß er sich über ben Dunfttreis erheben, und besten Auge so aufgetlart ift, daß er weit in die Ferne schauen tann. Dazu gehort aber Uebung, Zeit und Treue, ber Mensch wird nicht mehr alt genug dazu.

Es gibt gewiffe Zeitpunkte im menschlichen Leben, wo fich die bisherige guhrung der Borsehung gleichsam schließt, und wo sich Joseph seinen Brudern zu erkennen gibt. Diese sind die Aufzuge in Drama. hier muß nun der Shrift allen seinen Zeinden eine allgemeine Amnestie angedeihen taffen, benn sie find Werkzeuge des Segens für ihn gewesen; er muß ihnen ihr Bbfes mit Gutem vergelten, dann werden sie erft seine Bruder werden, wenn sie es auch vorhin nicht waren.

Nlemand rubme fich ber wohlthatigen Wirkungen ber Res ligion, bas ift: ber Butunft Chrifti in feinem Geift, wenn nicht zuvor Elias bas Seinige ausgerichtet hat. Die Ranzel bes driftlichen Lehrers muß ein Zabor fenn, wo einem ber Erlbfer in feiner hertlichkeit, aber auch in Gefellichaft bes Gefetglehrers Dofe und bes Bufpredigers Elia,, gezeigt wirb.

Wer den Beg der Beiligung nicht wandeln will, dem find alle Beweise der Mahrheit der christlichen Religion nicht binlanglich; denn wenn auch Christus jest unter uns ersschien, und Er wedte anch Todte auf, und that Bunder, wie themals, so wurde es immer heißen: wer weiß, ob der Todte auch todt war? überhaupt tonnen bei den Buns dern Tauschungen vorgehen. Was bleibt also noch übrig? — Richts, als die Scheidung der Schaafe von den Boden! —

Wenn der Glaube durch die himmlische Wahrheit fruchts bar ift, bann darf er fich auch wohl das Weib der Wiffens schaften an die linke Hand trauen lassen, aber er muß fich sehr huten, daß aus dieser Che keine Feinde des Volks Gotz tes entstehen.

Bei Fremden merte man auf den Charafter der Saftfreis beit, Dienstfertigkeit und Menschenliebe, wo man den ohne Sigenut findet, da ichließe man auf gute Menschen.

Das driftliche Lehramt hat immer die herannahung bes Reichs Gottes jum 3med; bas ift nun bem Fursten biefer Belt und seiner Dienerschaft ein Dorn in den Augen, daber ber haß gegen die Reichsgesandten des herrn.

Unsere heutigen Gartner finden den Weinbau lacherlich und abgeschmadt, auch fie hohnen die Anechte, die gesandt werden, um nachzusehen, ob auch die Weinstode recht ges pflegt werden? und was den Erben betrifft, aus Dem machen fie sich gar nichts. Ihr Plan ift eigentlich, aus dem Weins berg einen englischen Park zu machen; allein ich fürchte, es wird ein Brachland baraus.

Fermente taugen wohl gut Reinigung, aber nicht gunt Opfer, und eben fo wenig Materien, bie noch erft gahren muffen, wenn fie auch noch fo fuß und angenehm fcmecken.

Es gibt Stunden der Beihe, wo man den Lichtgeber in ber Rabe empfindet, bann gilt es Glaubeus und Rufens, wer dieß bann nicht verfaumt, der macht große Schritte in ber Grleuchtung.

Richt die Lange und Breite, Sobie und Tiefe, sondern ber Grad ber intensiven Kraft bes Wirkungetreises bestimmt ben Tagelohn des Christen.

Bon ber Baage ber gottlichen Gerechtigkeit feben wir hier nur eine Schaale, die andre ift hinter bem Borhang; was wir nun auch dieffeits auf die Schaale legen, und Gott aufopfern muffen, das werben wir jenfeits taufenbfach wies ber finden. Die menschliche Gerechtigkeit hat verbundene Augen, aber die gottliche nicht.

Wenn man bei bem tugendhaftesten Banbel noch immer ein irdisches sinnliches Stedenpferd reitet, so bekommt man gewiß bereinst ein unbeilbares Beimweh, wenn man es zurud laffen muß. Deswegen muß man Allem absterben, was einen hier festwurzeln kann, und machen, baß man ein bauers haftes Beimweh nach bem himmlischen Baterland bekommt.

Bur Zeit ber gottlichen Gerichte find Die Sagestolzen, sie mogen nun bazu geboren, ober von Andern, oder von sich selbst bezu gemacht senn, am besten bran: fie find bann zu gottlichen Wertzeugen am brauchbarften, und auch leichter von einem Ort zum andern zu transportiren; bann wehe ben Schwangern und Saugenden zu solchen Zeiten!

Im Reich Gottes gilt alles nach feinem mahren inneren Werth: nicht das Rleid macht den Mann, fondern das Bahre und Gute feines Ropfs und herzens; nicht Stand und Geaburt geben Burde, sondern der Grad der Nutftiftung; nicht das Genie macht felig, sondern die Liebe; nicht der Grad ber Renntniffe befordert, sondern der Grad der heiligung; daher kommts dann auch, daß sich das Blatt im Tode oft so schrecklich wendet, wie bei dem reichen Mann und dem armen Lazarus.

So viel fur dießmal jum Defert bes Abendmahls - wem es nicht recht schmedt, dem kann ich nicht helfen; zu viel Buder ift ungefund, zu viel ausländisches Gewurze auch. So viel kann ich versichern, es find lauter vaterländische Prosbukte in diesem Ronfekt, auch ist es hinlanglich ausgebaden. Wer es nur recht verdaut, der wird fanft schlafen; anges nehme Ruh!

Des Morgens fruh fette fich ber erhabene Bruber meiner Urania mit uns und ging bann ben Nil hinab auf Das miete, um von ba nach Palaftina gu fchiffen. Gott ges leite ibn auf feiner Reife!

Nun war auch die Reihe an uns; Mert taufte fur mich und meinen Uthanasius ein Paar Dromedare, um uns und unfer weniges Gepäcke zu tragen; und da in Rurzem eine kleine Raravane nach Sues ginge, so hielt er furs beste, daß wir in ihrer Gesellchaft reisten; allein es fand sich eine weit bessere und ganz erwunschte Gelegenheit.

Den Zag nach Theodors Abreife tamen gang unvers muthet die zwei edlen Bruder, Emir Abufar und fein Bruder Abdollam; ich freute mich innig, fie gu feben, benn ich liebte fie von Bergen. Allein wie erstaunten wir. als Beibe im engiten Bettrauen ben Munich außerten, Chris ften gu merben! - und ich gerichmolg in innigfter Demuth und Beschämung, als fie fagten : ich hatte fie burch meinen Banbel und Betragen, und burch meine Beugniffe von ber driftlichen Religion zu biefer Glaubeneveranderung bestimmt : baß wir uns von Bergen freuten, ift leicht zu benten, gla fein bier war bie größte Behutsamteit nothig, Die beiben Emire faben bas auch fehr mohl ein; befmegen murde bes foloffen, die Gache als ein unverbruchliches Geheimniß ju behandeln. Mert und Macarius maren langft mit ibnen befannt, und hatten fich ihrer in vielen geheimen Erpebis tionen icon bedient, und fie immet treu und bewährt als bortreffliche Manner gefunden; aber diefe unter Mubames banern fo außerft feltene Ericheinung hatten fie boch nicht bon ferne geahnet.

Wir hielten einen geheimen Rath mit ihnen, und in bems
felben wurde beschloffen, daß Beide ins geheim die Bibel
und besonders das neue Testament fleißig lesen, und ben
Freund Mert zu Zeiten besuchen sollten, der ihnen bann
ben ferneren nothigen Unterricht zu geben bereit war; bere
nach sollte sie ein vertrauter coptischer Priester taufen, und
bann wollte man von der Borsehung und ihrer gnadigen
Stilling's sammt. Soriften IV. Band,

Führung den Beitpuntt erwarten, wo fie fich bffentlich fur Chriftum entlaren tonnten.

Bei diesem tettern Punkt sahe mich Mert bebenklich an und fagte: Gott gebe Gedeihen zu deiner Reise, so wirfi bu der Mann seyn, der den beiden Sdeln Schutz und Schirm geben kann! Diese Worte setzten mich in tiefe Verwunderung, indessen fragte ich nicht weiter; das hatte aber auch nicht geholfen, sondern ich behielt nur alle diese Worte in meinem Gerzen.

Nachdem nun diefer wichtige Punkt berichtiget mar, fo wurde von meiner Reife nach bem Berg Sinai gesprochen.

Die beiden Araber freuten fich, ale fie dieß borten, und erboten fich, alfofort mich und meinen Freund ficher und unentgeltlich dorthin zu begleiten. Dieß war nun eine erzwünschte Sache; denn ba die beiten Emire bei ihrer ganzen Ration in großem Unsehen standen, so hatten wir von den herumstreifenden Beduinen, nicht das geringste zu befürchten.

Bir machten und alfo unverzüglich fertig; benn ba wir wenig Gepade bei und hatten, fo waren wir noch den nams lichen Tag gur Abreife bereit.

36 babe icon mehrmals erinnert, baß bas Catharinens Rlofter auf jenem Gebirge eigentlich mein jegiges Biel mar; biefe febr einfame Bohnung einiger griechifch schriftlicher Monche genießt von Muhamede Beiten ber große Borguge, Die ihnen Diefer Religionsstifter gemabrt bat, weil fie ibn einft auf einer feiner Reifen febr freundschaftlich bewirthes ten : baber haben alle Muhamedaner viele Sochachtung gegen biefen Convent. Indeffen find die berumftreifenden Araber nicht immer fo gewiffenhaft als die Turten, beswegen ift auch bas Rlofter feft, und bas Portal jugemauert; wenn man alfo binein will, fo muß man fich in einem Rorb bis au einem großen Zenfter binauf winden laffen. Aber auch nicht jeder Reisende hat die Freiheit, Diese Monche gu befuchen, fondern wer bes Borhabens ift, ber muß fich vom Bifchof des Berges Sinai, ber feine gewohnliche Refibeng in Rabira bat, einen Erlaubnificein geben laffen.

Bir machten alfo heute noch diefem ehrmurbigen Pralaten um

fere Aufwartung; Merk ftand fehr bei ihm in Gnaben; benn er liebte und ichagte jeden rechtschaffenen Christen, and mich und meinen Freund Athana, ius gewann er lieb, folglich gab er uns nicht allein eine schriftliche Erlaubniß, seinen Couvent zu besuchen, sondern er infahl uns auch sehr angelegentlich, und ertheilte uns die Freiheit, dort so lang zu bleiben, als es uns gefällig sehn wurde. Nachdem wir nun diese wichtigen Briefe empfangen hatten, so empfahlen wir uns dem Bischof und kehrten wieder nach Merks Wohnung zuruck.

Des andern Morgens nahm ich einen ruhrenden Abschied von Mert — wie viel hatte ich ihm zu verdanken! — auch er war gerührt, doch troftete er sich und mich mit der frohen Gewißheit des baldigen Wiedersehens; wann? wo? und wie? davon entdeckte er mir nichts. Ueberhaupt bes obachteten alle meine Freunde die Regel der Borsehung in ihrer Führung: sie ließen mich keine Minute weit vors warts sehen.

Die Perzlichkeit meiner wurdigen arabischen Freunde kamn ich mit Worten nicht ausbrucken. Nichts geht über ben Sbelmuth eines Ismaeliten, wenn ers gut meint. — Nicht alle sind zwar Shne Abrahams von der hagar, ob sie es gleich selbst glauben; denn die Reste der Ammoniter, Moabiter, Midianiter, Amalekter und Somiter haben sich vor Alters mit ihnen vereinigt; aber diese waren ja auch Abrahams und koths Nachkommen; alle haben indessen den Charakter Ismaels angenommen; denn ihre hand ist gegen jedermanns hand, und jedermans hand gegen die ihrige, wie dieses 1. B. Mos. 16. v. 12. so treffend geweissagt wird.

Wir reisten um 6 Uhr bes Morgens zu bem prachtigen Thor Bab el Rafr und so aus bem fur mich so merkwurdigen Rahira hinaus, und nahmen den Weg bftlich auf Sues zu. Wenn man ber geraden Landstraße folgt, so kann man diese Reise in vier Tagen abmachen; benn die Entfernung zwischen beiden Stadten beträgt hochstens 46 Stunden oder 25 deutsche Meilen, wir aber lenkten uns

am britten Tage des Morgens mehr subwarts; benn Abus tar hatte sein Zeltendorf einige Meilen weiter, das rothe Meer hinab, in einer gebirgigen und weidenreichen Gegend aufgeschlagen, und dahin mußten wir zuerst gehen, theils weil mich die Emirs gern noch einmal bei sich sehen wollsten, theils auch weil sie bort noch Anordnungen zu machen hatten.

Das lager biefes Erzvaters; in welchem wir am Abend anlangten, war in einem überaus reizenden Thal aufges schlagen, das sich gegen das Meer zu immer verengerte, bis es am Ufer nur kaum noch eine halbe Stunde breit war; hier hatte es auf beiden Seiten steile Berge, deren schroffen Fuß die Bellen bespullten.

In diefer patriarchalischen Gegend hielten wir uns zwei Lage auf; benn die Emirs hatten übernommen, fur unsern Proviant zu forgen, dieser mußte also gepact werden; dann nahm er auch zwanzig bewaffnete Manner zur Begleitung mit, die ebenfalls zusammen berufen wurden, und sich berreit machen mußten.

Wahrend dieser Zeit führte mich der Emir das Thal hinab ans Meer, und auf diesem Wege erfuhr ich erst recht, wie gut dieser Mann die alte Geschichte kannte: er behauptete namlich, daß die Kinder Ifrael durch dieses Thal ans rothe Meer gekommen seyen; und wer die ganze Gegend kennt, der muß diese Vermuthung wahrscheinlich sinden; denn ganz gewiß sührte Moses anfänglich seine sechsmals hunderttausend Mann ohne Weiber und Kinder, und mit allem Gepace, nicht gerade aufs Meer zu, sondern vielmehr gegen Morgen, um den Meerbusen von Sues zu ums gehen, indem ja für so viel Bolks keine Fahrzeuge zum Ueberseten zu haben waren.

Auf einmal aber befiehlt ihm Gott, er folle ben Rindern Ifrael fagen, daß fie herum lenten, rechter Sand gegen bas rothe Meer zu ziehen follten.

Bar diefes gegen Sues ju verfteben, fo mar teines herums lentens nothig; benn vom Lande Gofen aus waren fie uns efahr in ber Richtung auf Sues ju, indem diefe Stadt nicht gar weit vom Ende bes Meerbusens liegt. Auf bem Wege gibt es auch keine eigentlichen Thaler, well ba keine Berge sind; es wird aber 2. B. Mos. 14. v. 2. ausdrücklich gesagt, daß sie sich im Thal Hiroth lagern sollten, welches hochst wahrscheinlich das Thal war, worin jest Abukar wohnte.

Die Gegend des Meers gegen diesem Chal über heißt auch noch immer Birket Faraun (Pharaons See), weil der alten Sage nach daselbst ein Pharao mit seinem heer erstrunken ist. Daß das rothe Meer hier eine beträchtliche Breite von 8 bis 9 Stunden hat, thut nichts; denn wenn das Bolk Israel während der Ebbe durchging, so war das eben keine so merkwürdige Sache, und dann hätte auch das Wasser nicht wie zwei Mapern auf beiden Seiten stehen konnen, wie Mose ausdrücklich erzählt: es mußte also besträchtlich tief sepn, und sich durch ein wahres Wunder von einander theilen, wenn Mose nicht eine vollkommene Unswahrheit erzählt hat.

Einem, der sich von Jugend auf mit ber Bibel beschäfstigt hat, und dem sie lieb und theuer ift, macht der Ansblick einer in ihrer Geschichte merkwardigen Gegend einen besondern Eindruck; ich hatte viel darum gegeben, wenn ich hier hatte hindber fahren konnen, allein dazu fehlte es an einem Schiff, und dann sagte mir auch der Emir, daß das Meer hier sehr ungestumm sen. Ich dachte mich als blos unter das ehemalige Bolk Gottes mit seiner Bolkensaule, und stellte mir alles im Geist lebhaft vor, wie es damals hier aussehen mochte; nachdem ich nun meine Ausgen hinlänglich an diesem Anblick geweidet hatte, so nahmen wir wieder den Rudweg zu den Zelten.

Am folgenden Morgen traten wir nun unsere Reise nords warts nach Sues an, wo wir auch des Abends aulangten. Wir machten einen hubschen Bug mit Pferden; Rameelen, Promedaren, Geln und so vieler Mannschaft aus. Wir zwei, Athanasius und ich, ritten in der Mitte der Karasvane auf unsern Promedaren, welches Rameele mit zwei Budeln sind, auf benen man sehr bequem und geschwini

Des andern Morgens fruh ließen wir uns über bas rothe Meer fegen, welches hier gar nicht breit ift, und befanden uns alfo nun auf der Oftseite in der fogenannten Bufte; bann nahmen wir unfere Richtung fubbfilich, und tamen nach vier Stunden an die Mofes : Brunnen, Mijun Dufa, beren Baffer etwas bitter, boch immer gur Roth trintbar ift. . Bon bier tonnte ich gegen Gudmeften die zwei Berge, und zwischen ihnen bas Thal feben, wo ich gestern Abend ftand, und meine Imagination mit dem Durchgang ber Rinder Ifrael beschäftigte. Daß Diefe Mofis : Brunnen · bas Mara gemefen, wo fie murrten, ichien mir mabrichein= lich; boch bem fen wie ibm wolle, ich murrte nicht, fon= bern mar mit Gott und bem Baffer ju Mara toniglich vergnugt. Nachbem wir ein Pag: Stunden geruht hatten, fo verfolgten wir unfere Strafe in ber namlichen Richtung gegen Guboften, boch fo, daß wir uns allmählig vom Deer entfernten, und gelangten gegen Abend in die Bufte Barban, wo wir unfer Lager aufschlugen und übernachteten.

Des zweiten Morgens, nach unserer Abreise von Sues, begaben wir uns wieder fruh auf den Weg und gelangten bald in die Bufte Paran; wir endeckten nun auch einige Stunden vor uns Gebirge, welche von den Arabern Gebel hammam Faraun, das ift; der Berg der Pharaonischen Bader genannt wird; diesen naherten wir uns, und gegen Mittag rubeten wir in dem schnen schattenreichen Thal Girondel, wo wir ungefähr zehen deutsche Meilen von Sues entfernt waren.

Jest hatten wir nun noch 13 Meilen bis auf den Berg Sinai, wir machten uns also wieder gegen drei Uhr auf den Beg, und reisten über Berg und Thal immer subbste lich gegen Often, und lagerten uns um 8 Uhr auf einem Sügel.

Am britten Morgen um vier Uhr brachen wir wieder auf, und burchzogen biefe mufte Gegenden, wo wir bald hobe fcroffe Berge, bald weite und bald enge Thaler, bald Sand, und bald fruchtbare, aber ungebaute Gefilde anstrafen. hier machte ich die Bemerkung, daß diefen Beg

bas Bolf Ifrael unmbglich tounte genommen haben; bie beiden Emirs gaben mir ganz recht, und sagten: ber Weg, den die Ifraeliten nothwendig nehmen mußten, liegt und meit rechter hand gegen Siden, wo es breitere und flachere Thaler gibt, dort lenkt sich auch das schne und breite Thal Raphidim gegen den Fuß des Gebel Musa hin. (Die Araber neunen den Berg Sinai: Oschäbel Musa, den Mosesberg.) Wer dort bekannt ist, so wie wir, und dann die Geschichte weiß, der kann an dieser Sache nicht zweiseln.

Diefen Abend lagerten wir uns am Buße eines maßig hoben Berges, an deffen Seiten wir bes vierten Margens fruh wieder hinauf stiegen. Jest ging unser Weg eine gute Strecke aufwarts, bis wir um fieben Uhr auf eine betrachts liche Sthe gelangten.

Dier faben wir nun gegen Often, boch etwas stillich, bie schreckliche Gebirgs : ober Felsenmasse, welche bald bas Gesbirge Horeb, bald auch bas Gebirge Sinai gemannt wird; tiefer Schauer ber Ehrfurcht burchtrang mich an blefer Gtelle, bei biesem feierlichen Anblick. Mag ber Freigeist oder der Spotter meiner lachen, mir gingen vor tiefer Empsindung die Augen über. Abd ollam, der mir jest am nachsten ritte, und hier sehr bekannt war, bemerkte meine Rührung, doch wunderte er sich nicht darüber, sondern sagte: es geht dir eben so wie mir; noch nie habe ich diese Berge gesehen, ohne alsofort den angebetet zu haben, der sich vor Alters dort so herrlich geoffenbaret hat, Allah akbar! (Gott ift groß).

Da ich nun zu wissen wunschte, welcher Gipfel eigentlich ber Berg Sinai sep, so hielt er ftill und zeigte mir mit bem Finger ben horeb gegen Often, und ben Berg Sinai gegen Subosten, zwischen beiten aber, sagte er, liegt bas Catharinen - Rlofter in einem engen, fauben und einsamen Thal.

Eine herrliche Tribune! — bachte ich bei mir felbst, von ber der Allmächtige sein Gesetz furchtbar ins Thal hinab bonnerte!

Best fiel mir auch Elias ein, als er vor ber Rbnigi

Befabel flob, und vierzig Tage lang bis an ben Berg Soreb fluchtete. Bon ber Seite bes gelobten Landes ber fam er alfo gaus naturlich zuerft an biefen Berg. Dun mard mir der Weg' nicht lange mehr, wir famen aber auch bald an ein enges, zwifchen rauben und fteilen Relfenber: sen fich fubfilich binauf windendes Thal, an beffen oberem Ende bas Catharinen : Rlofter liegt. Dan tann fich teine ernfthaftere und feierlichere Ginbbe benten als Diefe - rund .um das vieredige bobe Gemauer ber ift nur wenig Raum, blos das enge Thal binab erbffnet fich gerade fo viel Mus: ficht, als nothig ift, um die Imagination por bem Erftie den gu bemahren; hier ift auch nabe am Rlofter ein maßig großer aber bubicher Garten, ber in biefer Begend ein mabres Elyfium ift. Die übrigen brei Seiten aber find mit binnfelfoben und fteilen Telfenmanden umgeben, an benen man menig Grunes entbedt.

Rurg :. es fieht bier mahrhaft Sinaitifch aus, und man wahne moch immer, ben Donner und Posaunenton der ifraes lieischen Bosefgebung zu bbreu.

fem. Ort meiner bermaligen Bestimmung an. Das Gebäude ift ein Bieredt, welches mehrentheils aus gehauenen Steis nen besteht, und 245 Schuh lang, und 204 breit ist; seine Sobie mag etwa 45 Schuh betragen.

Muf brei Seiten hat dieß Rlofter einen Anbau von ichleche ten Feldsteinen; in bemjenigen, ber gegen bas Thal gu steht, ift die Pforte, die aber immer zugemauert ift, und nur dann gebffnet wird, wenn ein neuer Bischof seinen Gins gug halt, ober sonft eine wichtige Solennitat ift.

Daß dieß Rlofter in den erften Jahrhunderten nach Chrifti Geburt auf Beranlaffung der heiligen Catharina, die hier ein Ginsiedlerleben führte, gebaut worden, ift befannt.

Wir hielten an ber Ede bes Gartens, wo wir konnten gesehen werben, still, und es währte auch nicht lange, so kam einer oben an einem Fenfter jum Borfchein, ber uns abfragte. Als ich nun sagte, baß ich Briefe hatte, so ließ if eine Schnur herab, an die ich fie anband, und womit

er fie hinauf zog, nach etwa einer Biertelftunde kam auch ber Rord herunter.

Jett ließ ich nun erft mein Gepåde, bann auch meinen Freund Athanafi'us hinaufziehen; während der Zeit nahm ich einen thranenreichen Abschied von meinen arabischen Freunden, und da sie durchaus tein Geld haben wollten, so schenkte ich ihnen meine beiden Dromedare, die sie auch gerne annahmen, und dann den Ructweg antraten; jest stieg ich nun auch diese Arche Noah bis zum hohen Fensster hinan,

So wie ich hineingestiegen war, befand ich mich auf einem großen und breiten Gang, wo zwei Monche nebk einem Fremden standen, Letzterer schien mir ein Europäer in morgenländischer Rleidung zu senn. Aber wie war mir, als er mir um den Dals siel, und in deutscher Sprache ausrief: Willommen! Bruder Eugenius! in dieser Eins dbe, und auf dem Berg Sinat! — ich stand besturzt, und konnte kein Wort hervotbringen!

Er. Erinnerst bu bich nicht mehr jenes merkwurdigen Abends bei Forschern zu Augeburg, wo unfer Großmeisster, ben wir damale alle noch nicht kannten, une alle in feinen Geschäften verfandtt?

Sch. D ja! des Abends vergeffe ich nie, und nun fallt mir auch ein, daß einer unter uns, Namens Gottfried, bieber reisen, und hier horen follte, was fur ihn zu thun fen ?-

Er. Diefer Gottfried bin ich — und mahrlich! ich habe hier zu thun bekommen — unter allen Geschäften aber ift mir das das liebste, daß mir der Großmeister und Merk aufgetragen haben, dich nun ferner zu unterrichten; und dieß wird so geschehen, daß auch Athanasius mit baran Antheil nimmt.

Diefes Alles freute mich ungemein, es ward mir auf einmal hier fo wohl, als wenn ich ju haus gewesen ware. Das erfte, was wir nun vornahmen, war, ben fammt

lichen Monden unfere Bifite zu machen, es waren ihrer jest breizehn hier; ich fand wackere und feine Leute unter ihnen. Nachdem diefes geschehen war, so bezogen wir unfere Wohnung, die aus zwei Zellen neben Gottfrieds Zelle bestand, so daß wir alle drei unmittelbar nebeneinander wohnten.

Dan tann fich nicht leicht etwas altfrantischeres und melancholischeres vorstellen, als bas Innere biefes Rlofters; rund um bangen Die Donchezellen, wie Schwalbennefter, ohne die minbefte Ordnung, und in ber allervolltommenften Unregelmäßigfeit an ten vier hauptmauern umber; alles ift pon Biegelfteinen gebaut; und eben fo verhalt es fic auch mie ben Rapellen, Die Kirche felbft aber ift außerft febenswurdig, Raifer Juftinianus bat fie gebaut, und ber Roftbarkeiten barin ift fein Enbe-Diebuhr, ber por menigen Jahren bier mar, nicht ins Rlofter gelaffen marbe; ber murbe fle portrefflich beschrieben haben. Die beste und richtigste Rachricht findet man in der Reisebeschreibung auf bem Berg Singi, durch ben Prafett von Egypten, herausgegeben burch Robert, Bifchof von Elogher, und ins Diederdeutiche überfett von Dufterhoop \*). Mein 3wed ift nicht, geographifche Rachrichten, fondern nur meine Reisegeschichte mitzutheifen,

So abgeschieden, so einsam, so von allem Irdischen entfernt, gibt es mohl teinen Ort mehr in der Welt — und
wenn man nicht zu Zeiten unruhige Araber, oder dann und
wann einen Reisenden zu sehen befame, so ware es eben so
gut, als wenn man bei Vater Noha und seinen acht Seelen
in der Arche safe.

Dier tam ich auch nun erft recht mit meinem Freunde Uthanafins Beifenau in Befanntichaft; bieber bestauden unfre herzensergießungen gegen einander nur bloß in Bruchsstuden, bier murben sie etwas Ganges. Sein herz enthielt einen Schat von praktifchen Tugenden, und fein Ropf von

<sup>\*)</sup> Die Reise von Groß. Cairo nach bem Sinai, mit Unmertungen bes Bischofs zu Elogher, Robert Clapton, ift auch ins Dentiche überseht von J. P. Cassel und Danver 1754.

foliden Kenntnissen; was ich an ihm hatte, und was er mir nacher bei so vielen Gelegenheiten war, das läßt sich mit Worten nicht ausdrücken. Gottfrieds Arbeiten waren von weitem Umfang; aus diesem abgeschiedenen Justucksort wirkte er sehr fruchtbar auf Palästina, Sprien und die ums Liegende Gegend, auch hatte er schon wichtige Reisen gemacht, die aber hieher nicht gehören; hingegen das, was mit uns nun ferner vorging, nämlich unser fernerer Unterricht, steht hier an seinem Ort.

Das war eine peripatetische Philosophie; benn unser weis fer Meister unterrichtete uns während bem Spazierengehen unter den Baumen im Garten des Rlosters. Dieser Garten hatte aber von außen keinen Zugang, aus Furcht vor den Arabern, sondern von innen; man ging durch einen verbors genen Weg unter der Erde, der sich wie ein Reller in einer Ede des Gartens bffnete, hinein.

Die erfte Lehrstunde begann Gottfried vier Bochen nach unferer Antunft folgender Gestalt:

Ihr werdet nun wohl durch den egyptischen Unterricht übers zeugt worden fepn, daß Gott den Menschen vollig frei ger schaffen hat, daß der Mensch in seiner Freiheit das sinuliche Princip zum Bestimmungsgrund seines Willens gewählt hat, und daß das sittliche unentwickelt geblieben ift?

36. Davon bin ich vollig überzeugt.

Athanasius. Und ich auch.

Er. Wenn alfo Gott teine fernere Anstalten gur Erlbfung bes Menschen getroffen batte, fo mare teiner gerettet worben.

Bir. Rein einziger!

- Er. Wenn wir aber nun unfre sittliche Bernunft fragen, worin eigentlich die zwedmäßigsten und wirksamsten Unstale ten zur Erlbsung bes Menschen bestehen mußten, was wird sie da antworten?
- 3ch. Sie fam nichts anders antworten, als baß Gott nunmehr bas im Menschen verborgene und nicht entwidelte sittliche Princip ihm von auffen bekannt machen mußte.
- Er. Gang richtig! Ifte aber genug, wenn ber Menich ben Willen Gottes weiß?

- Ath. Rein! fonbern er muß auch feine fittlichen Rraft ftarten tonnen, um die ftartern finnlichen zu überwinden; benn mancher weiß ben Willen Gottes wohl, aber er that ihn doch nicht, weil seine finnlichen Eriebe bas Urbergewicht über die sittlichen haben.
- . Er. Gott mußte also wohl bem Menschen eine Quelle ans weisen, woher er bie mangelnden Rrafte nehmen tounte, wenn er wollte, Wo finden wir nun diese Quelle?
- 3ch. 3ch glaube, zu allererft in ber ghttlichen Berfiches rung, baß es benen, die feinen geoffenbarten Gebaten folgen, in Zeit und Ewigkeit wohlgehen follte, hingegen baß die Ungehorsamen zeitlich und ewig gestraft werben follten.
- Er. Eugenius! du haft fehr gut geantwortet; allein ich glaube boch, daß Gott im Rindebalter der Menschheit seine Berheißungen mehr auf irdisches Glud, und seine Drosbungen vorzüglich auf lunglud in diesem Arben einschräuken enuste, weil das auf so außerst sinnliche und unkultivirte Geister den stärksten Eindruck machte; doch konnte auch das Schickfal des Menschen nach diesem Leben wohl damit in Berbindung stehen. Aber wenn nun eine außerordentliche Offenbarung von dieser Art an die Menschen geschahe, war es dann wohl gleichgultig, ob sie wußten, von wem diese Offenbarung berrührte?
- Ath. Nichts weniger als gleichgultig; benn ba rohe und finnliche Menschen nach ihrem noch unentwickelten sittlichen Princip unmbglich prufen tonnen, ob alles bas, was ihnen ein Wesen anderer Art, als sie, da vorträgt, für sie vers bindlich sey ober nicht, so mußte sich auch Gott, indem er ben Menschen seinen Willen verkundigte, als ihr und aller Welten herr und Schopfer legitimiren.
  - Er. Bortrefflich! aber wie mar bas moglich?
- Ath. Durch außerordentliche Wirfungen in der Ratur, bie von der Art waren, daß auch der allerroheste Mensch überzeugt seyn konnte, so etwas konne Niemand thun, als Der, der die Natur gemacht habe.
- Er. Sehr gut! alfo: Die gottlichen Offenbarungen an Die Menschen mußten mit physischen Bundern begleitet merben.

Mein ihr wift boch wohl bie Ginwurfe, bie bie heutigen Dhilosophen gegen die Möglichkeit, ober wenigstens Birtichkeit der Bunder machen; wie wollt ihr sie widerlegen?

3ch. Die wissen wir wohl Beide bis zum Edel; vor neiner Einweihung konnte ich sie freilich nicht widerlegen, iber jest getraue ich mir, alle zu beantworten, denn wenn ich voraussetz, daß eine gettliche Offenbarung der Weisheit, Gute und Liebe Gottes vollkommen gemäß, ja seiner Natur nach sogar nothwendig war, wie unmöglich bestritten wers den kann, und daß Er seine Offenbarung an die Menschen durch Wunder bestätigen mußte, wenn er anders mit Recht Glauben und Gehorsam sordern wollte: so folgt daraus, daß auch wirklich diese Wunder, wie sie nbthig maren, geschehen sind; sobald also der Widerspruch, den die sinnliche Berzunft dabei sindet, gehoben ist, so ist zugleich ihre Mdgelichteit und Wirklichteit bewiesen. Hast du noch etwas hinz zuzuseßen. Athanasius?

Ath. Mein! nicht bas geringfte.

3d. Der Biberfpruch, ben die finnliche Bernunft bei ben Bunbern findet, beruht blos barauf, baß wir vermoge unferer Organisation alle Ursachen und Birtungen in ber physischen Belt burch ben Begriff ber Nothwendigteit mit einander verbinden muffen, wir tonnen nicht anders; in ber Borftellung Gottes aber, der fich alles vorftellt, wie es mirts lich ift, gibt es auch in ber Rorperwelt feine nothwendige Birtungen, foubern in feinem Billen ift Alles frei; folglich bangt es nur von dem gottlichen Billen ab, eine Birfung au wollen, die feinen beiligen 3weden gemaß ift; ba nun biefe Birtung etwas neues ift, bas zwifden unfre gewöhnliche Borftellungen eintritt, fo tonnen wir es mit dem Borbers gebenden und Nachfolgenden nicht verbinden, folglich werben wir mit volltommener Gewißheit abemeugt, daß da eine Rraft wirfe, die Gewalt über bie Rbrpermelt habe, und fo ents ftebt der Begriff eines Bunbers. In ben Dingen felbft aber geht feine Deranderung por; benn fo wie bas Bunder aufe bort, fo ift alles wieder, wie es vorher mar, folglich fnupfen wir auch wieder alles nach ben Regeln bes gureichenden Gruns

bes an einander. Die Mbglichkeit ber Bunder ift alfo a weislich, aber bas Bie schlechterbings unbegreiflich.

Er. Richtig! aber tann es nicht Erscheinungen in bei Rorperwelt geben, die ber gemeine Menschenverftand für Bunder halt, ohne baß fie es find?

Bir. Allerdings!

Er. Und fann nicht auch ein Betruger Bunber lugen, um feine Plane burchzuseten?

Bir. Davon gibts leiber! Beifpiele genug.

Er. Muffen alfo nicht die mahren gottlichen Bunder ein untrugliches Merkmal haben, woran auch ber gewöhnlichste Mensch erkennen kann, bag sie unstreitig von Gott find?

Bir. Nothwendig.

Er. Aber nun biefes Mertmal?

- Ath. Diefes Mertmal ift: unwidersprechliche und willführliche herrschaft über die Rrafte der Natur, so daß die Billführ nicht bestritten werden fann, und dann muß auch das Bunder immer einen großen wohlthätigen 3wed haben; man tann noch hinzusetzen, daß es auch nothig, oder wenigs stens hochft nuglich sonn muffe.
  - Er. Sehr gut! aber wenn nun einer Bunber lugt?
- 3ch. Eben beswegen muffen fie noch über bas alles wollständige, historische Gewisheit haben; und biefe berubet auf genugsamen und unverwerflichen Zeugen.
- Er. Rann aber nicht jeder Mensch fordern, baß ihm Gott bas Sittengeset offenbaren, und burch Bunder bes ftatigen muffe?
- Ich. Das hieße fordern, daß Gott alle Gesetze ber physischen und moralischen Natur ausheben muffe, um einen unnbthigen und oft vergeblichen Bersuch zur sittlichen Beserung des Menschen zu machen; denn sobald die Bunder und Offenbarungen gewöhnlich und alltäglich wären, so wurden die Menschen eben so wenig gehorchen, als sie auch da gehorcht haben, wo die Wunder wirklich geschahen, und wo sie Augen z und Ohrenzeugen der göttlichen Offenbaruns gen gewesen sind. Sobald also Gott bei irgend einem Bolt nen Willen offenbart, und ihn durch Bunder beträftigt,

fo erschallt bieses von Dhr zu Dhr, von Wolf zu Bolf, und nun ist es jedes Menschen vollfommene Pflicht, zu prufen, ob die Geschichte wahr sen? — und wenn sie wahr ist, ob das, was offenbart und befohlen worden, wohlthås tig für das menschliche Geschlecht sen? und endlich, ob auch die Wunder die hinlangliche historische Gewißheit haben? — Wenn das alles ist, so muß er schlechterdings und unbezdingt gehorchen; benn das Gesetz ist wohlthätig, folglich muß er es befolgen, sobald es ihm bekannt wird.

Er. Darauf antwortet bir aber ber Philosoph nach ber Mobe: Gott wird nicht von mir fordern, baß ich Rachsrichten glauben, und auf fie mein ganzes Glud bauen soll, wodurch ich betrogen werben, und wobei ich nie zur vollstommenen Gewißheit gelangen kann.

Ath. Ginen solchen Philosophen murbe ich fragen: Bift du, was du in beinem gegenwartigen Zustand sepn sollst? — sagt er dann: ja! so habe ich kein Bort mehr zu verlieren; antwortet er aber: nein! — so ist er auch zugleich übersführt, baß er schuldig ist, bas Bervollkommnungsmittel zu gebrauchen, das sich als gut an seinem Berstand und herz zen legitimirt, und bas alle historischen Beweise seines getts lichen Ursprungs vor sich hat. Der Glaube macht selig; benn er bestimmt uns, das zu thun, was Gott haben will.

Er. Ihr habt volltommen gut geantwortet; und ich habe euch nur noch ben Ginwurf zu machen, daß es noch viele weit entlegene Boller geben tonne, die von allen den Anstalten Gottes nichts sehen und horen. Da nun aber doch alle Menschen gleichen Anspruch auf die Bekannts machung bes Willens Gottes machen konnen, so scheint es mit der Gerechtigkeit und Menschenliebe Gottes zu streiten, wenn er sich einigen Wolfern offenbart, und den andern nicht.

3ch. 3ch glaube bir biefen Einwurf genugend beants worten ju tonnen:

Erflich muffen wir der Baterliebe Gottes ficher gutrauen, bag er jedem Menschen in seiner speciellen Fuhrung so viele Mittel gur Entwidlung feines fittlichen Pringips an die Sand geben wirb, als et in feiner Lage bedarf; fo daß keiner vor dem gottlichen Gericht fich mit der Unwiffenheit wird entschuldigen konnen; und zweitens: um hier über die Gerechtigkeit und Menschenliebe Gottes urtheilen zu konnen, mußte man eine vollständige Uebersicht über das gauze moralische Reich Gottes haben; so lange diese mangelt, ift es kindiche Vermessenheit, hierüber ein Wort zu verlieren, besonders be unsere physische Bernunft in solchen Dingen gar nicht urtheilen kann.

Er. Wenn aber Die fpecielle Fibrung Gottes bei jebemt Menichen das sittliche Princip entwideln tann, wogn ift bann eine besondere Offenbarung nothig?

3ch. Gi! um Merkjeuge zu bilden, die diese alzulangs same Entwicklung nach und nach beschleunigen und before bern sollen.

Er. Jest habe ich fein Wort mehr ju fagen; fommt in eure Bellen, und bearbeitet nun fernet in euren Seelen, was unter und verhandelt worden ift.

Ich hatte icon gleich Anfangs ben Bunich geaußert, ben eigentlichen Berg Sinai zu besteigen; Gottfried ver= fprach mir auch, uns dahin zu fuhren, fobald als der himmel recht heiter feyn murbe.

Bu dem Ende versahen wir drei, Gottfried, Athas nasius und ich, uns an einem schonen Rachmittag mit etwas Nahrungsmitteln, ließen uns dann nacheinander im Rorb an der Rlostermauer herab, und begannen nun unsern Weg.

Erft gingen wir an ber Subseite bes Gartens einem Fußfteig nach, ber uns in ein enges Thal gegen Subwesten führte; nach wenigen Schritten mußten wir schon anfangen du steigen, welches aber fur gesunde und starte Leute gar nicht beschwerlich ift, weil überall an steilen Dertern Stufen in die Felsen gehauen sind; von hierab an bis auf den Gipfel zählt man dieser Stufen fünfzehntausend.

Rach einer fleinen halben Stunde gelangten wir an eine

ehr tuble und ftarte Quelle, die in einer natürlichen Grotte pringt, in welcher es außerordenelich frisch, und angenehm zum lusruhen ist. Noch eine halbe Stunde weiter fort tamen vir au unserer lieben Frauen Kapelle; pon hier aus abera nals eine Strecke die Treppen hinguf fanden wir eine Enge, die mit einer Thur verschloffen, war. hier huffen die Pile zer beicheen, ehe sie weiter geben; das gingzuns aber nicht an, denn wir waren keine Pilger.

Ein Poar Schritte fort faben mir rechter Sand gegen Beften einen fehr hoben und außerordentlich feilen Reffens berg in ber Rabe, auf beffen Spite ein febr fcbener grunen Baum fand, ber wie aus jeiner Mauer herausgemachfen Bu feme fcbien. Rach, einer Biertelftunde gelangten mir wieder en eine Chur, funt jugtidem wir burch biefeigegangen maren, fo eroffnete fich portune eine herrliche Rlaches Die mit zwei unvergleichlichen Eppreffen, mit zwei, Delbaus men und einem flgren Bache prangte; jenfeite biefer Rlache am fußt bes eigentlichen Ginfele, bes Berge Singi aber) befand fich eine Rirche, oder vielmehr Rapelle, son rothen und wiffem Grapit gebaut, bie bem Propheten Eljas ges widmet ift; und gwar que dem Grund, well fie bie Soble umfchießen foll, in melder fich diefer Bufprediger aufbiete ale er vor der Irfabel flob. Allein Diefe Tradition ift febr unmahricheinlich ; indem es von bier gegen Rorboft. bas ift, gegen bas gelobte Land gu, in bem eigentlichen Bebirge Soreb noch Felfen und Sahlen genug gibt, fo baf er for weit nicht gu fluchten brauchte. Diefe fcone Rlache mar rund und mit Felfen umgeben, boch liefen gmei Ebde ler, eins gegen Gubweften, und eins gegen Roudmeffen binab. . Unter ben Delbaumen auf biefem Rafen blieben mir biefe Macht, und es mar mir oft, als wenn ich im Geifte bier ben Mofes feines Schwiegervaters Jethro Schaafe batte buten, und den Bufch brennen feben: giebe bie Schube and! - benn Die Statte, wo bu ftobeft, ift beilig! if rief's aus bem Bufch, und ich fühlte bie Beiligkeit biefet Gegend:

Des Morgens mit Tages Anbruch fingen ibit bei ber

Deerenweise erzengten, und bann in die Beite gudend him gischten. Das Raffeln bes siebenfachen Donners beautwersteten alle umberstebende Felsenstirnen, und ber weiter entsfernte horeb grollte im bumpfen Gebrulle sein Amen! — hallelujah! hintennach.

Gott! — was muß bas fepn, wenn bie Urgebirge gittern und anbeten? Was ift bann ber Menfc, bag bu fein ges bentft, und bes Menfchensohn, bag du bich feiner ans nimmft? — Gin barres Laubblatt in ber fturmenben Glut ber Kenersbrunft! —

Bas war ber Mann Gottes Mofes, als er hier zwis fchen bem fnrchtbaren Jehoah und feinen fechemalhunderts taufend Bridern ftand?

Wenns je einem Menschen ernft und feierlich ju Muth war, so war bas jest bei ihm ber Fall! -

Sier nahe hinter mir auf ber Flache strebte bie Gewitsterwolke wie die ewige Nacht Simmelan, und wallte rund um über die weiten Granzen bes Horizonts hinüber. In biefer schredlichen hulle thronte ber Bater bes Lichts und ber Menschen.

Mofes fchritte binein ins Dunkel, bas mar ein helbens muthiger Schritt, ben ihm nicht leicht einer nachthut.

Sier schmetterten bie Posaunen bes Weltgerichts jum Erstenmal, und bas hundertzüngige Echo stammelte zitternd die ungewohnten Tone nach. Zwischen ihren Pausen tons ten die Worte bes Geseiges aus dem Munde bes blitges bahrenden Schlundes, — die Stimme des unerschaffenen Logos — wie der grollende Schall, der nur an Festragen horbaren großen Domglode ins Thal hinab. Mir dauchte, ich horte sie donnern:

Anochi Jehovah Elohechah! - Ich bin ber Gerr bein Bott! - Bitternb und bebend beugten fich die ftarren Felsfengipfel umber, aber ber Obemjug bes Allmächtigen richstete fie auf.

Das waren meine Empfindungen auf diefer heiligen Stelle, Empfindungen bes Erhabenen, in benen ber Beift machet und ich entwickelt wie die Baumbluthe in ber warmen Fruhlingfonne. Und das Menschenkeer — Die Zeugen Befer Scene — tonnten etliche Tage spater das goldene Kalb machen? — D Menscheit! was warst du? — was bist du! — und was wirft du seyn? — Man sieht daraus, wie sehr zu jener Zeit die Bunder schon gemißbraucht wurden, und wie tief der menschliche Geist schon im Aberglauben versunten war!

Der Catharinenberg verhindert einem hier die Aussicht, sonft konnte man vierzehn Stunden weit die Stadt Tor am rothen Meer sehen, von jenem Berg soll man eine vortreffsliche Aussicht auf jenes Weer und über die ganze Buste Paran haben, allein ich mochte jest nach dem Sinai keinen andern Berg mehr besteigen. Wir wanderten also am Nachs mittage nach unserem stillen einsamen Rloster wieder zus ruck, wo wir auch in der Abenddamerung vergnügt und gesund anlangten, und im Rorbe die Band hinauf schifften.

Dier Bochen nach biefer Reife gabs wieder eine Gartens ober Paradiesstunde, wo aber nicht vom Baum des Erkeunts niffet des Guten und Bofen, sondern vom Baum des Les bens gegessen wurde.

Sottfried begann wieber folgender Geftalt:

Berlangt mohl ein Menich ein Bedurfniß zu befriedigen, ebe er es empfindet? — ober ebe er weiß, daß er ein Bes burfniß hat?

Bir lachelten bei biefer Frage.

Ath. Lieber Lehrer! in Diefer Frage liegt ein Bibers fpruch; benn wie tann einer ein Bedurfniß befriedigen mols len, von beffen Eriftenz er nichts weiß?

Er. Gang richtig! baraus folgt alfo: baß sich ber Mensch bann erft nach einer gottlichen Offenbarung umssieht, und nach ihr verlangt, wenn er bas Bedürsniß fuhle, Gott und seine Pflichten zu erkennen. Wenn aber nun sein Berlangen nicht gestillt wird, und es bauert fort, was ges schieht bann?

3ch. Das Beburfuiß machet und ber Grab bes Bers langens nach Befriedigung nimmt gu.

Er. Seht meine Brader! ich wollte euch nur biefe bekannte Idee beswegen anschaulich machen, bamit ihr fie bei meinen folgenden Fragen immer im Gesicht behalten mochtet.

Rounte Gott den Menfchen Dinge offenbaren, Die gur Beit der Offenbarung teine Bebarfniffe fur fie maren ?

Bir. Rein!

Er. Poer von benen fie noch feine Begriffe haben tonnten?

Bir, Cben fo wenig,

Er. Nicht mahr; Gott belehrte fie also burch seine Offens barung nach einer Methode, wodurch fich die mahren Besturfniffe ber Erlbsung des menschlichen Geschlechts immer mehr und mehr entwickeln, und fie bieß Bedurfniß immer ftarter fuhlen mußten?

Bir. Das ift nicht allein begreiflich, fondern auch ber menschlichen natur febr angemeffen.

Er. Wenn fich nun Gott vorzüglichen und ausermable ten Mannern besonders offenbarte, Diese Manner alsbann Die Geschichte Dieser besonderen Offenbarungen Gottes ers gahlten, und nachher aufschrieben, mas entstand bann?

Uth. Gine Geschichte ber gottlichen Offenbarungen an bie Denschen.

Er. Nach bem, was zwischen uns entschieden worden ift, muß also diese Geschichte die Eigenschaften Gottes und die Pflichten des Menschen, oder die Entwicklung des Menschen, oder die Entwicklung des in ihm verborgen liegenden Sittengesetzes enthalten, die babei vorgefallenen Bunder erzählen, und über das alles volltommene historische Gewißs beit haben,

3d. Allerdings.

- Er, Saben wir eine solche Geschichte, von ber bieß alles so behauptet werden kann, daß ein unpartheiischer Bahrheits & Forscher nichts mit Grund bagegen einzuwens ben weiß?
  - 3d. Ja! das alles gilt von ber Bibel.
  - Er. Wie, wenn aber nun in ber Bibet gewiffe Ergabs

Tungen wertommen, die fich nicht aberall an dem gefunden: Menfchen Merstand legitimiren, die nicht so gang zwecks maßig scheinen, oder wohl gar unstreitige Unrichtigkeiten werrathen?

- At h. Wenn bem auch so ware, wovon ich boch wenigs ftens kein Beispiel weiß, so thut das der in ihr enthaltes men gottlichen Offenbarung gar nichts; denn so viel mir bekannt ift, hat noch kein vernunftiger und unbefangener Rritikus irgend eine, auch nur die gweingste Unrichtigkeit oder Widerspruch in solchen Dingen gezeigt, die den Zweck der Offenbarung betreffen.
- 3. Und ich setze noch hinzu, daß wir jetzt im achts zehenten Jahrhundert nach Christi Geburt so weit von der Geschichte selbst, vom Geist der damaligen Zeiten, und von den Mitteln, alle Nebenumstände zu erforschen, entsernt sind, daß wir unmbglich alle Kleinigkeiten gehörig beurtheiz len und berichtigen konnen; viele konnen durch Abschreis bungsfehler, oder aus Misverstand der Abschreiber entstanz den senn. Genug! die Hauptsachen sind alle unsehlbar richtig; ich ziehe den Geist aus dem Korper heraus; denn dieser todtet, aber jener macht lebendig. Der Buchstabens grübler verliert endlich den Odem, und erstickt, der honigs sauger aber bekommt wackere Augen, und sein Licht glanzt immer heller.
- Er. Ihr habt fehr vernünftig und driftlich geurtheilt. Nun haben wir aber lethin icon ausfindig gemacht, daß Gott feinen Willen an den Menschen offenbaren, und diese feine Offenbarung mit Wundern begleiten mußte. Damit aber auch die Menschen einen Antrieb haben mochten, ihre sittlichen Krafte zu entwickeln, und die sinnlichen Reize zu überwinden, so wurden den Uebertretern Strafen, und den Ueberwindern Belohnungen zugesichert. Haben denn diese Austalten die gehörigen Wirtungen gethan?
  - 3ch. Nein! benn es entstanden balb Afteroffenbarungen, bie theils durch Betrug, theils durch Aberglauben nebeneinsschichen, und die leichtglaubige und zu jeder ernstlichen Prufung zu trage Menschheit irre machten, so daß fie nicht

Aigion. Mich bankt wenigstens, bas Gott zu feinem Zwed gerabe die schicklichste Nation ausgewählt bat.

Ath. Du haft gang recht! aber boch buntt mir, Die Griechen und Romer hatten überhaupt größere helben und großere Manner gehabt, als die Bebraer.

Ich. Der Ruhm eines helden ist eine sehr zweidentige Sache, wenn man auf Sittlickeit und religibse Augend Rudsicht nimmt, Josus, Gideon, Jephthah, Das vid, Judas, Maccabaus u. A. m. waren gewiß große helden, und an Dichtern im sittlich Erhabenen kommt den Israeliten keine Nation bei. Dann mußt du auch noch dazu nehmen, lieber Athanasius! daß die judischen Geschichtschreiber keineswegs ihren helden schmeichelten, sie erzählten ihre Laster mit eben der Freimutbigkeit, wie ihre Augenden. Indessen bleibt das immer ausgemacht, daß sich das Bolk Israel schlecht und hochst undankbar gegen seinen Gott betragen hat. Ich habe nichts weiter beweisen wollen, als daß es keine andere Nation bester gemacht has ben wurde, sonst hatte sie Gott gewiß gewählt.

Er. Davon bin ich auch überzeugt.

. Mth. Much ich ertenne, baß Eugenius recht bat.

Jest mar nun bie Nothwendigfeit und die Eigenschaft einer gottlichen Offenbarung philosophisch richtig, und gur Beruhigung bes redlichen Wahrheitsforschers bewiefen.

Dann waren wir auch überführt, daß die Bibel ganz allein und ausschließlich biese Eigenschaft habe, und daß sie bemzufolge die mahre Geschichte der gottlichen Offenbas rungen an die Menschen enthalte. Da nun aber diese ers sten Anstalten zur Erlhsung noch nicht hinreichend waren, so mußten nun endlich auch diesenigen noch erläutert wers den, in denen Alles enthalten ist, was Gott der Freiheit des Meuschen unbeschadet nur immer zu seiner Rettung thun konnte. Dazu ward aber eine besondere Stunde aussgesetzt. Jest hatten wir zur ferneren Berdauung genug.

Es ift doch gang ein ander Loben, wenn man einen Freund hat, dem man Alles, was man deutt und empfindet, mittheilen kann. — Bei meinen Eltern war ich von Jugend auf gewohnt gewesen, meine Gedauken darzulegen; mein Bater pflegte sie dann im Marienhad zu destilliren, um den Spiritus rein davon abzuziehen; zuweilen that auch wohl meine Mutter etwas Zucker dazu, um den Liqueur desto schmachafter zu machen.

Auf meiner gangen Reise gabe ber herzens, Ergießungen wenig, jest aber hatte ich eine ununterbrochene Gelegenheit bazu; Athanafius verftand mich und ich ihn, wir was ren für einander gemacht, wir repetirten unsere Lehrstunden zusammen, und ein Geift warmte den andern.

Bier Bochen nach unserm lettern Unterricht tam ein Monch aus bem Kloster Canpbin vom Berge Libanon in unserm Convent an, er brachte mir einen Brief von dem vierten Mitglied der Forscher'schen Abendgesellschaft bei Augshurg, namlich vom Bilbformer Schuler, welcher das mals vom Morgenlander beordert wurde, nach Sprien und nach bem Kloster Canpbin zu reisen, wo er die Geschäfte, die man ihm aufgeben wurde, treulich aussubren sollte.

Was diefer Brief fur gewaltige Wirkungen und Empfins bungen in meinem Innersten erzeugte, das kannft du dann erft beurtheilen, lieber Theophil! wenn bu ihn gelefen haft; bier ift er;

"Du wirst dich noch des merkwardigen Abends erinnern, liebster Eugenius! wo wir und bei Forschern zuerst sahen, und auch, ohne uns noch zu kennen, durch unsern Großmeister wieder getrennt wurden; ich wurde hieher gefandt, und mas ich alles zu thun gefunden, das wird derzeinst einst ein wichtiger Gegenstand unser Unterredungen fenn.

Jest habe ich bir eine Geschichte zu erzählen, bie uns Alle, bich aber porzüglich interessiren wird; bente nur! — wenn Gott nicht gewacht hatte, so mare unser ganzer großer Plan gescheitert, und er allein weiß, was aus uns gesworden mare.

Die Frau von Traun ift mit ihrer herzensfreundin, ber

auf dir; made:dich beftwegen bort fertig und beschleunige beine Reise bieber. Lag auch: ju bem Ende unfern Freund Gottfried biefen Brief lefen, und gruße ibn freundlich von mire, Huch beinen und unfern, neuen Bruber gruffen wir Alle, und besonders Urania berglich. Diefe laft bir burch mich nichts fagen, weil fie bir balb Alles felbft fagen wirde Gie freut fich unbeschreiblich auf ihre nabe Bereinigung ,mit: birs. Gludlicher! - gludlicher Bruber! wie bod und behr ift, bie: Belohnung beiner Treue und Ausbarrung in fo vielen fchweren Proben! - aber halte auch ferner aus, benn barauf beruht ein großer Theil bes glude lichen Ausgangs unfere geheimen Plans, weil bu eine bet vornehmften, Perfonen bei feiner Ausführung fenn wirft. Lebe, wohl.! Gott geleite und beschüte bich auf beiner Reife! Side bin u. f. w.

and their cours - 12 and 2 st 21:30 gate Gott fried biefen Briefgrauch er ward tieffine nig; bente bie ufurchtorlichen Nachftellungen unferer Feinde machten suns billin Sorge, Dorgiglich aber tam es jest haroufnom; mieg und unter meldem Geleite ich bie gefahre liche : tend: beschmetliche Reise burch bas mufte Arabien bis stach Sprien machen follte? - Doch ich befann mich nicht lange, fondern ich faste Muth, und überließ alles ber guas digen Leitung und Subrung Gottes: Athanafius mar and geerpft und freudig; er fagte: wenn es:fenn muß, fo mage ich alles; Gott ift größer und machtiger ale jede Ges fabr, die mir auf bem Wege ber Erfullung imfeter Pflichs ten nur immer antreffen tonnen: : ? 2 Du haft recht, Brubet! verfeste ich beine Gotteffraft

wird, auch mich auf unferm, Bege ftarten.

<sup>.</sup> Jest mar nun noch bie lette Stufe unferes Unterrichts in besteigen; Gottfried führte uns gu bem Ende an den gewöhnlichen Drt, und begann feine Fragen folgender Geftalt: . Bir haben die erften Unftalten Gottes jur, Erlofung bes gefallenen menfclichen Gefchlechts gepruft, und gefunden, baß es baburch zur Ertenptniß feines eigenen fittlichen Uns

ermdgens, folglich noch hoberer Bedurfniffe geführt werden bute. Die rechtschaffensten und ebelften Fraeliten emsfanden diese Bedurfniffe auch wirklich in hohem Grad, ind wir finden Spuren unter den heidnischen Nationen, ab die Aufgeklartesten unter ihnen ebenfalls so etwas gesihnt haben muffen. Nun fagt mir, Brüder! welches waren um eigentlich diese boberen Bedurfniffe?

3ch. Meiner Meinung nach fehlte es noch immer an ber Entwicklung bes Sittengesetzes, benn wir finden, daß die Menschen überhaupt und sogar die Ifraeliten in ber Ertenntniß der Pflichten der Menschenvervolltommnung, oder wie ich lieber sagen mag, der helligung noch keine große Fortschritte gemacht hatten.

Er. Das ift mabr! - aber tonnt ihr mir nicht den Grund diefes Mangele einer fo wichtigen Ertenntniß am aeben ?

Ath. Ich meines Orts weiß keinen andern, als daß es viele Lehrer unter ben aufgeklarteften Bolkern gab, die uns richtige Begriffe von den Mittelm zur Beiligung ausbreites ten, und also die Menschen irre führten; sogar die Ifram liten hatten Bolkeverführer ober falsche Propheten zu allen Zeiten in Menge.

Er: Gang recht! Woher entftanden aber biefe faliche Lehrer ?

.. Ich 3ch glaube baber, weil es ihnen an ber Erfennte niß bes mahren Gottes fehlte.

Er. Bortrefflich! das ift eben der Punkt, worauf alles ankam; die erften und reinsten Offenbarungen des wahren Gottes wurden verfälscht; falsche Wunder, Irrthumer, Pries fterbetrug und Aberglauben mischten sich allenthalben ein, und so entstanden so viele Arten der Abgitterei, die alle miteinander den Menschenverstand entehrten und der Entswickung des Sittengesetzes schnurgerade entgegen strebten: denn da es dem menschlichen Geiste wesentlich ist, daß er sich Gott als das höchste Ideal aller sittlichen Wolltommens heiten denken muß und sich ihn daher zum Urbild der Rachsahmung macht, so ist leicht einzusehen, was es auf die

Bervolltommung for emfethiche Birfungen haben mußte, wenn man Gottheiten glaubta, beren Borgüge von den Mensichen blos in heftigern finnlichen Leidenschaften und im der Allgewalt, fie zu befriedigen, bestanden.

Ich. Das ift mahr! und jest febe ich erft ein, baß bas hamptbeburfniß eigentlich in einer, für die Menschen vollsständigen und zur Entwicklung bes Sittengesetzes hinlangslichen Offenbarung bes mahren Gottes bestand.

Ath. Much mir ift biefer Sat volltommen einleuchtend und im bochten Grad gewiß.

- Er. Aber jest strengt enre Ausmerksamteit an! benn nun kommen wir zur Sauptsache. Gott ift ein vollkommen uneingeschränktes Wesen, das sich nicht in Raum und Zeit, bas ift, eingeschränkt, vorstellen kann. Alles Mögliche muß in ihm eine einzige, fur uns vollkommen undenkhare Idee sein. Wie kann sich nun der in jeder Rucksicht Unbegreifsliche einem so fehr eingeschränkten Wesen auf irgend eine Art begreisich machen?
- 3 ch. Jest ichimmert mir ans ber Ferne ein unbeschreiblich ichbnes und belles Licht antgegen.
- Ath. Auch mir! aber laft uns unferm Lehrer Schritt fur Schritt folgen, bamit wir nichts überhupfen.
- Er. Es freut mich, baß ihr so helle Augen habt; war also nicht ein Wesen ubthig, bas die Tiefen ber Gottheit burchschaute, folglich mit dem Vater der Ewigkeit von einers lei Natur war? das aber auch zugleich die Eigenschaft hatte, eine Idee nach der andern aus diesem unendlichen Ocean aller Renntnisse zu entwickeln, in Raum und Zeit, und in die Schrauken des menschlichen, vielkeicht anch jedes einges schränkten Geistes, überzutragen? Sagt! ist das nicht mehr, als bloße Vermuthung? und muß es nicht Ges wisheit seyn?

Bir. D, bas ift vortrefflich! - ja, es tann nicht ans bers feyn!

Bir finden Binte in der Bibel, daß Gott diefes Befen gleich von Aufang an, den Menfchen auf eine ihnen begreifliche Beise bekannt gemacht habe. Sogar hatte fich siese Ibee burch alle Arten ber Abgotterei verbreitet; alle Boller hatten ihre Gotterboten, ihre Sprecher Gottes gu ben Denicen. Aber unter Allen lehrte feiner biefe abtiliche Offenbarung reiner und beffer, ale ber Reformator ber pars fifchen Religion, namlich Boroafter ober Berbufcht; benn er behauptete, die Gottheit fen vollig unbegreiflich und ben Menfchen unzuganglich, baber habe ber Bater ber Ewigfeit ein Wefen ausgeboren, burch welches er fich allen ericaffenen Geiftern, besondets den Menfchen, offenbare, und Diefes Wefen nannte er Drimuad ober ben Gott bes Lichte; er behauptete, Die Sonne fen bas Symbol Diefes Befens, und daber tam bie Berehrung des Feuers. Cpas terbin murbe biefe Idee gemeiner, und bie Griechen nannten den Gott bes Lichts Logos ober bas Bort Gottes, ein Ausbrud, ber überaus paffent ift. Auch bie Juden bachten fich Diefes Befen unter bem Ramen, ben es fich felbft gegeben batte, namlich unter bem Ramen Jehovah; allein fie verfinnlichten Diefen Begriff allgufehr, und machten ihren Jebovab einzig und allein jum Gott Ifraele; bann trenne ten fie ihn auch von ber Borftellung bes Deffias, moburch wieder neue Grithumer erzeugt wurden. Aber tonnt ibt mir wohl fagen, woher es getommen ift, bag bei bem allem auch biefes Befen nicht gebbiig ertannt murbe?

Ich. Das ift febr begreiflich; benn die namtichen Arsfachen, die die deutlichere Erkenntnis bes mabren Gotres verhinderten, hinderten auch die deutliche Erkenntnis des Logos. Alles bernhte blos auf einzelnen Offenbarungen an einzelne oder au wenige Menschen, die bann hernach Zeuzgen an die Andern waren. Da nun Andere ebenfalls folche Offenbarungen logen oder träumten, oder Täufchungen zu Offenbarungen machten, so wurden die Menschen irre, und jeder glaubte, was er für gut hielt, oder was seinen Sininen am mehrsten schmeichelte; benn Biele waren nicht fähig zu untersuchen, noch Mehrere wuren zu träge dazu, und wieder Biele fanden ihre Rechnung weit bester dabei, wend sie sich an eine solche verdrießliche Arbeit nicht wagten.

Ath. Man tann noch bingufegen, baß bei den aufges

klarten Rationen eine gewiffe Staatereligion Statt fand, und gefetzmäßig war, wodurch dann gleichsam der Trieb jum Forschen erflickt werden mußte.

- Er. Ihr habt volltommen gut geautwortet; welches war alfo nun bas einzige noch übrige Mittel, wodurch die Ersthung, ohne Beeintrachtigung der menschlichen Freiheit, mit größerem Fortgange bewerkstelligt werden konnte?
- Ich. Die volltommenfte und sinnlichste Offenbarung bes Logos, und zwar so, daß er selber Mensch ward, als Mensch unter seinen Brudern sebte, sie felber mundlich und wortslich unterrichtete, und ihnen fo das Sittengesetz durch Lebre und Leben, das ift, durch die allervolltommenste Erfullung aller seiner Pflichten ganz volltommen und gleichsam volslendet entwickelte.
- Er. Butde aber ber 3wed nicht vollfommener erreicht worden feyn, wenn er die Natur eines hohern Befens, etwa die eines Erzengels, angenommen, und in herrlicher, majes flatischer Gestalt feine Bohnung unter ben Menschen aufs geschlagen hatte?
- Ath. Dann ware er sicher noch weit weniger erreicht worden; denn so wenig, als die sichtbare Gegenwart der Herrlichkeit des Jehovah bei den alten Jeaeliten die erwünschte Wirfung hervorbrachte, so wenig wurde sie auch diese Gegenwart des Logos hervorbringen. Dazu kommt auch noch, daß dann dieser Logos kein Muster der Nachsfolge für uns seyn kounte, und dieses war doch ein eben so wichtiges Bedürsuß, als die Entwicklung des Sittenges seites selbst; denn wenn jest einer sage: wie ist es dem Menschen mbglich, die strengen Pflichten der Heiligkeit zu erfüllen? so muß ihm seine innigste Ueberzeugung ants worten: es lebte ein Mensch deinesgleichen, der sie alle vollkommen erfüllt hat.
- Er. Du urtheilst febr richtig! aber bann bleibt ibm boch noch immer ber Ginwurf übrig, baß ber menschgewors bene Logos gottliche Krafte besaß, die wir andere Sterbs liche nicht besigen.
- Ath. Die er und aber versprochen bat, sobald wir fie unt haben wollen.

Er. Aber nun biefe Rrafte! - wird benn burth beren Wirtung die Freiheit bes menschlichen Willens nicht eins geschränkt?

Laß mich bir biefes burch ein Gleichniß ertlaren. Der menschgeworbene Logos ift die Sonne ber Beifterwelt, ihr Licht ift die gottliche Bahrheit oder Ertenntniß bes Sittengefetes, und ihre Barme ift die gottliche Liebe. wenig nun die phyfifden Rrafte einer Blumentnofpe gen amungen ober ihre Gefete verandert merben, wenn fie aus einem talten ichattichten Ort an eine warme fonnenreiche Stelle gefett, und fie ba fcbleunig jum Mufbluben gebrache wird, fo wenig wird bie Willensfreiheit eingeschrantt, wenn fich ber menfchliche Geift burch die Erteuntniß feines außerft elenden und unvolltommenen Buftandes bewogen, freiwillig entschießt, bon uun an ein befferer Menfc gu merben, und fich bann burch diefen feften, unwiderruflichen Billen, bereinigt mit einer berglichen Cebnfucht nach Seiligung, und burch ein unabläßiges Gebet, Diefer Geifterfonne, wie von einem Magnet angezogen, immer mehr nabert, und alfo auch immer ftarter von ihr bewirft wird. Die phyfiche Bernunft tann freilich bas Wie nicht begreifen, benn fie ift blos auf die Sinnenwelt eingefebrantt, aber bie moras lifde Bernunft begrefft es fehr wohl.

Er. Unvergleichlich! aber murbe ber Endzwed Gottes nicht noch vollkommener erreicht worden fepn, wenn ber Logos ein weltlicher großer Monarch, etwa nach ber Erwartung ber Juden, ihr König, und ein Weltbezwinger geworden ware.

Ath. Die Rraft ber Bahrheit des Sittengesetes mußte die Menschen bestimmen, ihm zu folgen, und nicht Muhasmeds Raliphenschwert; und nicht die Gewalt eines menschslichen Rbnigs konnte die sittlichen Kräfte entwickeln, sons bern die gottliche Kraft des Logos; zudem ware ein Ronig wiederum nicht für alle Stande ein Muster der Nachfolge gewesen; aber ein aller gemeiner Mann konnte es für den Bettler, so wie für den Fürsten seyn.

Er. Richtig! aber nun ift noch eine Sauptfache zu erbrtern ubrig; Gott hat ben Menfchen fo geschaffen, bag feine sinnlichen und fittlichen Arafte in volltommenem Gleiche gewicht standen; er feste ihn zugleich in die Lage, daß sich bie sittlichen eben so leicht entwickeln konnten, als die finns lichen, und über bas alles warnte er ihn auch noch vor bem Abwege. Da er nun volltommen heilig und volltoms men gerecht ift, folglich unmbglich eine begangene Sinde vergeben kann, wie kann da nun eine Erlbsung, eine Bes gnadigung ober eine Rettung des Menschen Statt sinden?

3ch. Marbiger Lehrer! ich will dir dgrüber meine Gesbanken fagen, du wirft fie dann berichtigen, meun's nothig ist; ber menschgewordene Logos oder Christus mußte für die Menschbeit in allen möglichen Lagen, folglich auch für diejenigen, die durch alle Arren der Schmach und der Marter zu Tode gepeinigt werden, ein volltommenes sittliches und belehrendes Beispiel sepn, dieses war die erste Ursache seines Leidens und Sterbens.

Firs zweite: seine physischen und moralischen Rrafte konnten nicht bis zur bochften sittlichen Burde hinaufgeabelt werben, wenn er nicht alle nur mbgliche Proben, also auch die der schrecklichsten Schmach, der qualvollsten Marter und des allerunschuldigften Todes ganz untadelhaft durchtämpfte, und so die Sinnlichkeit politommen überwand. Jener hochste Abel der sittlichen Burde war aber durchans udthig, denn eine mangelhafte menschiche Ratur konnte ja unmöglich mit dem reinen und heiligen Logos auf ewig vereinigt wers den. Und

Drittens: Schon in den alteften Geschichten ber Offens barungen Gottes an die Menschen wird der Schlachtopfer gedacht; und spaterbin find sie dem Bolte Ifrael als Berssühnungsmittel mit Gott, für begangene Sünden, anbesohslen worden. Die Idee, durchs feierliche Tobten der Thiere in den Tempeln oder auf Altaren an heiligen Orten die Gottheit zu versühnen, war von allen Zeiten und ist noch immer so allgemein, daß sie nothweig eine gettliche Ofssenbarung zum Grund haben muß. Dann haben auch die Apostel so beständig, so anhaltend und so bestimmt das Beiden und Sterben Christi, als das große und allgemeine

Berschnopfer für die Sanden erklart; und sogar auf den Glauben an dieses Opfer die Bergebung derselben gegrüns det, daß ein Wernünftiger und Unbefangener nicht anders kann, als er muß glauben, daß der Opfertod der Menschwielt Christis sich auf eine hochheilige, aber auch unserer stellichen Bernunft, wenigstens in diesem keben, vollig unersforschliche Eigenschaft im gettlichen Wefen grunden musse; dem Allem ungeachtet hat doch diese Joee so etwas Berus higendes und Gesegnetes, daß sie sich an dem gemeinen Menschwerstand, als ein unaussprechlich wichtiges Huffe, mittel zur Bekehrung des Sunders legitimirt, dessen sich die Gesandten des Erlbsers von jeher, und noch heut zu Tage die mährischen Brüder mit dem größten Fortgange bedieut haben, und noch bedienen,

Etwas Begreisliches sinde ich in diesem hochswichtigen und großen Geheimniß. Auf Seiten Gottes benke ich mir die Bersuhnung so: Er sieht die Menscheit ganz in ihrer endlichen Vollendung, wo sie in der hochsten Vollkommensheit, deren sie nur fähig ist, vor seinen Augen erscheint, und so ist sie in allen ihren Abweichungen mit ihm verssühnt, und zwar im Logos, weil dieser die einzige Ursacheihrer Erlbsung ist. Auf Seiten der Menschen aber sinde ich die Genugthung in der Gemeinschaft der Leiden, die die Glieder mit ihrem Haupt haben; vielleicht macht das Kreuz des Christen den Antheil ans, den er an dem Kreuzestod des Erlbsers hat. Indessen bleibt das ganze Verssühnungswerk ein Geheimniß, das ich diesseits kindlich glausben, aber nicht ergrübeln will.

- Er. Bu biefer Erflarung habe ich nichts mehr guzuseten. Saft du biefen Bortrag gang begriffen, Athanafins?
- Ath. Bollommen! und ich bante meinem Freund und Bruber Eugenius dafür,
- Er. Jegt fend ihr fertig, meine Bruber! und es ift nichts mehr übrig, als baf ihr nun auch zu Prieftern ber Eingeweihten gefalbt werbet, und ba ich Bischof bin, so

werde ich biefe Ceremonie nun ungefaunt vornehmen; ber reitet euch bagu durch Gebet und fromme Betrachtungen.

hierauf führte und Gottfried wieber in unfere Bellen.

Auf jeder Stufe meiner Borbereitung jum 3wed erfuhr ich etwas Neues! — erft Gesalbter, dann Kreugritter, dann Eingeweihter, und sogar hauptmann der Eingeweihten, nun vollends Priester. — Der Erlbser ist ein Priester nach der Ordnung Melchifebede, und zu dieser Ordnung muffen auch wohl die Priester der Gingeweihten gehbren.

Ich follte in dem Sinn Priefter werden, in welchem ich hauptmann war; gegen mich felbft tampfen, und als ein hauptmann Andern mit einem guten Beifpiel vorgeben, barin bestand meine Rriegscharge, mein Ritterorden.

Sott allenthalben eble Thaten opferu — unaufhbrlich alle Gebanten, Worte und Werte seinem Dienste widmen, darin besteht eigentlich die Amtsführung eines Priesters nach der Ordnung Melchiseded's. Mit dieser Erklarung kannst du einstweilen zufrieden senn, lieber Theophil! damals mußte ich es ja auch senn. Nach und nach wirst du dann wohl an Ort und Stelle, und genau zu rechter Zeit erfahren, was das Alles zu bedeuten hatte.

Gottfried, der wurdige Bischof, salbte uns in der grossen und prachtigen Catharinenkirche auf dem Berg Sinai, iu Gegenwart zweier vertranten Freunde aus dem Rloster, zu Priestern der Eingeweihten; er goß einige Tropfen eines kostbaren, wohlriechenden Dels auf unsere Scheitel, und sprach dabei die Borte: "Im Namen unsers großen henpriesters, der sich selbst für die Menscheit geopfert, und sein eigen Blut ins heilige getragen hat, salbe ich euch, meine Brüder! zum heiligen Priesterthum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind."

Dann fugte er noch folgende Sentenzen hinzu: ber pries fterliche Schmud bes Eingeweihten hat Licht und Bahrheit jum Stoff, wovon alles von haupt bis ju Anf gemacht werben muß. Sein Diadem heißt Demuth, fein ganget Rod ift Liebe, fein Bruftschilden ift ein hellglanzender Morgenstern der heiligkeit, und seine Schuhe find die Bes reitwilligkeit, Gottes Wege zu geben.

Fruh und fpat betende Gedaufen um Beiligung und Boll= bringung guter Berte zum Allerheiligsten emporfteigen lafe fen, das fep euer Rauchopfer.

Die Ifraeliten mußten Ropf und Fett opfern, bie Schenkel und bas Gingeweibe aber erft maschen, und baun verbrennen. Ihr mußt auch Ropf und herz opfern, bann schidt fiche bernach mit Sanben und Bugen von felbit.

Dann bestanden auch ihre Dankopfer aus Fett. - Freis lich tann ein magerer Dant Gott unmbglich gefallen. Ihr aber mußt Ales, was ihr sepb und habt, ihm jum Dienst und jum Dant widmen.

Reine Sunde wird ohne Fener und Blut vergeben; jede finnliche Luft, die nicht gur Starfung und Erholung nuts lich ift, muß gefchlachtet und verbrannt werden.

Man muß ja die Schuldsunden nicht gering schätzen; jebes Uebel, das durch mich, auch mir unwissend, geschieht, ift doch die Schuld auf meiner Rechnung — eben so sehr, als wenn auch mein Nachbar ohne mein Wissen durch mich zu Schaben tommt. Deswegen waren auch bei den Ifraes liten Schuldopfer nottig, die nun bei uns darin bestehen, daß wir uns täglich bestreben, zu Schuldsunden immer wesniger Anlaß zu geben; dieß geschieht durch Abtobtung des Eigenwillens und immer steigende Wohlthätigkeit.

Das heilige, vom himmel angegandete, Opferfener darf nie ausibiden, denn es gibt immer etwas zu opfern. Jeba Berlängnung ift ein Brandopfer, das diefes Feuers bedarf, und eben so jede eble That, benn biefe ift ein Dantopfer.

Bringt ja niemals fremdes Feuer vor ben herrn, bamit es euch nicht verzehre! — biefes fremde Feuer find bie finnlichen Leidenschaften; Alles, mas ihr barin opfert, fep es auch noch fo rein und heilig, wird uurein.

Diefes find die Gefete eures Priefterthums, meine lieben

Braber! geht bin und beobachtet fie alle Tage und Ctumben eures Lebens.

Jest waren wir im Catharinenklofter auf dem Berg Sinai fertig, und es war nun an dem, daß wir reifen follten, aber wohin? und wohinaus? — Freilich nach dem Klofter Canobin auf dem Berge Libanon; allein, von dem gauzen Wege wußte ich weiter nichts, als daß er gegen Nordosten zu ging. Ihn mit meinem Freunde ganz allein zu machen, dafür schauderte meine ganze Natur zurud; denn wie vies len Gefahren war ich wegen der streisenden Araber und wegen der wilden Thiere ausgesetz? — auch Gott fried wußte mir nicht zu rathen; er konnte sich gar nicht darein sinden, daß meine Verwandten, die bis dahin meinen Plan so meisterhaft geleitet hatten, nun nichts mehr von sich hös ren und seben ließen.

Indessen mußte er sich boch gefunden haben: denn ein Pnar Tage später kam er mit einem sehr ernschaften und feierlichen Gesicht in meine Zelle, und kandigte mir an, daß wir beide, Althanasius und ich, in Begleitung eines Wonds, ber auch nach dem Libanou reisen wollte, und dem der Weg sehr gut bekannt sep, des folgenden Tages abreis sen mußten. Ich gestehe, daß ich heftig erschrack, doch faste ich mich und sagte: wenns seyn muß, dann in Gots tes Namen!

Diese Reise, lieber Eugenius! fuhr Gottfried fort, ift deine lette Borbereitungeprobe, aber vielleicht auch uns ter allen die schwerfte; bis dahin hat dich die Borsehung sichtbar geleitet, sep getrost! sie wird dich auch auf diesem schwächen — Mengstlichkeiten, die bir in deinem kunftigen hos ben Beruf hinderlich seyn marben; diese Unreinigkeiten muß das große Läuterungsfeuer rein ausbrennen. Sey nur vorsichtig! — wage uichts ohne Noth! — und was dir dann shue dein Berschulden zustögt, das trage mit heldenmuth und Bertrauen auf Gott, der wird dir gewiß mächtig beistehen.

Alles, was ihr auf diefer Reise bedürft, ift bereit 3 jest Emt hier im Rloster Abschied, damit ihr morgen frühzeitig La fbrechen tount.

Ich ward recht ärgerlich über meine äugstiche Anwande laungen, und beschloß nun himmelfest, daß diese die lette son follte. Meine Reise aus Bestphalen bis auf ben Werg Sinai, und meine Hollenfahrt in Egypten waren doch auch tein Spaß gewesen, und jetzt nach so vielen Proben, sollte ich eine Reise von etwa sechzig die siebenzig Meilen, unter dem Schutz des Weltenherrschers in seinem Gebiet und unter seiner so oft erprobten Aussischt, fürchten? Afui!

ich schämte mich vor mir selbst. Athanasius war getroster als ich.

Indeffen hat Gott gewöhnlich mehr Effe von den Schwase den, als von den Starken; denn jene trauen ihm, diefe aber fich felbit.

Doch war bas nicht der Fall bei meinem Freunde, auch er mußte und konnte fagen: im herrn habe ich Gerechtigs teit und Starte!

Wir nahmen alfo unverzüglich Abschied, und rufteten uns zur Abreife.

Des folgenden Morgens erschienen vier schwerbepadte Rameele und drei gesattelte Efel, nebft den dazu geborigen Treibern bei dem Aloster; wir nahmen einen zärtlichen Absschied von unserm Freund Gottfried, und fuhren dann im Rorbe die Band hinab.

Aber noch hatten wir ben Mbnch, ber und fuhren und ben Weg zeigen sollte, nicht geseben! es wunderte mich, daß er sich nicht schon den Abend vorher mit und bekannt gesmacht hatte; allein er schien nicht so neugierig zu sepn, als ich, indessen brauchten wir nicht auf ihn zu warten, benn er schwebte balb nach und ebenfalls die Mauer berab; er hieß Ambrofins, und grußte und freundlich.

Run brachen wir auf, ber Monch ritt vor, bann folgte ich, bann Athanalius und bann die Rameele mit fech

wohlbewaffneten Brabern. Wir nahmen unsern Beg wieder bas nordweftliche Thal hinab, bis an fein Ende. hier schlugen wir uns nun rechter hand in ein anderes Thal, bas gegen Norvosten lief, und tamen also in die Richtung, bie wir bis gum Ziel unserer Reise behalten mußten.

Bieber maren nur einzelne Borte zwischen bem Ambro-fine und und gewechselt worben; aber nun fing er in alts griechischer Sprache an:

Bruder! wir muffen nun durch die nämliche Bufte reis fen, in welcher ehemals die Rinder Ifraels vierzig Jahre umber gewandert haben. Freilich! werden wir ihren labyrinthischen Jug nicht nachmachen; aber es wird doch ohne schwere Prufunge nicht abgehen, fast nur Muth und vers
traut auf Gott, der wird euch beistehen. Last uns zeigen, daß wir Christen sind, und nicht zu dem tollen und thorichs
ten Bolt gehbren, das im Anschauen der Herrlichkeit seines Gottes ein goldenes Kalb anderen konnte.

Diese Rede unferes Führers, Ambrosins, gefiel uns aus ber Maafien; nur wunderte es mich, woher er von besvorstehenden Prüfungen etwas wiffen konnte? — 3ch begaun also zu vermuthen, daß dieser Monch vom Berg Libanon vielleicht einer von den Unfrigen seyn konnte; indeffen wagte iche nicht, ihn zu fragen; ich autwortete also:

Du haft fehr recht, und wir werden gewiß alle unfere Rrafte anwenden, um unferm Beruf wurdig gu wandeln. Allein, woher tommen bir bie traurigen Uhnungen einer fo fcmeren und gefahrvollen Reife?

Ambrosius sahe mich sehr ernsthaft und mit einem Blitt an, ber mir burch bie Seele ging und sagte: auf biefe Frage kann ich bir nicht antworten. Das weite wiste Mrabien, bas wir jett burchwandern follen, ist fur und ein , Thal ber Schatten bes Todes; batum waffnet euch mit bem Sinne besjenigen, ber es in einem andern Berstande vor und burchwandert hat.

Bei diefen Worten war mir, als wenn fich eine fcwarze Bolle über mein Gemuth verbreitete; abnende Schwermuth meisterte fich meiner Seele, und tiefe Seufger arbeiteten

b aus meinem Innersten empor; ich wandte mich baber meinem Freund Althauasius, und fagte auf beutsch: Ach, Bruder! wenn ich nur mehr Muth und Glaubensseudigkeit hatte! — bas, was uns bevorsteht, schlägt mich waltig darnieder; wo ist doch mein Vorsatz, nicht mehr nastlich zu sepn?

Er. Das ift blos Temperament, lieber Bruber für rich, ber ich sanguinischer Complexion bin, hat keine Gegahr etwas schreckliches, so lange sie noch nicht da ift. Erbste dich damit, daß erworbene Guter weit mehr Freude ind Beruhigung geben, als ererbte; und was hast du nicht illes schon erworben? — Bei aller deiner ängstlichen Furchte amkeit hast du mit einem Muth, ohne Belspiel, die schwesen Einweihungsproben ganz ohne Unterstühung ausgehals en, und wirst nun auch noch diese aushalten; gesetzt auch, daß die letzte die schwerste seyn sollte. Ich bin überzengt, daß du gerade mitten in der Gesahr weit mehr Muth has ben wirst, als jeder andere. Wenn die Norsehung jemand zum Werkzeng machen will, so irrt sie nie in ihrer Wahl.

Ich, D, wie danke ich bir! bu troftest vortrefflich! — nun, so will ich bann Muth fassen, ja gut ich kann.

Bir ritten den ganzen Tag zwischen Gebirgen, boch nahmen fie allmählig ab, und wurden niedriger und ficher. Des Abends lagerten wir und am Fuß eines Sugels, mo wir den Morgen wieder aufbrachen, und des andern Tages Nachmittags gelangten wir in eine Sandebene, deren Gränzen unsere Augen nicht erreichen konnten. Auf dieser Flache brachten mir zwei Tage zu, ohne daß uns etwas Merkwurs diges begegnete.

Um Nachmittage biefes zweiten Tages ensbeckten wir hobe blaue Gebirge gegen Offen, bie weit, und breit pegen Siden und Norden binliefen, wir erreichten fie aber heute noch nicht, sondern wir lagerten uns am Abend unter etlischen Terebinthbaumen, die eine kleine Rasenstade überschatzteten. hier sahen wir nun jene Gebirge aur eime Meile weit von und entfernt.

Auf diefer unferer Lagerstätte langten wir eine balbe

Stunde vor Connen-Untergang an; ich ftredte mich aufs bunne magere Gras bin, und betrachtete die Mannigfaltigteit des Lichts und der Schatten in dem majestätischen Gebirge, das jeht von ber untergehenden Coune prachtig bes leuchter murbe.

Dieß war das Gebirge Seir, nachher Ebom, und endlich Ibumea. Doch strebten bie zackigen Felfen ben blauen hor rizont hinan. — Sie glubten im Sonnenglanz; aber sauft, nicht wie der Metna ober ber Defuv; nicht als wenn sie bie Pferde am Sonnenwagen scheu brullen, ober mit dem Gott des Donners einen Kampf beginnen wollten. Nein, sie lächelten heiter über ihre Kinder hin, die zu ihren Füssen gelagert im duftenden Duntel ruhten, und Zeugen alles Unsugs der Menschen waren, den jene Wolfenstügen nicht kennen, denn sie betrat nie ein unheiliger Zuß.

Ich machte meine Reisegefahrten auf dieß prachtige Schaufpiel aufmerkam, auch fie ftredten fich neben mich bin und empfanden mit mir. Endlich fing Ambrofius au:

Morgen werben wir bort gegen Nordosten in dieß Ges birge hineingeben, und dann bis ans tobte Meer in demfels ben fortreifen; send nur muthig und vorsichtig, meine Brus der! fo wirds euch gelingen.

Bir erquidten une diefen Abend zusammen; Ambrofins wurde immer herzlicher und freundlicher, und wit schliefen so rubig in diefer Bufte, wie in nuferer heimath im Rreife unferer Bermanbten.

Des Morgens mit dem Anbruch bes Tages machten wir uns wieder auf den Weg — und so wie wir ind Gebirge hineinruckten, wehte uns Ruhlung entgegen, die uns sehr erquickte. Wir wurden froh und munter, Athanafius und ich stimmten gusammen Neambers Morgenlieb: D, allerhochster Wenschenhuter! an, und ritten während dem Singen muthig das That benauf.

Bis daher hatten wir auf unserem Wege uur felten eine geine Araber geseben, bier aber fanben wir balb bie, balb da eine Beltengruppe; wir saben allenthalben Manner, Beisber und Kinder, aber tein Mensch machte nur Miens, uns zu beleidigen, oder auf unserer Reise aufzuhalten.

Gegen Mittag gelangten wir in einen bumbeln, aber uns gemein ichbnen Bald, wo wir feitwarts, nabe am Bege, eine Quelle antrafen; hier beschloffen wir auszumben, und unfer Mittagomahl zu uns zu nehmen.

Während der Zeit, daß man das dazu Erforderliche wurden Kameelen abpactte, und ich unter den Banmen umbers wandelte, nahte sich mir ein langer ansehnlicher Mann in morgenländischer Rleidung, mit einem verschlossenen helm auf dem Kopf, so daß ich sein Angesicht nicht sehen komete. So wie ich ihn kommen sahe, zog ich mich in mosere Kaste (kleine Reisegesellschaft) zurück; er folgte mir, und kain also zu und.

Gine fleine Weile spazierte er zwischen unferen Kameelen berum; er sagte nichts, und unfer feiner auch nicht; wir betrachteten ihn nur aufmerkam, und etwarteten, mas aus bem Besuch werden sollte.

Mir flopfte das herz, dieß Rlopfen argerte mich; ich faste Muth, und bachte an den Rath, den man mir geges ben hatte, vorsichtig zu fenn.

Che ich mirs verfah, ftand er vor mir. Ich tonnte teis nen Jug feines Angesichts burch die helmrigen ertennen, aber es schien mir, als wenn er mich aufmerkfam betrache tete. Balb fing er in arabischer Sprache an:

Beifeft bu nicht Chriftian Dftenbeim?

3ch erstannte über biefe Frage, und antwortete Ja!

Er. Reifeft du nicht nach dem Berge Libauon gu beis nen Freunden?

3ch. Che ich bir barauf antworte, muß ich erft wiffen, was bich berechtigt, mich so gu fragen.

Er. Repuft du die Frau von Eraun? :... ? ...?

3ch. Ja, die fenne ich — (ich tonnte taum meinen Schreden verbergen.)

Er. Saft bu fie nicht ebemals befucht?

Ich. Jal — aber verzeihe mir, wenn ich bir fernen nicht antworte: benn ich muß erft wissen, mit welchem Recht bu mich so examinizeft.

Er. Deine Befugniß baju wirft bu balb erfahren.

Rum entfeente er fich, und ging wieder babin, woher er gefommen mar.

Sch suchte meine Angst zu betämpfen, allein vergebeus, es war mir, als wenn ein Gebirge auf meiner Seele ger legen und sie zu Boden gedrückt hatte. Ambrofius und Athanafius hatten unser Gesprach mit angehört, sie wusten aber eben so wenig, wie ich, was sie darans maschen sollten; doch waren sie darin einstimmig, daß ich gut geantwortet hatter Ambrosius trostete mich indessen, im dem er sagte, bleibe du nur in den Schranten der Borsicht und Behucsamfeit, so wird dir nichts schaben, es mag auch kommen, was da will; indessen glaube ich nicht, daß dieser Austritt in beinen Ptulgungsplan gehört.

Machdem wir und nun an dieser flaren Quelle erquidt und ein simgales Mittagessen zu und genommen hatten, so machten wir und wieder auf ben Weg. Diesen Nachmittag stieß und weiter nichts Merkwürdiges auf, mich aber drückte immer ein mir unerflarbarer Kummer, der gegen Abend durch den Anblick einer schwermutherregenden Naturscene woch mehr vermehrt wurde; denn als wir eine mäßige Aus hohe hinausgeritten waren, so gelangten wir auf eine schone grüne Sebene, die an der Sids und Nordseite mit einem dunkeln Wald, an der Ostseite aber mit Felsen eingeschränkt war, doch so, daß sich dieser Rasenplaß zwischen den Felssen verengte, und sich endlich hinten im Dunkel verlor.

Dahinein — in biefen einsamen Mintel blidte noch ber lette Strahl ber untergehenden Sonne; bort konnten bie Rinden bes Pflanzenreichs weber bie Morgenwonne biefer Abnigin bes Lichts, noch ihren Mittags Inbel genießen, nur ben Thranenblid bes Abschieds hatte ihnen bas Schicks sall gewährt.

Dort girrte die Turteltaube ihre Rlagetone, und die ges jagte hundin fand da thre Buffucht gegen die Nachstelluns gen: des Jagers; aber ach! — vielleicht lauert ein Lowe im hinterigeunds, und bas verlaffene Junge wartet umfonft auf die Ruckehr des erquidenden Enters.

3ch fcante fatr in die Ginbox, und milde Thranen flos Ben mir die Bangen berab.

Sier auf Diefem Rafenplat, nabe am Relfenthalchen, folugen wir unfer Belt auf, um ba zu übernachten, aber Gott! - bagu tams nicht! - Dir borten ein bumpfes Getummel, wie von vielen Reftern, und bald trabte ber Mann mit dem Belme, und binter ibm ber dreißig Uraber aus dem Bald heraus, uber den Rafen auf uns gu. Wir waren alle brei außerft befturgt; noch tonnte mir eben Ums brofius fagen, daß er der Mann fen, ber ebemals bei ber erften Table d'hote, im Anfang meiner Reife, ber Gebulfe bes grauen Mannes gemesen, er mar alfo ber Unos Wir alle brei befahlen uns ernftlich Gott, und in dem Augenblid war ber Mann mit dem Belm bei uns.

t

Ditenbeim! - rief er mir auf Frangbiifch gu, Sie find mein Gefangener, und ihre beiden Reifegefahrten geben . aur Gefellicaft mit.

36. Das erfte muß ich von ber Band Gottes annebe men, und bas zweite bangt von Ihnen ab. Best gab er Befehl, daß unfere Cachen fcbleunig aufgepadt murben, bann manbte er fich wieder ju mir und fagte:

Richt mabr, lieber Dftenbeim! bas batten Gie mobl nicht vermuthet? - aber wir Frangofen find allem gemach. fen; und ich wette bundert Louis gegen einen, daß jest Ihre Phylis auch icon unfer ift.

Rest erfuhr ich, daß mich mein Rreund Athanafius beffer tannte, als ich felbft, wie bas gar oft ber gall ift; und als ich meine bisberige Leibensscene burchbachte, fo bemerfte ich nun auch, daß mein Muth gewachsen mar, wie Die Gefahr. Doch darüber hatte ich ja fcon bor meiner Pyramidenreise in Egypten so icon philosophirt, und jest batte ichs fogar vergeffen. Bor bem Ungriffe, unmittelbar por der Schlacht, mar ich der Diedergeschlagenofte, aber mitten im Waffengetummel tannte ich feine gurcht.

Gerade fo gings mir auch jett; ich fuhlte tief im Grund meiner Seele aus dem Friedenselemente Die Erbftungen emparfteigen: menn ber Reind aufangt, ju triumphiren, fo ift er icon übermunden! gur Uranien mar mir nicht bange 29

fo wenig, wie fur mich, und ich abnete einen berrlichem

Es war mir immer, als wenn ich in Ansehung ber Siechelreben bem Frangosen Gleiches mit Gleichem vergelem mußte; allein nach meiner tiefften Ueberzengung mufte iche machen, wie Urania in ihrer Gefangenschaft, nur reben, wenns nugen konnte ober wenns nothwendig war.

Jest mußten wir fort; wir nahmen unsern Beg westwarts gegen das mittellandische Meer zu. Bir ritten die ganze Nacht so schnell, als es unsere ermubeten Thiere aushalten Tounten; Das muß ich aber noch bemerken, daß man uns Drei trennte; neben mir titt der Franzos, und wir beide waren mit Arabern umgeben.

Diese Nacht durch beschäftigte ich mich in meinem Innerften mit unaufhotlichem Fleben zu Gott, wie man leicht benten kann; meine ganze Seele war Gebet und ftille Ergebung in den Willen bes Allerhochten; wie es meinen Freunden zu Muth war, das wußte ich nicht, denn fie ritten ganz vorne.

Des Morgens vor Sonnen-Aufgang tamen wir an eine schone Quelle in einem romantischen Thalden, das gegen Morgen und Mittag mit Felsen umgeben war. Ich war herzlich nidde, und es freute mich, daß wir uns hier lagersten. Wir fruhstudten und streckten uns dann auf das Gras hin, wo ich sanft und erquickend schlief.

Nachmittage gegen brei Uhr brachen wir wieder auf, und zogen durch ein ziemlich breites Thal, gegen Nordwesten, lange einem Bach bin, und am Abend spat kamen wir an bem berühmten Bach Sichor an, welcher in ber Bibel ges wohnlich ber Bach Egypti genannt wird, und die alte Granze des gelobten Landes ausmachte. hier blieben wir über Nacht.

Mein Frangofe, Mr. be Bellefonb, versuchte gar oft sein Bigfpiel an mir, allein, ich antwortete ihm entweder gar nicht, ober boch so turg, daß er nicht wieder jum Aussaug tommen tounte.

Diefen Abend aber mußte ich im Belt mit ihm fpeifen; jest ichien er es vernunftiger angreifen ju wollen.

Er. Ich begreife nicht, herr Oftenbeim! wie Gie fich um einer Schimare willen folcher Mube und folchen Ges fahren aussetzey tonnen?

3d. Das nennen Gie in meinem Sall Schimare?

Er. Glauben Sie benn, ich wiffe Ihren Plan nicht? -

3ch. Wenn Sie ihn wiffen, und ihn bann fur eine Schimare halten; so bin ich nicht Richter Ihrer Urtheile, Sie aber auch nicht über bie Deinigen.

Er. Bare es benn nicht eine Schimare, wenn fich da eine Narin, von der man weder herkunft, noch irgend etwas sicheres weiß, für eine Fürstin aus fernen Landen ausgabe, und ein wackerer junger Mann hinge sich an sie, in der Idee, burch sie ein Fürst zu werden, und strich dann nit ihr burch die Welt?

3ch. Das mare allerdings eine Schimare.

Er. Mun? -

1.

į

;

3d. Bas ift gefällig?

Er. Ch! bag bieß gerade Ihr Rall ift.

36. 36 habe Ihnen icon vorbin gesagt, bag ich bicht befugt bin, Richter Ihrer Urtheile zu fenn, Sie aber anch nicht ber Meinigen.

Er. 3ch muß mir Chrfurcht von Ihnen ausbitten! - wiffen Sie nicht, baß Sie in meiner Gewalt finb?

Ich. D ja, bas weiß ich! — Diesen Rorper haben Sie, aber mein Geist ift nicht in Ihrer Gewalt; Gie tone nen ihm feinen Rock ausziehen, — und bas will doch wenig sagen; benn die Gewalt hat jeder Strafenrauber über jeden edlen, aber schwächern Mann, wenn er ihm in die Sande fallt — aber meinem Geiste konnen Sie tein Baar frummen. — Ift bas etwa auch eine Schimare?

Er. Run Spaß bei Seite; wiffen Sie auch, daß bie Marquise von Traun und bie Grafin Rischlin jett ganz Frankreich regieren?

3ch. 3ch habe es gehort, und mich gar nicht barüber gewundert, beibe find bagu gemacht, einer fo aufgeklart

Nagion den letten Emporfcwung bis jum Gipfel ihrer

Bollenbung ju geben.

Er. Nicht mahr? — Wenn Sie das aber wiffen, was rum haben Sie denn die Thorheit begangen, ihren Rath zu verachten, und warum find Sie nicht bei der Graffin geblieben, die doch sterblich in Sie verliebt ift? — was konnten Sie jest sepn? —

36. Jeber bat feinen Gefchmad!

Er. (Mit lautem Lachen.) Ja mahrhaftig! eine Rifch= lin gegen eine Pucelle d'Orleans zu vertauschen, bazu

gehort ein gang befonderer Gefcmad \*)

Ich. Berzeihen Sie! — vor der Pucelle d'Orleans muffen Sie wahrlich Respekt haben, denn was ware Frankreich ohne sie? — Auch mag sich die Marquise mit ihrer Grafin wohl vor meinem Madchen von Orleans in Acht nehmen; denn sie werden sich dereinst gewaltig verwundern, wenn Urania einmal den Besen wegwirft und die Fahne ergreift \*\*)

Er. Ouf! - (bann lachte er laut).

Ich. Den Ausruf hatte gewiß auch bamals ein Engs lander gethau, wenn man ihm erzählt hatte, die Magd in einem Wirthehaus hatte ben Besen weggeworfen, die gahne ergriffen, und fuhrte nun die Frangosen gegen fie an.

Er. Mun dafur ift geforgt; 3hr Dabchen ift in guter

ficherer Bermahrung!

3ch. Wenn ich auch bavon nicht überzeugt mare, fo murbe ich untrbstilich feyn.

W) Bellefond hat wahrscheinlich Boltaires Pucelle d'Orleans im Auge; Oftenheim rudt fle ihm aus bem

Beficht und ftellt ibm bie Babre per.

Dieses Maden von Drieans.

- Er. Sie begfeben mich unrecht, fie ift in unfern Sans ben, und wird, so gut, wie Sie, auf bem erften Schiff, bas von Alexandrien abreit, nach Frankreich geben.
- 3ch. Sagen Sie boch ja dabei, wenn es Gottes Wille ift! Er. Gi mas! babei hat Gott nichts zu thun, bas ift unfere Sache; Gott bekummert fich um folche Kleinigs keiten nicht! Aber ich gaudire mich schon im Geift über die Gesichter, die es geben wird, wenn ich euch Beibe der Darquise und ber Grafin vorstellen werde; benn ich soll die Shre haben, euch zu begleiten. Ach! was wird das sein, wenn ich Paris einmal wieder sehe! Paris tann auch allein die Muhseligkeiten einer solchen Reise vergelten!

Auf bas Alles batte ich fein Bort zu antworten!

- Er. Aber wo wollten Sie denn jett binrelfen? nicht mahr, Sie wollten Cedern auf dem Libanon fallen, und davon zu Jerusalem einen neuen Tempel bauen?
- 3ch. Ja! und wenn es bem neuen Conful zu Aleppo auch etwa einfallen follte, uns in unferm Tempelbau zu hindern, ihn so wie feinen Borfahren zu confisciren.

Dieß brachte ihn ein wenig aus ber gaffung, boch ets holte er fich balb und verfegte;

Der mar auch ein Schurfe.

- 3ch. Undere Leute, ale Schurken, confiecten wir auch nicht, und wenn Sie auch den Grundfat beobachteten, fo batten Sie Uranien und mich unangetaftet gelaffen.
- Er. Sie wollen, glaube ich, fagen, ehrliche Leute confiscirten Schurten, und Schurten ehrliche Leute.
- Ich. Sie bedurfen folder Confequenzmacherei nicht, benn ich bin in Ihrer Gewalt. Fühlen Sie aber, baß Wahrsheit in Ihrem Folgeschluß liegt, so find Sie schuldig, mich loszulaffen.

Dabei bliebs! Bellefond mar und blieb taltblutigi wir speisten zusammen und ich schlief rubig. Den andern Morgen zogen wir in der nämlichen Richtung gegen Nords westen, immer langs bem Bach Sichor bin, und tamen bes Abends in einem arabifchen Beltenborf, in ber Gegend an, wo ehemals bie Philisterstadt Gerar lag.

Sier blieben wir alfo bis auf weitere Orbre.

Bon nun an erfuhr ich recht, was die kaltblidige und bofliche Grausamkeit eines Franzolen vermag; auf der Reise hatte er mich anftandig behandelt, und mir das nothhurfstige Effen und Trinten gegeben, jest aber vernachläßigte er mich so, daß ich die unreinlichste und schlechteste Nahsrung bekam, und da er mir alle meine Sachen weggenomsmen hatte, so konnte ich auch meine Rleiber nicht wechseln, dazu ließ er mich Hunger und Durft leiben,

Wo meine zwei Freunde hingekommen waren, bavon ers fuhr ich vor ber hand kein Wort, ich war also ganz eins sam, ohne menschlichen Trost — aber barüber wunderte ich mich, daß ich sogar nichts mehr von Kummer empfand — ich sage — Kummer — benn wenn ich sagte, ich ware vergnugt gewesen, so redete ich die Unwahrheit. Mein Zusstand war ein friedenvolles Leiden.

Es gibt Krantheiten, wo einem im Fieber fo recht wohl ift, man liegt so halb betäubt bin, und es ift einem, als wenn sich die Natur des ganzen Korpers ihrer naben Krise freute. So wars mir ungefähr. Aber bennoch ist man trant.

Die torperlichen Leiben brudten mich am schwersten, benn ba ich in meinem Leben nicht viel Schmerzen und Unbes quemlichteiten ausgestanden hatte, so fühlte ich sie sehr start; boch tampfte ich auch ritterlich gegen alle diese Weiclichsteiten, und erinnerte mich an so viele Kranken, die lange in unsäglicher Pein liegen, und boch alle diese Qualen ges dulbig ertragen, und in ihrer Marter den herrn ihres Les bens verherrlichen.

Aber mein Zustand war boch bei allem bem kläglich, benn ich bekam kaum halb so viel Rahrung, als ein Mensch zur Unterhaltung seines Lebens nothig hat, und was ich ekam, war halb verdorben und grausend edelhaft. Meine

gesunde und ftarte Natur ertrug the alles einige Tage, aber nun begann fie ju manten; ich übergab mich also gang in den Willen Gottes, und bat um meine baldige Erlds sung; und wurde er auch beschloffen haben, daß ich hier an der Granze des gelobten Laudes ein Martyrer fur die Wahrheit werden sollte, so war iche auch wohl zufrieden.

Das war eine meifterhafte Prufung — fo ausgefucht batten fie meine Frennde nicht zu Stande gebracht. Die Borfebung mischte fich also mit in unsern Plan, und wenn bas geschieht, so gehte gut, es mag pun ausfallen, wie es will,

Wenn ich behaupte, der siebente Tag meines Aufenthalts bei dem Grabe der Philisterstadt Gerar sep der schrecklichste meines Lebens gewesen, so sage ich nicht zu viel; genau so viel gestärft, um nicht hungers zu sterben, und die Qualen dieser Furie ganz zu empfinden, erwachte ich des Morgens auf meinem dornichten Lager.

Das Anschauen ber Morgendammerung reizte meine Thras nenquellen zum Fließen, aber fie waren vertrocknet — zahe zwängte sich ein Paar aus den Augenwinkeln hervor, aber sie konnten die Wangen nicht herabrollen, denn sie waren zu matt por Hunger und Durst.

Jest tam nnn auch noch ein schwerer Rudfall meines Seimweh's bagn. Was aber vollends meinem Jammer die Krone auffete, bas war ein Anfall dreier hollischen Furien, mit benen ich ben gangen Tag zu tampfen hatte, namlich Rache, Buth und Verzweiflung.

Bisher hatte ich eine gottliche Kraft jum Sieg empfunden, aber heute empfand ich auch diese nicht mehr. Ich vers senkte mich gang in den Abgrund der gottlichen Erbarmung, und sibhnte tief aus meinem Elend den Senfzer zu den Sternen empor:

Großer Rampfer in Gethsemane ! - tampfe bu fur mich! - ich tann nicht mehr !

Diefen Tag brachte ich in taubem hinbruten gu, und wenn mir einfiel, daß mich Belle fond nicht burfe todts hungern laffen, wenn es anders mahr fen, daß er mich

nach Frankreich fchiden follte , fo bestürmten mich Empfinbungen, benen ich teinen Namen zu geben wußte.

Eins gab mir eine dunkle Ahnung meiner Erlbfung, fie war mir ein zweifelhafter Morgenschimmer in einer grausens vollen Nacht; ich bemerkte namlich — nicht eine angkliche, sondern eine angelegentliche Unruhe unter den Arabern, die fie aber außerst sorgfältig vor dem Franzosen zu verbergen suchten, und wobei sie mir Theilnahme nach meinem Zelt blidten. Doch, als mir einfiel, daß dieses wohl unsern nahen Ausbruch bedeuten konnte, so verschwand der Morgensschimmer wieder.

Bei allem dem blieb ich im tiefften Grunde meiner Seele gang ergeben in den Billen Gottes.

Best tam nun meine Prufung auf ben bochften Gipfel, wo es, wie man zu fagen pflegt, entweber biegen ober brechen mußte.

Belle fond ließ mich am Abend einladen, in sein Zelt zu kommen und mit ihm zu speisen; auf einmal entstohen alle Furien, die mich qualten, und die Freude, mich nun einmal erquicken zu konnen, belebte mich ganz; ich schlich also kraftlos und gebuckt zu seinem Belt hin, er saß bort auf dem Sopha, oder besser, recht weichlich auf einer Mastrage, zwischen Kiffen.

Er war hoflich und befahl mir, mich gegen ihn über, nes ben den Eingang des Zelts zu setzen. Ich gehorchte. Bald brachte man ihm die delikatesten Speisen, die in einem arabischen Lager möglich sind, und stellte sie vor ihn hin: gebratenes Fleisch, Pillau, Brod, Datteln u. dgl. D wie mich der Geruch erquickte! — aber auch meinen Junger reizte! — Ich erwartete von einem Augenblick zum andern, daß er mich herbeirusen wurde, allein vergebens! — jest merkte ich erst, daß er mich in allem meinem entsetzlichen Iammer zum Besten haben wollte. — Das war zu viel für mich — es tobte in meinem Innersten — doch legte ich mich aufs Bitten — nur um einen Bissen Brods und einen Trunk Wasser bat ich. — Nichts! er antwortete mir mit einer kassichen Berbeugung: Rein! mein lieber Oftenheim. Sie

verderben fich ben Magen, — diefen Abend ift ber bloße Geruch genug fur Sie; bei bem Defert aber sollen Sie ets was haben, das sie stärken und Ihnen recht wohl bekommen wird. Um das nicht zu verscherzen, schwieg ich.

Das Defert tam; ich fahe eine Flasche mit bem Rortstieher ansmachen, eine Schaale fullen — ich fahe Gebadesnes hervorlangen, ich fahe ihn bu ruhig genießen — noch ward mir nichts. Endlich langte er hinter fich, zog ein Pådchen hervor — und entwidelte es vor meinen Augen.

Mumachtiger Gott! - Uraniens Larve! -

Es fing mir an vor ben Ohren zu sausen und schwarz vor ben Augen zu werden. Ich ftand am Rande des Abgrunds, schon wantte ich hinuber; aber eine Stimme, die mir das Ohrensausen, und ein Blid, der mir das Augendunkel auf einmal vertrieb, riffen mich gewaltsam wieder zurud auf festen Boden.

D, welcher Runftler wermag biefe Scene ju zeichnen? -

Einen Schritt im Zelt ftand Theobor — einen Blid auf mich — bann einen auf Bellefond — angeheftet an ben Boben ftand er — Bellefonds Sand, die Urasniens Larve mir noch vorhielt, fant allmählig nieber, und in ben Augen bes großen Mannes zitterten Thranen. Er fagte:

Die zwei Furien, die bich zu ihrem hbllifchen Bertzeug gemacht haben, follen bereinft im Pfuhl, ber mit Feuer und Schwefel brennt, an beinem blutigen hirnschadel nagen, wie Ugolino am Ropf des Ruggieri! \*)

<sup>&</sup>quot;) Um diese Stelle zu verstehen, muß man wissen, daß ehemals zu Visa ein Aufruhr war, nach bessen Endigung der dortige Erzbischof Ruggieri, einen vornehmen Pisaner Ugolino, mit seinen Kindern auf einem Thurm verhungern ließ. Dante beschreibt in einem Gedicht seine Höllenreise, wo er im Feuerpfuhl den Ugolino gierig an einem Schädel nagen sieht, er fragt ihn, wer er sep? — der Berdammte antwortete, er sep Ugolino und nage am Kopse des Bischofs Ruggieri. Gerstenberg hat diese Geschichte in seinem Trauerspiel Ugolino schwerlich schön abgehandelt.

fo wenig, wie fur mich, und ich abnete einen berrlichen Ausgang.

Es war mir immer, als wenn ich in Unsehung ber Stidelreden bem Frangosen Gleiches mit Gleichem vergelten mußte; allein nach meiner tiefften Ueberzeugung mußte ichs machen, wie Urania in ihrer Gefangenschaft, nur reden, wenns nugen konnte ober wenns nothwendig war.

Jest mußten wir fort; wir nahmen unfern Weg westwarts gegen bas mittellanbifche Meer zu. Wir ritten bie ganze Nacht so schnell, als es unsere ermubeten Thiere aushalten tonnten; Das muß ich aber noch bemerken, baß man uns Drei trennte; neben mir titt ber Franzos, und wir beide waren mit Arabern umgeben.

Diefe Nacht durch beschäftigte ich mich in meinem Innersften mit unaufhorlichem Fleben zu Gott, wie man leicht benten kann; meine ganze Seele war Gebet und stille Ersgebung in den Willen bes Allerhochsten; wie es meinen Freunden zu Muth war, das wußte ich nicht, denn sie ritsten ganz vorne.

Des Morgens vor Sonnen-Aufgang tamen wir an eine schone Quelle in einem romantischen Thalchen, das gegen Morgen und Mittag mit Felsen umgeben war. Ich war herzlich nude, und es freute mich, daß wir uns hier lagersten. Wir fruhstudten und streckten uns dann auf das Gras hin, wo ich sanft und erquickend schlief.

Nachmittage gegen brei Uhr brachen wir wieder auf, und zogen durch ein ziemlich breites Thal, gegen Nordwesten, langs einem Bach bin, und am Abend spat kamen wir an bem berühmten Bach Sichor an, welcher in ber Bibel ges wohnlich ber Bach Egypti genannt wird, und bie alte Granze bes gelobten Landes ausmachte. hier blieben wir über Nacht.

Mein Frangofe, Mr. de Bellefond, versuchte gar oft sein Bigspiel an mir, allein, ich antwortete ihm entweder gar nicht, oder doch so turg, daß er nicht wieder zum Unsfang tommen tonute.

Diefen Abend aber mußte ich im Belt mit ihm fpeifen; jest fcbien er es vernunftiger angreifen zu wollen.

Er. 3ch begreife nicht, herr Oftenbeim! wie Gie fich um einer Schimare willen folcher Mube und folchen Ges fahren ausseher! tonnen?

3ch. Das nennen Gie in meinem Sall Schimare?

Er. Glauben Gie benn, ich wife Ihren Plan nicht? -

3ch. Wenn Sie ibn wiffen, und ihn bann fur eine Schimare halten, fo bin ich nicht Richter Ihrer Urtheile, Sie aber auch nicht uber bie Meinigen.

Er. Bare es benn nicht eine Schimare, wenn fich ba eine Narrin, von ber man weder herkunft, noch irgend etwas sicheres weiß, für eine Fürstin aus fernen Landen ausgabe, und ein wackerer junger Mann hinge sich an sie, in der Ibee, burch sie ein Fürst zu werden, und strich dann hit ihr burch die Welt?

3ch. Das mare allerdings eine Schimare.

Er. Nun? -

3ch. Bas ift gefällig?

Er. Ch! baß bieß gerade Ihr Fall ift.

Ich. Ich habe Ihnen schon vorhin gesagt, baß ich nicht befugt bin, Richter Ihrer Urtheile zu fenn, Sie aber auch nicht der Meinigen.

Er. Ich muß mir Chrfurcht von Ihnen ausbitten! — wiffen Sie nicht, baß Sie in meiner Gewalt find?

Ich. D ja, bas weiß ich! — Diesen Korper haben Sie, aber mein Geift ift nicht in Ihrer Gewalt; Gie tonnen ihm feinen Rod ausziehen, — und bas will boch wenig sagen; benn die Gewalt hat jeder Strafenrauber über jeden eblen, aber schwächern Mann, wenn er ihm in die Hande fallt — aber meinem Geifte tonnen Sie kein haar krummen. — Ist bas etwa auch eine Schimare?

Er. Nun Spaß bei Seite; wiffen Sie duch, daß die Marquife von Traun und bie Grafin Nischlin jest ganz Frankreich regieren?

3ch. Ich habe es gehort, und mich gar nicht barüber gewundert, beibe find bagu gemacht, einer fo aufgeklarten

Marion ben letten Emporfcwung bis jum Gipfel ihrer Bollenbung ju geben.

- Er. Nicht mahr? Wenn Sie bas aber wiffen, was rum haben Sie benn bie Thorheit begangen, ihren Rath zu verachten, und warum find Sie nicht bei ber Grafin geblieben, die boch sterblich in Sie verliebt ift? was konnten Sie jest sepn?
  - 3d. Jeber bat feinen Gefchmad!
- Er. (Mit lautem Lachen.) Ja mahrhaftig! eine Rifch= lin gegen eine Pucelle d'Orleans zu vertaufchen, bazu gehort ein gang besonderer Geschmack \*)
- Ich. Berzeihen Sie! vor der Pucelle d'Orleans muffen Sie wahrlich Respekt haben, denn was ware Frankreich ohne sie? Auch mag sich die Marquise mit ihrer Grafin wohl vor meinem Madchen von Orleans in Acht nehmen; denn sie werden sich dereinst gewaltig verwundern, wenn Urania einmal den Besen wegwirft und die Fahne ergreift \*\*)
  - Er. Ouf! (bann lachte er laut).
- 3ch. Den Ausruf hatte gewiß auch bamals ein Engs lander gethan, wenn man ihm erzählt hatte, die Dagt in einem Wirthehaus hatte ben Befen weggeworfen, die gahne ergriffen, und fuhrte nun die Frangofen gegen fie an.
- Er. Run dafür ift geforgt; Ihr Dabchen ift in guter ficherer Bermahrung!
- 3ch. Wenn ich auch bavon nicht überzeugt mare, fo murbe ich untrbstlich fepn.

Diefes Maden nennt man Pucelle d'Orleans, ober bas Maden von Drieans.

<sup>9)</sup> Bellefond hat wahrscheinlich Boltaires Pucelle d'Orleans im Auge; Oftenheim rudt fie ihm aus bem Gesicht und stellt ihm bie Wahre por.

- Er. Sie verfteben mich unrecht, fie ift in unfern Sans ben, und wird, so gut, wie Sie, auf bem erften Schiff, bas von Allexandrien abretet, nach Frankreich geben.
  - 3d. Sagen Sie boch ja babei, wenn es Gottes Bille ift!
- Er. Gi mas! babei hat Gott nichts zu thun, bas ift unsere Sache; Gott bekimmert sich um folche Kleinige keiten nicht! Aber ich gaubire mich schon im Geist über bie Gesichter, bie es geben wird, wenn ich euch Beibe ber DR ar quise und ber Gräfin vorstellen werde; benn ich soll bie Ehre haben, euch zu begleiten. Uch! was wird bas sein, wenn ich Paris einmal wieder sehe! Paris kann auch allein die Muhseligkeiten einer solchen Reise vergelten!

Auf bas Alles hatte ich fein Bort gu antworten!

- Er. Aber wo wollten Sie benn jest binreisen? nicht wahr, Sie wollten Cebern auf bem Libanon fallen, und bavon zu Jerusalem einen neuen Tempel bauen?
- 3ch. 3a! und wenn es bem neuen Conful ju Aleppo auch etwa einfallen follte, uns in unferm Tempelbau gu hindern, ihn fo wie feinen Borfahren zu confisciren.

Dieß brachte ibn ein wenig aus ber gaffung, boch em bolte er fich balb und versette;

Der war auch ein Schurfe.

!

- 3ch. Andere Leute, als Schurten, confisciren wir auch nicht, und wenn Sie auch den Grundfatz beobachteten, fo batten Sie Uranien und mich unangetaftet gelaffen.
- Er. Sie wollen, glaube ich, fagen, ehrliche Leute consfiscirten Schurken, und Schurken ehrliche Leute.
- Ich. Sie bedürfen folder Confequenzmacherei nicht, benn ich bin in Ihrer Gewalt. Fühlen Sie aber, bag Bahrsheit in Ihrem Folgeschluß liegt, so find Sie schuldig, mich loszulassen.

Dabei bliebs! Bellefond mar und blieb kaltblutigi wir speisten zusammen und ich schlief rubig. Den andern Morgen zogen wir in ber nämlichen Richtung gegen Nords westen, immer langs bem Bach Sichor bin, und kamen des Abends in einem arabifchen Beltenborf, in ber Gegend an, wo ehemals die Philisterstadt Gerar lag.

Sier blieben wir alfo bis auf weitere Drbre.

Bon nun an erfuhr ich recht, was die kaltblitige und bofliche Grausamkeit eines Franzosen vermag; auf der Reise hatte er mich anftandig behandelt, und mir das nothburfstige Effen und Trinken gegeben, jest aber vernachläßigte er mich so, daß ich die unreinlichste und schlechteste Nahrung bekam, und da er mir alle meine Sachen weggenoms men hatte, so konnte ich auch meine Rleiber nicht wechseln, dazu ließ er mich Hunger und Durft leiden.

Wo meine zwei Freunde hingekommen waren, davon ers fuhr ich vor der hand kein Wort, ich war also ganz eins sam, ohne menschlichen Trost — aber darüber wunderte ich mich, daß ich sogar nichts mehr von Rummer empfand — ich sage — Rummer — denn wenn ich sagte, ich wäre vergnügt gewesen, so redete ich die Unwahrheit. Mein Zusstand war ein friedenvolles Leiden.

Es gibt Krankheiten, wo einem im Fieber fo recht wohl ift, man liegt so halb betaubt bin, und es ist einem, als wenn sich die Natur des ganzen Korpers ihrer naben Krise freute. So wars mir ungefahr. Aber bennoch ist man krank.

Die torperlichen Leiben brudten mich am schwersten, benn ba ich in meinem Leben nicht viel Schmerzen und Unbes quemlichkeiten ausgestanden hatte, so fühlte ich sie sehr start; boch tampfte ich auch ritterlich gegen alle diese Weichlichsteiten, und erinnerte mich an so viele Rranken, die lange in unsäglicher Pein liegen, und doch alle diese Qualen ges dulbig ertragen, und in ihrer Marter ben herrn ihres Les bens verherrlichen.

Aber mein Zustand war doch bei allem dem kläglich, benn ich bekam kaum halb so viel Nahrung, als ein Mensch zur Unterhaltung seines Lebens nothig hat, und was ich :kam, war halb verdorben und grausend edelhaft. Deine

gefunde und ftarte natur ertrag ins alles einige Lage, aber nun begann fie zu wanten; ich übergab mich also ganz in den Willen Gottes, und bat um meine baldige Erlbefung; und wurde er auch beschloffen haben, daß ich hier an der Granze des gelobten Landes ein Martyrer fur die Wahrheit werden sollte, so war ichs auch wohl zufrieden.

Das war eine meifterhafte Prufung — fo ausgesucht batten fie meine Frennde nicht zu Stande gebracht. Die Borfebung mischte sich alfo mit in unsern Plan, und wenn bas geschieht, so gehts gut, es mag pun ausfallen, wie es will.

Benn ich behaupte, ber siebente Tag meines Aufenshalts bei bem Grabe ber Phikisterstadt Gerar sep ber schrecklichste meines Lebens gemesen, so sage ich nicht zu viel; genau so viel gestärkt, um nicht hungers zu sterben, und bie Qualen bieser Furie ganz zu empfinden, erwachte ich bes Morgens auf meinem dornichten Lager.

Das Anschauen ber Morgendammerung reiste meine Thras wenquellen zum Fließen, aber sie waren vertrodnet — zahe zwängte sich ein Paar aus den Augenwinkeln hervor, aber sie konnten die Wangen nicht herabrollen, denn sie waren zu matt por hunger und Durst.

Jett tam nun auch noch ein schwerer Rudfall meines heimweh's bagu. Was aber vollends meinem Jammer die Krone auffetzte, bas war ein Anfall breier höllischen Furien, mit denen ich ben gangen Tag gu fampfen hatte, namlich Rache, Buth und Berzweiflung.

Bieber hatte ich eine gottliche Kraft jum Sieg empfunden, aber heute empfand ich auch diese nicht mehr. Ich vers sentte mich gang in den Abgrund der gottlichen Erbarmung, und stohnte tief aus meinem Elend den Senfzer zu den Sternen empor;

Großer Rampfer in Gethfemane ! - tampfe bu fur mich! - ich tann nicht mehr !

Diesen Tag brachte ich in taubem hinbruten gu, und wenn mir einfiel, daß mich Belle fond nicht durfe todts hungern laffen, wenn es anders mahr fep, daß er mich

nach Frankreich fchiden follte , fo bestürmten mich Empfins bungen, benen ich teinen Namen ju geben mußte.

Eins gab mir eine duntle Ahnung meiner Erlbfung, fie war mir ein zweiselhafter Morgenschimmer in einer graufens vollen Nacht; ich bemerkte namlich — nicht eine angkliche, sondern eine angelegentliche Unruhe unter den Arabern, die fie aber außerst sorgfältig vor dem Franzosen zu verbergen suchten, und wobei sie mit Theilnahme nach meinem Zelt blicken. Doch, als mir einfiel, daß dieses wohl unsern nahen Ausbruch bedeuten konnte, so verschwand der Morgensschimmer wieder.

Bes allem dem blieb ich im tiefften Grunde meiner Seele gang ergeben in ben Willen Gottes.

Jegt tam nun meine Prufung auf ben bochften Gipfel, wo es, wie man zu fagen pflegt, entweder biegen ober brechen mußte.

Bellefond ließ mich am Abend einladen, in sein Zelt zu kommen und mit ihm zu speisen; auf einmal entstohen alle Furien, die mich qualten, und die Freude, mich nun einmal erquicken zu konnen, belebte mich ganz; ich schlich also kraftlos und gebuckt zu seinem Zelt hin, er saß bert auf dem Sopha, oder besser, recht weichlich auf einer Mastraße, zwischen Kissen.

Er war hoffich und befahl mir, mich gegen ihn über, nes ben den Eingang des Zelts zu setzen. Ich gehorchte. Bald brachte man ihm die delikatesten Speisen, die in einem arabischen Lager mbglich sind, und stellte sie vor ihn hin: gebratenes Fleisch, Pillau, Brod, Datteln u. dgl. D wie mich der Geruch erquickte! — aber auch meinen Junger reizte! — Ich erwartete von einem Augenblick zum andern, daß er mich herbeirusen wurde, allein vergebens! — jest merkte ich erst, daß er mich in allem meinem entsessichen Iammer zum Besten haben wollte. — Das war zu viel für mich — es tobte in meinem Innersten — doch legte ich mich aufs Bitten — nur um einen Bissen Brods und einen Trunk Wasser bat ich. — Nichts! er autwortete mir mit einer hofslichen Berbeugung: Rein! mein lieber Oftenheim. Sie

1

berberben fich ben Magen, — biefen Abend ift ber bloße Geruch genug fur Sie; bei bem Defert aber follen Sie ets was haben, bas fie ftarten und Ihnen recht wohl betoms men wird. Um bas nicht zu verscherzen, schwieg ich.

Das Defert tam; ich fahe eine Flasche mit bem Rortstieher aufmachen, eine Schaale fullen — ich fahe Gebacenes hervorlangen, ich fahe ihn bu ruhig genießen — noch ward mir nichts. Endlich langte er hinter sich, zog ein Packen hervor — und entwickelte es vor meinen Augen.

Mumachtiger Gott! - Uraniens Larve! -

Es fing mir an vor ben Ohren zu sausen und schwarz vor ben Augen zu werben. Ich ftand am Rande bes Abgrunds, schon wantte ich hinuber; aber eine Stimme, die mir das Ohrensausen, und ein Blid, ber mir das Augendunkel auf einmal vertrieb, riffen mich gewaltsam wieder zurud auf sesten Boden.

D, welcher Runftler wermag biefe Scene zu zeichnen? - Ehobowiedi! - ober einer feiner beften Schuler!

Einen Schritt im Zelt ftand Theobor — einen Blid auf mich — bann einen auf Bellefond — angeheftet an ben Boben ftand er — Bellefonds hand, die Urasniens Larve mir noch vorhielt, fant allmählig nieder, und in ben Augen bes großen Mannes gitterten Thranen. Er fagte:

Die zwei Furien, Die bich zu ihrem hollischen Bertzeug gemacht haben, sollen bereinft im Pfuhl, ber mit Feuer und Schwefel brennt, an beinem blutigen hirnschadel nagen, wie Ugolino am Ropf bes Ruggieri! \*)

<sup>&</sup>quot;) Um diese Stelle zu verstehen, muß man wissen, daß ehemals zu Pisa ein Aufruhr war, nach bessen Endigung der dortige Erzbischof Ruggieri, einen vornehmen Pisaner Ugolino, mit seinen Kindern auf einem Thurm verhungern ließ. Dante beschreibt in einem Sedicht seine Hölslenreise, wo er im Feuerpfuhl den Ugolino gierig an einem Schädel nagen sieht, er fragt ihn, wer er sep? — der Verdammte antwortete, er sep Ugolino und nage am Kopse des Bischofs Ruggieri. Gerstenberg hat diese Geschichte in seinem Trauerspiel Ugolino schauerlich schön abgehandelt.

fo wenig, wie für mich, und ich ahnete einen herrlichen Ausgang.

Es war mir immer, als wenn ich in Ansehung ber Stichelreben bem Frangosen Gleiches mit Gleichem vergelten mußte; allein nach meiner tiefften Ueberzeugung mußte ichs machen, wie Urania in ihrer Gefangenschaft, nur reben, wenns nugen konnte ober wenns nothwendig war.

Jest mußten wir fort; wir nahmen unfern Beg weftwarts gegen bas mittellandifche Meer zu. Bir ritten bie ganze Nacht fo schnell, als es unsere ermubeten Thiere aushalten tonnten; Das muß ich aber noch bemerken, baß man uns Drei trennte; neben mir titt ber Franzos, und wir beide waren mit Arabern umgeben.

Diese Nacht burch beschäftigte ich mich in meinem Innerften mit unauffhorlichem Fleben zu Gott, wie man leicht benten kann; meine ganze Seele war Gebet und stille Ergebung in ben Willen bes Allerhhoften; wie es meinen Freunden zu Muth war, bas wußte ich nicht, benn sie ritten ganz vorne.

Des Morgens vor Connen-Aufgang tamen wir an eine schone Quelle in einem romantischen Thalchen, bas gegen Morgen und Mittag mit Felsen umgeben war. Ich war herzlich nichte, und es freute mich, baß wir uns hier lagers ten. Wir fruhstudten und streckten uns bann auf bas Gras bin, wo ich sauft und erquidend schlief.

Nachmittags gegen brei Uhr brachen wir wieder auf, und zogen durch ein ziemlich breites Thal, gegen Nordwesten, langs einem Bach bin, und am Abend spat famen wir an dem berühmten Bach Sichor an, welcher in der Bibel geswöhnlich der Bach Egypti genannt wird, und die alte Granze des gelobten Landes ausmachte. hier blieben wir über Nacht.

Mein Frangose, Mr. be Bellefond, versuchte gar oft sein Bigspiel an mir, allein, ich antwortete ihm entweber gar nicht, ober boch so turz, daß er nicht wieder jum Ausfang tommen tonute.

Diefen Abend aber mußte ich im Belt mit ihm fpeifen; jest fcbien er es vernunftiger angreifen zu wollen.

Er. Ich begreife nicht, herr Oftenbeim! wie Gie fich um einer Schimare willen folder Mube und folden Ges fahren aussetzi tonnen?

3d. Das nennen Gie in meinem Sall Schimare?

Er. Glauben Sie benn, ich miffe Ihren Plan nicht? -

3ch. Wenn Sie ihn wiffen, und ihn bann fur eine Schimare halten; fo bin ich nicht Richter Ihrer Urtheile, Sie aber auch nicht über bie Meinigen.

Er. Bare es benn nicht eine Schimare, wenn fich ba eine Rarrin, von ber man weber herkunft, noch irgend etwas sicheres weiß, für eine Fürstin aus fernen Landen ausgabe, und ein wackerer junger Mann hinge sich an sie, in ber Ibee, burch sie ein Fürst zu werben, und strich bann kit ibr burch bie Belt?

3d. Das mare allerdings eine Schimare.

Er. Nun? -

3ch. Das ift gefällig?

Er. Ch! baß dieß gerade Ihr gall ift.

Ich. Ich habe Ihnen icon vorbin gesagt, baß ich nicht befugt bin, Richter Ihrer Urtheile zu fenn, Sie aber auch nicht der Meinigen.

Er. 3ch muß mir Chrfurcht von Ihnen ausbitten! - wiffen Sie nicht, baß Sie in meiner Gewalt find?

Ich. D ja, bas weiß ich! — Diefen Rorper haben Sie, aber mein Geift ift nicht in Ihrer Gewalt; Gie tous nen ihm feinen Rock ausziehen, — und bas will doch wenig fagen; benn die Gewalt hat jeder Strafenrauber über jeden eblen, aber schwächern Mann, wenn er ihm in die Hande fallt — aber meinem Geifte tonnen Sie tein haar krummen. — Ift bas etwa auch eine Schimare?

Er. Nun Spaß bei Seite; wiffen Sie duch, baß bie Marquife von Traun und bie Grafin Nischlin jett ganz Frankreich regieren?

3ch. 3ch habe es gehort, und mich gar nicht barüber gewundert, beibe find bagu gemacht, einer fo aufgeklarten

Nation ben letten Emporichmung bis jum Gipfel ihrer

Bollenbung gu geben.

Er. Nicht wahr? — Wenn Sie das aber wissen, was rum haben Sie benn die Thorheit begangen, ihren Rath zu verachten, und warum sind Sie nicht bei der Grafin geblieben, die doch sterblich in Sie verliebt ift? — was konnten Sie jest seyn? —

3d. Jeber bat feinen Gefchmad!

Er. (Mit lautem Lachen.) Ja wahrhaftig! eine Difch= lin gegen eine Pucelle d'Orleans zu vertauschen, bagn

gehort ein gang befonderer Gefcmad \*)

Ich. Berzeihen Sie! — vor der Pucelle d'Orleans muffen Sie wahrlich Respekt haben, deun was ware Frankreich ohne sie? — Auch mag sich die Marquise mit ihrer Grafin wohl vor meinem Madchen von Orleans in Acht nehmen; denn sie werden sich dereinst gewaltig verwundern, wenn Urania einmal den Besen wegwirft und die Fahue ergreift \*\*)

Er. Ouf! - (bann lachte er laut).

3ch. Den Ausruf batte gewiß auch bamals ein Engs lander gethan, wenn man ihm erzählt hatte, die Dagd in einem Wirthshaus hatte den Besen weggeworfen, die Fahne ergriffen, und führte nun die Franzosen gegen sie an.

Er. Dun dafur ift geforgt; Ihr Dabchen ift in guter

ficherer Bermahrung!

3ch. Wenn ich auch bavon nicht überzeugt mare, fo murbe ich untrbftlich feyn.

\*) Bellefond hat wahrscheinlich Boltaires Pucelle d'Orleans im Auge; Oftenheim rudt fie ihm aus bem

Beficht und ftellt ibm bie Bahre por.

Dieses Madden von Drieans.

- Er. Sie berfteben mich unrecht, fie ift in unfern Sans ben, und wird, so gut, wie Sie, auf bem erften Schiff, bae von Allexandrien abreitt, nach Frankreich geben.
- Ich. Sagen Sie boch ja dabei, wenn es Gottes Wille ift! Er. Gi was! babei hat Gott nichts zu thun, bas ift unfere Sache; Gott bekummert sich um folche Kleinige keiten nicht! Aber ich gaudire mich schon im Geist über die Gesichter, die es geben wird, wenn ich euch Beide der Marquise und der Gräfin vorstellen werde; denn ich soll die Ehre haben, euch zu begleiten. Ach! was wird das sevn, wenn ich Paris einmal wieder sehe! Paris kann auch allein die Muhseligkeiten einer solchen Reise vergelten!

Auf bas Alles hatte ich fein Bort ju antworten!

- Er. Aber wo wollten Sie denn jest hinreisen? nicht wahr, Sie wollten Cedern auf dem Libanon fallen, und bavon zu Jerusalem einen neuen Tempel bauen?
- 3ch. 3a! und wenn es bem neuen Conful zu Aleppo auch etwa einfallen follte, uns in unferm Tempelbau zu bindern, ibn fo wie feinen Borfahren zu confisciren.

Dieß brachte ihn ein wenig aus ber gaffung, boch em bolte er fich bald und versetze;

Der war auch ein Schurte.

į

- 3ch. Andere Leute, als Sourten, confisciren wir auch nicht, und wenn Sie auch ben Grundfat beobachteten, fo batten Sie Uranien und mich unangetaftet gelaffen.
- Er. Sie wollen, glaube ich, fagen, ehrliche Leute consfiscirten Schurken, und Schurken ehrliche Leute.
- 3ch. Sie bedürfen folder Confequenzmacherei nicht, benn ich bin in Ihrer Gewalt. Fühlen Sie aber, baß Bahrs beit in Ihrem Folgeschluß liegt, so find Sie schulbig, mich loszulaffen.

Dabei bliebe! Bellefond mar und blieb kaltblutigi wir fpeisten gusammen und ich schlief rubig. Den andern Morgen zogen wir in ber namlichen Richtung gegen Nords weften, immer lange bem Bach Sichor bin, und kamen

bes Abends in einem arabifchen Beltenborf, in ber Gegend an, wo ehemals bie Philisterstadt Gerar lag.

Bier blieben mir alfo bis auf weitere Drbre.

Bon nun an erfuhr ich recht, was die kaltbilitige und bofliche Grausamkeit eines Franzosen vermag; auf der Reise batte er mich anftandig behandelt, und mir das nothhurfztige Effen und Trinken gegeben, jest aber vernachläßigte er mich so, daß ich die unreinlichste und schlechteste Nahzrung bekam, und da er mir alle meine Sachen weggenomsmen hatte, so konnte ich auch meine Rleider nicht wechseln, bazu ließ er mich Hunger und Durft leiden.

Wo meine zwei Freunde hingekommen waren, davon ers fuhr ich vor der hand kein Wort, ich war also ganz eins sam, ohne menschlichen Trost — aber darüber wunderte ich mich, daß ich sogar nichts mehr von Rummer empfand — ich sage — Rummer — benn wenn ich sagte, ich wäre vergnügt gewesen, so redete ich die Unwahrheit. Mein Zusstand war ein friedenvolles Leiden.

Es gibt Krantheiten, wo einem im Fieber so recht wohl ift, man liegt so halb betaubt bin, und es ist einem, als wenn sich die Natur bes ganzen Korpers ihrer naben Krise freute. So wars mir ungefahr. Aber bennoch ist man trant.

Die torperlichen Leiben brudten mich am schwersten, benn ba ich in meinem Leben nicht viel Schmerzen und Unbes quemlichkeiten ausgestanden hatte, so fühlte ich sie sehr start; boch tampfte ich auch ritterlich gegen alle diese Weichlichsteiten, und erinnerte mich an so viele Kranken, die lange in unsäglicher Pein liegen, und boch alle diese Qualen gez dulbig ertragen, und in ihrer Marter ben herrn ihres Lezbens verherrlichen.

Aber mein Zustand war boch bei allem bem kläglich, benn ich bekam kaum halb so viel Nahrung, als ein Mensch zur Unterhaltung seines Lebens nbthig hat, und was ich bekam, war halb verdorben und grausend eckelhaft. Deine

gefunde und ftarte natur ertrag the alles einige Lage, aber nun begann fie zu wanten; ich übergab mich alfo ganz in den Willen Gottes, und bat um meine balbige Erlbefung; und murbe er auch beschloffen haben, daß ich hier an der Granze des gelobten Landes ein Martyrer fur die Wahrheit werden sollte, so war iche auch wohl zufrieden.

'n

Das war eine meifterhafte Prufing — fo ansgesucht batten fie meine Frennde nicht ju Stande gebracht. Die Borfebung mischte sich also mit in unsern Plan, und wenn bas geschieht, so gehts gut, es mag pun ausfallen, wie es will.

Wenn ich behaupte, der siebente Tag meines Aufenthalts bei dem Grabe der Philisterstadt Gerar sep der schrecklichfte meines Lebens gewesen, so sage ich nicht zu viel; genau so viel gestärft, um picht hungers zu sterben, und die Qualen dieser Furie ganz zu empfinden, erwachte ich des Worgens auf meinem dornichten Lager.

Das Anschauen ber Morgendammerung reiste meine Thras menquellen zum Fließen, aber sie waren vertrodnet — zahe zwängte sich ein Paar aus den Augenwinkeln hervor, aber sie konnten die Wangen nicht herabrollen, denn sie waren zu matt por hunger und Durst.

Jett tam nun auch noch ein schwerer Rudfoll meines heimweh's bazu. Was aber vollends meinem Jammer die Krone auffette, bas war ein Anfall breier höllischen Furien, mit denen ich ben ganzen Tag zu kampfen hatte, nämlich Rache, Buth und Berzweiflung.

Bisher hatte ich eine gottliche Kraft jum Sieg empfunden, aber heute empfand ich auch diese nicht mehr. Ich verssentte mich gang in den Abgrund der gottlichen Erbarmung, und sibhnte tief aus meinem Glend den Seufzer zu den Sternen empor;

Großer Rampfer in Gethsemane ! - tampfe bu fur mich! - ich tann nicht mehr !

Diesen Tag brachte ich in taubem hinbruten gu, und wenn mir einfiel, baß mich Bellefond nicht durfe tobts hungern laffen, wenn es anders mahr fep, daß er mich

nach Frankreich fchiden follte , fo befturmten mich Empfins Dungen, benen ich teinen Ramen ju geben mußte.

Eins gab mir eine duntle Ahnung meiner Erlbfung, fie war mir ein zweifelhafter Morgenschimmer in einer graufens vollen Nacht; ich bemerkte nanlich — nicht eine angelische, sondern eine angelegentliche Unruhe unter den Arabern, die sie aber außerst sorgsältig vor dem Franzosen zu verbergen suchteu, und wobei sie mit Theilnahme nach meinem Zelt blidten. Doch, als mir einfiel, daß dieses wohl unsern nahen Aufbruch bedeuten konnte, so verschwand der Morgensschimmer wieder.

Bei allem bem blieb ich im tiefften Grunde meiner Ceele gang ergeben in ben Billen Gottes.

Jest tam nun meine Prufung auf ben bochften Gipfel, wo es, wie man zu fagen pflegt, entweder biegen ober brechen mußte.

Bellefond ließ mich am Abend einladen, in sein Zelt zu kommen und mit ihm zu speisen; auf einmal entstohen alle Furien, die mich qualten, und die Freude, mich nun einmal erquicken zu konnen, belebte mich ganz; ich schlich also kraftlos und gebuckt zu seinem Belt hin, er saß dert auf dem Sopha, oder besser, recht weichlich auf einer Mastraße, zwischen Kissen.

Er war hoflich und befahl mir, mich gegen ihn über, nes ben den Eingang des Zelts zu setzen. Ich gehorchte. Bald brachte man ihm die delikatesten Speisen, die in einem arabischen Lager moglich sind, und stellte sie vor ihn hin: gebratenes Fleisch, Pillau, Brod, Datteln u. dgl. D wie mich der Geruch erquickte! — aber auch meinen Junger reizte! — Ich erwartete von einem Augenblick zum andern, daß er mich herbeirusen wurde, allein vergebend! — jest merkte ich erst, daß er mich in allem meinem entsehlichen Jammer zum Besten haben wollte. — Das war zu viel für mich — es tobte in meinem Innersten — doch legte ich mich aufs Bitten — nur um einen Bissen Brods und einen Trunk Wasser bat ich. — Nichts! er antwortete mir mit einer bbssichen Berbeugung: Rein! mein lieber Oftenheim. Sie

erderben fich ben Magen, — biefen Abend ift ber blofe Beruch genug fur Sie; bei bem Defert aber follen Sie ets Das haben, das sie stärken und Ihnen recht wohl bekomenen wird. Um das nicht zu verscherzen, schwieg ich.

Das Defert tam; ich fabe eine Flasche mit bem Rortieber aufmachen, eine Schaale fullen — ich sahe Gebaces
ies hervorlangen, ich sahe ihn ba ruhig genießen — noch
vard mir nichts. Endlich langte er hinter sich, zog ein
Packen hervor — und entwickelte es vor meinen Augen.

Mumachtiger Gott! - Uraniens garve! -

Es fing mir an vor den Ohren zu sausen und schwarz vor den Augen zu werden. Ich stand am Rande des Abgrunds, ichon wankte ich hindber; aber eine Stimme, die mir das Ohrensausen, und ein Blid, der mir das Augendunkel auf einmal vertrieb, riffen mich gewaltsam wieder zurud auf festen Boden.

D, welcher Runftler wermag diese Scene ju zeichnen? - Ehobowiedi! - Der einer seiner besten Schuler!

Ginen Schritt im Belt ftand Theodor — einen Blid auf mich — bann einen auf Bellefond — angeheftet an ben Boben ftand er — Bellefond Sand, die Urasniens Larve mir noch vorhielt, fant allmählig nieder, und in ben Augen des großen Mannes gitterten Thranen. Er fagte:

Die zwei Furien, Die bich zu ihrem hollischen Bertzeug gemacht haben, sollen bereinft im Pfuhl, ber mit Feuer und Schwefel brennt, an beinem blutigen hiruschabel nagen, wie Ugolino am Ropf bes Ruggieri! \*)

<sup>&</sup>quot;) Um diese Stelle zu verstehen, muß man wissen, daß ehemals zu Visa ein Aufruhr war, nach dessen Endigung der dortige Erzbischof Ruggieri, einen vornehmen Pisaner Ugolino, mit seinen Kindern auf einem Thurm verhungern ließ. Dante beschreibt in einem Gebicht seine Höllenreise, wo er im Feuerpfuhl den Ugolino gierig an einem Schädel nagen sieht, er fragt ihn, wer er sep? — der Verdammte antwortete, er sep Ugolino und nage am Kopse des Bischofs Ruggieri. Gerstenberg hat diese Geschichte in seinem Trauerspiel Ugolino schauerlich schön abgehandelt.

Bellefond erftarb vor Schreden, und ich lebte compor Freude. Nun rief Theodor um Beiftand, griff dem nach Uraniens Geheimbotenkleidung und nahm fie gu fich; bann traten einige Araber herein, die mich wegtrugen, und Theodor folgte mir nach.

Als ich mich befann, so befand ich mich in Theodors Belt, er hatte sich mit feiner arabischen Begleitung einige hundert Schritte von uns im Walde gelagert, er saß neben mir und sahe mich ruhrend an. hohe Empfindung und Mattigkeit ließen mir nicht zu, ein Wort zu sagen, aber meine Seele war lauter Dank der Seligen, und meine Ungen sprachen lauter zu meinem großen Erretter, als es mein Mund hatte thun konnen. Gottlob! daß wir dich wieder baben! — fing der Edle an; beruhige dich auch wegen Uranien, sugte er hinzu, ihre Befreiung hat Ernft Uriel wieder übernommen, und dem ist noch nie ein Aufchlag mißlungen.

Ja! aber ihr Gebeimbotenhabit! - hauchte ich mit fome der Stimme.

Er. Das hat weiter nichts zu bedeuten, als daß es mit ihr gerade fo, wie mit dir, aufs außerste gekommen ift. Ich weiß gewiß, daß euer keinem ein haar gekrammt werden kann. Bei allem dem ist diese eure Prufung ein Meisterstud der Borsehung, und ein gewisser Beweis, daß der Sochste mit uns ist, und unsern Plan endlich zum gluck- lichen Ausgang leiten wird. D, wie beruhigend war das Alles fur mich!

Nun tamen auch Erquidungsmittel fur meinen Rorper, Die ich fparfam und mit Behutsamteit ju mir nahm.

Dann traten die murdigen Emirs, Abutar und Abob Iam, herein, man hatte sich ihrer Sulfe zu meiner Besfreiung bedient. Theodor war Willens gewesen, nebst einigen Eingeweihten meine lette Prufung auszuführen, et war also in der Nahe, als ich gefangen wurde, und da es nur zwei Tagereisen von hier bis an den See Sirbon war, wo sich die Emirs jest aufhielten, so jagte er einen Araber fort, der sie abholen mußte.

Auch biefes Erquidungsmittel folng bei mir an. Die eiben ehrmurbigen Manner aber brannten vor Jorn, als e mich faben.

Serr! fagte Abbollam zu Theodor, ber Franke muß erben; benn er hat unsern Freund Christian schändlich ehandelt, wir fordern sein Blut von ben Sanden bes Emirs 3 en Sajid, bessen Stamm ihn begleitet hat, und ihm n ber Schandthat zur Sand gegangen ift.

Dein! fagte Theodor, ber Frante foll nicht fterben, wie Ehriften vergelten nicht Bofes mit Bofem, fondern wir iberlaffen Gott die Rache, ber am beften bas verdiente Daag ber Strafe zu treffen weiß.

Abufar antwortete: Wir miffen nun, Gottlob! auch, was Christenpflicht ift, und bu haft febr recht, wenn bu bem Franken vergibft; vergibft bu ihm benn auch, Christian?

3d. D ja, von Bergen!

Abutar. Sehr gut! wir vergeben ihm dann auch; aber eure Surften find boch auch Chriften?

3d. Allerdings!

Er. Laffen die benn feine Uebelthater hinrichten?

Id. Dja!

Er. Run, hier ift Ben Sajib Landesfürst, wir fors bern, als feine Nachbarn, im Namen ber arabischen Ras tion, bas Blut bes Franken von seinen Sanden.

Theodor. Ihr habt Fug und Recht, so zu handeln, aber fur dießmal last uns Gebbr bei euch finden; benn wenn der Frante hingerichtet wird, so werden feine Bors gesetzen an einem von den Unfrigen Rache üben.

Ubdollam. Ihr habt Recht, er foll nicht fterben, aber er muß fort, damit er teinen Araber verführen oder vers giften mbge.

Theodor. Run, fo folgt meinem Rath! fcidt ihn unter ficherem Geleit nach Alexandrien, und überliefert ibn bort bem frangbfifchen Conful. Das fanden die Emirs gut, fie gingen alfo wieder fort, und gaben Befehl zur Ausführung.

Alemals eine Bergftartung; Umbrofius und Athas nafius tamen auch mit ihren Sachen, und bas Deinige Dam ehenfalls mit.

Wir fielen uns um ben Sals, fie vergoffen Thrauen la meinem Anblid — auch ihnen hatte es übel gegangen, aber lange nicht in dem Grad, wie mir.

Jett begab fich Jeder von uns jur Ruhe, ich folief gut und erquidend, und ermachte des Morgens mit innigem frohem Dant gegen Gott, nur noch die Sorge um Urania brudte mich; ich empfahl fie alfo herzlich und mit Thranen feinem machtigen Schut, und bekam beruhigende Zuversicht.

Um einiger Lefer willen will ich hier meine Stumpfrech-

Der Emir, Ben Sajib, war felbst nicht mit bei Bellefonds Expedition gewesen, sondern sein Sohn. Unsere Emirs hatten ihm unsern Beschluß bekannt gemacht, der ihm aber nicht gesiel, sondern er hatte lieber den Bellefond hinrichten lassen, und Alles, was er bei sich hatte, consiscirt. Doch geschah nun das Erste nicht, aber doch das Lette; er wurde nacht ausgezogen und in Lumpen dem Consul zu Alexandrien zugeschickt.

Die Emirs nahmen keine Bezahlung an, und bestanden barauf, baß sie uns bis nach Jerusalem begleiten wollten, welches bann auch von uns allen mit ruhrendem Dant am genommen wurde.

Ich hatte herrn Theodor diese ebeln Manner geschils bert, und ihr Berlangen entbedt, Christen zu werden, wos her er sie, wie billig, ausnehmend lieb gewann, und bes schloß, sich ihrer machtig anzunehmen.

Wir hielten uns um meiner Startung willen einige Tage hier auf, ich genas zusehends, und war nun wieder volls kommen gur ferneren Reise geschickt.

Am funften Tage nach Theodore Ankunft und meiner Befreiung brachen wir bes Morgens fruh auf, und verlies Ben diese traurige Gegend. D, wie wohl war mir jet!—
es gibt keine erhabenere Empfindung, als das Gefühl übers

anbener — aber von Gott gur Prufung zugeschickter eiden. Je großer sie waren, besto seliger ift barnach bie rucht, die barauf folgt — eine friedsame Frucht ber Ges echtigfeit, aber nur benen, die im Rreuz geubt find.

Aber nun noch vollends in Gesellschaft eines Theodors of ias von Sdang — und unter dem Schutz mahrer Sohne I brahams zu reisen — das muß man empfinden. Ich jenoß den Borgeschmad der Seligkeit; — nur noch Urasia — oder wenigstens die Gewisheit ihrer Befreiung ehlte mir.

Gegen Mittag kamen wir nach Berfeba, ein Ort, ber aus Der Geschichte ber Erzodter bekannt ift. Diese Stadt mar hemals ein berühmter Granzort bes gelobten Landes gegen Egypten zu; hier hielten wir Mittag. Um zwei Uhr zogen wir durch das Gebirge Seir fort, und gelangten gegen Abend auf der andern Seite dieses Gebirges an den Bach Besor, der alten Stadt Gesur gerade gegenüber. hier beschlossen wir uns zu lagern.

Kaum waren unsere Zelte aufgeschlagen, so saben wir brei Reiter auf und zutraben, alle drei ritten arabische Pferde, und alle drei waren auch wie Araber gekleidet. Ich stand meben Theodor, der mit seinen Ablersaugen scharf nach ihnen hinblickte. Bald fing er an, Bruder Eugenius! das ist Freund Schuler aus dem Kloster Canobin, du weißt, daß ich ihn von Augeburg aus dahin schickte. Er ist ein edler vortrefflicher Mann, und bringt uns gewißt gute Nachricht. Mir klopfte das herz wie ein hammer.

Schuler grußte uns schon von ferne, und rief auf deutsch: Gott Lob und Dank! — Sie ist gludlich gerettet und in volltommener Sicherheit! —

3ch fiel Theodoxn um ben Sale, und mit Freudensthrauen dankte ich Gott.

Jett erkannte ich Schulern wieder: er war mir auch barum fehr theuer, weil er bas größte Meisterstud der Forsicher'ich en Statuensammlung, bas Bild bes Erlbsers, so vortrefflich hatte machen tonnen. Auch er erkannte mich — wir freuten uns gemeinschaftlich unserer Fuhrung und unses

boren.

ermarten mollte.

Es ift naturlich, baß wir Alle fehr begierig maren, ta Geschichte von Uraniens Gefangenschaft und Befreinu zu horen; als wir baber unsere Abendmahlzeit zu uns ga nommen hatten, so fing Schuler folgender Gestalt an:

Ich habe bir, liebster Bruder Engenius! Die erste Ge fangennehmung unserer Urania und ihre Erlbsung burd unsern großen Ernst Uriel nach bem Berg Sinai geschrie ben, und nun sollst bu auch die zweite mundlich von mit

Unfere Gefellichaft batte fich auf bem Berg Libanon, bei

Abrede gemäß, versammelt; sie bestand aus Uranien, deinen Mutter, Forschers Gemahlin, Ernst Gabriel von Oftenheim, Basilius Belderg du, Forschern, Tro vernau und mir \*). Unser waren also neun, drei Frauen zimmer und sechs Mannspersonen. Da wir den Arabern vom Berge Carmel nicht trauten, so nahmen wir einen Scheck von der brussschen Nation nebst dreißig Mann zur Beder dung mit, und beschossen, unsere Reise mehrentheils des Nachts zu machen. Nun hofften wir in wenigen Tagen Jerusalem zu erreichen, und freuten und schon zum Voraue auf das große Fest deiner Verbindung mit unserer erhaben nen Fürstin. Auch hatte und Ernst Uriel noch den Tag vor unserer Abreise besucht, und mit uns die Abrede genommen, daß er voraus nach Jerusalem gehen, und uns dor

psteite bes tyrischen Gebirges, aufbrechen, und am bstlichen Buß beffelben unsern Weg auf Nazareth zu nehmen wollten, so wurden wir duf einmal von funzig Arabern überfallen. Der Anführer betselben sprengte voran, und ließ sich mit dem Oberhaupt unserer Begleitung in ein Gespräch ein, nach bessen Endigung unser Schech mit seinen Leuten abzog, und und ben Arabern überließ. Diese führten uns nun wieder zurud nach Sidon oder Sajid, wo sie uns dem franzbsischen Consul überlieferten.

Als wir nun am Abend bes britten Tages, an ber Rord

<sup>\*)</sup> Roch eines Reifegefährten wird hier aus wichtigen Urfa-

Alle ben Jammer, ben wir bort vierzehn Tage lang aussestanden haben, übergebe ich mit Stillschweigen. Daß die anzofische Nation viele, nach Kopf und herz eble Mensten euthält, ist gar nicht zu bezweifeln, ich habe selbst ortreffliche Männer in Frankreich kennen gelernt; aber der errschende Charakter dieses Bolks ist so empbrend, so relisions und sittenwidrig, daß, wenn je die Idee des Antisprists realisiet werden sollte, keine Nation in der Welt fähisper ist, dieses Universalgenie der falschen Aufklärung, des heuchelns von Menschenwohl und Menschengluck, und diesen grimmigsten Feind des Erlbsers und seiner Religion, zervorzubringen.

Der neue Consul von Aleppo hielt fich jest Geschäfte hals ber in Sidon auf, und seine drei Rathe, welche die vorsnehmsten Rausseute von der Nation sind, hatte er bei sich; wir wurden alle zusammen im Factoreigebaude in ein Geswölbe eingesperrt, wo es uns an Allem mangelte, was nur Bequemlichkeit genannt werden kaun; kaum daß man uns mit dem nothburftigsten Essen und Trinken versah, dieses war dann noch dazu so unreinlich, daß uns nur der größte Hunger bewegen konnte, etwas davon zu genießen. Was uns aber am unerträglichsten siel, das waren die schrecklichssten Religionslästerungen, Wigspiele über alles, was heilig ist, und die Joten, die sie in Ansehung der Frau Forscherin und Uraniens beständig fort aussteisen; denn sie hielten uns immer belagert, immer waren ihrer zwei, und nicht selten hatten wir sie alle Vier bei uns.

Das, was Urania am inehresten surchtete, war ihre Entlardung; aber auch bazu tame, und zwar zu unserm Glud; benn als an einem Nachmittag alle Bier, also auch ber Consul, bei uns waren, und sie jetz Uranien mit ihrem Todtengesicht zum Ziel ihres Wiges gemacht hatten, so bes sahe sie einer in ber Nahe ganz genau und bemerkte, daß sie verlardt war. Dieses verursachte ein entsetzliches Gelärme und Berwundern; man bestand darauf, daß sie sich entlarden sollte. Sie zog sich also durch Sulfe der Forscherin und beiner Mutter aus, warf dann die Larve ab, und nun stand

ba im schneeweißen Reglige - bas Urbild ber weiblicht Schonheit, - die Majeftat ihres Blide, und ber Gut ihrer Miene blitte die Rrangofen einige Schritte juruf Der Gine rief: Sacro bleu! - ber Andere: Par Dieu!ber Dritte: Qu'est co que cela! - und ber Bierte: Mai mon Dieu! elle est plus-belle, que notre Reine. -(Dein Gott, die ift ja fconer, als unfere Ronigin). Jes waren Alle ftille, und es fcbien, als wenn fie neue un noch gefährlichere Magregeln ichmiedeten, als alle Borigen Indeffen horten boch nun bie gafterungen und Boten auf Bas uns aber am mehrsten beunruhigte, mar, bag mit uns in ein Paar Tagen fertig machen follten, nach Frant: reich ju reifen. Doch unfere erhabene Freundin bezeigte bei bem allem nicht die mindefte Uurube, fie mar gelaffen und gang übergeben in ben Willen Gottes; und ba man ihr ihre Larve meggenommen hatte, fo bededte fie ibr Geficht mit einem flornen Schleier.

Während der Zeit, daß dieses zu Sidon geschahe, war aber auch Ernst Uriel nicht mußig gewesen; er hatte bald unsere Gefangenschaft erfahren, er ging also augenblicklich ins Lager des Emirs Malec, auf dem Berge Carmel, in dessen Gebiet und durch dessen Leute der Menschenraub gerschehen war. Er fand ihn in seinem Zelt sigen und eine Pfeise Taback rauchen; daß er wie ein armenischer Priester gekleidet geht, das weißt du.

Der Emir war bestürzt über biesen merkwürdigen Mann, benn seinem Ansehen und seinem durchdringenden Bortrag widersteht selten Jemand, und wehe bem, der ihm widerssteht. —

Emir! fing Ernst Uriel an, du fürchtest Gott und verehrest die Gebote deines Propheten, Beide aber wollen, daß niemand Unrecht geschehen und die Unschuld nicht unters brudt werden soll. Nun haben aber die Deinigen eine Ges sellschaft sehr guter Menschen, auf Begehren und für Besahlung der Franzosen, gefangen genommen; im Namen Gottes und beines Propheten, den ich auch insofern verehre, als er Wahrheit gelehrt und Gutes unter den Menschen

geftiftet bat, fordere ich nun diefe Gefellichaft wieder von beinen Sanden gurud, bu bift ein ebler, sapferer Mann, und tannft mir meine Bitte nicht abschlagen.

Mullah! antwortete der Emir, deine Alhuheit fett mich in Bermunderung, aber bu fagst die Bahrheit. — Die Franzosen bezahlten mich gut, und was ging es mich an, ob es gute ober schlechte Leute waren, bas mogen die Franzen verantworten.

Darauf versetzte Ernst Uriel: Emir! bbre meine Worte aufmerksam an; als du ehemals dem Emir Ben Sajid beine Stute nicht vertaufen wolltest, so gab er dem Emir Eltosch, der dir damals naher wohnte, den geheimen Auftrag, dir bei Gelegenheit die Stute zu rauben; bald erfuhrst du, daß Ben Sajid dein Roß, und daß sie dir der Stamm Eltosch gestohlen hatte; warum rächtest du dich nun zuerst am Eltosch, und holtest dann beine Stute bei Ben Sajid wieder? — Eltosch war ja für seinen Dienst bezahlt und dir allein Ben Sajid für den Raub verantwortlich?

Der Emir war außerst bestürzt über diese Rede; Muls labl erwiederte er, woher weißt du das Alles? — aber es ist mahr, wer sich zum Raub gebrauchen läst, ift so strafbar, wie der Rauber selbst; du bist gerechter, als ich. Deine Leute sind aber nun in der Gewalt der Franzosen, wie bekommen wir sie wieder?

Ernft Uriel gab ihm den Rath, er folle Deputirte nach Alts Tyrus schicken, bann ben Consul mit seinen Rausleuzten auf sicher Geleit dahin kommen laffen, und die Reisens ben gegen Rudgabe bes Gelbes zurudfordern; wenn sie sich bessen weigerten, so solle er den Franzosen einen ewigen Rrieg ankundigen; damit er aber keinen Schaben bei dem Handel haben mochte, so versprach ihm Ernst Uriel die doppelte Summe mit dem Beding, uns daun auch sicher nach Jerusalem zu bringen.

Mit bem allem war ber Emir Maled außerordentlich gufrieden, er beschloß mit funfzig Mann felber mitzugeben, und machte baber alfofort Anftalten zum Aufbruch. Auf

ber Stelle murbe aber ein Bote abgefchickt, um bie Fram gofen nach Alt : Tprus einguladen.

Der Conful nahm bie Ginladung an und ging mit ber drei Raufleuten nach bem bestimmten Ort bin; bier fanden fie nun ben Emir felbft und ben Ernft Uriel, ber ihnen ganglich unbefannt mar, bei ihm. Der Emir that ibnes in febr ernfthaften Musbruden ben befchloffenen Antrag, ber fie außerft befturgt machte, jugleich legte er ihnen ihr Gelb por bie Rufe. Gie mußten nicht, mas fie fagen follten, benn ihre gange Sandlung mar gefchlagen und gu Grund gerichtet, wenn ber Emir vom Berg Carmel ihr Seind wurde. Sie burften alfo bas Intereffe ihrer gangen Ration nicht bem ber Frau von Traun aufopfern. Indeffen verfuchten fie alles, ben Emir gu bereden und auf andere Bebanten ju bringen; allein, bas half gang und gar nichts, er blieb bei feinem entweder - ober. Als aber Eruft Uriel feine furchtbare Stilame erhob, und ihm mit feiner unwiderftehlichen Strafmiene fagte:

Herr Consul! — und meine herren! nehmen Sie fich wohl in Acht, baß ich Sie nicht so, wie Ihre Borfahren zu Aleppo, nach Marseille schicke. Sie machen schon einen guten Unfang bazu; und Ihnen, herr Consul! bachte ich, ware es schon an dem einen Madchenraub zu Toulouse gesnug, worüber zwei gute Seelen zu Grund gingen, um dereinst auf dem Sterbebette keinen Trost finden zu konnen, Sie bedürfen nicht noch mehrere. So donnerten diese Worte die Franzosen so darnieder, daß sie gern in Alles willigten.

Wir, in Sajid, tounten baber nicht begreifen, wie fich Alles bei der Ruckunft des Consuls so ploglich anderte. Die Franzosen entschuldigten fich mit Migverstand, baten um Berzeihung, erquickten uns mit einer guten Mahlzeit, und schiere uns bann unter sicherem Geleit nach Alt-Tysrus, von da wir nun ruhig unter dem Schutz des Emirs Maleck nach Jerusalem reisten. Dort sind sie nun an dem Ort der Sicherheit, wo sie kein Mensch sucht, du weißt ihn, wurdiger Großmeister!

Innerer Gottesfriede burchftebmte mein ganges Dafenn

vei biefer Erzählung, — und ich gewann nun eine Zuvers icht zur erhabenen Borsehung, die nichts mehr wankend zu machen fähig war. D, alle ihr Leser der Geschichte meines Heinwehs! — o, werdet Christen! — denn dieß gewährt einen innern, ewig bleibenden Genuß der Seligkeit, den Miemand kennet, als der ihn empfäht, und der alle Freuden dieses Lebens so weit übertrifft, als die weit und breit glanzende, alles belebende Frühlingssonne den Irwisch, der den Wanderer in faule Sümpfe verleitet.

Jett hatten wir noch zwolf Stunden bis nach Jerusalem, unfer Weg ging immer auswärts burch die Thaler, zwischen ben Gebirgen Juda hin. Wenn wir zu Zeiten auf eine Shbe kamen, so sahen wir rechter hand gegen Morgen einige Meis len weit bas todte Meer schwarzdunkel vor den schrecklichen moabitischen und mitianitischen Gebirgen herliegen. Zwischen und und biesem Meer hatten wir die Bufte Siph, in welscher sich Johannes der Taufer aufhielt, und weiter hin an den Ufern die sodomitischen Gefilde.

Sonig fliest noch wohl in Menge in diesem ehemals fo gesegneten, nun aber unter bem fluch liegenden Lande; benn es riecht überall nach biesem sußen Produkt der wilden Bies nen. Aber bas Fließen ber Milch hat nicht viel mehr zu bedeuten.

Doch macht immer noch die Biehzucht einen beträchtlichen Rahrungszweig ber hier wohnenben Araber aus.

Bir tamen heute nicht weiter, als in den Sain Mamre, welcher Bebron gegen Morgen liegt; wir faben diefen merts wurdigen Ort gegen Sonnen . Untergang auf einem Berg liegen, anjeto ift er nur ein elendes Dorf.

Bir nahmen also unfern Lagerplat ungefahr in ber Gegend, die Abrahams Geschichte so berühmt macht; noch immer fteben Baume bier berum, und man tann diesen Ort auch jett noch einen Sain ober Balb nennen.

Des folgenden Morgens reisten wir ferner nordwarts und tamen des Mittags nach Bethlehem; ein Ort, der durch

ble Geburt unseres Erlbsers so mertwardig ift. Ich faul gar teine Neigung in mir, die sogenannten heiligen Derter zu besuchen, weil die Mehrsten, wo nicht Alle, gewiß du unrechten sind; denn erst nach mehr als hundert Jahren nach der Geschichte Christi, binnen welcher Zeit die schrecklichten Verheerungen allenthalben in diesen Gegenden vorgezungen waren, sing man an, diese Derter aufzusuchen und allergläubisch zu verehren. Wer in aller Welt war nun im Stande, mit Gewißheit die Derter anzugeben, wo dieß oder jenes geschehen war? — besonders wurde der Unsinn und die Raserei unter der Kaiserin helena aufs hochste getrieben, und es ist ein gerechtes Gericht Gottes über die griechischen und römische Kirche, daß sie nach fernerer Untersuchung und Prüfung vernünstiger Reisenden sast allenthalben am unrechten Ort Steine und Holz verehren.

Mir war es genug, daß dieß gewiß der Schauplat mar, auf welchem die große, wichtige und lette Anstalt Gottes begann.

Wir zogen bei Bethlehem vorbei und wandten uns norde westwarts; benn wir hatten nur noch zwei Stunden bis Jerusalem, und wir waren Willens, diese Stadt rechter Sand liegen zu laffen, um uns auf ihrer nordlichen Seite in einiger Eutfernung zu lagern.

Mir flopfte das Berg, und ich tonnte ben Anblick biefes merkwurdigften Orts in ber Welt taum erwarten.

Ich weiß wohl, daß Allen, die teine Bibelfreunde find, diese meine hochgespannte Empfindung lacherlich und schwärs merisch vorkommen wird; allein, ich fordere nur die nams liche Gerechtigkeit, die man den Alterthumsforschern, wenn sie bei dem Anblick alter Denkwardigkeiten in Entzuckung gerathen, wiederfahren läßt — sie suchen Reste und Bruchsstüde ehemaliger menschlichet Kunst, und ich suche die Fußtritte der Borsehung da auf, wo sie sichtbar unter den Menschen gewandelt hat.

3ch weiß gewiß, daß Wiele meiner Lefer entweder ichon bas heimweh haben oder es noch bekommen werden (um

Die Andern bekummere ich mich nicht weiter, außer daß es mir leid thut, daß es ihnen in der Bufte, wie den wilden Menschen, so wohl gefällt); also den wirklichen und noch zukunftigen heimwehlranten zu Liebe, will ich hier eine ganz furze, aber genaue Beschreibung der Stadt Jerusalem mittheilen, auf die sie sich so fest verlassen konnen, und vielleicht noch besser, als wenn sie selber da gewesen waren.

Freilich ift dieß irdische Canaan mit seinem Jerusalem bas Land nicht, wohin wir das heinweh haben; allein, es war doch ehemals die Schule, wo uns unser herr und Meister selbst ben Weg zum Baterland gewiesen hat. Der mehr als anderthalbtausendichrige Schauplatz der außerors bentlichen Offenbarung Gottes an die Menschen!

Um alfo ben Bibelfreunden das Berfteben der heiligen Ges fcichten gu erleichtern, fo bitte ich diejenigen Lefer, die die Sache intereffirt, aufmerkfam gu fenn.

Das Land Canaan ift eine Landstrecke am bstlichen Sude bes mittellandischen Meers, und es granzt gegen Abend an dieses Meer, gegen Mittag und Morgen ans wuste Arasbien, und gegen Mitternacht, bei dem Gebirge Libanon, an Sprieu. Das ganze Laud ist sehr bergig, es hat aber doch auch schone und breite Thaler. Mitten durch das Land, besonders in dem mittägigen Theil, im Stamme Juda und Benjamin, läuft ein Gebirge von Mittag gegen Mitternacht hin, welches in alten Zeiten das Gesbirge der Amoriter, nachher aber das Gebirge Juda ges nannt wurde. Gegen Morgen zu lausen die Bäche und Thäler ins todte Meer und in den Jordan, und gegen Abend ins mittelländische Meer.

Der Jordan fließt an der Morgenseite des gelobten Lans bes von Mitternacht gegen Mittag, er ist ungefahr so ftart, als der Main, und entspringt am Gebirge Libanon; wenn er einige Meilen gegen Mittag zugeflossen ift, so verliert er sich in der Erde, und etwa eine Meile weiter quiltt er wieder hervor, fließt dann immer gegen Mittag bis in den See Genezareth, welcher auch das Meer Liberias, ein and bermal auch Cinnereth genannt wird.

Mile bin intertation dentes bliffin des Milion

jestätisch burch bie Gefilde von Jerico, und tommt endlig eine Stunde unterhalb Bethabara ins tobte Meer.

Dieses tobte Meer mag zwanzig Stunden lang und zwischen sechs bis zehn Stunden breit seyn. Chemals war et troden, und hieß das Thal Sittim, und damals standen die Städte Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim und Zon darin, und der Jordan floß durch dasselbe hin. Jetzt abaist es ein salziges, auf der Junge brennendes Wasser, auf welchem, besonders wenn der Wind start weht, ganz Schollen von einem schwarzen stinkenden harz umberschwimmen. Der Jordaussus verliert sich so in diesem See, das er nirgend wieder herausstießt, man vermuthet aber, das er sich durch einen unterirdischen Schlund in die dstlicke Bav des rothen Meers ergieße, weil man dort zuweilen das Judenpech wieder findet.

Etwa sechs Stunden vom todten Meer gegen Nordwesten zu, auf dem bochsten Gebirge, nicht allein des Stamms Juda, sondern auch des ganzen Landes, liegt die berühmte Stadt Jerusalem; daber heißt es immer, hinausgeben nach Jerusalem, — man mag herkommen, woher man will, so gehts immer bergauf. Sie liegt beinahe unter dem 32sten Grad der Polhohe, und wenn sie nicht so hoch auf den Bergen läge, so wurde im Sommer die hitze unerträglich sepn; jetzt aber ist dort die Witterung das ganze Jahr durch angenehm und milde. Die ganze Gegend um Jerusalem her ist felsig und unfruchtbar, aber die Lage ist von Natur so seit, daß diese Stadt nur von einer Seite, nämlich von Mitternacht her, belagert und erobert werden konnte, und wirklich ist es auch von dieser Seite her immer geschehen.

Jest kommt nun, meine Leser! und stellt euch bier neben mich, wir wollen die Gegend mit der jetigen Stadt recht betrachten. Wir stehen mit dem Rucken gegen Norden, und mit dem Gesicht gegen Mittag gerichtet, rechter hand has ben wir gegen Besten drei Tagereisen weit das mittellans dische Meer, und linker hand gegen Morgen seche Stuns den weit den Jordan. hinter uns hinaus liegt Samaria, Nazareth u. s. w., hier bei uns kam also Christus mit feinen Singern norbei wenn sie and Malita nach Bernfa-

Tem gingen. Die Ruinen bier unmittelbar hinter uns find bas alte Anathoth.

Nun gebt wohl Acht! — hier feht ihr drei bobe Berge, linker Sand, gegen Morgen der Stadt, den allerhöchsten in der ganzen Gegend, das ist der berühmte Delberg, und bier unten, etwa ein Drittel vom Fuß in die Sobe, seht ihr eine Flache, welche der Garten Gethsemane ist, noch tiefer unten am Juß werdet ihr eine Thur bemerken, da ist der Eingang zu der Könige Gräber.

Der Bach, ben ihr hier linter hand vorbei, und bamn durch bas enge Thal zwischen der Stadt und dem Delberge hinstießen sehr, ift der Bach Ridron. Gerade vor euch hin, also gegen Mittag, sehr ihr einen hoben Bergruden am Horizont, der aber in der heiligen Schrift nicht benannt wird, vermuthlich ist das der Berg Gibon, und rechter hand gegen Abend der noch niedrigere Berg, hat auch keis nen Namen, außer daß dieser Higel da, der Higel Gareeb genaunt wurde, und dieser ist auch allem Bermuthen nach der wahre Golgatha. Ihr seht also, daß diese drei Berge, der Delberg gegen Morgen, der Gibon gegen Mitzag, und dieser Berg gegen Abend, einen Raum einschlies sen, der der Lange sowohl, als der Breite nach, eine gute Stunde Wegs enthalt.

Bon hier ab an bemerkt ihr nun, daß dieser Raum flach in die Sobbe steigt, und verschiedene Hügel hat; zu hinterst vor dem Gihon her, erstreckt sich eine Seide vom Morgen gegen Abend, die niedriger ist, als der Delberg, der Gihon und der westliche Berg. Diese Beide ist der berühmte Berg Sion, hinter ihm, zwischen ihm und dem Gihon, ist ein tieses, schrosses Felsenthal, das Thal Hinnom genannt, und gegen den Delberg und das Thal Kidron zu, ist der Absturz auch selfig und unersteiglich. An der Abeudseite des Jions, doch etwas gegen Mittag, ist der Teich Sisloah und Salomons Wasserleitung.

Der Berg Bion war in ben alteften Zeiten bebaut, ba ftand bas alte Salem, ober bie Stadt ber Jebusiter; nachs ber ftand ba am westlichen Ende Davideburg, und am bit- lichen Ophel, wo bie au ben geringften Bienften verur

theilte Gibeoniten wohnten, bamit man fie immer zur Dand haben mbchte; ber ganze Berg aber war mit Sanfern und Pallaften bebeckt, und tiefer unten ging die alte Mauer quer über, die die obere Stadt von der untern trennte, jetzt ifts heide! — D, wie wahr iste geworden, was der Prophet weissagte, man werde dort pflugen, und Füchse wurden dort umberlaufen.

Jonas Rorte fand wirklich Stude Gerfte und Safer ba. Linter hand, niedriger als Bion, diepseits am Thal Ridron, dem Delberg gegenüber, seht ihr den hohen, weisten und breiten, auf allen vier Seiten mit Mauern umsgebenen und oben ausgeebneten Felsen, das ist der Morisja oder der Lempelberg; die achtedige Rirche darauf ift eine turtische Moschee. Diepseits an diesem Felsen lag in den letzeren Zeiten die Festung Antonia, die den Lempel kommandirte.

Rechter Sand, unter bem westlichen Ende Zions, also gerade unter Davidsburg, war noch ein erstaunlich hoher Felsen, der aber in uralten Zeiten, so viel wir wissen, nicht bebaut war; auch seinen alten Namen wissen wir nicht. Nach der babylonischen Gefangenschaft aber baute der Tysann Antiochus Epiphanes eine Festung auf diesen Felssen, die er Afra nannte, und aus der er den Tempel im Zaum halten konnte. Nachher aber ließ Simon der Makstader nicht allein die Festung schleisen, sondern auch durch viele tausend Menschen drei Jahre lang den Felsen ganz weg arbeiten, so, daß ihr jest nur noch eine kleine Erhasbenheit da bemerken konnt.

nun seht ihr aber noch einen Sugel, ber etwas naber hieber gegen die Mitte ber Stadt, nahe am Tempelberg liegt, und welcher vor Alters Bezetha genannt wurde, und mit Hausen bebaut war, die man auch die neue Stadt nannte. Jest sieht da eine prächtige christliche Kirche, bei beren Bau, oder vielmehr bei deren Bahl des Bauplates sich der Aberglauben entsetzlich geirrt hat; denn man bes hauptet, daß allda der Hugel Golgatha und das heilige Grab gewesen sep. —

Gerade, als wenn Romer und Juden mitten in der al-

ten prachtigen Stadt, welche gewiß noch eine gute Biertels ftunde hieher zu fich erstreckte, und noch bazu so nahe bei dem Tempel, wo man fast den Gestant hatte riechen tons nen, einen offentlichen Gerichtsplatz geduldet hatten? — oder, als wenn der Rathsherr Joseph, so nahe am Galegen (wenn ich so reden barf) mitten in der Stadt seinen Lustgarten und Grab gehabt hatte! —

Da holt man nun Ablaß, bahin pilgert bie ganze kathos lifche und griechischechriftliche Welt, und kuft die Steine eis nes alten Rellerchens, in dem vor Alters eine ehrsame judis sche hausfrau ihren kleinen Ruchenvorrath aufbewahrte.

Da finbet man den Ort ber Kreuzigung! bas Grab Chrifti, und wer weiß, was fur heilige Derter alle, in dem engen Raume einer Rirche eingezwängt. Mittlerweile ruht da rechster Sand am Sugel Gareeb das wahre Grab Chrifti; wer weiß, wie tief unter der verschütteten Erde, und wird nicht durch menschlichen Unfinn entweiht.

Wie ihr feht, so ift die jetige Stadt Jerusalem, da in der Mitte vom Tempelberg an, bis über den Sügel Afra hin, kaum ein Drittheil so groß, als die alte Stadt, und eine elende dienstdare Sklavin des Aberglaubens und der Tyrannei.

Es foll tein Stein auf bem andern bleiben! — weiffagte Chriftus! und es ift mahr geworden; über ber Erde fieht man teine Spur von Ruinen mehr, nur die Grundmauern bes Tempelbergs, wenigstens am Bach Kidron, oberhalb dem Schaafthor hinauf, stehen noch von Salomons Zeisten her.

Als wir vor Anathoth auf einen grunen Rafen unfer Las ger aufschlugen, ftand ich, und sabe mit unaussprechlicher Empfindung die merkwurdige Zionsflache hinan.

Trauriges Urbild bes Reichs Gottes auf Erden! — wie rein und kahl ist beine herrlichkeit babin, wie mit Besemen-weggekehrt! Ist Jerusalem auch eine Leiche im Grabe, in ber es von Wurmern wimmelt, wie in Rom und Constantis

aufgezehrt, daß kein Andchelchen mehr von ihr zu finden ift. Wie tonte ehemals der Morija vom Schall der Zimbeln und des Saitenspiels, wenn der Opferdampf wie eine Weltenfaule zum himmel emporstieg, und jetzt schweigt du stille bde heide umber! Sogar der Thranenbach Kidron ift mehrentheils trocken, benn die Natur hat sich ausgeweim über das Unglud ihrer schonen Tochter.

Durre! burre! ifts um Jerusalem ber, bier und ba ein verfruppter Baum; nirgends Flor, nirgends Sattheit, überall leidet die ganze Natur bittern hunger, und lechzet vor Durft!

Der Delberg hat feine Delbaume mehr, ber Fluch, der ben Feigenbaum traf, hat die gange Gegend verfengt; und ber Blutschweiß in Gethsemane hat alle Wurgeln ausgestrocknet, fo, daß tein Sperling mehr Schatten finden tonnte!

Bo wohl die hundert und zwanzig ftarte Thurme und die ungeheuren Steine ihrer Mauern hingekommen feyn mogen? — Steine verfaulen doch nicht? — überall findet man Ruinen von früher zerftorten Stadten, aber hier keinen Stein mehr! es ift, als wenn fie der Grimm des Allmachetigen zermalmt und in alle vier Bande zerftaubt hatte.

Der prachtige Schiftus — bie Brude, bie auf Schwibs bogen rubte, und über bie man von Bion übers Thal bin nach bem Tempel ging, wo ift fie? — Als wenn fie von Eis gebaut gewesen ware, ift fie im Bornfeuer zerschmolzen, und mit bem Bach Kibron binab ins tobte Meer gestoffen!

Sollte wohl Jerusalem wieder gebaut und solch eine Abniges ftabt werden, wie ehemals?

Bas mir Theodor barauf antwortete, bas muß ich versiegeln bis auf eine andere Zeit.

Db ich über Jerufalem Uranien vergeffe hatte? -

Nein! mein Innerstes gitterte fur Bonne ob ber naben, so gludlichen Bollendung bes ersten Ates meines großen Drama's — ich konnte die Zeit kaum erwarten, aber ich durfte benn boch eine gute That, die ich nirgends besser, als auf biesem Plat thun konnte, nicht versaumen; ich mußte meinen Freunden Terusalem zeigen, benn es ist eine

große Frage, ob fich wieder eine Gelegenheit bagu barbies ten wird?

3ch febe es bem Ginen ober bem Andern auf der Stirne an, daß er mich fragen mochte, warum wir nicht in die Stadt gingen? — 3ch hatte es freilich wohl eber fagen konnen, allein, es ift auch jest noch fruh genug.

Die naturliche Antwort ift: Wir hatten nichts barin zu thun, uns war an Besichtigung so vieler falscher heiliger Derter ganz und gar nichts gelegen, und bann sest man sich als lerhand Unbequemlichkeiten aus, man muß im Franziskanerklosster herbergen, muß sich zu mancher Erniedrigung und uns nothigen Ausgabe verstehen, und gewinnt doch nichts das burch, als daß man eine elende morgenländische Stadt mit engen, frummen Gassen voller Unrath und niedrigen, platzten, einstickigen Sausern sieht; was von Alterthumern da ist, das rührt entweder von den griechischen Raisern oder aus den Kreuzzugen her, aus altern Zeiten ist nichts mehr da. Nun warf die Nacht einen Schleier über Jerusalem, und nun nahm mich Theodor allein und sagte:

Bruder Eugenius! ber große, fo lange erwunschte Beits puntt ift nun da, wo du mit meiner Schwester Urania verbunden werden sollst; du hast die herzensbeschneidung zum Siegel der Gerechtigkeit bes Glaubens von der Borssehung selbst empfangen. Ebel und mannlich hast du deine Reise bis dahin vollendet, und nun ist es auch Zeit, daß du zur weitern Startung auf beinem Bege nach dem Basterland belohnt wirft. Unsere theuern Lieben erwarten uns.

Ich habe vergeffen zu erinnern, baß Schuler von Gesfur aus, des andern Morgens auf einem ichnellfußigen Araber wieder zuruck nach Jerufalem ritte, um die Unfrigen bald aus der schmerzlichen Ungewißheit zu reißen, in die fie mein langes Ausbleiben verfett haben mußte.

Theodor, ich, Ambrofius und Athanafius, wir gingen nun zusammen zu unfern Emirs in ihr Belt, wo ihnen Theodor anzeigte, baß wir vier jest alsofort uns zu unfern Freunden begeben mußten, baß wir also getommen waren, um Abschied von ihnen zu nehmen.

Die beiben ebeln Manner folugen bie Mugen nieber. benen

ein Paar stille Thranen entquollen. Nach einer kleinen Beile fagte Abukar: Wir trennen und nicht auf immer, ich hoffe zu erleben, daß wir in der Nahe beisamen wohnen werben.

Darauf erwiederte Theodor: Lieber Emir! bafür ift schon gesorgt; vielleicht sehen wir uns wieder, ehe bu bich's verfiehft.

Freude glangte aus ben naffen Augen der beiben ehmurs bigen Manner, mir letten uns mit ihnen und gingen dann fort.

Unfer weniges Gepade, bas wir bei uns hatten, mußten wir ben Emire bis auf weitere Orbre in Bermahrung geben, benn ber Beg, ben wir jegt zu machen hatten, liet tein Gepade.

Nun traten wir unsere Reise an; — das herz klopfte mir vor Erwartung, und meine Wonnegesuhle wurden für meinen Korper beinahe zu mächtig. So muß es einem absgeschiedenen frommen Geist zu Muth sepn, wenn er im ewigen Often die Stadt Gottes vor sich liegen sieht, und nun im Triumph, von Engeln begleitet, gerade auf ihre Perlenthore zuschwebt, wo ihn seine vor ihm heimgegangene Lieben mit jubelnder Sehnsucht und mit affenen Armen erwarten.

Wir wallten in ftiller Nacht suboftwarts über ben beis nabe trodenen Bach Ribron, und bann schief ben Fuß bes Delbergs hinan, bis auf ben Plat Gethsemane; hier stand Theodor stille und sagte mit gemäßigter Stimme; hier hat ber Welterlbser ber gefallenen Menschheit ben Frieden mit Gott erkampft. Last uns ihm brei heilige Minuten feiern!

Es war Nacht, und wir ftanden da auf der Stelle, wo ber Weltrichter richtete — breimal bebte die Erde zu flies ben, und dreimal hielt fie Jehova — jego erhub sich ber Gottmensch, als Sieger, vom Staube der Erden.

Sieher gehört der funfte Gesang des Messias von Rlops fo d. Bon meinen Empfindungen auf dieser heiligen Statte läßt fich nichts sagen. Wir gingen weiter schief aufwarts ben Berg binan

Eudlich gelangten wir an den einsamen Ruin einer alten Rirche; wir gingen zwischen den Mauern hinein, und nun schlug Theodor Feuer und zundete eine Leuchte an, die er bei sich führte; dann nahte er sich einer Mauer im hinstergrund, wo er mit einigen bei sich habenden Instrumensten eine Steinplatte wegnahm; dann trug er mir auf, die Leuchte in den Mund zu nehmen und da hinein zu kriechen; ich gehorchte und die andern folgten mir nach, Theodor kam zuletzt und machte den Eingang hinter sich wieder zu.

Wir mochten etwa hundert Schritte etwas abwarts forts geruckt seyn, als wir in einem schnen, reinlichen, vieredisgen Gemach ankamen, wo wir alle Vier etwas ausruhten. Dier war nun kein weiterer Ausgang zu entdecken, aber Theodor wußte ihn, er schloß auf dem Boden eine Platte auf, die eine steinerne Fallthure war, sich aber doch vers mittelst verborgener Gewichte leicht ausheben ließ; hier stiesgen wir eine schne und bequeme Treppe durch einen ges wölbten Gang hinab; das Absteigen dauerte aber so lange, als wenn es kein Ende nehmen wollte. Theodor erklärte und unsern Weg, er sagte, daß wir jest unter der Obers städe des Delbergs hinabstiegen, dann unter dem Bach Kidron weggingen, und dann in den tiesen innern Gewöls ben des Tempelbergs ankommen wurden.

Endlich horte zu meinem großten Bergnugen die Treppe auf, und wir gingen nun durch einen sehr dauerhaft gewöldsten, breiten und hohen Sang gerade fort, bis wir endlich an ein schnes großes Portal kamen, welches verschloffen war; Theodor aber hatte den Schluffel dazu und machte es auf, und so wie wir hineingegangen waren, so machte er es auch wieder zu.

Jest fliegen wir eine breite, ziemlich hohe Treppe bins auf, und kamen nun in ein Labprinth von Zimmern ober Gewölben, die eine erstaunliche Menge uralter Opfergerathe und hochft merkwurdige Alterthumer enthielten.

Satte Urania nicht meine gange Exifteng erfullt gehabt, ba batten meine Augen etwas anguftaunen gefunden.

Bald tamen wir in einen hell erleuchteten Caal, ber überall von Gold und bem iconfien Marmor ichimmerte;

gegen uns über aber befand fich eine große boppelee Rit gelthure von Eppreffenholz und mit goldenem Lanbwerf practig ausgeschmudt; auch biefe bffnete Theodor.

Man hatte meine Bewillsommnung so angeordnet, daß bie herzruhrenden Empfindungen, die fie nothwendig hers vorbringen mußte, allmählig auf einander folgten und fim fenweise fliegen.

hier faud ich alfo gorfchern, Mert, Schaler, Gottfried, Macarius und Trevernau. Mert, Macarius und Gottfried waren aus Egypten und vom Berge Sinai hieher gereist, um mein geft feiern zu helfen.

Alle bewilltommten, umarmten und segneten mich, und meine Seele zerschmolz in bemuthigem Dant gegen Gott, ber mich so gnabig und vaterlich bis hieher an diesen merk murbigen Ort geführet hatte.

Mein Berg brangte mich weiter; allein, Forfcher, ber Menschentenner, beruhigte mich und sagte: Wer lange gestungert hat, barf fich nicht gleich auf einmal satt effen.

Diefe Bahrheit hatte ich noch vor Rurgem im eigentliche ften Berftand erfahren.

Ich fragte nach meinem Sans ober nunmehrigen Lim of theus, und man fagte mir, daß er fich außerordentlich gut machte; aber noch fein Gingeweihter fep, folglich auch hieher nicht kommen durfe, er fep alfo im Rlofter Canobin geblieben.

Bir fprachen allerhand und recapitulirten meine Reifes geschichte, wobei ich bann auch erfuhr, baß Trevernau bas Kol Koree in der Fraulein von Nischlin Sause geswesen; er hatte es so anzustellen gewußt, daß er als ein armer geringer Mensch in ihre Dienste gekommen war. Er hatte überhaupt den Auftrag gehabt, mir bis Constantinopel nahe zu seyn.

Dann fagte man mir auch, baf Urania, Sophia von Ebang, wie fich Mert ausdruckte, biejenige Person gemefen, die mir im unterirbischen Egypten, als ich in ber letten Probe verdrießlich geworden, so ruhrend zugeredet habe; sie sey aber gleich barauf weggegangen, weil es ihr Berg nicht mehr habe ausbalten tonnen.

Dun tam ber graue Mann - er stellte fich mir gegen Iber, sabe mich freundlich an, und tam dann ernst einbers Begangen und umarmte mich, ohne ein Wort zu fagen.

Alle faben ibn mit Shrfurcht an, Forfcher aber wagte es, ibn zu erinnern, er mochte mir boch zur herzstärkung erwas Angenehmes fagen.

Bruder! erwiederte Ernft Uriel, wenn ich ihm und feines Gleichen nichts fage, und nur ein freundliches Gestacht mache, so ift das schon ein sehr gutes Zeichen. Doch habe ich noch etwas fur ihn aufgehoben.

Er ging und brachte einen Mann - auch einen Ginges weihten, und führte mir ihn gu.

Run, liebe Lefer! - rathet, mer ber mar?

Dier, Eugenius! fuhr ber grane Mann fort, bier ift ber Freund, ber zu allererft bein Beimweh wedte; ich habe mich feiner angenommen.

Sott! — es war der arme heimwehtrante Pfarrer! ich freute mich berglich, ibn bier zu seben, und umarmte ibn mit Bonnethranen. Auch er konnte vor Beinen kein Bort fagen. Seine Frau und Kinder waren bei dem Thimostheus im Kloster Canobin; dort war auch seine Einweistung geschehen; denn nur die regierenden Glieder der Einsgeweihten mußten in Egypten ihre Prufungen durchgeben und da die Beibe empfangen.

Abermals eine Stufe bober! — Meine beiden Bater traten berein.

Gelobet fep ber Berr! rief Bater Dftenheim laut, und bing an meinem Salfe.

Best bemertte ich Thranen in bes großen Theodors Ablersaugen, auch Ambrofius verhalte fein Geficht, und Athanafius foluchate.

D Jungling! — fampfe ritterlich — ein solcher Augens blid belohnt dir Alles reichlich; er kommt einmal gewiß — wo nicht hier, doch dort! —

Bater Bafilius umarmte mich nun auch, er hob mich mit feinen Rraftarmen in die Bbbe, als wenn er mich bem herrn jum hebeopfer bringen wollte. — Ja, er brachte mich wirklich, benn er sagte: Da haft du ihn, Bater im

himmel! — ben Sohn ber Sorgen, ben wir mit Schmer gen geboren haben!

Nach einigen Minuten Auhe wankte meine Mutter auf Mariens Schulter gelehnt herzu. Diefer Auftritt ift fit jebe Sprache zu ftark.

Endlich tamen wir von ber fuffen Betaubung gurud, und wieber zu uns felbst; jest faltete meine Mutter die Sande, und bob sie auf gen himmel: bir dante ich! rief fie mit ftarter Stimme, benn bu haft Gebeihen zu bem gegeben, was wir gepflanzt und begoffen haben!

Maria umarmte mich auch und sagte: Wie mahr haft bu mir geweissaget, ich murbe noch gludlich werben. — Ja mohl! bin ichs geworben.

Bieber einige Minuten Rube.

Jegt aber trat Theodor vor mich hin, er ergriff mich an beiden Sanden, und tief in der Seele gerührt fagte er mit Thranen in den Augen: Der große Augenblick ift gekommen, wo ich dir im Namen unfers Monarchen und als fein Bevollmächtigter feine Berwandtin, meine Schwester, als Brant zusühren soll. Sen start! mein Bruder! — Bruder Ambrosius und Athanasius unterstügt ihn.

Das tann ich boch wohl am besten, sagte Ernft Uriel, - er trat neben mich, und schloß mich in seine Arme.

Da haft du Recht, erwiederte Theodor, und ging fort. Er tam wieder - an feiner Sand -

Berzeiht mir, alle meine Lefer! ich tann nicht mehr! -- In einem folden Anblid tonnte fich die Seligkeit des Erze engels erhoben.

. Sie. Willfommen Eugenius! Gingiger! Geliebter! Tomm nun in bie Arme beiner ewig treuen Gattin!

Theodor führte fie mir entgegen und Ernft Uriel trug mich in ihre offene Urme.

, Dallelujah! rief ich, und fant ohnmachtig an ihren Bufen.

#### Ein Notabene

pom

## grauen Mann,

an alle diejenigen, bie es angeht.

Da ber Verfaffer nicht ausbrudlich verlangt, daß bas Sericht ber guten Manner, in welchem ich das Direktorium führe, bffeutlich seine Meinung über diesen zweiten Theil seines heimweh's sagen soll, sondern mit unseren Erinner rungen im vertraulichen Zirkel zufrieden ist, so begmige ich mich für jest mit einigen nachdrucklichen Ermahnungen an diejenigen, die dieß Buch ohne mich und meine Kollegen zu fragen, vor dem Angesicht des Publikums beurtheilen werden.

Deutschland hat schon lange Schriftsteller, die die driftsliche Religion untergraben, ihren heiligen Stifter blos jum guten Mann, und seine Lehren auf eine tahle Woral ohne herzenswärme herabwurdigen; was diese todte Woral wirft, bas fieht man an ben Ginzelnen unter ihnen, die sich ihre siechen Abrper gewiß nicht durch Fasten und Kasteien, oder auch durch Arbeiten zum gemeinen Besten, zugezogen haben.

Ihr lobreifet diese Schriften, und empfehlet fie als die einzigen Mittel gur Aufklarung.

Andere machen aus purem Religions = und Bibelhaß die verehrungswurdigsten Manner bes Alterthums zu Schelmen und Betrugern, aber fie schreiben mit Geschmad und Anstiquitaten = Runde, und eure Seele hat Wohlgefallen an ihrem Machwert, ihr preist fie bffentlich als große Manner.

Es gab einmal einen febr gelefenen Schriftsteller, ber mit giftiger Feber Chriftum und feine Religion bobnte, mab.

rend dem die Lustfeuche an feinem hirnschabel und Nafenbeinen nagte und er feinen Nachbarn Bein und Gemufe stahl; aber ihr konntet fein Gift nicht genug loben, und empfahlt es als Arznei; das Publikum trank mit vollen Obemaugen ben ekelen Saft dieses schandlichen Gefäßes.

Ihr front Saupter mit Lorbeern, die tobtendes Gift in ben geilften und wolldstigften Schriften unter Junglingen und Jungfrauen verbreiten; Schriften, die, je fconer fie ausgearbeitet find, besto schädlicher in Beit und Ewigfeit wirken. Ihr lobt fie, und tont fie nicht genug empfehlen.

Schriften, die den emphrendsten Freiheits: Sinn, ben von bem ausgelaffenften Luxus rafenden Genfus diefer Zeit am mehrsten entfeffeln wollen, tonnt ihr nicht genug rubmen und preisen.

Sobald aber nur hier ober da einer ein Buch fcreibt, worin er religibse Gesinnungen außert, die nicht nach dem herrschenden Geschmack find, so wollt ihr aus der hant fahren! — es wird euch unleidlich zu Muth, und ruft: Dinweg mit diesem und gib uns Barrabam los! — Rreuzige! freuzige ihn!

Gerechtigleit! Gerechtigkeit! Preffreiheit! ihr Buchers richter! Nichts weiter begehre ich vor ber Sand, im Ras men und fur die Diener meines herrn! Benn aber einmal bie Beiffagung bes funften Rapitels bes Buchs der Beisheit in Erfullung geben wird, bann werbe ich anch bei ber Sand senn, und bann sprechen wir wieder ein Bbrts den zusammen.

Jerufalem, ben 9. April 1794.

Ernft Uriel von Oftenbeim.

# Das heimweh.

Dritter Ebeil.

Ihr aber sepb bas auserwählte Geschlecht, bas fonigliche Priesterthum, bas beilige Bolt, bas Bolt bes Eigenthums, bas ihr vertundigen sollt bie Tugend best, ber Euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.

1 Petri 2, v. 9.

### Zueignungsschrift

an

# den großen Morgenlander,

ben meine Lefer nun icon halb und halb tennen.

### Berehrungswürdigster!

Obgleich das stolze Weib, das jest in der abends Ländischen Christenheit, und besonders in Deutschland, seinen allgewaltigen Spuck treibt, Dein hohes herkoms xmen, und wohl gar Deine Eristenz läugnet, so kehr' ich mich doch eben so wenig daran, als wenn mir ein Blinder vordemonstriren wollte, es gabe keine Sonne, sondern jeder habe sein eigenes Licht in seinen Uns gen; und so viel ich merken kann, lässest Du Dich diese Behauptung eben so wenig ansechten, und in Deis nem geheimen allthätigen Wirkungekreis nur im Ges ringsten aufhalten.

Es ist indessen eine außerst merkwürdige und sehr bebenkliche Erscheinung in der moralischen Natur uns serer Zeit, daß die Herren, die auf Mosis Stuhl sigen, bei jedem, auch dem geringsten Widerspruch, ges gen das, was sie ausgemacht zu haben glauben, so unleidlich sich geberden; entweder höhnen sie, oder sie schimpfen — sie sollten doch bedeuten, daß das von jeher der Charakter derer war, die Unrecht haben. Nur der Egoismus kann höhnen, schimpfen und sich unleidlich geberden, hingegen der Geist der Wahrheit duldet ruhig jeden Widerspruch: denn am Ende ist er doch seines Sieges gewiss.

Der Egoismus und fein Weib, die Rechthaberei, sind im Grund und eigentlich zwei bofe Grundwefen, die Satan im ersten Beginn seiner Rebellion, so wie Juspiter die Minerva aus feinem Kopf gebahr, und die gleich nach ihrer Geburt ihren Bater fesselten, und ihn

mit bem ganzen Reich ber Finsterniß bis bahin, um so lang beherrschen, bis Du, Glorwürdigster, die Paniere ihrer Heeresmacht wirst erobert, an den Thromstusen des Monarchen aller Linge niedergelegt, um ihre gauze Gewalt auf ewig zertrümmert haben. Nie, st lang die Welt steht, waren diese beiden Ungeheuer st mächtig, und auch zugleich so ergrimmt, als zu um seren Zeiten — es soll jest biegen oder brechen, und wahr lich! wahrlich! das wird's auch! — Der Herr unt Dir, Du streitbarer Held! — Ja Du wirst siegen, nub dann wohl uns! —

Daß ich ein Invalide bin, das weißt Du — ich sage es Dir aber hier bffentlich um meiner Brüder willen. Känupfen und mit zu Felde ziehen, ja das will ich — so lang ich nur noch ein Glied rühren kann, unter Deinem Kommando kann man ja mit lahmen Urmen und Beinen über die Mauern springen, so wie weis

land ber beilige Ganger.

Dathit Du aber auch siehst, daß ich auf meinem Posten auf der Wache, so viel es meine Dienstpflicht erlaubt, nicht mußig bin, so überreiche ich hier ein Pattelchen zur Feldellpotheke. Ich habe da Scharpie gepflickt, Pflaster gestrichen, Salben gekocht, Bunds balfame bereitet, Spiritus destillirt und noch so ein nud anderes Brauchbares hinzugethan. Sollten auch hin und wieder Breche und Purgiermittel nöthig senu, bein die galligten Unreinigkeiten sind jest allgemein herrssschend, so gibt's ja heut zu Tage Schriften genug, die einem zum Brechen und Purgieren aar leicht verhelfen konen.

Jest hube ich nur noch die Bitte an Dich, Erhas benfter aller meiner Gbuner! Siehe dieses Packelchen eben so an, wie unser Erlofer bas Scherflein jener ars men Wittwe ausabe! und bleibe ferner wie bisber gewogen

### Deinem

Marburg, beb 16. Day 1794.

tiefften Berehrer

Beinrich Stilling.

### Das erste Buch.

Ebe wir den Rubeplat verlaffen, auf welchem wir uns am Schluß des zweiten Theiles zusammen niederließen, um nun unserer verehrungswurdigen Reisegesellschaft weiter zu folgen, hab ich Euch noch ein Wortchen zur Nachricht zu fagen; Ihr konnt diese Zeilen als eine Borrede, oder Gins gang, oder gar als eine Inschrift ausehen, das thut weiter nichts zur Sache, g'ung wenn Ihr sie wist.

In den beiden erften Theilen hat Eugentus Oftenheim, ober auch von Oftenheim (um ber Schwachen willeu) feine Reifegeschichte felber eigenhandig erzählt; bas tam daber, weil er ein Tagebuch gehalten hatte, in welchem er fich naturlicher Weife felber rebend einführte.

Dieses Tagebuch hort aber nun bei seiner Bermahlung mir Uranien Sophien von Sdang auf, denn bis daher wirften Andere auf ihu, jest aber fangt er au machtig auf Andere zu wirfen, und dieses selber zu erzählen, wurde Bohls stand, Bescheidenheit und Demuth verletzen; auch hatte er nun keine Zeit mehr, sein eigener Reisebeschreiber zu sepn; ich nehme also die Papiere zur Hand, die mir von seinem wurdigen Geheimschreiber, dem Herrn Athanasins Beissenau, zu diesem Behuf eingehändigt worden; sie find eben so zwerläßig als Oftenheims eigenes Tagebuch; wer erwa daran zweiseln sollte, dem kann ich weiter nicht helsen; über diesen Punkt kritische Untersuchungen anstellen zu wolslen, wurde vergeblich seyn: indem ich meine geheime Urskunden, aus gewissen sehr gultigen Ursachen, unmbglich der BuchdruckersPresse anvertrauen kann.

Gigentlich fommt es aber auch bei meinem gangen Beims wehs Buch, burch alle vier Theile burch, nicht auf bie Mechtheit meiner Urlunden in Beziehung auf bas Gerippe

ber Geschichte, sondern auf ihre Anwendung, das ift: auf die Uleberkleidung jener Gebeine, mit Fleisch, Abern, Rery ven und Eingeweiden, und dann auch wohl in Etwas auf die Unisorm an, womit ich die Blbße dieses neuerschaffenen Wesens bekleide. Wenn nur dieses Geschopf allenthalben Gutes, und nirgend aus eigener Schuld, Boses wirkt, so hab ich meinen Zweck erreicht, und ich kann desfalls zu seiner Zeit ruhig meine Füße zusammenlegen, und zu meisnen Batern gesammelt werden; ein Meisterstuck, das ebem nicht jeder Schriftsteller gemacht hat, und in Zukunft maschen wird.

Jest vorwarts! — bamit wir mit Predigen, wozu ich ohnehin von Jugend auf einen ftarten Sang habe, nicht zu viel Zeit verlieren: benn überall waltet icon bie ichbufte Morgenrothe, und die Sonne geht bald auf, es mare Schabe, wenn fie uns auf unferem Lager überraschte.

Oftenheims Sallelujah an Uraniens Bufen hallte im Rreise umber auf jeder Junge nach; — heilige Sande, Augen und herzen hoben sich aus den unterirdischen Tempel-Gewölben zum Urbild aller Tempel empor — und nun horte man keinen Laut mehr. Nur eine Minute währte diese himmlische Stille, denn so lange war Eugenius bestäubt, von der ersten und erhabensten aller Empfindungen. Er richtet sich auf — stand da — und sahe mit verklarten Blicken umber, und rief noch einmal:

Sallelujah! -

Ja wohl! — Sallelnjah! fagten alle einmuthig, und nun floffen alle herzen und Seelen in einander über, die Führung durch die Bergangenheit, ward zu Davids harfen, worauf diese Engel-Menschen, oder menschliche Seraphim, zu Ehren bes Erhabenen eine Meister-Symphonie anstimmten. Die seelenvollen Gewebe klungen so harmonisch durcheinander, daß man des irdischen Jerusalems darüber vergaß.

Sch murbe leere Borte verschwenden, wenn ich von bies fer himmlischen Stunde weiter etwas fagen wollte, benn fie war durchaus unbeschreiblich.

Große Menschen benugen jeden Augenblick der Zeit; sie haben nichts, mit dem sie genauer und sparfamer wirthe schaften; denn sie wissen, daß jede Minute schleunig vor ihnen vorüber geht — wenn man sie nun nicht von voruen erhascht, so fängt man sie nie, von hinten läßt sie sich nicht mehr fest halten.

Jebe Minute ift ein Engel, ber und seine Dienste anbies tet, benußen wir dies Anerbieten recht, so wird er ein gultiger Zeuge unseres Wohlverhaltens am großen Tage des Weltgerichts; schlagen wir aber seine Hulfe aus, so wird er dann unser unerbittlicher Kläger seyn.

Die Eingeweihten, die jest in ben Tempelgewolben beis sammen waren, waren alle große Menschen. Man verlor nun teinen Augenblick mehr, um Often beim — last und lieber Engenius sagen: benn so ifts unter großen herren Sitte — um unsern Eugenius mit Uranien zu vers mablen.

Wenn hier meine Leser große hochzeits-Feierlichkeiten ers warten, so warten sie vergeblich; diese Feierlichkeiten gingen ja schon bei dem Felsenmanne an, der S. 4, 5 u. f. des ersten Theiles schaurig, hoch und behr auf dem Balle des alten Schlosses im Mondschein wandelte. Sind ja doch die zween ersten Theile dieses heimweh's voll von lauter Braut= oder vielmehr Rustagen auf dieses große Hochzeitssest. Doch gabs bei dieser Gelegenheit eine Feierlichkeit, die nur dann ihres Gleichen hat, wenn sich ein Oftens heim mit einer fürstlichen Fraulein aus dem Hause Sdang vermählt.

Sobald als des folgenden Morgens die Sonne über den Delberg herauf stieg und ihre ersten Strahlen über Zion und Moria hinwarf, erhuben sich alle Glieder unserer unsterirdischen Gesellschaft von ihren Ruhestätten, und versams melten sich wieder in dem Saal, wo sie des vorigen Abends den Eugenius bewilltommt hatten. hier warf ihnen zwar die Sonne keine Strahlen zu, aber — einen merkwars digern Hochzeits-Leuchter gabs nie!

Man holte aus einem Seitengewolbe ben goldnen Leuchs

ter, ber ehemals in ber Mofaifchen Stiftshutte geleuchtet batte, verfahe feine fieben Lampen mit bem allerreinften Baumbolle, und mit Docht von der feinsten Baumwolle, und gundete fie bann alle fieben an.

So fehr auch meine Lefer auf diesem Punkte weiter eie len mbgen, so muß ich Ihnen boch noch vorher sagen, daß ich hier in Ansehung der Aufbewahrung dieses Leuchters, von Mosis Zeiten an, bis zu unsern Tagen, etwas sehr Glaubwurdiges erzähle; nur noch eine kleine Gebuld, so werde ichs beweiseu.

Alle Manner hatten fich in den Rrengordens-Dabit gekleis bet, und die Frauen trugen die Feierkleidung der Eingeweihs ten, aber nicht die Felfenmanner-Larve; denn mit der wars nun zu Ende.

Wenn meine Leserinnen etwa gern Form, Buschnitt und Put aller Sochzeitofleider, die hier erschienen, wiffen mbchten, so bedaure ich, daß ich zu dieser Beschreibung jest teine Zeit, und auch eigentlich teine Luft habe; alles war im schuften, einfachsten und erhabensten orientalischen Gesschmack.

Wer hier die Trauung verrichtete, bas mar eigentlich eis nerlei: denn alle Eingeweihten find Priefter im Reich Gots tes, und nur fur dieses allein war diese heirath gultig; fur andere Reiche bedurfte es auch dieser Gultigkeit nicht, weil weder Eugenius noch Urania jemals Burger eines aus bern Reichs zu werden gedachten.

Indessen übernahm diese feierliche Einsegnung Uraniens Bruder selbst; der große Theodor führte beide durch einen gewöldten Gang fort; Mert, Matarius und Beisenau trugen den schweren goldnen Lenchter vor ihnen ber, und die Andern alle folgten. Bald tamen sie vor eine schöne, mit halb erhobenem Laubwert, Palmzweigen und Cherubim geszierte, und von Eppressenholz verfertigte Thur, durch diese gingen sie in ein schönes viereckigtes mäßig großes Gewölbe, das an den Wänden eben so wie die Sale von Gold und Marmor schimmerte; hier stellten sie den goldnen Leuchter in die Mitte.

Ihr Bibelfreunde bes achtzehnten Jahrhunderts, und nun bald des neunzehnten! wie murde Euch zu Muth gewesen sewn, wenn ihr hier die größte und ehrwurdigste Antiquität, über welcher die Gottheit einige Jahrhunderte durch in der Wolfensaule thronte, gesehen hattet? — da stand die Buns deslade mit ihren Stangen und Cherubim auf einem Schuhs hoben Auftritt. Wenn's je einen wahrhaft eingeweihten materiellen Altar gab, so war es dieser. Eugenius, der sie jest zum erstenmal sabe, staunte sie an, dem Athanas sin nnd Andern die noch nicht hier gewesen waren, drangen die Thranen in die Augen; sie standen von ferne und feiers ten mit gefaltenen Handen.

Jest mußten Engenius und Urania auf ben beiden Seiten ber Labe fieben, und fich zwischen ben Cherubim burch bie Sande reichen, bann sprach Theodor ben Segen über biese Berbindung aus, und so waren fie auf ewig miteins ander vereinigt.

Diese Feierlichfeit, über der mahren achten Bundeslade, zwischen den Flugeln der Cherubim, und bei dem klaren Glanz des fiebenfachen goldnen Leuchters copulirt zu werben, ift boch wohl die Erhabenfte, und zugleich die Einzige in ihrer Art.

3ch verfprach vorbin die Glaubwardigfeit der Aufbewahs rung des goldenen Lenchters zu beweisen; jetzt fann ich auch noch die Bundeslade und andere heilige Gerathe des alten Afraelitischen Gottesdienftes bazu nehmen.

Es ist befannt, daß die ganze Stiftshutte mit allem ihrem Gerathe, im Salomonischen Tempel, in besondern Gesmächern aufbewahrt wurde; die Buudeslade aber tam ins Allerheiligste an ihren gehbrigen Ort. Dier zeigte sich zu Zeiten die Herrlichteit des Jehovah, den Augen der Mensschen sichtbar, dieses Zeichen der Gegenwart Sottes nannten die Ifraeliten die Schechinah, und die Rabbinen glauben, daß das Gesicht, welches der Prophet Ezechiel, Rap. 10 und 11 gesehen, die ganzliche Entsernung dieser Schechinah vom Tempel bedeutet habe, wie solches Lund in einen alten Iddischen Heiligthumern ausschet.

Run ift auch ferner aus bem Josephus und souft betannt, daß unter dem Tempel viele Gewolbe, verborgene
Ginge und Behalter gewesen; welches auch darum mahrscheinlich ist, weil der ganze levitische Gottesdienst sehr viele
egyptische Einrichtungen hatte, die nur von allen abgottischen Gebranchen gereinigt, und allein auf den wahren Gott
und seinen geheimen egyptischen Dienst angewendet wurden;
sogar die Bundeslade hatte mit der heiligen Lade des Dieris viel Achnliches. Da nun die egyptischen Priester ihre
wichtigsten Geheimnisse unter der Erden in so labyrinthischen
Gangen und Gemächern seierten, so ist zu vermuthen, daß
auch die israelitischen Priester diese nachgeahmt haben. Dem
sey aber wie ihm wolle, mir ist genug, daß diese Gewolbe
und Gänge wirklich da waren und wirklich noch da sind.

Daß nun bei der erften Zerstbrung Jerufalems durch dem Konig von Babylon, die Priester das Seiligste, was fie hatzten, und vorzüglich die Bundeslade, in sichere Berwahrung gebracht, und in die unterirdischen Gewölbe verborgen haben, ist eine sehr glaubwürdige Sache, befonders da 2. B. der Konige genau angezeigt wird, was die Chaldaer mitgenommen haben, wo dann der Bundeslade, des goldenen Leuchsters u. dgl. nicht gedacht wird.

Daß anch die Juden selbst die Rettung der Bundeslade geglaubt haben, erhellet aus dem 2ten Buch der Maccabder im 2ten Kapitel, wo gesagt wird, daß man in den hinters lassenen Schriften des Propheten Jeremia eine Nachricht finde, welche erzähle, daß die Bundeslade nebst der Stiftsbutte in eine Sohle auf dem Berge Pißga verborgen worzden; ob nun gleich dieser Ort der Verbergung alle Grunde der Wahrscheinlichkeit gegen sich hat, so bezeugt doch diese Stelle, daß die Juden glaubten, die Bundeslade nebst der Stiftshutte sey im Brand des Tempels gerettet worden, und nichts ist naturlicher, als daß diese Rettung an solche Oerter geschahe, die die nächsten und die sichersten waren.

Daß man diese Beiligthamer bei der Aufrichtung bes zweiten Tempels nicht wieder aus den Gewolben heraufges Al hat, beweist nichts gegen mich: denn man konnte ja wicht daran benten, indem man glaubte, fie seyen in einer Shhle des Berges Pigga verstedt; vielleicht waren auch die Zugange zu den unterirdischen Gewolben durch die Zersterung ruinirt und verschüttet worden, so daß man sie, besonders, da man auch nicht erustlich suchte, nicht so leicht wieders, da man auch nicht erustlich suchte, nicht so leicht wieder finden konnte. Bielleicht hatten auch die Juden damals das nämliche Schickal, wie hernach unter dem Raiser Justian, wo ihnen bei der Aufräumung dieser Gewolber, Blig und Donner aus diesen Schlen entgegen schlugen, weil sich die verschlossenen feuerfangenden Dünste entzündeten, wodurch sie dann abgeschreckt wurden, weiter zu gehen, indem sie dies natürliche Ereigniß als ein gottliches Wunder ansahen.

Ich bin wenigstens überzeugt, daß jest noch wichtige Ale terthamer, vermuthlich auch noch Dotumente, bort verborgen liegen, die zu seiner Zeit über manches, das jest bezweifelt wird, Licht verbreiten tonnen.

Aber wozu das Alles? — wenn dann auch die Bundess labe, Leuchter, und die ganze Stiftshutte noch da ware, was ware dadurch gewonnen? — eine Frage, die mancher unferer heutigen Theologen an mich thun wird; besonders da man mit dem alten Testament, und überhaupt mit der ganzen Borbereitungsanstalt zur Universalreligion nichts Rechts mehr anzufagen weiß.

Db man mit meiner Antwort auf diese Frage zufrieden ift, oder nicht, bas gilt mir im Grund einerlei. Bor der hand beucht mir doch, wenn man so begierig auf egyptische, griechische und romische Alterthumer ift, so durfte ich auch wohl aufmerksam auf die judischen seyn — ich werde ja auch darinnen wohl nicht Unrecht haben, menn mich die Resligion der Ifraeliten und ihre Art, Gott zu verehren, mehr interessirt, als alle Mythologien der alten Bolker? —

Diese Antwort mag fur meine Beitgenoffen, die so fragen tonnen, g'nug sepn. Ich habe aber noch eine in Petto, die fur andere Lefer bestimmt ift, ich will sie hier verwahrlich niederlegen, wer sie nicht lesen oder beherzigen mag, der tann sie ja überschlagen. Es wird einmal eine Beit toms men, wo einer etwa in einem Wintel, oder in einer alter

Buchersammlung, die verauttionirt werden foll. ein verlegenes, langft vergeffenes Buch von vier Theilen finden, und ben Titel: bas Beimweh von Beiurich Stilling lefen wird, und wenn er dann im Durchblattern auf Diefe Stelle fommt, fo wird er flugen, und fagen:

Es gab boch auch bamals Leute, bie in jenen bunteln, truben und verworrenen Zeiten in die Zufunft faben, und ein und anderes abnen tounten.

Ja! Ja! lieber Urentel! wer bu auch fepn magft, wir haben ein festes prophetisches Wort, und ihr thut wohl, baß ihr barauf achtet, als auf ein Licht, bas ba scheint in einen bunteln Ort.

Dies Uchten aufs feste prophetische Bort, und auf Die Beichen ber Beit, bat mich schon vor mehr als funfzehn Jahren, ohne besondere Inspiration, und ohne auch nur im Geringften Auspruch auf die Gabe der Beiffagung zu maschen, in den Stand geset, wenigstens summarisch vorber zu vertundigen, was nun in unsern Tagen geschehen ift.

Man lefe in meiner Geschichte bes herrn von Morgensthau, im zweiten Theil, in der Originalausgabe, die Absichiedsrede bes alten Paftor Steilmanns, und bedenke bann, baß ich bas im Sahr 1779 fcbrieb.

Sben aus dieser Quelle schpfe ich Inch nun die Antwort, die ich noch in Petto hatte, und die nicht diejenigen, die ben alten Wein in neue Schlauche, ober den gahrenden Most der Aufflarung gar in alte Schlauche füllen mollen, angeht, sondern nur die, beneu die altwodische Bibel, das alte Testament mit eingeschloffen, noch so nothwendig, wie das liebe tägliche Brod ist. Also: meine Antwort gehört nicht für die Auslacher, sondern für die, die ausgelacht werden.

Ber alfo Ohren bat m. boren, ber bore!

Der Geift Des Lurus beherricht ben Regenteuftand, und er beberricht auch die Bolfer.

Unfere Aufliarung wirkt gang und gar nicht auf die fitte liche Bervolltonungung, sondern auf die Bervolltommung es finnlichen und sittlichen Genuffes, schon in diesem Les ben, mithin bem Geifte ber mahren Religion gerabe, entgegen.

Jedes menschliche Wesen, wenige ausgenommen, folglich bie ganzen Boltermaffen, ringen nach Freiheit diefes Gesnuffes, und die regierenden Alaffen ringen nach hoheit und herrschaft, fie ftreben ihre Gewalt zu vermehren, und ihre Staaten zu vergebbern.

Diese zwo Rrafte stehen also im Rampf gegeneinander, und teine Gewalt tann sie hemmen, beide starten sich ges geneinander, bis daß die eine die andere zertrimmert. Du nun teine die andere entbehren tann, so muß hernach eine die andere zerstehren, und diejenige, die den Sieg behålt, wird auf den Ruinen der andern von selbst ohnmachtig hinfinten.

Får diejenigen, die wie ein Brand aus dem Feuer geretstet werden, wird es zween Rettungebrter geben, der erfte ift schon bereitet, — Amerika ift der Bufluchtsort fur Biele, benen es jest icon in Europa zu heiß ift.

Aber auch Amerita hat ben Saamen der Butunft, menigs . ftens nicht auf immer, in feinen Schoop aufgenommen.

Gott hat durch feine Anechte, die Propheten der alten Zeit, vorher verkundigt, daß das Bolf Ifrael in alle vier Winde zerftreut werden follte.

Ber tann laugnen, daß es nicht geschen fen? - bies fes Bolt Ifrael besteht noch in aller seiner Rraft, und nach feinem ganzen Boltscharafter.

Sben burch bie namlichen Propheten hat er auch vorher verfandigt, bag biefes Bolf wieder aus allen vier Winden gefammelt, und gur letten Zeit wieder in das Land gebracht werden foll, bas er ihren Stammvatern und ihren Nachkommen auf ewig zu befigen verheißen hat.

Das kand Palaftina wird alfo dereinft, und vielleicht bald in driftliche Sande tommen, und dann dem judifchen Bolt wieder eingeraumt werden: diefes Bolt, das so gang zur Sandlung erzogen ift, wird alsdann dort einen Sans belöftaat grunden, der wegen seiner vortrefflichen Lage, die Gewerbe aller Belttheile an sich ziehen wird.

Es besteht in der Christenheit eine sehr reine und religibse Berbindung, beren Glieder gemeinschaftlich an ihrer sittlichen Bervollkommnung arbeiten. Ihr Wirkungskreis if dem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und unter den Scheffel Mehls verbarg; Asia, Europa und Amerika sind diese drei Scheffel, wo dieser Sauerteig schon machtig wirksfam ist.

Dieses Ferment wird bann auch vielleicht bie Juden in ihrem Lande machtig ergreifen, und bie reine wahre driffe liche Religion wird bas Produkt biefer Gahrung fepn.

Dann wird man bei Erbauung der neuen großen Cather bralkirche auf dem Berge Morija, den Blig und die Flammen aus den unterirdischen Behaltern nicht fürchten: denn bei unfern boberen physischen Kenntnissen, wird man sie 3n bandigen wissen, und dann wird man das, was man da finzbet, brauchen tonnen. Was einem doch das heimweh nicht alles zu sagen zwingt! Wer lachen oder spotten mag, der lache und spotte; die Zeit wird mich rechtsertigen.

Unsere Borboten der Morgenrothe dieses großen Tages feierten die erhabene Berbindung des Morgensterns mit dies ser Morgenrothe in den unterirdischen Sallen des Morija, während dem weder der dortige Landesherr, der Basse zu Damastus, noch der über der Erden kommandirende turkissiche Seraskir, noch der andächtige Pater Guardian im Franziskanerkloster zu Jerusalem, nur das Geringste von Allem dem träumte, was in der Nähe vorging. Das ift aber auch kein Munder: denn alle Drei hatten wohl schwerzlich das heimweh, und um so Etwas träumen zu konnen, muß man diese gottliche Traurigkeit in einem hohen Grad empfins den. Nach der Feier dieser hochzeit wurde von Theodor eine geheime Rathes-Sigung veranstaltet, in welcher er den Borsig hatte, Athanasius aber zuerst das Protokoll führte.

Die stimmgebenden Mitglieder dieses hoben Raths waren: Bater Ernft Gabriel von Oftenbeim.

<sup>-</sup> Bafilius Belbergan.

Better Ernft Uriel von Dftenheim vulgo det graue Mann.

Der ehemalige Unonymus Ambrofius.

Foricher, Mert, Schuler, Gottfried, Macas rins und Trevernau.

Endlich dann auch der heimwehfrante Pfarrer Paulus, Der fo wie fein großer Namensvorfahrer, der Apostel, wie eine unzeitige Geburt, noch hinzugetommen war.

Ein mahres apostolisches Rollegium, in welchem heute Engenius und Urania feierlich in ihren erhabenen Bestuf eingesett werden sollten. Dies war der hauptzweck der Session; dann mußte auch jedem wieder sein Wirtungsfreis angewiesen, und endlich der fernere Reiseplan nach dem Drient entworfen werden.

Die Situng murde bei der Bundeslade gehalten, vor welcher Theodor auf einem etwas erhabenen Thron faß, so daß er ihr ben Ruden zukehrte. Rechts und links faßen bann oben gedachte geheimen Rathe im Rreis herum, und in der Mitte ftand der goldene Leuchter.

Gegen ber Lade über, ober vor dem Rreis der Rathevers sammlung, ftanden zween Stuble auf dreien Stufen unter einem Thronhimmel, die fur Eugenius und Urania bestimmt waren, und zwischen diesem Thron und dem Leuchster saf ber Geheimschreiber Uthanafius an seinem Tisch.

Der erhabene Prafibent fcwieg einige Minuten, damit jeber mabrend ber Zeit feine Gedanken sammeln, und seine Ausmerksamkeit auf die großen Gegenstande richten tounte, die jest abgehandelt werden sollten. Dann hielt er folgende turge Anrede:

Meine Bruber!

"Euch allen find die Berhaltniffe bekannt, in welchen fich bie beiben Reiche im Orient und Occident, das Reich des Lichts und das Reich der Finsterniß gegeneinander besinden. Die Gewalt und Macht dieses lettern nimmt mit jedem Augenblick, und dergestalt zu, daß es das Ansehen hat, als wenn die ganze Christenheit von uns ab, und dem Reiche des Widerchristen zufallen wollte. Indessen wist ihr auch, Stilling's sammtt. Schriften. IV. Banb.

meine Lieben! wie groß noch die Anjahl unserer verborgenen, zerstreuten treuen Anhanger ist, ihr habt sie ja in unsere Rolle eingetragen, und an ihren Stirnen versiegelt; was
und also an extensiver Araft mangelt, das ersetz uns doppelt und dreifach das intensive Vermagen unserer edlen und
helbenmuthigen Streiter. Dazu kommt dann noch der treue
Haufe, der sich schon lange zu unserem Vortheil verband,
und der durch seine vortrefflichen Anstalten, unter der Hand,
in allen Belttheilen helbenmuthige Arieger anwirdt. Die
Führer dieser edlen Verbindung werden dereinst einen großen
und vorzüglichen Lohn davon tragen: denn sie waren so
weise, daß sie in die Zukunft sahen, und sich also frah ges
nug rusten konnten.

"Beobachtet biefe eblen Bruber genau, meine Lieben! und gebt ihnen bie nothigen Binte, wenns Zeit ift, bamit wir uns alle aneinander anschließen tonnen,

"Ihr wist auch den sichern Zustucktsort, das verborgene Land des Friedens und der Ruhe, dessen Namen zn nennen, hochverrath und ein Verbrechen der beleidigten orientalischen Majestät ist. Ihr wist, daß dort det Plan zum nahen Reiche Gottes auf Erden entwörsen, und dem Ansageschirt werden soll; und eben so bekannt ist es Euch, daß Eugenius und Urania zum Entwurf dieses Plans, und zu seiner Ausschrung bestimmt sind; und daß der Rest ihrer Reise noch darin besteht, dieses Land aufzusuchen und dann dort die Regierung anzutreten. Jest ist es also der Wille des Allgewaltigen, daß Engenius zum Fürsten jenes Friesdenstandes gekrönt, und ihm seine Instruktion eingehändigt werden soll; gehe du also hin, Aruber Basilius, und sibre Uranien hieher! und du Bruber Trevernau, hole uns sern Eugenius!"

Mahrend ber Zeif, in welcher bie beiben Manner bie Rron-Randidaten abholen, will ich mit meinen Lefern auss machen, daß wir das unnennbare Land bes Friedens, unter uns, Solyma nennen wollen; die Publifation des rechten Namens wollen wir dann von Gr. orientalischen Majeftat selbft, oder von einem von Sochstero Reichsgesandten, zu

einer Zeit erwarten. Gelig find bie Sanftmuthigen, benn fie werden bies Erbreich befigen.

Sest trat Urania in unbeschreiblicher Majeftat herein; fie war von Saupt bis ju guß in weiße Seide gefleibet; recht mitten auf der Bruft ftrabite bas Bild ber Sonne, welches aus ben vortrefflichften orientalifchen Juwelen vers fertigt war, und an einem breiten himmelblauen Band an ibrem Sals hing, und auf ihrem Saupt trug fie bas orientas lifc furftliche Berlendiadem, fo wie es die Rurftinnen aus Diefem Allerdurchlauchtigften Saufe gu tragen pflegen. In ihren Banden aber hielt fie bie Rrone Davids, bes Sobns Ifai, bes Stammbaters bes morgenlandifchen Monarchen, Die an einem fichern Ort in diesen unterirbischen Sallen noch immer aufbewahrt wird. Sie fchritt langfam und feiers lich einher, und trat auf die rechte Seite ber Bundeslade, gerade an ben Ort, wo fie auch mahrend ihrer Trauung geftanden batte. Die Frau von Dftenbeim und Maria folgten ihr, und ftellten fich binter fie gu beiden Seiten.

Mun tam auch Eugenius, er hatte feinen Ordenshabit an, auf feiner Bruft hing bas blutrothe große Rreut aus Schmelgarbeit, mit einer goldenen Ginfaffung, und auf feis nen Schultern bing ber Purpurmantel als Beichen feiner neuen Burbe; feine Diene mar ebel, und bie geheime Das feftat, bie allen benen nach und nach eigen wird, bie in vielen Proben bewährt gefunden worden, und in beren Sees Ien ihre große Bestimmung jum 3med arbeitet, strablte aus feinem Ungeficht. Es war nicht die Dajeftat bes gros Ben Belden und Eroberers, fondern des Chriften, ber burch Sanftmuth und Beisheit in Allem weit überwindet; nicht Die Majeftat bes Stolzen, ber fich feiner Große bewußt ift, und über Alles erhaben, rund um fich ber, auf alle Mens fchen, wie auf ben Staub gu feinen SuBen berabichaut: fondern bie Burbe Deffen, ber fich felbft als ben Geringften ertennt, aber burch Den, ber ihn machtig macht, Alles vermag. Eugenius war tief gebengt, Mues an ibm bezeichnete Chrfurcht und tiefes Gefühl, daß er fich nur feis ner Somachbeit zu ruhmen mußte. Gine liebenswurdige

Majeftat, bie allen Chriftus-Phyftognomien eigen ift, und bie man nicht blos um des Miffallens willen furchtet.

Theodor und alle Ratheglieder ftanden auf, als Emgenius mit Trevernau in den Saal trat, und nun redete ihn der Erfte folgender Gestalt an:

"Bruder Engenius! es gibt ein Land der Rettung und der Borbereitung, wohin die Erstgebornen und Bersfiegelten sliehen, und wo sie während den großen und schrecks lichen Tagen des allgemeinen und letzten Kampses erhalten, und zu dem herrlichen Reich, in welchem Friede und Gesrechtigkeit wohnet, vorbereitet werden sollen; nun geht der Wille unseres großen Monarchen dahin, daß du der Fürst dieser Erstgebornen werden, und sie wie ein wahrer Bolterhirte auf die beste Weide führen sollst; mit Uranien wirst du die weisesten Gesetze für dein Bolt entwerfen, und du wirst sie dann ausführen. Bruder Oftenheim, führe beinen Sohn vor den Altar!

hierauf nahmen ihn Ernft Gabriel und Trevernan zwischen fich und führten ihn vor die Bundeslade, Theobor aber stellte fich auf die andere Seite der Lade, seiner Schwester gegenüber. Eugenius schwantte und bebte, er sant unwilltuhrlich vor dem Altar auf die Aniee, und beugte sich fur hoher Empfindung.

Nun mußten alle anwesende Manner Paarweis ihre Sande auf fein Saupt legen, und ihn fegnen; zulet legten auch Theodor und Urania ihre rechten Sande auf seinen Scheitel, wobei Theodor folgende Worte langfam und feierlich aussprach:

"Auf diesem Scheitel rube die Berrlichkeit bes Berrn und sein Geift, wie ehemals zwischen den Flugeln dieser Cherubim!"

Und indem er ihm den Sonnenorden umbing, so daß bie Sonne genau mitten auf das Rreuz zu liegen tam, fuhr er fort:

Auf dem Kreuz wird bas Licht und Recht ausgeboren; Wahrheit und Gute glanze aus allen deinen Sandlungen, wie Licht und Barme aus der Sonne, dann wird bein Fürstenthum ewig fepn. Amen! es geschehe!"

Sierauf antwortete Eugenius: Ja Amen! ber Geift bes Allweifen belebe und regiere mich! Amen! Sallelujab?

Jett trat Urania vormarts, fie redte die Sand aus, und hielt die Rrone Davids über fein Saupt; Theodor safte fie am Rand gegenüber, und indem fie die beiben ers babenen Geschwister auf Engenius Saupt niederließen, sprach Urania:

"Ich die Stellvertreterin unfers großen Konigs, und seine Gesandtin an die gesammte Christenheit, seige dir, mein Theuerster und Ewiggeliebter! in seinem neuen unaussprechtlich großen Namen, die Krone meiner Bater auf dein Daupt; regiere das auserwählte Geschlecht, das konigliche Priefterthum, das heilige Bolt, das Bolt des Eigenthum, nach denen Gesetzen, die dir mein Bruder jest einhandigen wird. Es lebe Fürst Eugenius, und jeder sage Amen!"

Alle: Umen!

Nun nahm Urania die Krone wieder zu fich und Bafilius trug fie wieder an ihren Ort; mahrend dem als dieß geschahe, sagte der graue Mann: Es ist auch immer bester, wenn die Fürsten ihre Krone im Ropf als auf dem Ropf tragen. Jedermann lachelte und gab ihm Recht.

Darauf ftand Eugenius auf, und Urania führte ihn an der hand, und setzte fich mit ihm auf die zween Stuhle, die auf den dreien Stufen ftanden; sobald dieses geschehen war, überreichte ihm Theodor ein geschriebenes Buch mit einem großen goldenen Sigill, und sagte: Dieses Buch enthalt deine funftigen Regentenpflichten, eine weitere Erinnes rung und eidliche Berpflichtung ift bei dir nicht nothig: benn du weißt, was diese Ueberlieferung zu bedeuten hat.

Eugenius ftedte biefe Inftruttion zu fic, und nun nahmen alle Unwefenden wieder ihre vorigen Stellen ein; die Frau von Dftenheim und Maria aber gingen in ihr Bimmer.

Das zweite Geschäfte, welches in biefer Sigung nun vors genommen werden mußte, betraf bie Bertheilung ber Gesichafte unter bie anwesenben Saupter ber Gingeweihten, und es wurde beschloffen, baß Bater und Mutter Dfte us

beim, Basilius Belbergau, Forscher und feine Maria, Trevernau und Athanasius bas Fürstenpaar auf seiner Reise nach bem Orient ober nach Solyma begleiten sollten.

Ernft Uriel hatte vom Mongrchen felbst feine Auftrage, bie er fernerhin, so wie bisher befolgen mußte; er zog wie ein Engel bes herrn burch alle Lande, um Brande aus bem Feuer zu retten. Dber auch nach Befinden vollends bins ein zu schieben,

Der Unonymus begleitete ihn wieder wie vorbin, um ihm an die Sand ju geben,

Mert reiste wieder auf feinen Poften nach Rabira, Das carius nach Alexandrien, und Gottfried nach dem Castbarinenklofter.

Paulus aber, der beimwehlrante Pfarrer, betam Fors fchers Stelle zu Smprna; endlich murbe auch bewilligt, baß Schiller noch ferner im Rlofter Canobin bleiben follte.

Nachdem nun jedem fein Poften auf biefe Beife anges wiesen worden, und auch Thes dor angefündigt hatte, daß er seine bieberigen Geschäfte, namlich die Direktion des Ganzen als Großmeister fortsetzen murde, so fügte dieser hochwurdige Gesandte aus dem Drient noch folgende Erins nerungen und Aumerkungen binzu;

"Wenn der herr sein Bolt retten will, so ruft Er wohl einen Gid eon von der Dreschtenne, oder einen Das vid von der Schaasheerde, aber die Nebukadnezars, die Alexanders, die Cortez und die Pizarros braucht er als Zornruthen zum Nationengericht, und wenn er seine Tenne mit Besemen gekehrt hat, so wirft er diese Werkzeuge ins Keuer.

"Bruber! wenn Guch Jemand auf unfern Berbplaten vortommt, ben fein Mantel gegen Bind und Better fougt, und Ihr findet, daß der Mantel geflickt werden muß, fo nehmt Lappen, die der Farbe und dem Alter nach zu dem Mantel paffen; Lappen von neuem Tuche laft weg!

.. Es gibt heut ju Tage auch Biele, Die neuen Moft har in, pruft nur, ob er trinfbar ift, und ob guter Wein bars werben tann, wenn biefes ift, so zwingt fie nicht, ihs neuen Moft in alte gaffer zu faffen: benn fie halten terte Gabrung nicht aus! - Die Dulbung ift unfes Gottes liebste Tochter! -

"Ihr wist, daß es hin und wieder Leute gibt, die das Deas wachen hören; die da immer in der Stadt Gottes Deastertreter und Weissager sind, und die niemand für Oxobhaltig erkennen, wenn er nicht auch so gassatim geht und weissaget; dieser Schlag Menschen kann das Alehrensupfen am Sabhath und das Schaubrodessen nicht vertrazen, aber kehrt Euch nicht an sie, Wir haben nicht mehr die Muse, und unser eigen Brod zu erziehen. Rupft Ihr und gen, und menn Ihr um der Wahrheit willen verfolgt wers Det, so durft Ihr auch das Tempelbrod genießen,

"Wenn Ihr die moralischen bhien Geister austreiben Follt, so erinnert Euch nur immer, daß bieß nicht anders ale durch den Glauben geschehen konne: benn sobald eine finnliche Reigung zu verläugnen ist, und man zweiselt, so überwindet man sie gewiß nicht. Dringt nur immer auf ben Glauben an Christum, so tonnt Ihr ausrichten mas Ihr wollt.

"Das Gericht der Berftodung des Pharao, welches bent zu Tage so allgemein herrschend wird, ist etwas erschrecks liches; Die Vorsehung wirkt sichtbar ihre Wunder, dann stellt sich die sinnliche Vernunft, Diese egyptische Zauberin bin, und macht sie nach — das ist: sie demonstrirt sie. Auf die Weise ist keine Rettung mehr! —

"Ihr wist unser Zoar und Pella — wo man fich vor ben egyptischen Plagen bergen tann. Ihr und die übrigen Eingeweihten seph die siebenzig Junger, die der herr auss sendet, die einzelnen Thranensaer, die das Mahlzeichen des Thiers nicht an ihren Stirnen tragen, zu sammeln; alleuts halben, wo Ihr hinkommt, da dringt aufs Wachen und Besten, und auf das Bereithalten der Lampen, damit sie das Tempo nicht versaumen."

Nach biefen Ausfluffen aus Theobors Gott ergebenen

Seele, machte er nun ben Untrag gum ferneren Reifeplan fur bas Furftenpaar und feine Begleiter; und ber Solas wurde gefaßt, daß man den geheimen Git ber Religion ber Parfen, die Stadt Samartand in ber großen Budharen, jur erften Sauptftation machen wollte, wo ber noch übrige vierte Breund bes herrn Forfchere, Ramens Lichthold, bis babin vorgearbeitet hatte. Bor ber Sand wollten fie die beiden Emirs Abufar und Abdollam erfuchen, ob fie Die Begleitung entweder gang oder gum Theil übernehmen tonnten? - Die Anfrage bei ihnen übernahmen Dert und Macarius, die ohnehin bes Weges reifen mußten, Die Antwort wollte man in bem Rlofter Canobin erwarten: benn Diefes mar die erfte Berberge auf ber vorzunehmenden gros Ben und wichtigen Reife; auch burfte ber gute Zimothens Ehrlich nicht im Stich gelaffen werden, ber fich bort nebft ber Gattin und den Rindern des Daulus aufbielte.

Run wurde bie Seffion, und mit ihr ber gange Ronvent in ben unterirbifchen Tempelhallen gefchloffen.

Im eigentlichften Sinn konnten unsere Reisenden jetzt fagen: Unser Wandel ift verborgen — im Gewande der Pils
ger, Geistlichen und Raufleute gehüllt, verließen sie die stillen, noch nie entweihten Behälter der alten heiligthumer
und traten ihre unterirdische Reise wieder an. Ernst Uriel
ging eine Strecke voran; zum Ausspähen, ob auch vorwärts
alles rein, und keine Gefahr zu befürchten sep? war kein
Mensch geschickter wie er; Theodor aber machte den Bes
schluß: denn er hatte das Talent, alles zu beschließen, und
bas Siegel auf eine Sache zu bruden.

In stiller Mitternacht, wo Alles ruht, schaute ber graue Mann zuerst auf bem Delberg aus den Ruinen hervor, er trat auf eine She, und blidte mit seinen Ablers Augen umber, als er nun Alles sicher fand, so gab er ein Zeichen, welches in dem unterirdischen Gang von Ohr zu Ohr forts gepflanzt wurde; nach und nach schlupfte einer nach dem andern heraus, und als sie alle beisammen waren, so gins

jen fie oben auf die hochfte Sobe des Delbergs, wo fie ich im Rreis umberstellten, und nun die drei edlen Mans ner, Mert, Gottfried und Macarius verabschiedeten; ieder Mund sprach einen Segen über sie aus, und die frohe hoffnung des Wiedersehens trocknete bald die Thras nen des Scheidens wieder ab. Sie nahmen ihren Weg mit starten Schritten auf Bethlehem zu, wo sie sich mit dem Nothigen versahen, und dann den Dertern ihr Bestimmung entgegen eilten.

Ich kenne keine innigere, erhabenere und tiefer ins herz gehende Frende, als die Berufsfreude — wer in seinem Wirkungskreis zufrieden ift, und nur zu Zeiten die Bonne des Gelingens genießt, dem ift das heimweh Genuß der Wehmuth, er verabschiedet alle seine Lieben mit Thranen der Zartlichkeit, aber die Erinnerung ans Garben bringen zur Zeit der Erndte, fächelt ihm wie ein Oftluftchen aus der purpurnen Frühlings : Morgenrothe, hohen Frieden in seine Seele.

Nach dem Abschiede jener dreien Freunde, standen die Uebrigen schweigend, und schlossen nun ihren Rreis um so viel enger; sie standen an dem Ort der himmelfahrt des Erlbsers, und dachten seine nabe Wiederkunft; dieser Gesdante goß Rraft und Leben in ihre Seele; Brüder! sing endslich Ern st Uriel an: wir haben uns nun einmal wieder am verborgenen Manna gelabt, und vom Reich des Lebens gestrunten — wir sind gestärkt — Ihr wist die Caravanserat jenseits Avathoth, dorthin begebt Euch, und erwartet mich; ich und Umbrosius wollen zum Emir Male Treisen und eine gute Begleitung holen; dieser Anschlag wurde gesnehmigt, und auf der Stelle ausgeführt.

Wenn du etwa denken mochteft, lieber Theophil! das hatten fie beffer im Tempelberg überlegt, und da die Bestedung abgewartet, so habe ich weiter nichts dabei zu ersinnern, als daß es nun eben nicht geschehen war; vielleicht hatten sie gegründete Ursachen, es nicht zu thun, auch den guten homer schläferts zuweilen, und das mußt du nicht übel nehmen.

Ernft Uriel und Ambrofius zogen alfo ab: Die Embern alle aber manderten über die Bobe bes Delbergs mitternachtwarts hinunter; Urania trug einen Schleier von weißem Flor über ihrem Angesicht, und die beiden andern Frauen hatten ebenfalls ihr Antlit verhallt; so tamen sie in dem Aufzug ganz gemeiner Leute in der bestimmten Caravanserai gegen Sonnenaufgang an, wo sie sich einige Lage eingeschlossen hielten, und die Rudtehr der beiden Abgeschicken, nebst der Begleitung erwarteten,

Wem Gott ein Amt gibt, bem gibt Er auch ben Berstand bazu. Rabener zog biesem Spruchwort ein Sarletinskleid an, und setze ihm eine Narrenkappe auf, bann stellte sich bas Publitum bin und lachte — gewissermaßen hatte weber Rabener noch bas Publikum unrecht, doch hatten beide auch nicht ganz recht; man braucht nur den Accent auf bas vielbedeutende Wortchen Gott zu legen, so ist das Spruchswort ganz mahr: benn wem Gott durch seine allwaltende Worsehung und Leitung ein Amt gibt, der kunn auch von Ihm Verstand und Weisheit erwarten, wenn er nur kindslich, so wie Salomo darum bittet; benn der Allwissende Abt sein Patronat-Recht, wahrlich, untadelhaft aus — Er kennt seine Kandidaten vollsommen, und gibt gewiß jede Stelle, wenn man ihn nur machen läßt, dem Wardigsten.

Wenn aber bas Spruchwort fo lautete: Wer fich felbft zu einem Amt brangt, bem gibt Gott auch ben Berftand bazu, so hatte Rabener ganz ohne Ausnahme recht; in bem Berftande nahm er's aber auch, weil es von ben Dens schen so gemigbraucht wird.

Bet unferm Eugenius galt bies Spruchwort im erften Sinn pollfommen, er war ein ganz anderer Mensch gewors ben, ber Eugenius, ber in ben Tempelberg hinabstieg, kam aus bem Tempelberg nicht wieber, sonbern ein ganz mener — es schien, als wenn fich sein ganzes Wesen vers anbert hatte; bie Saft feiner Burbe rubte auf seiner Stirn, ber man mertte keinen Drud auf ben Augenbraunen, fis

Fanden da wie zwei wohlgerathene Gewolbe, die erstaunlache Lasten tragen tonnen, Seine Augen zeigten nichts Muthloses, aber auch nichts weniger als den stieren Blick des Boltszertreters; — sie rollten nicht unstät und fluchtig unber, als wenn sie einen Raub suchten, sondern sie begege weten jedem erwärmend und milde, wie die wärmende Sonne, wenn sie nach einem Frostschauer hinter einer Wolke hers wortritt.

Ju den Lippenmusteln lauerten teine Bolls und Accisedis Statoren, die mit außerster Spannung aufpassen, ob irgend Contrebande ansgeführt wird? — wo diese nothig sind, da siehts um die innere Wirthschaft nicht gut aus, — Rein auf Eugenius Lippen thronte die holdselige Freiheit der Aus, und Ginfuhr, volltommene Handels und Gewerbes freiheit; die Polizei war aber auch in seinem Kopf und Herzen so gut bestellt, daß nichts als volltommen verarbeis tete Produkte ausgeführt wurden.

Dan fagt von Friedrich bem Großen, man wurde ibm ben Ronig auch im Bauernfittel angeseben baben. Dir beucht doch, Rein! man fab ihm mobl ben Berricher, aber gerade nicht ben Ronig an. Das Mort Ronig beift ber Machtigfte, und bas Bort Surft ber Erfte. Den gurften fabe man bem Eugenius an. Forfcher blidte ibm oft mit feinem Menschenkenner-Auge ins Geficht und maß ibn bann vom Scheitel bis an die Buffohlen. Wenn man ibn gefragt batte, bu vergleichft ibn mohl mit dem boben Ibeal im Tempel ber fittlichen Schoubeit bei Augshurg, fo murbe er gewiß nicht Mein gefagt haben. Much Schulers Runfts ler-Muge weilte oft lange auf bem Furften, fo, ale wenn er wohl Luft batte, wenigstens feine Bufte ju machen. Eus genin 6 mar ftille, feierlich-fanftmutbig, alle feine Borte, und Werte maren reife Fruchte, Geift und Leben - 3a mabrlich! wem Gott ein Amt gibt, bem gibt Er auch Berg ftand. Er mar ein guter Anabe, ein befferer Jungling, und nun der befte Mann.

Nach etlichen Tagen brachten Ernft Uriel nub Ambrofius eine Bebedung von hundert Mann Arabern, Die ber Emir Maled vom Berge Carmel für eine maßige Bezahlung gerne hergegeben hatte.

Jest glaubte nun Niemand anders, als Ern ft Uriel wurde bis Canobin mitgeben, allein bas war feine Meinung nicht, er hatte etwas wichtiges in Berlin zu ichaffen, bas ihm Gelegenheit gab, mehrere Shfe in Europa zu befuchen.

Ich mochte gern ein Buch schreiben, ber "graue Mann am hof," allein es ist so Etwas babei zu erinnern: Ernft Uriel erscheint ba felten, und wenn er dort ben Sinen ober ben Andern besucht, so geschiehts gewöhnlich bei Nacht, wohl eben nicht aus Furcht vor den Juden, benn aus diefen macht er sich nicht viel, sondern weil er in nachtlicher Stille am ersten Eingang findet.

Er trat alfo zu Eugenius, umarmte und fußte ibn, und fagte:

"Du Cohn Davide! ich febe bich nun lange nicht wies ber; gebe bin und weibe bie Schaafe und gammer unferes herrn; wir Undern muffen jett wie Rundschafter im Lande bes Aufruhre umberfcbleichen, und Dehrere unter une find genbthigt, ihre Seelen in ben Sanden gu tragen. Benn wir uns untereinander feben, fo muffen wir uns mit Thranenaugen zuwinken; wir neigen uns von weitem mit vormartegeftredtem Ropf entgegen, und lispeln uns gu - wie gehte? - bann fouttelt ber andere fein Saupt und fagt: Dicht gut! - es ift fcwulf am großen Abend ber Belt, wer feine gute Bruft hat, bem wirds fauer. Der gange occidentalifche Sorizont ift eine einzige Gewitternacht, noch ifts ftille, tein Lufrchen weht, und Die Rifche in Bachen und Stromen fonappen nach Inft; aber wer feine Sinnen bat, ber fieht icon von weitem Blige, und bort bas zweis felhafte Grollen bes fernen Donners. Bir ichleichen in ber Dammerung umber, wie bie Rauber, Die fein gut Bewiffen baben, um die Gingelnen ju retten, bie gerettet merben wollen, und feine Freude fommt in unfre Seele; Ihr aber hnt indeffen im Lande bes Friedens, und feine Qual

dhret Euch an — gebenket unfer in unserer Arbeit und Dabe, wenn Blige um und ber guden, und bas Schlachts chwert rechts und links, vornen und hinten wuthet. Der Febanke an Euch wird und starken, wenn wir des Jams mere viel und des Glends kein Ende sehen. Endlich werde ich dann mit meinen Freunden an der Spige meiner sieben tausend Erretteten zu Euch kommen; über und über bes' sprigt vom Blute der Erschlagenen, mit vom Jornfeuer Des Allmächtigen versenktem haupthaar, werde ich dann, mein theurer Furst! in deine Arme eilen, und mich meines Sieges mit hoher Freude freuen."

Sier ftodte dem großen und edlen Mann bie Rede und was noch nie Jemand gefeben batte, Thranen gitterten in feinen Mugen; Alle weinten mit ibm, Alle feutten ben Blid gur Erden und fdwiegen, nur Eugenius fdritt mit ems porgerichtetem Saupt vorwarts, umarmte ibn, und fprach: Lieber Better! Ehrmurdiger Mann! Bo ift ein Beld, ber, wenn er in eine Schlacht geht, Die er fur Gott und fein Baterland tampfen will, nicht mit hobem Duth bineilt, und fich nicht voraus feines Sieges freut? - und bu Muserwählter unferes großen Monarchen! bu bift beftimmt, im größten und letten Rampfe Die Betreuen aus Schlachtge= mublen, Reuersbrunften, Sturm und Bedrangung gu retten, und allenthalben ju fiegen - freue bich beines boben Be= rufe und wenn bu im Schweiß beines Ungefichte lechzeft, fo wird bir eine Rublung aus dem emigen Dften, von ben Bugeln ber Emigfeit ber entgegen meben; lebe mobl, bu Theurer, und habe unfterblichen Dant fur Alles, mas bu mir getban baft!

Mun umarmte ihn auch Urania, und mit ber ihr eiges nen Burde (prach fie: Better Ernft Uriel! nie, so lange die Welt steht, waren die Tage der nahen Zukunft so ges brangt voll von großen Thaten und Begebenheiten — dies weißt du! — du weißt auch, daß du berufen bist, eines der größten Berkzeuge dieser Thaten zu sepn; sey getrost, edler Mann! — zeuch hin deine Straße! der reichste Segen uns sers herrn begleite dich! und Kronen warten deiner Bies

berfunft. Lebe mohl! auch meine Seele wallt dir fur Alles, was du an mir und meinem Eugenius gethan haft, mit Dant erfult, entgegen.

Jest firbmten Segenswunsche von jeder Bunge; gefast und mit hohem Muth budte sich Ernft Uriel vor dem Burftenpaar und im Kreise umher, wendete dann sein Antist gegen Weften, und eilte fort. Run nahm auch Ambrossius einen turgen, stillen thranenvollen Abschied und folgte dann seinem Freunde nach.

Bisher hatte Theodor, gleichsam in fich versenkt, ba gestanden, jest aber erhub er auch sein hanpt und sagte: auch mein Bert ift hier vollendet; meine Pflicht ruft mich ab, last uns von hinnen eilen, ich begleite euch nach Canos bin, und beflügle bann meine Schritte nach Europa.

Flugs fcwang fich jeder auf bas fur ihn bestimmte Thier, und fo ging nun ber Bug zwischen ben arabischen "Begleis tern mitternachtwarts bem Gebirge Libanon entgegen.

Reiset alle gludlich, Ihr Eblen! - und nehmt mich und meine Kreunde mit! -

Das Riofter Canobin auf bem Berge Libanon, beffen in biefem Beimwehbuche ichon fo oft gedacht worden, und bas fehr bequem ift, bei feinen Bewohnern bas Beimweh zu vermehren, gehört ben Maroniten, beren Patriarch bier feis nen Sig hat.

Bon Abend gegen Morgen lauft eine ungeheure Felfens fluft in ben Berg Libanon hinein, welche ein Graufen erregendes Felsenthal voller Klippen bildet, zwischen welchen die vielen Bache die prachtigsten Bafferfalle von aller Art formiren. hier scheint blos die zerftbrende Natur ihren Sit zu haben und sich der Trummer und Ruinen ihrer Berhees rungen zu freuen.

Rein lebender Menich faßt hier festen Buß, fondern er erschrickt, staunt, und eilt wieder weg: benn da fühlt er bas Richts seiner Macht und seiner Große. Nur die Deims wehlranten, Die in ihrer Fieberhitze beliriren, wohnen gerne hier; Menschen von biefem Schlage baueten bas Rlofter und ihres Gleichen bewohnten es; boch gibt es auch mehrere, bie ber Stolz ber Beiligkeit babin verbannt.

An der Mitternachtsseite dieses Thals, ungefahr in der Mitte der Sohe des Berges, steht bas Rloster an dem Gins gang einer beträchtlichen Sohle; Raiser Theodosius der Große hat es gebaut und gestiftet. Bor Zeiten wohnten viele Leute hier, die der Geist der Zeit dahin verbannte, und die ohne Menschenliebe heilig werden wollten, daher sieht man noch allenthalben Zellen, Einsiedeleien und Kapelslen; ob man — Gott Lob — dazu sagen taun, das mögen die Kritiker prufen.

Sier durfen die Chriften Gloden haben, denn tein Den hamedaner hort fie; niemand lebt einfamer als diefe Das roniten, und eben darum wählten auch die Gingeweihten bes achtzehnten Jahrhunderts diefen Ort zu einem von den vielen Standpunkten ihrer geheimen und vielvermbgenden Wirkungstreise.

Nach einer Reise von etlichen Tagen tam unfre Gefellsschaft bei dem Rlofter Canobin an; hier beurlaubten fie bie Araber, und tehrten bann in ber ftillen Bohnung ein. Der Patriarch Stephanus, ber auch ein Gesalbter und Eins geweihter war, empfing ben neuen Fursten, seine Gemahlin, und die ganze Gesellschaft mit zärtlicher Ehrfurcht; Alle freuten sich hoch, daß Alles bis dahin so wohl gelungen war, nur Eugenius schien sich nicht zu freuen, sein ganz zer innerer Justand war ein beständiges hinsinken vor dem Thron der göttlichen Majestät, eine unaufhörliche Emspfindung seiner Rleinheit und der Erbse seiner Bestimmung.

Wer diese Empfindung aus Erfahrung kennt, ber weiß, baß das Wort, Freude — viel zu niedrig für sie ist; man lacht nicht, jubelt und freut sich nicht, wenn man die ers habensten Natur=Scenen anstaunt, sondern man feiert, und die ganze Seele lost sich almählig in Anbetung des Alls mächtigen auf; und kann man nicht mit Recht behaupten, daß dieses Gefühl weit angenehmer als jede Freude ist? — die Worter: himmlische Freude, Freude der Seligen, sind das

her auch uneigentliche wiede - Seligfeit ift bas Bort, bas zu biefer Empfinding paßt; - Die Freude treibt jum Genug, die Seligfeit aber jum Wirfen.

Daß Timotheus nun bald bei der Sand war, lagi fich benten; er brachte dem Seimweh : Paulus fein Weib und Rinder.

Timotheus grufte alle, aber nur mit dem Rorper, fein Geift flog bem Fürsten Eugenius entgegen; an dies fem hing fein Muge, wie eine Magnetnadel am Pol.

Gott fep gelobt! - mein theurer, theurer Surft! -

Die Gefährten ber Pilger = Schidfale ftanden gegen eins ander über mit offenen Armen, und ftarrten fich wechfels feitig ins Gesicht.

Eugenius brach zuerft bas Stillschweigen, er trat naber, folog ben treuen Diener in feine Arme, und fagte:

Saft bu mohl furglich in ben Spiegel gefeben!

Lim. Das ift eigentlich bie gange Beit über meine Sauptfache gewesen.

Eng. Und haft du gefunden, daß ber Gansehirte rein weg ift?

Lim. Auf den mußte ich eben immer meine Augen rich: ten, und nicht auf den Oberknecht, daher hab' ich diesen auch noch nicht gefunden.

Eug. Aber ich finde ibn; und fo bald ich bie große Saushaltung antrete, werde ich bich bagu machen.

Limotheus war tief gerührt und fagte: ich habe ge-Lerut, daß das Gansehuten schon eine große Sache ift; ich mag wohl Gansehirte bleiben.

Eug. Eben darum bift du etwas befferes werth, fep bu bis dahin Rind in meinem Saufe.

Zim. Aber wie fehr haft du dich verandert, mein theuers fter Furft! bein Angesicht ift selber ein Spiegel, wer das binein gudt, ber icamt sich.

Jest blieb fein Auge auf Uranien hangen, diefen Ens gel hatte er noch nicht gesehen, sie eilte ihm aber entgegen und sagte: Gi du frommer und getreuer Anecht! du bift über wenig getren gewesen, nun sollst du auch über Vieles gesetzt werben. Timptheus mante und fant, Urania aber folog ibn in ihre Arme; er mar einer fußen Ohnmacht nabe, boch ermaunte er fich, fußte ihr die Sand und fprach:

Wer dich einmal fieht, graße Fürstin! ber bat für fein Reben genug gesehen, entweder wird er ein Engel ober ein Sacon.

Jest fand fein Auger auch ben großen Morgenlander; bift bu auch ba, rief jer; bu Engel ohne Flügel? The rober umarmte ihn ebenfalls, und verseste: bu bift auf gustem Wege, einer zu werden. Nun bewillfommten ihn Alle nacheinander; Trevernau freute sich vorzüglich über Saus Ehrlichs Fortschritte, und bezeugte ihm darüber sein bestonderes Wohlgefallen.

Timotheus war nun auch ein Eingeweihter geworben, und die Geift : und Feuertaufe hatte fein aufnewedtes Wer. fen hoch hinauf geabelt; er war eine wohlgerathene Probe und ber Sieg der Bruderaustalten über die robe Ratur.

Bahrend dem fich Eugenius mit seiner Gesellschaft zur ferneren Reise nach dem Drient ruftete, und die Begleitung beinet arabischen Freunde erwartete, wurden zu Zeiten Spasziergange in die benachbarten Sohlen, Rlausen und Rapels len gemacht, um zu sehen, ob man nicht noch bin und wies der etwas Nutliches aus dem Alterthum entdeden konnte.

Forfcher war vorzüglich der Maun, ber auf dergleichen Dinge Jagd machte; oft begleitete ihn Athanafius, oft Rimotheus, ju Beiten auch wohl Beide.

Un einem schbnen beiteren Nachmittage unternahm Forsicher abermals einen solchen Spaziergang, und Timos theus begleitet ihn. Es waren noch einige Derter am ofts lichen Ende des Thals übrig, die er noch nicht besucht hatte. Sie durchkrochen in dieser schauervollen Einde manchen Winstel, fanden aber nichts, das merkwurdig war, bis sie endslich am nordostlichen Ende eine Kluft entdeckten, die breit und tief gegen Rorden zu ins Gebirge hinein strich. Da sie nun hier am Raude eines finstern Abgrunds einen gebahnten

Weg fanden, so folgten fie demfelben in die Rluft hinein. Obenhin stiegen die Felsen in der schrecklichen Soble aufwärts, und da sie oben fast zusammenstießen, so fiel eben so vieles Licht auf den Weg, als sie zum Sehen nothig hatten; recheter Hand war der furchtbare Abgrund, deffen Liefe wegen der Dunkelheit unerforschlich war; schweigend ging Forscher voran, und Limotheus folgte seinen Fußtritten.

Rach etwa einer halben Stunde Gehens wendete fich bie große Rluft auf einmal oftwarts, und der Weg horte auf; indem nun beide da standen und fich umfahen, und ren im Begriff waren umzukehren, fiel dem Timotheus ein: es gebe boch wohl schwerlich einen Weg, der nicht zu einem Ort hinführte; dieser Gedanke fiel For chern auf, er lachte und antwortete: das ist unstreitig; was du nicht für sonderbare Einfälle hast! laß uns also hier etwas genauer visiteiren! Sie betrachteten dem zu Folge alles genau, und siehe da! etwas hoher als Mannshoch, stand eine Schiefertafel auf einem kleinen Absat des Felsen. For scher langte sie herab, und fand zu seinem größten Erstaunen die deutschen Worte eingegraben:

"Sollte fich ber Fuß eines Mannes, ber wie Simeon und Sanna auf bas Reich Gottes wartet, bis bieber verirren, fo tann ein folder Mann zween Philadelphier finben,
wenn er oben einigemal an dem Seil zieht."

Eine deutsche Schrift — Philabelphier! — lauter Rathfel! Indem aber auch Forscher die andere Seite der Lafel besabe, so fand er auch eine griechische Aufschrift, die uns gefähr den nämlichen Sinn hatte.

Beide Manderer waren in gleichem Grad nenglerig, 3n wiffen, was es mit dieser sonderbaren Sache für eine Lez wandtniß habe? sie suchten also das Seil, und fanden es oben im Dunkeln hangen.

Limotheus zag nach der Borfchrift etlichemal, worauf ein klapperudes Geraufch entstand, und als fie einige Minuten den Erfolg erwartet hatten, so horten fie oben eine Stimme, die auf Deutsch fragte: Wer ift ba?

Forfcher antwortete: 3meen beutfche Manner, die wie Simeon und Sanna auf bas Reich Gottes harren. Mun

tam bald eine Leiter von oben herab, und die Stimme fort: Steigt herauf!

Boricher stellte unten bie Leiter fest, und nun tlett Beide mit der gespanntesten Erwartung binauf. Sier ben sie einen engen Eingang zu einer geräumigen Sohl dieser zween Manner mit langen Barten, und in ein e ches morgenlandisches Priestergewand gekleidet; diese sten die neuen Ankommlinge an, dann grußten sie fle fre lich, und luden sie ein, ihnen zu folgen; Forscher Limotheus nahmen die Einladung an.

Nun gingen alle Bier rudwarts in die Soble hinein, sich balb gegen Rorben bffnete, und in eine reizende Gi führte. Gine Flache, die von allen Seiten ungefahr Biertelftunde im Durchmeffer haben mochte, war mit m hoben, aber unzugänglichen Felsen umgeben; ber B war über und über mit allerhand Baumen, Strauchen Gartengewächsen bepflanzt, und von Morgen her stürzte Bach mit sauften Gemurmel aus einer Kluft hervor, bann in vielfältigen Rrummungen über die Ebene hin, verlor sich endlich gegen Besten zwischen ben Klippen.

Unfre Reisende waren von diesem Anblick bezaubert, f
For ichet hatte auf allen seinen Reisen nie eine ichhnere turseene gefunden; indessen war doch sein Berlangen, Geschichte der Einstedler zu wissen, weit größer, als Bergnügen, das ihm die Betrachtung dieses Elystums währte, konnte daber kaum so lange warten, bis fie in Bohnung angelangt waren; diese bestand and einigen S len an der Nordseite des Gartens, die recht gut und beg mit allem Mothigen versehen waren.

Sier bewilltommten nun die Ginfiedler Forfchern Timotheus berglich und freundlich, und nun ging es beiben Seiten ans Fragen und Antworten; vor der Sentbedte aber Forfcher nichts weiter, als daß fie bentiche Reifende fepen, die die Morgenlander besuchten.

Jest tam zuerft bas Gesprach auf die Schieferta Forscher mar begierig, ben Grund zu wissen, warun bie Erwartung bes Reichs Gottes zum Losungewort fur So

mt hatten, tie eines Befuchs bei ihnen gewurdigt werlite? Giner von ihnen antwortete: Ehe wir uns auf Frage einlaffen tonnen, muffen wir erft Ihre Gefinn über diefen Punkt wiffen — Sie feben felbft ein, ir uns fouft nicht verstehen murben.

richer und Limotheus faben die Billigkeit diefer ung ein, und der erfte erklarte fich mit vieler Salbung geiftvoll über diefe Materie, daß beide Einsiedler aufen, ihre lieben Gafte umarmten und laut weinten. du lieber Bruder, fagte der Gine zum Andern, daß endlich unfer Gebet erhort hat?

n war der Weg gur Eroffnung des gangen Geheimnifs thahut; Timotheus hatte zwar gern vorher einen luß über das Wort Philadelphier gehabt, allein er besur Antwort: bas wird fich nun von felbft finden.

Erzählung begann - von welcher ich, um Rurge wils ur bas Befeutliche mittheilen will.

se beiden Einsteller waren Deutsche von Geburt, und le Kandidaten der Theologie gewesen. Nun ift wenige dem aufmerksamsten Beobachter der Zeichen der Zeit at, daß in der ersten Salfte dieses Jahrhunderts eine aurdige Ahnung oder Sage entstand, die wie ein furchts Engel Gottes vom Morgen gegen Abend eilte, und llenthalben hörbarem Posaunenton laut die Nahe des a letten Kampfs zwischen Licht und Finsterniß, und das darauf folgende herrliche Reich des Lichts und friedens verkündigte.

r nun Ohren hat zu horen, der horte! —
ter den vielen hunderttausend Schlafenden im nordlichen vestlichen Europa regte siche hin und wieder, wie auf iels Anochenfeld; Einige riffen sich auf, ließen siche senn, und eilten ihre Lampen zu schmidden, und dem igam entgegen zu geben. Biele horchten auf, da hre Augen voll Schlafe waren, so geriethen sie ins 1eu und Nachtwandeln, und diese waren eben Ursache daß die Engelöstimme nicht weiter in die Bolterzeindraug: denn nun erklatte man Alles für Schwärs

rige Rrieg anging, warb's wieder allenthalben ftille.

Wer ein Mehreres von diefer Periode zu wiffen verlangt, ber lefe meinen Theobold, wo ich in der Einleitung den Sang des Pietismus von der Reformation bis daher gesichildert habe.

Nun hatten die beiben Einsiedler auch zur Rlasse berer gehort, die jenen Posaunenton bemerkten; sie waren zu ber Zeit beibe Haussehrer bei zweien Familien in einer nams haften Stadt; und ba in beiden Saussern der Geist des Piestismus ftart wehte, und besonders die Ahnung vom letzten großen Rampf, und bem darauf folgenden tausendjährigen Reich vorzüglich genährt wurde, so wurden auch die zween Randidaten mit diesem Geist der Weisfagung erfüllt, und zwar in so hohem Maaße, daß sie ansingen, mit dem größten Enthusiasmus, bald in den Kirchen, bald in den damals so häusigen Privatversammlungen der sogenannten Ersweckten, das Evangelium vom bevorstehnden tausendjährigen Reich zu predigen.

Damals aber waren bie Gottesgelehrten beiber protestantis ichen Rirchen noch die Manner nicht, die folche außerordents lichen Lehrer mit Liebe und Sanftmuth tragen konnten, im Gegentheil, man ichalt, verfluchte und verfolgte sie und mit ihnen Alles, was nur an ein taufendjähriges Reich glaubte. Daß sie also nun nicht mehr auf Beforderung zum Predigts amt Rechnung machen durften, und auch nicht machen wollsten, läßt sich leicht benten.

Noch muß ich bemerken, daß die damals herrschende Ahnung und Sage vorzüglich bahin ginge, daß das herrsliche Reich Christi seinen vornehmsten Sig im gelobten Lande haben murde; es gab baher, besonders unter den gemeinen Leuten, ganze Gesellschaften, die in ihrer Schwarsmerei so weit gingen, daß sie den Lag voraus bestimmten, an welchem sie ein Engel abholen, und in das gelobte Land suhren wurde. Biele verkauften Alles, was sie hatten, und vertheilten dann das Geld unter die Armen, weil sie sicher glaubten, der Engel, der sie nach Jerusalem begleitete, wurde sie auch frei halten. Wie ungludlich diese verblendeten

en hernach geworben, als ber Engel ausblieb, bas

wirst mir verzeihen, lieber Theophil! wenn ich ne Anmerkung einschalte, benn ich glaube, daß sie jest ein goldner Apfel in einer silbernen Schaale ift. Ahnung und Sage, die so wie die Stimme eines vom himmel herab über die Erde erscholl, hat eit zum Grund, und sie ist auf dem Wege, in Ers zu geben; sie stimmt auch genau mit den klaren tschiedenen Weisfagungen der Bibel überein; nur das erbarmen, daß die Menschen immer ihren sinnlichen nit dem himmelreinen Wort der Mahrheit vermischen, b dann ihr Sinn verdreht, und sie vor dem Richter gesunden Vernunft lächerlich und verächtlich ges wird.

er tommte bann eben, daß auch bas, mas mahr ift, Gingang findet; und fo die rechte Zeit ber Rettung nt wird. Es halt also erstaunlich schwer, in ber artigen Zeit bas rechte Tempo zu treffen.

zween Kanbidaten hatten sich ebenfalls ins Land Caserliebt, auch sie glaubten ben Zeitpunkt naher als, sie verstanden den gottlichen Uhrzeiger nicht, der ht nach unserer Sonne, sondern nach ganz andern ien richtet. Doch gings ihnen nicht, wie vielen Ansie nun wieder erkalten, nachdem sie sahen, daß die Borfalle nicht so schleunig erfolgten, als sie sie bes hatten; im Gegentheil, sie bescholfen an dem Ort en, wo sie glaubten, daß Ehristus in seiner herrs erscheinen sollte; sie machten sich also in geheim g, und gingen nach Holland, wo sie Gelegenheit nach Smyrua zu kommen.

lebten sie einige Jahre, indem sie Rausseuten in 38sachen an die hand gingen; bann wurden sie mit uben aus Sajib bekannt, mit diesem gingen sie ien, durchzogen dann ganz Palastina, und endlich ; auf dem Gebirge Libanon die Eindde, die sie zwanzig Jahren bewohnt hatten; sie hatten Nies Rlofter Canobin wußten nichts von ihnen; sie erzogen ihren Unterhalt selbst, und was sie sich badurch nicht erschaffen konnten, das erwarben sie sich durch ihrer Sande Erbeit, die sie sie sie sie sie sie nach bagid brachten, der ihnen dann das Rbthige bafür eintauschte.

Ihre Einsiedelei hat nur zween Jugange, einen nach dem Rlofter Canobin zu und der andere führte auf den Beg 24 Sajid; beide hatten sie aufgeraumt und bequem gestacht, aber auch die Eingange so eingerichtet, daß kein Wensch ohne ihren Willen im Stand war, zu ihnen zu kommen. Ihre Lieblings : Idee, die Nabe des sichtbaren Reichs Gottes auf Erden, hatte sie bewogen, an jedem Eingang zu ihrem geheimen Aufenthalt eine Schiefertafel wit der oben angesubrten Innschrift aufzustellen; indem sie fest glaubten, daß ihnen die Borsehung dereinst zur rechten Zeit durch dieses Mittel einen Wint von dem Andruch des so sehnlich erwarteten großen Tages geben wurde.

Damit aber auch bem Timotheus Chrlich, und benen, die mit ihm auf die Erklarung bes Worts Philadelphier harren, aus der Noth geholfen werden moge: so sollen fie wiffen, daß dazu die Meinung, die man in jenen Zeiten für himmelfeste Wahrheit hielt, daß die sieben Gemeinden in der Apocalypse sieben Zeitläufte bedeuteten, und daß man jett sich in dem Philadelphischen befände, Anlaß gab: die Gesellschaften, die fich nun damals zu dem Zweck vom großen hausen absonderten, um sich auf die Ankunft des herrlichen Reichs zu ruften, nannten sich daher auch die Phis ladelphische Gemeinde, und ihre Glieder hießen Philadelphier.

Forfcher und Timotheus tonnten fich nicht genug über diefe fonderbare Geschichte wundern; besonders war ihnen merkwurdig, daß Gott den kindlichen Sinn diefer Manner so hoch ehrte, und ihnen bei aller Unlauterteit ihres Glaubens und hoffens, ihren so lang genährten und so lang erflehten Bunsch boch endlich gelingen ließ.

Fur jest fand Forfcher nothig, ben beiben Ginfieblern noch meiter nichts zu entbeden, als baß er aufftand, vor

fie hintrat, und fehr ernst und scierlich mit bedeutenbem Gesicht zu ihnen sagte: Lieben Freunde! Euer Bunfch bes ginnt in Ersüllung zu gehen. Wir Beiden gehbren zu ber Gesellschaft, die bestimmt ist, dem herrn zu seiner herrlischen Julunst den Weg zu bereiten, und Ihm die heerde der Erstgebornen zuzusühren. Morgen sollt Ihr über diese Sache mehr Licht bekommen; jest mussen wir zu den Unsfrigen zurudkehren.

Wenn's mbglich ware, daß der Geift die trage Rorpers maffe emporziehen tonnte, so hatten die Ginfiedler wie die Lerchen im lauten Jubel zwischen himmel und Erde ges schwebt. Ihre Augen glanzten, Ihre Angesichter wurden wie verklart, Thranen floffen in Stromen die Bangen hers ab, und Ihr Berz ergoß sich in Preis, Dant und Aubetung.

Jest eilten Forscher und Timotheus wieder fort, Die beiben neuen Freunde begleiten fie, und mit einer Cehus sucht ohne Beispiel, flehten fie, fie doch ja nicht zu taus schen, und fie morgen des Lebenbringenden Aufschluffes, theils haftig zu machen,

Co wie die beiben Gafte die Leiter hinab geftiegen waren, jogen fie die Ginsiedler wieder ju fich hinauf, und Forsicher eilte mit seinem Begleiter ins Rlofter ju feinen Freunden,

Es ift einem wohlthätig, wenn man etwas wichtiges Reues zu erzählen hat — Warum? — ifts etwa ber Trieb ber geselligen Liebe? thuts uns wohl, wenn wir durch die Entbedung einer wichtigen Neuigkeit unserm Nebenmenschen Freude machen? — oder bringen wir vielmehr unserer Iche heit (wie sich ber Schuhmachermeister Ja tob Bohm, der wohl das Wort Egoismus nicht kannte, gar schon auss drückte) dadurch ein Rauchopfer, unserem eigenen Seiste zum sugen Geruch? — Mehrentheils ist es bei uns halb eins und halb anders.

Bar' es bloger Trieb, Andern Freude gu machen, fo ifte es uns nicht leid thun, wenn's der Andere fcon

weiß - und gewbinlich find bie Dabrebentrager eine Arf Egoiften, benen es an Rraft mangelt.

擂

.

Diefer Seitensprung geschahe nicht, um Forschers und Eimorheus, fonbern um meiner felbst und um meiner Lefer millen. Mannet wie biefe, find über bergleichen Schuls exercitien weg. Es war ihnen fehr einerlei, wer von ihnen bie Ginsiebler- Geschichte erzählte.

Die Singeweihten und Gesalbten find sehr geheim in Worten und Werken; sie sagen Niemand etwas, bas ihm weber ubthig noch nüglich ift. Forschertung also blos feine Entbedung seis mer Gesellschaft vor, wozu auch der Patriarch gehorte. Alle wunderten sich sehr über die Standhaftigkeit und über den besondern Enthusiasmus der Philadelphier, und es wurde beschloffen, sie die gehörigen Proben durchgehen zu lassen, und sie dann in die Berbindung der Singeweihten aufzumehmen. Schüler bekam dazu den Auftrag, und dies ser war's auch, der Forschern des andern Worgens nebst dem Timotheus und Athanasias nach der Eindde begleitete.

Alle Bier wurden von den Einsteblern wie Engel Gottes aufgenommen: sie jauchzten und waren trunten vor Freude, und des Fragens war tein Ende. Forscher und Schister aber beruhigten das Ungestüm dieser Geister, und sage ten ihnen, es gabe einen schweren Prüfungsweg, der zum glanzenden Ziel führe, und es tame blos auf ihre unders brüchliche Trene und Beständigkeit an, um den Zweck, dem sie so lange entgegen geseufzt hatten, zu erreichen.

Gie maren ju allem entschloffen! - fogar wenn's barauf antame, um ber Religion willen ju fterben.

Allein Forscher, ber ben Geift bes Pietismus fehr gut tannte, bedrohte fie mit bem Finger, und fuhr fort: "Freunde, erinnert Euch bes ftarten Petrus — und sepb nicht vermeffen! — Ihr mischt zu viel verfeinerte Sinulichsteit in Eure Erwartung — bas Reich Gottes besteht nie im finnlichen Genuß, dieser ift nur Knechte Lohn, die Kins ber bes hauses sinden ihre Seligkeit in der Beforderung bes allgemeinen Besten. Wer den Genuß zum Zweck macht.

bem gewährt er nie bie Seligbit, bie Derjenige empfindet, dem er nur Startungsmittel ju immer größerer Thatigkeit ift. Das Gelingen großer und guter handlungen ift in alle Ewigkeit der bochfte Genuß geoßer und guter Beifter."

Rolb und Beber (fo hießen die Philadelphier), mahmen diese brüderliche Erinnerung mit einer Ergebenheit und einem Beisall auf, der Forschern und seinen Begleitern tief ins herz drang; sie saben voraus, daß sie hier zween Aleder angetroffen hatten, die schon urbar waren; es bes durfte nur einer guten Zubereitung und Düngung, so war Alles auf ihnen zu erziehen; daß ein solcher Fund einem guten Landwirth Freude macht, ist sehr naturlich.

Jest erklarte ihnen nun Schuler: daß er von feinen Borgefetten, den Sauptern der Gefellschaft der Gefalbten und Kreugritter, den Auftrag habe, fie durch einen zwecks maßigen Unterricht, und durch die nothigen Prufungen dem Biel, das fie fo lange gefucht hatten, stufenweis zu nabern.

Dazu waren Beibe willig und bereit; doch trat nun alls mahlig eine nicht zu tabelnbe Besorgniß an die Stelle bes Jauchzens — Ihr Glud war zu groß, als daß sich nicht eine Furcht der Tauschung hatte mit einmischen sollen; Ach! sing Rolb endlich mit einer bedenklichen und traurigen Wiene an: Ach Freunde! Ihr tauscht und nicht, der Geist der Wahrheit waltet auf allen Eueren Wienen und Gesichtes zugen; man sieht's Euch an, daß Ihr nie lugen konnt, — aber sepb Ihr denn auch selbst Eurer Sache gewiß? Wie unglücklich waren wir, wenn wir bloß getraumt hatten!

Diefer Einwurf freute Forschern und Schulern weit mehr, als alle ihre vorigen Neußerungen; mit freundlichs troftender Miene versetze also der erste: Ihr thut sehr wohl, daß Ihr eher die Geister pruft, ehe Ihr Ihnen glaubt, aber zu dieser Prufung soll's Euch an Stoff nicht sehlen. Wollt ihr und ins Kloster begleiten, so werden Euch die Zeichen der Zeit und alle Ankalten, die wir Euch dort der Länge nach erzählen wollen, hinlänglich über das belehren, was Euch so äußerst wichtig ift?

Ja, wir wollen Euch begleiten! - fagten Beide mit Einer Stimme, und in bem Augenblid maren fie bereit.

Ich brauche wohl nicht zu erinnern, baf men den Phia abelphiern nicht bas Geringfie von dem Stand, Amt, Bers paltniß, und von der Geschichte des Fürsten Eugenius und seiner Gemahlin entdeckte, eben so wenig ersubren fie voch zur Zeit, wer Jeder von der Gesellschaft war. — 3a viel auf einmal wissen, hindert das Glauben, weil es dann noch an dem Grund mangelt, der mit dem Wissen die Ueberzeugung verbindet.

Der langfame Gang durch Proben und zwedgemäßen Unsterricht, leitet allmählig zur Bahrheit, und tilgt jeden 3meifel.

Chiler nahm, ber Abrebe gemäß, die beiden Philadels phier ju fich ine Rlofter, und begann nun den Unterricht; was aus ihnen geworden, das wird fich ju feiner Zeit finden.

Unsere Gesellchaft hatte sich nun zu ihrer großen und langa wierigen Reise nach Samartand gerustet, Alles war bereit, es sehlte nur noch an der Begleitung. Diese blieb aber auch nicht lange mehr aus: denn in wenigen Tagen ließen sich die Emirs Abutar und Abollam im Rloster mels den, man ließ sie herein, und freute sich ihrer Antunft. Diese edlen Manner schienen sich verjungt zu haben, und man sahe ihnen an, daß die Ehre, den Eugenins mit seinem Gefolge zu schützen, ihr hochster Bunsch gewesen war; sie hatten hundert treue Araber bei sich, die in ihren Belten auf der Straße nach Aleppo auf sie warteten.

Jett nahmen unfre Reisende Abschied vom Patriarchen, von Schulern und vom Pfarrer Paulus, der unn auch, mit den udtigen Empfehlungsschreiben versehen, mit erfter Gelegenheit seine Reise uach Smyrna, und dann dort sein nen neuen Beruf autrat. Sie gingen zu Auß bis zur Caravane, ihr Gepacke wurde ihnen auf Efeln nachgebracht und dann auf Rameele geladen.

Meine Lefer werben fich bes großen und vortrefflichen Forfcherischen Runftlabinets bei Augeburg erinnern; bies

bestimmt hatten, die eines Besuchs bei ihnen gewurdigt wers ben follte? Giner von ihnen antwortete: Che wir uns auf Diese Frage einlaffen ibnnen, muffen wir erft Ihre Gefinunngen über diesen Punkt wiffen — Sie feben felbft ein, baf wir uns soust nicht verstehen murben.

Forscher und Limotheus faben die Billigkeit diefer Forderung ein, und der erfte erklarte fich mit vieler Salbung und so geiftvoll über diese Materie, daß beide Ginsiedler aufsprangen, ihre lieben Gafte umarmten und laut weinten. Siehft du lieber Bruder, sagte der Gine gum Andern, daß Gott endlich unfer Gebet erhort hat?

Nun war der Weg zur Erbffnung des gangen Geheimmif= fes gebahnt; Timotheus hatte zwar gern vorher einen Aufschluß über das Wort Philadelphier gehabt, allein er be= kam zur Antwort: bas wird sich nun von felbst finden.

Die Erzählung begann - von welcher ich, um Aurge millen, nur bas Befentliche mittheilen will.

Diese beiden Einsiedler waren Deutsche von Geburt, und ehemals Kandidaten der Theologie gewesen. Run ift wenigsstens dem aufmerksamsten Beobachter der Zeichen der Zeit bekannt, daß in der ersten Salfte dieses Jahrhunderts eine merkwürdige Ahnung oder Sage entstand, die wie ein furchts barer Engel Gottes vom Morgen gegen Abend eilte, und mit allenthalben hörbarem Posaunenton laut die Nahe des großen letzten Kamps zwischen Licht und Finsterniß, und dann das darauf folgende herrliche Reich des Lichts und bes Friedens verkündigte.

Ber nun Ohren bat gu boren, ber borte! -

Unter den vielen hunderttausend Schlafenden im nordlichen und westlichen Europa regte sichs bin und wieder, wie auf Ezechiels Anochenfeld; Einige riffen sich auf, ließen sichs gesagt seyn, und eilten ihre Lampen zu schmuden, und dem Brautigam entgegen zu geben. Biele horchten auf, da aber ihre Augen voll Schlafe waren, so geriethen sie ins Traumen und Nachtwandeln, und diese waren eben Ursache daran, daß die Engelöstimme nicht weiter in die Bolters masse eindraug: benn nun erklarte man Alles für Schwarz

merei. Endlich, und zwar um die Zeit, als der flebenjahe rige Rrieg anging, marb's wieder allenthalben fille.

Wer ein Mehreres von dieser Periode zu wissen verlangt, ber lese meinen Theobold, wo ich in der Einleitung den Sang des Pietismus von der Reformation bis daher gesschildert habe.

Nun hatten die beiden Einsiedler auch zur Rlasse berer gebort, die jenen Posaunenton bemerkten; sie waren zu ber Zeit beide Hauslehrer bei zweien Familien in einer nams haften Stadt; und da in beiden Sausen der Geist des Piestismus ftark wehte, und besonders die Ahnung vom letzen großen Kampf, und dem darauf folgenden tausendjährigen Reich vorzüglich genährt wurde, so wurden auch die zween Randidaten mit diesem Geist der Beisfagung erfüllt, und zwar in so hohem Maaße, daß sie ansingen, mit dem größten Enthusiasmus, bald in den Kirchen, bald in den damals so häusigen Privatversammlungen der sogenannten Erswecken, das Evangelium vom bevorstehnden tausendjährigen Reich zu predigen.

Damals aber waren die Gottesgelehrten beider protestantissichen Rirchen noch die Manner nicht, die solche außerordentslichen Lehrer mit Liebe und Sanftmuth tragen konnten, im Gegentheil, man schalt, verfluchte und verfolgte sie und mit ihnen Alles, was nur an ein tausendjähriges Reich glaubte. Daß sie also nun nicht mehr auf Beforderung zum Predigtsamt Rechnung machen durften, und auch nicht machen wollsten, läßt sich leicht benten.

Noch muß ich bemerken, daß bie damals herrschende Ahnung und Sage vorzüglich bahin ginge, daß das herrsliche Reich Chrifti seinen vornehmsten Sig im gelobten Lande haben wurde; es gab baher, besonders unter den gemeinen Leuten, ganze Sesellschaften, die in ihrer Schwarmerei so weit ginger, daß sie den Tag voraus bestimmten, an welchem sie ein Engel abholen, und in das gelobte Land subren wurde. Biele vertauften Alles, was sie hatten, und vertheilten dann das Geld unter die Armen, weil sie sicher glaubten, der Engel, der sie nach Jerusalem begleitete, wurde sie auch frei halten. Wie ungludlich diese verblendeten

Menschen hernach geworden, als der Engel ausblieb, bas ift leicht zu benten.

Du wirst mir verzeihen, lieber Theophil! wenn ich bier eine Unmerkung einschalte, benn ich glaube, baß fie genau jest ein goldner Apfel in einer filbernen Schaale ift.

Jene Uhnung und Sage, die so wie die Stimme eines Engels vom himmel berab über die Erde erscholl, bat Bahrheit zum Grund, und sie ift auf dem Wege, in Ersfüllung zu gehen; sie stimmt auch genau mit den klaren und entschiedenen Weisfagungen der Bibel überein; nur das ist zu erbarmen, daß die Menschen immer ihren finnlichen Wust mit dem himmelreinen Wort der Wahrheit vermischen, wodurch dann ihr Sinn verdreht, und sie vor dem Richtsstuhl der gesunden Vernunft lächerlich und verächtlich ges macht wird.

Daher tommts bann eben, baß auch bas, was wahr ift, feinen Gingang findet; und so die rechte Zeit ber Rettung versaumt wird. Es halt also erstaunlich schwer, in der gegenwartigen Zeit bas rechte Tempo zu treffen.

Die zween Kandidaten hatten sich ebenfalls ins Land Casnaan verliebt, auch sie glaubten ben Zeitpunkt naher als er war, sie verstanden den gottlichen Uhrzeiger nicht, der sich nicht nach unserer Sonne, sondern nach ganz andern Prinzipien richtet. Doch gings ihnen nicht, wie vielen Ansdern, die nun wieder erkalten, nachdem sie sahen, daß die großen Borfalle nicht so schleunig erfolgten, als sie sie besrechnet hatten; im Gegentheil, sie beschoffen an dem Ort zu warten, wo sie glaubten, daß Christus in seiner herrelichkeit erscheinen sollte; sie machten sich also in geheim reisefertig, und gingen nach holland, wo sie Gelegenheit hatten, nach Smyrna zu kommen.

Dier lebten fie einige Jahre, indem fie Rausleuten in Sandlungssachen an die Sand gingen; bann wurden fie mit einem Juden aus Sajid bekannt, mit diesem gingen fie nach Sprien, durchzogen dann ganz Palastina, und endlich fanden sie auf dem Gebirge Libanon die Einode, die sie nun seit zwanzig Jahren bewohnt hatten; sie hatten Nies

mand jemals ihren Aufenthalt entbedt, fogar die Monche im Rlofter Canobin wußten nichts von ihnen; sie erzogen fich ihren Unterhalt selbst, und was sie sich daburch nicht verschaffen konnten, das erwarben sie sich durch ihrer Sande Arbeit, die sie ihrem vertrauten Freund, dem Juden, nach Sajid brachten, der ihnen dann das Rothige dafür eintauschte.

Ihre Einstedelei hat nur zween Jugange, einen nach bem Rloster Canobin zu und ber andere führte auf den Weg nach Sajid; beibe hatten sie aufgeraumt und bequem ges macht, aber auch die Eingange so eingerichtet, daß tein Wensch ohne ihren Willen, im Stand war, zu ihnen zu kommen. Ihre Lieblings : Idee, die Nabe des sichtbaren Reichs Gottes auf Erden, hatte sie bewogen, an jedem Eingang zu ihrem geheimen Aufenthalt eine Schiefertafel mit der oben angesührten Innschrift aufzustellen; indem sie sest durch dieses Mittel einen Wink von dem Andruch des so sehnlich erwarteten großen Tages geben wurde.

Damit aber auch bem Timotheus Chrlich, und benen, bie mit ihm auf die Erklarung bes Worts Philadelphier harren, aus der Noth geholfen werden moge: so sollen fie wiffen, daß dazu die Meinung, die man in jenen Zeiten für himmelfeste Wahrheit hielt, daß die sieben Gemeinden in der Apocalypse sieben Zeitläufte bedeuteten, und daß man jett sich in dem Philadelphischen befände, Anlaß gab: die Gesellschaften, die sich nun damals zu dem Zweck vom großen haufen absonderten, um sich auf die Ankunft des herrlichen Reichs zu ruften, nannten sich daher auch die Phis ladelphische Gemeinde, und ihre Glieder hießen Philadelphier.

Forfcher und Timotheus tonnten fich nicht genug über diese sonderbare Geschichte wundern; besonders war ihnen merkwurdig, daß Gott den kindlichen Sinn dieser Manner so boch ehrte, und ihnen bei aller Unlauterkeit ihres Glaubens und hoffens, ihren so lang genährten und so lang erflehten Bunsch boch endlich gelingen ließ.

Bur jest fand Foricher nothig, ben beiben Ginsieblern noch weiter nichts zu entbeden, als baß er aufftand, pot

fle hintrat, und sehr ernst und feierlich mit bedeutenden Gesicht zu ihnen sagte: Lieben Freunde! Euer Buusch bes ginnt in Erfüllung zu gehen. Wir Beiden gehören zu der Gesellschaft, die bestimmt ist, dem herrn zu seiner herrlichen Julunft den Weg zu bereiten, und Ihm die Deerde der Erstgebornen zuzusühren. Morgen sollt Ihr über diese Sache mehr Licht bekommen; jest mussen wir zu den Unsfrigen zurudkehren.

Wenn's mbglich ware, daß der Geift die trage Rorpers maffe emporziehen tonnte, so hatten die Ginfiedler wie die Lerchen im lauten Jubel zwischen himme! und Erde ges schwebt. Ihre Augen glauzten, Ihre Angesichter wurden wie verklart, Thranen flossen in Stromen die Wangen bers ab, und Ihr herz ergoß sich in Preis, Dant und Anbetung.

Jegt eilten Forfcher und Timotheus wieder fort, die beiben neuen Freunde begleiten fie, und mit einer Cehus fucht ohne Beifpiel, flehten fie, fie boch ja nicht zu taus schen, und fie morgen des Lebenbringenden Aufschilfes,theils haftig zu machen,

Co wie die beiden Gafte die Leiter hinab geftiegen waren, zogen fie die Ginfiedler wieder zu fich hinauf, und Forsich er eilte mit feinem Begleiter ins Rlofter zu feinen Freunden,

Es ift einem wohlthätig, wenn man etwas wichtiges Reues zu erzählen hat — Warum? — ifts etwa ber Trieb ber geselligen Liebe? thuts uns wohl, wenn wir burch die Entbedung einer wichtigen Neuigkeit unserm Nebenmenschen Freude machen? — oder bringen wir vielmehr unserer Ichs beit (wie sich der Schuhmachermeister Jakob Bohm, der wohl das Wort Egvismus nicht kannte, gar schon auss drückte) badurch ein Rauchopfer, unserem eigenen Geiste zum sugen Geruch? — Mehrentheils ist es bei uns halb eins und halb anders.

War' es bloger Trieb, Andern Freude zu machen, fo mußte es uns nicht leib thun, wenn's ber Andere fcon weiß - und gewbhnlich find bie Dahrchentrager eine Arf Sgoiften, benen es an Rraft mangelt.

Diefer Seitenspung geschahe nicht, um Forfchers und Eimotheus, fonbern um meinet felbst und um meiner Lefer willen. Mannet wie biefe, find über bergleichen Schuls exercitien weg. Es war ihnen fehr einerlei, wer von ihnen bie Ginsiebler- Beschichte erzählte.

Die Eingeweihten und Gesalbten find sehr geheim in Worten und Werken; sie sagen Niemand etwas, das ihm weder ubthig noch nüglich ift. Forschertung also blos seine Entbedung seis ner Gesellschaft vor, wozu auch der Patriarch gehorte. Alle wunderten sich sehr über die Standhaftigkeit und über den besondern Enthusiasmus der Philadelphier, und es wurde beschlössen, sie die gehörigen Proben durchgehen zu lassen, und sie dann in die Verbindung der Eingeweihten aufzunehmen. Schüler bekam dazu den Austrag, und dies ser war's auch, der Forschern des andern Worgens nebst dem Timotheus und Athanasius nach der Einde begleitete.

Alle Bier wurden von ben Ginsieblern wie Engel Gottes aufgenommen: sie jauchzten und waren trunten vor Freude, und des Fragens war tein Ende. Forscher und Schister aber beruhigten bas Ungestum dieser Geister, und sagten ihnen, es gabe einen schweren Prufungsweg, der zum glanzenden Biel führe, und es fame blos auf ihre unders brüchliche Treue und Beständigkeit an, um den Zweck, dem sie so lange entgegen geseufzt hatten, zu erreichen.

Sie maren zu allem entschloffen! - fogar wenn's barauf antame, um ber Religion willen zu fterben.

Allein Forscher, der den Geist des Pietismus fehr gut tannte, bedrohte sie mit dem Finger, und fuhr fort: "Freunde, erinnert Euch des starten Petrus — und sepo nicht vermeffen! — Ihr mischt zu viel verfeinerte Sinnlichsteit in Eure Erwartung — das Reich Gottes besteht nie im finnlichen Genuß, dieser ist nur Anechte Lohn, die Kinsder des hauses sinden ihre Seligkeit in der Bestoderung des allgemeinen Besten. Wer den Genuß zum Zweck macht.

bem gewährt er nie bie Seligbit, bie Derjenige empfindet, bem er nur Startungsmittel ju immer größerer Thatigfeit ift. Das Selingen großer und guter handlungen ift in alle Ewigleit der bochfte Genuß großer und guter Geifter."

Rolb und Weber (so hießen die Philadelphier), mahe men diese bruderliche Erinnerung mit einer Ergebenheit und einem Beisall auf, der Forschern und seinen Begleitern tief ind herz drang; sie saben voraus, daß sie hier zween Alecker angetroffen hatten, die schon urbar waren; es bes durfte nur einer guten Zubereitung und Dungung, so war Alles auf ihnen zu erziehen; daß ein solcher Fund einem guten Landwirth Freude macht, ist sehr naturlich.

Jest erklarte ihnen nun Schuler: daß er von feinen Borgefetten, ben Sauptern ber Gefellschaft ber Gefalbten und Areugritter, ben Auftrag habe, fie burch einen zwecks maßigen Unterricht, und burch bie ubthigen Prufungen bem Biel, bas fie fo lange gefucht hatten, flufenweis zu nabern.

Dazu waren Beide willig und bereit; doch trat nun alls mahlig eine nicht zu tadelnde Besorgniß an die Stelle des Jauchzens — Ihr Glud war zu groß, als daß sich nicht eine Furcht der Tauschung hatte mit einmischen sollen; Ach! sing Rolb endlich mit einer bedenklichen und traurigen Miene an: Ach Freunde! Ihr tauscht uns nicht, der Geist der Wahrheit waltet auf allen Eueren Mienen und Gesichtes zügen; man sieht's Euch an, daß Ihr nie lügen kunt, — aber sept Ihr denn auch selbst Eurer Sache gewiß? Wie unglücklich waren wir, wenn wir bloß geträumt hatten!

Diefer Einwurf freute Forschern und Schilern weit mehr, als alle ihre vorigen Meußerungen; mit freundlichs troftender Miene versetzte also ber erfte: Ihr thut sehr wohl, daß Ihr eher die Geister prüft, ehe Ihr Ihnen glaubt, aber zu dieser Prüfung soll's Euch an Stoff nicht fehlen. Wollt ihr und ins Aloster begleiten, so werden Euch die Zeichen der Zeit und alle Anstalten, die wir Euch dort der Länge nach erzählen wollen, hinlänglich über das belehren, was Euch so äußerst wichtig ift?

Ja, wir wollen Euch begleiten! - fagten Beibe mit Giner Stimme, und in bem Augenblid waren fie bereit.

Ich brauche wohl nicht zu erinnern, baf men den Phis abelphiern nicht bas Geringfte von dem Stand, Amt, Bera altniß, und von der Geschichte des Fürsten Eugenius ind seiner Gemahlin entdeckte, eben so wenig erfuhren fie 10ch zur Zeit, wer Jeder von der Gesellschaft mar. — 3a iel auf einmal wiffen, hindert das Glauben, weil es dann 10ch an dem Grund mangelt, der mit dem Wiffen die Leberzeugung verbindet.

Der langsame Gang burch Proben und zweckgemäßen Una erricht, leitet allmählig zur Bahrheit, und tilgt jeden Zweifel.

Schuler nahm, ber Abrebe gemäß, bie beiben Philabels abier zu fich ins Rlofter, und begann nun ben Unterricht; Das aus ihnen geworben, das wird fich zu feinen Beit finden.

Unsere Gesellchaft hatte sich nun zu ihrer großen und lange wierigen Reise nach Samarkand geruftet, Alles war bereit, es sehlte nur noch an der Begleitung. Diese blieb aber auch nicht lange mehr aus: benn in wenigen Tagen ließen sich die Emigs Abukar und Abollam im Kloster mels den, man ließ sie herein, und freute sich ihrer Ankunft. Diese edlen Männer schienen sich verjungt zu haben, und man sahe ihnen au, daß die Ehre, den Eugenius mit seinem Gefolge zu schützen, ihr hochster Wunsch gewesen war; sie hatten hundert treue Araber bei sich, die in ihren Belten auf der Straße nach Aleppo auf sie warteten.

Jegt nahmen unfre Reisende Abschied vom Patriarchen, von Schilern und vom Pfarrer Paulus, der nun auch, mit den udthigen Empfehlungsschreiben verseben, mit erfter Gelegenheit seine Reise nach Smyrna, und dann dort sein nen neuen Beruf antrat. Sie gingen zu Buft bis zur Casravane, ihr Gepace wurde ihnen auf Eseln nachgebracht und dann auf Rameele geladen.

Meine Lefer werben fich des großen und vortrefflichen. Forfderifchen Runftabinets bei Augeburg erinnern; Dies

fes hatte Forfcher mit nach Smyrna genommen, ben aber nicht ausgepactt: beinn es war für einen gang anders Ort bestimmt; von ba war es zu Schiff nach Sajid ger tommen, und barn nach Aleppo transportirt worden, ven wannen es nun Forscher mitnehmen wollte. Es wurden breißig Rameele erfordert, biesen erstaunlichen Borrath ven Statuen, Buften und Zeichnungen sicher fortzubringen.

Als nun alle in bem arabischen Lager beisammmen waren, so begann nun ber Bug: voran ritten funfgig Araber mit ihren langen und scharfen Langen auf ben Schultern, auf schnen Pferben; jeder mar auch mit einem Sabel und Benergewehr verseben, und ein hauptmann tommanbirte fie.

Dann folgten bie beiben Emire, und zwischen ihnen Eugenine, alle brei auf prachtigen Stuten, beren jebe auf funfzehn hundert Shwenthaler geschätzt wurde.

Sinter ihnen ritten Urania, die Frau von Oftenbeim, und Maria, jede auf einem fchonen Kameel, alle Drei neben einander.

Nun famen Ernft Gabriel von Oftenbeim und Basfilius Belbergau, bann Forfder und Trevernau, und endlich Timotheus und Athanafius, alle auf arasbifden Roffen.

hinter ihnen ber zogen zwei hundert und funfzig Ra: meele, welche Belten, Gepade und Nahrungsmittel trugen, und deren Dreißig zum Forscherischen Rabinet bestimmt waren.

Endlich machten wieber funfzig Araber den Befchluß; bag die Rameele ihre Barter bei fich hatten, brauche ich wohl nicht zu erinnern; auch diefe waren alle bewaffnet.

Wahrlich! ein fürstlicher Jug, beffen fich auch ein hochs beahneter europäischer Potentat nicht hatte zu schämen brau: den. Indeffen mar benn boch ein großer Unterschied zwis schen diesem reisenden hof des Eugenins und der Suite eines europäischen Farften.

hier freute fich Jeder des Andern Glads - Jeder wollte, daß der Andere eben bas fepn follte, mas der Andere auch wirklich war.

Dort aber lechzt Jeber, bas gu fepm, mas ber Steine ift, und um es zu werben, icont er auch oft ber Unschuld nicht.

Sier murbe der Abel nur nach bem Gint ber fittlichen Bolltommenheit bestimmt, und eben fo anch bie Rangordung.

Dort bestimmt man ihn nach ber Behl ber Ahnepotinub nicht immer die Geschicklichkeite fondern anch Guefkinub Gaben leiten die Nertheilung derneleinger und bem Raug-

Sier wollte Keiner befehlen aber Geber gehorden; und berjenige, bem feine Pflicht bas Befohlen auflegte, borte immer erft von ben Gehorchenben, mas eigentlich bas alls gemeine Befte erforderte,

Dort will Teder befehlen und Jeder, gehorchet mit Unwillen. Jeder Befehlende fragt nur frinen eigenen Millen, wich wenn der Andere fragt, fo argeste ibn, wenn die Ammorsten feinem Bunfch nicht gemäß, fub,

Bas dunkt bich, guter Theophill von biefer Parafe lele? — wo ein folder hof regierer, iba wurde bas Reich Gottes, eine mahre Theobratie; in poller Kraft entflehen. Singegen ift bei allen entgegengesetten Sofen ber endliche Umfturz unvermeiblich.

Es geht in der moralischen Welt wie in der phissischen; eine jede Kraft, welcher entgegen gewirft wird, fatt fich; daher kommt's, daß jede Ecclesia prossa wächft, auch die Bolks Ecclesia. Die große tauseudjährige Eiche, an welscher die Natur so lange arbeitete, bis fie volleudet war, wird endlich durch die nämlichen Reafte wieder in Staub verwandelt.

Wenn man Bisiten macht, und man vergist ben Ginen ober Andern, so nimmt's einem der Gine oder Andere leicht abel. Mir ift's indessen recht lieb, daß dieses bei unserne Theodor der Fall nicht ift: denn wahtlich! er war mir über dem Besuch bei den Philadelphiern ganz aus dem Sinn, gesommen; erst bei der Musterung des Jugs vermiste ich ihn. Meine Leser werden mir daher verzeihen, wenn ich sie

noch einmal nach bein Afoster Canobin gurud führe; unge achtet ber schnellfüßigen Pferbe und Kameele, werden wir boch balb die Karavane wieder einholen.

Der große Morgenlander fing auch an, immer ernfter zu werden, so wie sich sein Abschied naherte; auch er dachte die große und furchtbare Jukunft, durch welche er sich durcht kampfen mußte. Aber sein Beruf ging nicht dahin, Braude aus dem Feuer zu retten, folglich konnte ihn auch der Rauch nicht so beißen, wie den grauen Mann; er war eine goldene Lichtputze in unsers herrn Lempel — er und seine Schwester waren die zwei Delkinder, die den klugen Jungsfrauen das Delkrügelchen darreichen, wenns etwa daran ges drechen sollte, wie das leider! in unserer fruchtnebelichten Beit gar zu oft der Fall ift.

Er war alfo tuhig und gedankenvoll bei dem Abschied; endlich aber brach er auf einmal los, ordnete die Seinigen im Birkel um fich ber, und sprach:

. "Auch meine Beit ift nun ba, baf ich von Euch fceis ben muß, meine Schwefter wird bei Guch meine Stelle vertreten; boch fommt es auf meinen großen Bebieter au, ob ich Euch bor Gurer Anfunft in bem Friedenslande noch einmal feben foll; die Beiten find jest mandelbar, und alles was wirten faun, mandelt mit ihnen; ber Geift unferer Beit faet Schlangen : und Drachengabne, aus benen lauter Titanen, lauter himmelefturmer empormachfen werben. 36 gebe bin , ben letten Saamen auszuffreuen, Gott gebe Gegen und Gebeiben gum Reimen, Beftoden, Bluben und Fruchtetragen! - es wird boch die lette Saat feyn: benn auf diefe Erndte wird eine lange Brache folgen. Gebe du nun bin, Bruder Eugenius! und bereite dem friedfertis non Boltden, bas fic ju bir fammeln foll, einen Ort ber Buffucht, wo es fich bergen tonne, bis ber Sturm vorüber ift. 3d will bir anwerben, mas fich anwerben laft, und bir bon Beit gu Beit Nachricht geben, wie es um uns und Die Unfrigen in den Abendlanbern ausfieht. Lebt Alle mobl! und reifet gludlich!

Jest umarmte Theodor einen Jeben befonders, und eilte bann mit eruftem aber rubigem Blide fort.

Aller Augen waren voll Thrauen, und die meinigen es auch — wirke bu nur machtig fort, ebler großer Ma bein Geift ruhe auf mir und meinen Freunden zwiefaltig! ift jest eine solche Elias. Beit, wo man diefes Zwiefal Ruhens gar ubthig hat.

Nun wieder zu unserer Karavane — in wenigen Tilagerte fie fich vor Aleppo auf einer erhabenen Sbene; E cher ließ unn bier alle seine Sachen aufpacken, und n bem man sich mit allem Nothigen verseben hatte, so ru man sich wieder zum Aufbruch.

1

Wahrend ber Zeit dieses Aufenthalts bewog die ! gierde zween englische Raufleute, unfere Reisenden zu ! chen; denn das Gerücht war erschollen, daß eine Gesellst voruehmer Abendlander eine Reise in den Orient ma Da nun Eugenius fand, daß diese Manner beschei vernanftig und hofiich waren, so lub er sie ein, den! tag und den Abend mit ihm und seiner Gesellschaft zu sen: der eine hieß Wilfon, und der andere Pearson. A nahmen die Einladung sehr gerne an.

Mue Menfchenkenner tommen barinnen überein, baß bem eblen Manne feinen Abel im Geficht und in feinem gen Betragen anmertt; es gibt Surften, Die man aud Bauernfittel Em. Durchlaucht anreden murbe - Dies vorzüglich von bem weit geforderten, und im Leiden Rampf gegen die Leidenschaften lang geubten Chriften; feine Gefichteguge, wenn fie auch von Ratur noch fo ausseben, find gemäßigt, fanft, pragen Liebe und Chrf ein. Um fcmerften aber halt es, ben frommen Schwa von bem mahren und vernunftigen Glaubenshelben gu u fceiben: inbeffen brautht man nur Jenem mit forfche Blid in die Augen zu feben, fo wird man bald feine fpie Phantafie bemerten; in den Bliden bes Letteren aber be Rube und Reftigfeit. Den Beuchler ertennt man bali 3mang und an der Affectation feiner Mienen, man g Sunde gu feben, Die an ber Rette murren, und einem i Beine fahren, wenn man ihnen ju nabe fommt.

Die beiden Englanden maren Menfchenkenner genng. um alles zu entufinden, mas die Gewaltider Physiognomie vermag. Bei ihrem Gintritt in den erhabenen Areis ber Reife gefellichaft, murben Die verschiedenen Berbeugungen immer tiefer und ehrfurchtevoller, und ber Tied Ihre Sobeit, fcbie ihnen immer auf ber Bunge ju liegen. Befonders maren fie auf Eugenius und Urania aufmertfam; benn an Diefes batte foon ibre bobe Beffimmung in Mutterleib gearbeiter, Die genaue und bochft forgfaltige Erziehung batte jeden Gies brud ber finulichen Reite im Geficht vermieden, ber Rampf hatte Buge bes erhabenften Belbenmuthe gebilbet, und bie beharrliche Gelaffenheit und Ergebung batte einen Glong der reinften Demuth, über ibr Apglig verbreitet, bem fein Grolg widerfteben tonnte. In einer folden Gefellichaft gieben nich bie beiben Bruber, ber lachende Big und ber Duthwille, gerne jurid, benn fie mibgen fich nicht an's Licht wagen, que gurcht, beschämt zu werben,

Billon und Pearfon batten gerne gewußt, wem fie jest aufzuwarten die Stre hatten, allein zu diefer Erflasung kam's nicht, sie blieben alfo in bem Bahn, baß Eusgenius und Urania etwa deutsche fürstliche Personen sewn konnten, die eine große Theognite Reise machten, und uns sern Reisenden kam's auch gang und gar nicht darauf an, wofür man sie hielte.

Das Gaftmahl bes Fürsten Engenins von Solyma und feiner Gesellschaft.

Platos Gastmahl lagt sich nach zwei tausend Jahren noch immer genießen, und doch kommt es dem letten Abendmahl des Erlbsers mit seinen Freunden lange nicht bei. Man lese nur die übriggebliebenen Brocken bei den vier Evangelischen Geschichtschreibern, befouders diejenigen zussammen, die Johaunes aufbewahrt hat, und wer keisnen verdorbenen Fiebergeschmack hat, der kofte! — der Geist unserer Zeit frostelt zwar fur Widerwillen, und sagt: mir eckelt fur dieser losen Speise, allein er mag dann auch zus sehen, wie er des Peers von feurigen Schlangen los wird,

ie thm ans bem fernen Tarns: und Sevenbaum: Geffrauche, con mit aufgerecktem Sals, bligenden Augen und ftrogen: bem Ramm entgegen gungeln; aufschauen zur ehernen Schlange nag er nicht, folglich ift ibm auch nicht zu belfen.

Die beiden Englander fagen dem Furstenpaar gegenüber, and dann die übrigen im Rreis herum: Abufar und Absollam ließen sich bas Leibwache: Amt nicht nehmen, ob sie gleich nicht wußten, wen fie schützen, fie hatten also bas Paar zwischen sich genommen, so baß Abufar dem Engenius und Abbollam der Urania zur Seiten faß.

Das Alfchgesprach begann zwar in englischer Sprache, allein um ber beiben Emirs willen mablte man die Aras bische, die den Britten beinahe so geläufig mar, als ihre eigene.

Eng. Die Aufflarung nimmt alfo in England fehr zu? Bilf. Außerordentlich!

Eug. Aber welche 3weige bes menfchlichen Biffens ents wideln fich benn eigentlich am vorzuglichften ?

Bilf. Mir beucht nicht, daß fich hier eine Ausnahme machen laffe, benn fie entwideln fich alle in gleichem Grabe.

Pearf. Das mochte ich boch eben nicht behaupten: benn bei genauer Untersuchung wird man fin un, daß die Phis losophie bei weitem ben Borsprung hat.

Eug. Wenn die Philosophie die gehorige Richtung nimmt, fo ift die Erweiterung der Kenntniffe in diesem Fach fehr nutglich. Aber in welchem Theil der Philosophie zeigt fich benn eigentlich der Fortschritt des Lichts am ftartften?

Wilf. Mir deucht in der Lehre von Gott, von der Welt, und von der Seele des Menschen, oder mit einem Wort, in der Metaphylik.

Pearl. Rehmen Sie auch bie Moralphilosophie und bas Naturrecht bazu: benn mir beucht, wir hatten auch in biefen Renntniffen fehr zugenommen.

Eug. Das mare fehr gut! benn glauben Sie nicht anch, baß alles unfer Wiffen eigentlich keinen andern 3wed habe, als unfere Bernunft gur Bestimmung bes Willens immer geschickter ju machen?

Will. Das hat feine vollkommene Richtigkeit, bed glaube ich, man durfe fich auch um des Bergnugens wit len Kenntuisse erwerben.

Eug. Wenns maßig geschieht, so hab ich nichts bage gen, doch wird Ihnen ein hausvater, ber am Abend alles verpraßt, was er den Tag über erworben hat, verächtlich hingegen derjenige, der durch Fleiß und vernünftige Sparfamkeit das Gluck seines hauses grundet, ein guter Burger und Unterthan ift, und die Freuden des Lebens nur Erholung und Stärkung genießt, ehrwürdig sepn; um derjenige, der durch Belehrung und Thätigkeit Land unt Leute begluckt, ist Ihnen doch wohl schäfbarer als einer, der Schmetterlinge und Insecten zu sammeln, zur hauptsache seines Lebens macht.

Bilf. Dawider last fich unmbglich mit Grund Etwas einwenden.

Eug. Wenn bem alfo ift, fo werben Sie auch barinnen mit mir einig fenn, bag ber mahre hauptzweck alles unferes Wiffens eigentlich barinnen beftebe, die Bernunft zur Bestimmung bes Billens jur Bewirkung bes eigenen und allgemeinen Beften immer geschickter zu machen.

Bill. Go mabr bas Alles ift, fo beucht mir boch, baff auch ber Lebensgenuß Zweck und Bestimmung bes Denifchen fep.

Eug. Glauben Sie benn nicht, daß immerfteigende Rultur des Geiftes Bestimmung des Menschen ift?

Bilf. Allerdings!

Eug. So werden Sie mir boch auch zugeben, baß bei ber steigenden mahren Rultur bas Bergnugen immer febner, immer erhabener, und also auch immer geunstreicher werden muffe.

Bill. Das ift eine unftreitige Bahrheit, die jeber, ber Bernunft bat, jugeben muß.

Eug. Gibt es mohl ein reineres und erhabeneres Ber: gnugen, und einen überschwenglichern Genuß, als die Ses ligfeit des Bewußtsepns, alle feine Rrafte gum Bohl der Menschheit verwendet zu haben? Bilf. Rein! es gibt fein Soberes.

Dearf. Der Gedante ift bergerhebend!

Eng. Folgt aber nicht baraus, baf auch bann, wenn ber Gludfeligkeits : Trieb an bie Spige gestellt, und ber Genuß jum Zwed gemacht wird, bie Bewirkung bes eiges nen und allgemeinen Beften unnachläßliche Pflicht fep?

Bilf. Das folgt unwiderfprechlich.

Eug. Ich meines Orts glaube beweisen zu tonnen, baß, auch ohne Gludseligkeins : Trieb an bie Spige zu ftellen, bas ift: baß auch ohne Genuß jene Bewirkung vollommene Pflicht fep; inbeffen, wir wollen vor ber hand jenen Sag behalten, und Sie muffen mir also nun zugeben, daß der wahre hauptzweck alles unferes Wiffens eigentlich darinnen bestehen muffe, die Bernunft zur Bestimmung des Willens zur Bewirkung des einzelnen und allgemeinen Besten immer geschickter zu machen.

Bilf. Nach bem, was wir nun ausgemacht haben, last fich nichts mehr bagegen einwenden.

Dearf. 3ch bin auch volltommen bavon überzeugt.

Eug. Run fo etlauben fie mir benn, baß ich Ihnen eine Difinition von bem Bort Auftlarung gebe:

"Die wahre Aufflarung, ober wie ich lieber fage! Die Erleuchtung, ift Die mahre und richtige Erkenutniß aller, und besonders ber besten Befriedigungsmittel ber Bedurfniffe bes einzelnen und allgemeinen Besten, nebst der zwedmas Besten Anwendung berselben.

Saben Sie etwas gegen biefe Wortertlarung einzuwenden? Bilf. Ich meines Orts gang und gar nichts, fie les gitimirt fich am Berftand und am Bergen.

Pearl. 3ch auch nicht, fie ift unverbefferlich.

Eug. Run fo last uns benn bie Auftlatung in Engeland, ober in gang Europa, benn fie ift ihrem Wefen, obgleich nicht bem Grade nach, allenthalben einerlei, an die fen Probierftein ftreichen, und dann feben, ob fie die Farbs balt!

Die Englander maren betroffen, fie faben, mit wem fie es ju thun batten, boch ermannte fich Bilfon und verfette:

Es ift boch unftreitig, baß wir in allen Biffenfchaften erftaunliche Fortschritte gemacht, und besonders den Aberglauben vom Thron gefturgt haben.

Eug. Das geb ich gerne ju, wir haben in nutlichen Mebenkenntniffen fehr viel gewonnen, das ganze Felo ber Wiffenschaften wird immerfort durch Entbedungen bereichert, die technische Kultur wachst mit Macht, beibe werden durch bie hitze des Lurus wie im Treibhaus getrieben; aber es kommt hier auf die Hauptsache, auf die Bestimmung des Wenschen, und die dahin gehörige Wahrheiten an.

Bilf. Berzeihen Sie, verehrungewurdiger herr! daß ich mich auch über diesen Punkt freimuthig erklare, ich weiß zwar nicht, zu welcher Religion Sie sich bekennen, aber ba fie ein Deutscher sind, so vermuthe ich auch, daß Sie ein Christ fenn werben.

Eug. Ihre Bermuthung ift gegrundet.

Bilf. Nun so werden Sie mir doch gestehen muffen, baß heut zu Tage sowohl von Theologen als Philosophen mit Macht und Eifer an der Reinigung der christlichen Resligion gearbeitet wird? — daß wir also einen falschen Glaubensartikel nach dem andern verlieren, ist ja auch Gewinn, — freilich scheint es, als wenn wir in diesem Fach auch an Renntnissen verloren, aber was sind tausend Scheinskenntnisse gegen eine einzige richtig erwiesene Bahrheit?

Eug. Daß mit Macht an der Religion gearbeitet wird, ift mir fehr wohl bekannt; damit wir und aber nicht mit leeren Meinungen aufhalten mogen, so will ich nur bei der hauptsache bleiben. hat die Menschenveredlung und Bers vollkommnung, oder wie ich sieber sage, die heiligung durch jene sogenannte Reinigung der Religion gewonnen?

Bilf. Aber fie wird gewiß gewinnen: benn anftatt jes ner dunkler, die gesunde Bernunft emporender Grundsage, lehrt und predigt man nun Moral und Pflichten.

Eug. Rann der Menfc von Natur Diefe Moral und biefe Pflichten befolgen?

Bilf. Allerdinge! Gott wird ja ben Menfchen keine Gefete vorschreiben, ju deren Beobachtung er ihnen die

Eug. Gut! aber werden benn nun wirklich bie

Bilf. Unftreitig ift unfer Zeitalter reicher als irget ber vorigen an großen, edlen und wohlthatigen Sand

Eug. Sollten wir uns aber anch wohl tausche beut zu Tage verkindigt die Publizität diffentlich, was Gutes geschieht, ehemals ersuhr man's nicht, t wahrhaft eble Mann wirkt die größten und edelsten im Berborgenen; dann sucht man auch durch eine berzige Wohlchätigkeit den Wust von Sünden der ! und des Luxus zu bedecken, oder gleichsam dadurch t ben Gott zu bestechen, und endlich bewegt doch m auch manchen der eitle Ruhm zu einer guten That er weiß, daß sie im Druck gepriesen wird. Geb Gott die Ehre und sagen Sie mir, hat der Luxus al zugenommen.

Bilf. Der Lurus hat unftreitig zugenommen.

Eug. Ift nicht ber Luxus ein Beweis, daß die lichfeit, und nicht das einzelne und allgemeine Bi Bestimmungsgrund bes Willens ift?

Bilf. Berzeihen Sie, vortrefflicher Mann! es mir doch, ale wenn beides miteinander verpaart geben

Eug. Sie wollen mir baburch fagen, baß ein ! wohl bas grobe und bas feine finnliche, ober fittlich gnugen zugleich genießen tonne; fordert aber bas grofeine finnliche Berguugen, oder mit einem Bort ber nicht beinah allemal einen Aufwand des Bermbgens

Bill. Das fann ichlechterbings nicht geläugnet i Eug. Und feben fie nicht auch ein, daß das 2 bes Luxus rund um fich her wirkt, Nachahmung veri und alfo auch die mittlern Stande immer armer ma Bill. Auch das ift unftreitig.

Eug. Ift es benn nun nicht erwiesen, baf ber ber Bestimmung bes Menschen jum einzelnen und al nen Besten zu wirken, schnurgerade entgegen ift? - wenn jeder den Ueberfluß seines Bermbgens zur Befbi seines eigenen und bes allgemeinen Besten perwendete,

es benn mohl Arme geben wind murbe nicht allemthatben Wollftand fenn?

Bill. Das alles muß ich eingefteben.

Eug. So muffen Sie mir auch zugeben, daß bis das bin der sittliche Theil der Auftlarung, auf den es doch ganz und zumal antommt, schlechterdings nichts taugt, und daß Alles, was man vom Zunehmen edler handlungen, vom Bachsthum sittlicher Kenntniffe, und dergleichen prablt, leere Tauschung sep; denn so lang der Lucus wacht, so lang ift vom allgemeinen Bachthum in der Tugend, Frbensmigkeit, oder Gottseligkeit gar keine Rede,

Bilf. Bar es benn ehemals beffer, als man Ales glaubte, mas bie Rirche glaubt?

Eng. D ja! benn es war weit weniger Lurus unter bem Bolf; überhaupt ift es eine ausgemachte Sache, baß ein Menfch, ber fich ben finnlichen Genuß gum Lebenszwed gemacht hat, unmbglich jugleich bie fittliche Berpollfomms nung jum hauptzweck haben tann; benn ber finnliche Genuß als 3med betrachtet, und bas ift bei bem Lurus alles mal ber gall, ichmacht immer bie morglischen Rrafte, bie ohnehin fcwach genug find; da nun bas Streben nach finns lichem Genuß immer allgemeiner und immer ftarter wird, fo folgt unwiderfprechlich, bag auch, alles Dredigens und Lebrens ber Moral ungeachtet, Die fittlichen Rrafte immer fcmader werben muffen, und baf alfo bie Menfcheit ges rade auf bem entgegengesetten Bege ihrer Bestimmung ift; fie eilt alfo ber Auflofung aller Staatsverfaffungen, und bem bochften Grad bes fittlichen Berberbens mit beflugelten Schritten entgegen,

Bill. Das, was Sie uns ba in Ansehung bes kurns gesagt haben, kann freilich nicht geläugnet werden; allein hat denn die driftliche Religion durch so viele Jahrhunderte durch bessere Wirkungen hervorgebracht? und wenn sie es hatte, kann dann das bochfte Wesen vernunftemporende Glaubenslehren zu Mitteln der Menschenvervollkommunng bestimmt haben?

Eug. Auf Diefe gwiefache Frage will ich auchegwiefach

utworten: Noch nie hat die driftliche Religion ein ganzes Bolf gebeffert, aber wohl unter vielen Nationen, Milliosier einzelner Menschen; und wenn es auch nicht ware, so muffen Sie doch gestehen, daß immer derjenige, der die betre Christi und seiner Apostel treulich befolgt, ein ebler und vortrefflicher Mensch wird; und was den zweiten Punkt vetrifft, so will ich Ihnen beweisen, daß die Religion der Aufgetlärten wahre Widersprüche, die driftliche Religion aber nur bloß Glaubenslehren enthalte, die die Vernunft nicht begreisen kann, weil ihr die Vordersätze zu ihren Schlisseln sellen,

Bilf. Diefen Beweis mbote ich boch boren.

Eug, Run fo foren Gie benn! Glauben Sie bie Freis beit bes Billens?

Bilf. 3ch bin gezwungen, fie zu glauben, weil fonft alle fittliche Bervolltommnung ein leerer Traum ift.

Eug. Aber hat nicht Ihre Bernunft Etwas bagegen einzuwenden?

Bilf. Allerdings!

Eug. Das glaube ich auch; Ihre Bernunft kann richt tig beweisen, baß der Wille durchaus nicht frei ift, und wenn das mahr ift, so kann von sittlicher Bervollkommnung keine Rede mehr seyn; ift das nun nicht ein wahrer und hochft wichtiger Widerspruch in der Religion der Aufgeklarten?

Bilf. Ja! — aber kann ibn die driftsiche Religion beben?

Eug. Nicht heben, aber ben Geiff in Ansehung seiner vollig beruhigen; benn fie lehrt: Die Bernunft tonne in ihrem gegenwärtigen Buftand Dinge, Die außerhalb bent Grangen ihrer finnlichen Begriffe und Erfahrungen liegen, burchaus nicht begreifen; insofern nun diese Dinge Mittel zur heiligung bes Menschen find, und fich als solche in ber Aussibung sehr fraftig beweisen, muffe sie sie aller Eins wendungen ungeachtet, glauben.

Bili. Das ift richtig, aber tonnen Sie mir noch mehi rere Wiberfpruche angeben?

Eug. Diefer einzige Biderfpruch mare fcon himlanglich ber Sache ben Ausschlag zu geben, aber zur Beftatigung ber Wahrheit wollen wir noch weiter gehen: Glauben Sie, baß ber Mensch alle ubthigen Rrafte zu feiner fittlichen Vervolltommnung felber besithe?

Bilf. Allerdings! benn wenn er fie nicht batte, fo konnte ja Gott diefe Bervolltommnung nicht als Pflicht von ibm forbern.

Eug. Richtig! finden Sie aber nicht, daß bei allen Meuschen von Natur die sinnlichen Triebe weit ftarter wir: ten als jene Rrafte?

Bilf. Das ift freilich leiber ber gall!

Eug. Der Menfc hat also die Rrafte gur fittlichen Befferung, und hat fie auch nicht; ift bas nicht abermals ein Widerspruch?

Bilf. Erlauben Sie, er hat die Rrafte gewiß, aber fie ruben in ibm.

Eug. Folglich ift wieder eine neue Kraft nothig, welche bie ruhenden fittlichen Rrafte nicht nur in Wirksamteit fest, sondern fie auch so erhoht, daß fie die finnlichen nach und nach überwinden tonnen.

Bilf. Gang gewiß! und diese Rraft ift nichts anders als eine deutliche und lebhafte Erkenntniß der sittlichen Wahrheiten, der Nothwendigkeit ihrer Befolgung, und der damit verbundenen Gluckseligkeit.

Eug. Lieber Berr Bilfon! hier fpricht boch bie Ersfahrung laut gegen Sie. — Nehmen Sie boch bie ganze Rlaffe aller Sitteulehrer, innerhalb und außerhalb ben Granzen ber driftlichen Religion zusammen, so muffen sie finden, daß es wenigstens eben so wenig tugendhafte und fromme Leute unter ihnen gibt, als unter allen aubern Standen; folglich ift abermals eine neue Rraft nothig, die jener Erkenntniß das gehörige Leben gibt.

Bilf. Dagegen weiß ich nun freilich nichts einzuwens ben, als daß die Glaubenslehren ber Religion bon übers naturlichen Kraften ebenfalls Bernunftwidrig find: benn wenn fie Gott geben muß, so hat fie per Mensch nicht, folge lich tann biefer auch nicht wegen feiner Gunben verurtheilt werden.

ì

Eng. Erlauben Sie! ber Schluß ist unrichtig; die Resligiou Jesu lehrt so: Wenn der Mensch tief empfindet, daß seine sinulichen Triebe seinen Kraften zu start sind, und er also beständig im Rampf mit sich selbst erliegt, so soll er den festen Borsat fassen, lebenslang mit seinem Berderben zu tampfen, und zugleich sein unaufhbrliches Berlangen mit Sehnsucht zu Gott in dem Erlbser richten; wenn er dieß nun unaufhbrlich und treulich befolgt, so wirft die Borsehung von außen auf eine und unbegreisliche Weise zur Erleichterung des Sieges, und von innen besommen die sittlichen Krafte durch das beständige Nahen zu Gott, auch immer mehr Leben, und so wird nach und nach die Sinns lichteit überwunden. Diese Lehre enthält nun zwar viel Unbegreisliches, aber keineswegs Widersprüche.

Wilf. Ich muß gestehen, baß mich diese Borftellung überzeugt. Aber es gab boch auch außerhalb der driftlichen Religion sehr tugendhafte Menschen.

Eug. Die Gnade Gottes in dem Erlbfer ift nicht blos auf die Bekenner des Christenthums eingeschrantt. Wer von den großen Unstalten der Erlbsung des Menschengeschlechts nie etwas gehört hat, und nichts davon weiß, aber doch erustlich gegen die Sinnlichkeit kampft, und Gott um Beis stand ansieht, der kann wohl auf den höhern Beiskand reche nen, und so fromm und tugendhaft werden; aber dem Ehrissten wird es doch viel leichter, und wehe dem! der diese Gelegenheit zur heiligung vernachlässigt, oder gar verache tet! Was kann die Baterliebe Gottes ferner bei solchen Menschen thun?

Wilson und Pearson faben vor fich nieder, und mochten darauf nicht antworten. Daber fuhr Eugenius fort:

Wir haben vorhin vom Luxus geredet, aber ihn doch noch nicht genau von der Seite beleuchtet, von welcher er zu unferm gegenwärtigen 3med betrachtet werden muß: im philosphischen Sinn ift der Luxus nichts anders als die Bestimmung bes Willens zum sinnlichen Genuß. Da nun bie Beiligung, Berlaugnung alles sinnlichen Genusses, ber nicht zur Erholung und Startung ber Krafte bient, forbert, so tonnen ber Lurus und die Beiligung nie miteinander verspaart werben.

Pearf. Berzeihen Sie! das ift boch hart — ber frobe Genuß des Lebens, inspfern man weder fich felbst noch Ansbern baburch schabet, scheint mir sogar Pflicht zu feyn.

Eng. Sie haben mich nicht recht verstanden; der frohe Genuß des Lebens, insofern er unschällich ist, dient ja eben zur Erholung und Starkung unserer Rrafte. — Die ganze Sache ist im Augenblick durch Beautwortung der Frage entschieden; ob der sinnliche Genuß Mittel oder Iweck der Wirksamkeit sen? — im ersten Fall ist er froher und erlaubter Lebensgenuß, im zweiten aber der unstreitige Weg zum zeitlichen und ewigen Berderben, An diesen Probiersstein streiche man den Geist aller europäischen Nationen, so wird man das Resultat der so sehr gerühmten Aufklarung bald finden.

Bilf. Sie haben mich von ber Bahrheit Ihrer Sate aberzeugt, und ob ich gleich gerne noch einige Erläuterung aber verschiedene Glaubenspunkte von Ihnen horen mochte, so liegt mir doch anjeto die Frage noch naher am herzen: "Wie und durch welche Mittel ben europäischen oder drifts lichen Nationen, nach der gegenwärtigen Lage der Sachen, konne geholfen werden?"

Eug. Die Richtung ber Aufflarung auf ben Beg ber Bahrheit muß allgemein werben,

Bilf. Wie ift biefe Richtung moglich?

Eng. Die Regenten muffen an Ihren Sofen allen Lurus einschränken, und baburd zum wirksamen Beispiel ber Rachfolge dienen; bann muffen fie lauter gute und eble Menschen zu Ministern und Rathgebern mablen, und nun burd Anstellung praktifdechriftlicher und gehörig gebildeter Rirchen und Schullebrer, die ganze Bolismaffe mit acht religiblen Gesinnungen erfallen.

Bilf. Dies Mittel ift vortrefflich, abet ob te auch ausfilhrhar ien bas ift eine andere Frage

Eug. Es ift bas Gingige, wenn bas nicht ausführbar ft , fo ift Alles verloren.

Bilf. Erlauben Sie! mir beucht, es gebe noch ein Mittel, es ift zwar gewaltsam, aber eben besto wirksamer. Eua. Und welches?

Bilf. Das Bolt muß zu feinen ursprünglichen Rechten greifen, und fich eine Berfaffung geben, wodurch fein mabs :es Wohl befbrbert werben tann.

Eug. herr Bilfon! Sie wiffen jest wirklich nicht, was biefes angerft beroifche Mittel fur erschreckliche Folgen jach fich gieht, sonft murben Sie es gewiß nicht vorschlagen.

Bilf. Warum? — es ift ja mehrmals, und zwar mit großem Rugen versucht worden, man bente nur an die Schweiz und Holland.

Eng. Glauben Sie benn, baß unfere gegenwartigen Umftanbe fich auch nur im mindeften mit benen jener Staas ten, gur Beit ihrer Bevolntion vergleichen laffen? Die Sollander und Schweizer furchteten Gott auf ihre Beile, fie batten alfo Gemiffen, und banu lagt fich auch ber Grab bes Lurus ber bamgligen Beit mit bem jegigen gar nicht in Parallele ftellen. Damals führten weife, gottesfürchtige Rurften und Edle, überhaupt ftaatefundige Manner bas Bolt an, und es ließe fich von ihnen fuhren. Aber heut au Tage ift man über Alles, mas Rurft und abelich beißt, aufgebracht; jest geben bie falfchen Auftlarer, benen weber Religion noch Staatsverfaffung beilig ift, den Ion an; Diefe wollen berrichen, und wenn es in Europa irgendmo bagu fommen follte, bag bas Bolt bie Dacht bes Startes ren an fich reift, fo wird es nie eble und verftandige Dans ner, fondern jene Freigeister, Die ihm die ausgedehnteste Rreibeit gufichern, ju guhrern mablen, und bann wird ein foredliches Gericht aber Die regierenden Saufer und über ben Abel ergeben, und ebenfo graufam wird man and mit ben mabren Berehrern Jefu und feiner Religion verfahren. 36 habe mandmal mit Schaubern bemerkt, mit welchem Edel und Widerwillen folche Aufflarer das Maul rumpfen, wenn nur irgendwo bes Erlbfere und feiner Lehre gebacht wird. Bilf. Seben Sie nicht die Sache burch ein bunties Glas an? — Rein! fo arg wird's nicht werden; indefen geht's bei keiner Revolution ohne. Blutvergießen und Jammer ab, man muß hier auf den großen Rugen feben, da hernach fur die Menschheit daraus entstehen wird.

Eug, Bei dem hohen Grad des Lurus und dem Mange! an Religion und Sitten, ift feine gludliche Giurichtung der burgerlichen Gesellschaft mehr möglich. Um Ende wird immer ein großer und glanzender Nugen dabei beraustommen, abe: freilich auf eine ganz andere Art, als es der große Dauft und seine Demagogen erwarteten.

Die beiden Emire hatten dem Gesprach aufmertfam juges bort; ba es nun jett eine Paufe gab, fo ftrich fich Abutar ben Bart, und fagre:

Duhamed hat dafur geforgt, daß ihm die Ueppigfeit nicht fonderlich fcbaden tann.

Eug. Sie wird auch am Ende der driftlichen Religion nicht ichaden, im Gegentheil, fie wird die große Scheidung zwischen Licht und Fiusterniß, oder zwischen Schaafen und Boden befordern.

Bater Oftenheim. Benn man ber Sache grundli nachdenkt, fo wird man finden, bag ber sittliche Luxus in ber Litteratur die eigentliche Ursache bes Borfalls in der Religion, und der physische Luxus die Quelle aller Ungufriedenheit mit den regierenden Familien, oder der Neigung der niederen Stande zu Staatsumwälzungen ift.

Bafilius. Better Oftenbeim! bu haft vollfommen recht; boch tann man noch hinzufugen, baß ber phyfifche Lurus auch fur fich allein im Stande ift, die Religion zu Grunde zu richten; bente nur zum Beispiel ans griechische Raiserthum!

Ditenheim. Der physische Lurus ohne ben moralischen, verwandelt die Religion in einen blos aberglaubischen Cere monien Dienst; und da ift noch durch eine Rirchen = Reformation Rath und Sulfe übrig; bies war ber Fall in der griechischen Rirche. Wenn sich aber ber moralische Lurus wit dem physischen verbindet, so erzeugen beide den Unglaus

Berberben. Da tonnen wohl Ginzelne in Sicherheit gebracht verben, nie aber ein ganges Bolt.

Forscher. Ju Frankreich ift die Quelle des physischen und moralischen Luxus, bort muffen also auch die gottlichen Gerichte den Anfang nehmen. Diejenigen Länder und Stände, die Frankreich in seinen verdorbenen Sitten am ersten und aum mehrsten gefolgt find, werden auch am ersten und mehre fem die Ruthe fühlen, bis endlich nach und nach die Reihe au sie Alle gekommen ift.

Eug. Das ift richtig, und bemnach muffen fie bie vorz nehmen Staube und die Reichen am ftartften empfinden: benn Die find den Niedern in beiden Arten bes Lurus immer vorgegangen.

Bater Dftenbeim. Berzeihe mir, lieber Sohn! — Freis lich wird fie das schredliche Gericht am ersten treffen, allein am schwersten wird doch Gott seine strafende Sand auf diejenigen legen, die in Unsehung des sittlichen Luxus die Borganger aller Stande gewesen. Die Schriftsteller, welche Edel an der Religion und Geistes : Ueppigkeit unter den Menschen verbreitet haben, mit einem Bort, alle falschen Aufklarer werden zuletzt, wie Ruthen, die genugsam zum Strafen ges braucht worden, mit Feuer verbrannt werden.

Emir Abbollam, ber bisher blos aufmerkfamer Bubbrer gemefen mar, unterbrach bas Gefprach, und fagtet ich weiß eine arabische Erzählung, bie wohl hier nicht am unrechten Drt angebracht wird; wenn's also ber wurdigen Gefellschaft nicht mißfällig ift, so kann ich bamit aufwarten.

Alle Anwesenden forderten ihn dazu auf, und mir und meinen Lesern wird sie auch nach einem so langen und ges wiß nicht erquidenden Dialog, recht willfommen sepn.

Abdollam erzählte:

Unter ben Imams von Demen war ehemals Elruban bei weitem ber glanzenofte; fein Bater war ein ftreitbarer Furft gewesen, und er hatte bas Reich seinem Sohn in Rube und Bohlstand hinterlaffen. Elruban bestieg ben Thront ohne hinderuiß, alle Emirs nuber brachten ihm Geschente,

und leisteten ihm ben Gib ber Trene; seine Schatzkammern waren angefüllt und allenthalben herrschte Friede und Emfigleit. Nun fand ber junge Rhnig nichts mehr zu thun: denn man hatte ihn blos zu den Waffen erzogen, von de großen Regentenpflicht sein Bolt zu beglücken, wußte er wenig; alle Fürsten und Rathe seines Baters waren Krieger, er konnte sie nicht mehr brauchen; eine Zeltlang spielte er noch mit seinen Truppen, indem er sie musterte, und bald hie bab da Luftlager aufschlagen ließ, allein er ward dieses Spiels bald mude, und ber bise Geift, ber so viel Uebels an den Sofen anrichter, die Langeweile, fing an, ihn zu plagen.

Jegt merkten bie alten Diener, baß fie bei bem nenen Ronig überflussig waren, sie zogen sich also allmablig zurud, und an ihre Stelle tamen junge Leute von allem Schlage: ber eine hatte bobe Ehrenstellen, ber andere Reichthamer, und ber britte Bollust zum geheimen Zwed; Alle aber heuchelten treue Unhanglichkeit an ben Konig, und Baterlands: liebe, und Jeder gab sich alle ersinnliche Mabe, die Reigungen seines herrn auszuspähen, und bann Allem aufzubieten, sie zu befriedigen.

Bei biesen Umständen wurde ber hof Elrubans bald ber Sammelplatz aller Wollistlinge, aller Biglinge und emporstrebenden Geister; die Furie Kabale stieg and der Solle herauf, und schwebte unsichtbar um den Thron ber, wo se Alles mit verzehrendem Neib, Mistrauen, Rache und Berzweislung anfallte. Der harem wurde von Tag zu Tag zahlreicher, aber auch die Kassen immer leerer, Jeder such zu genissen, folglich auch sich zu bereichern; Arabien und Ostindien mußten das Seltenste und Rostbarste and allen dreien Naturreichen hergeben, um. Elruban & Schlösser und Lusthäuser zu zieren, die Weider seines harems zu schmüschen, und seine Tasel für ihn und seine Ganstlinge genieß: bar zu machen.

Endlich maren alle Schäge erfchopft, aber nicht ber Trieb ju genießen, folglich mußten nun Die Unterthanen unter Werhand icheinbaren Wormanben geplundert werden; ber Hof wurde alfo immer glanzender, aber bas Bolf auch immer armer; die Freude fioh aus jeder Hutte an den hof, aber auch hier fand sie teine bleibende Scatte, weil sie sich mit der dort herrschenden Rabale, ihrer Erbseindin, durchs aus nicht vertragen tounte. Elrubans hof war ein Drache, der die gauze Gegend um sich her verwüstete, und deffen hauch weit und breit die Luft verpestete: denn der Luxus verbreitete sich durch alle Stände, und dies glanzende Glend zehrte an den Eingeweiden der burgerlichen Berfassung.

Unter ben vielen Shinen und Abchtern, die Elruhan mit seinen Weibern zeugte, war Ibrahim der alteste und also auch der tunftige Thronetbe; nun lebte aber ein weiser Mann nicht weit von der Residenz des Konigs auf seiznem Landgut, er hieß Sophar, und hatte dem porigen Konig gegen das Ende seiner Regierung als Geheimschreisber gedient; dieser Sophar hatte sich von allen Geschäften entfernt, weil er überzeugt war, daß er sich selbst uns glücklich machen, aber Niemanden nußen wurde; jest aber, als Prinz Ibrahim aus dem Harem kam, und nun eine mannliche Erziehung bekommen mußte, jest trieb ihn die Baterlandsliebe an, Alles zu versuchen, um den kunftigen Regenten aus dem Verderben des Hoss zu erretten.

Ich übergehe alle die Mittel und Kunftgriffe, die er answenden mußte, um jum 3med zu kommen, genug es gelang ihm; Pring Ibrahim ward ihm übergeben, und man feste ihm und seinem Gleven einen sehr maßigen Gehalt aus, weil der neue Schatmeister den unnbthigen Aufwand einsichränkte, und daher dieser naturlicher Weise bei der Erzies hung des Kronprinzen den Aufang machte.

Indeffen bedient fich die Borfehung gar oft folder Mittel gu ihren heiligen Absichten: bas, mas man am mehrften vernachläsigte, und vielleicht auch vernachläsigen wollte, bas gerieth am besten; Ibrahim murde vom hof entfernt, und doch demselben so nahe erzogen, daß er alle seine Grauel Tennen lernen tonnte, ohne von ihm angestedt zu werden. Sophar lehrte ihn die Gewerbe ber hugerthanen, als bie

einzigen Quellen alles Boblstandes eines Staats tennen; er zeigte ihm allenthalben ihre Fehler, und wie sie verbefert werben tonnen; er machte ihn empfindsam gegen bes Unglud seiner Mitmenschen, und zeigte ihm die leichten und ausstührbaren Mittel, wie er sich bereinst durch die Besgludung seiner Unterthanen Gott ahnlich machen koune; mit Ginem Bort: er lehrte ihn regieren und den Luxus entbehren, indem er ihn mit dem erhabensten Bergnugen der Pflichtens Erfüllung bekannt machte.

Indeffen eilte ber hof auf bem Bege ber allerzügellofesften Ueppigkeit zum Berberben, bas ganze Land war aussgelogen, und Niemand zufrieden und gludlich, selbft Imam Elruban unter Allen am wenigsten: er hatte fein Lebenslang bas Glud gesucht und nicht gefunden, aber er fand es auch nie, benn mitten in den rauschenden Lustbarkeiten bes hofs überfiel ihn ein hitziges Fieber. Elruban starb ploglich, und hinterließ alles in der größten Berwirrung und Bestürzung.

Pring Ibrahim mar bamals gerade zwanzig Sahr alt; sein treuer Sophar kannte die Welt, er eilte mit seinem Bbgling an Ort und Stelle, ehe die Rabale Schwierigkeiten ausbruten konnte; Ibrahim setzte sich also auf den Thron seiner Bater, und Sophar war sein erster Rathgeber. Der neue Imam hatte nicht gelernt, irgend Jemand unglucklich zu machen, er entfernte also allmählig alles Ungezieser von seinem hof, und sammelte weise und treue Männer um sich her, wodurch dann nach und nach Jeder von selbst weg ging, der es im Zirkel der Rechtschaffenen nicht lange ausshalten konnte.

Jest trat nun allenthalben eine vernünftige Sparsamkeit an die Stelle der Ueppigkeit; gelehrte und rechtschaffene Manner erhielten nach dem Berhaltniß der Gute ihres Chas rakters Aemter, die Unterthanen wurden erleichtert, und ihre Gewerbe verbeffert, so daß also das Konigreich Demen in einer Reihe von wenigen Jahren zu einem Wohlstand und zu einer Starke gelangte, wovon man in der Geschichte noch kein Beispiel hatte.

Lange hatte Ibrahim mit Glud und im Segen regiert, und lange war schon sein treuer Sophar zur ruhigen Wohnung ber Bollendeten übergegangen, als er einsmals auf einem einsamen Lustschloß, wo er zu Zeiten einige Tage, in Gesellschaft etlicher seiner Getreuesten, von den schweren Regierungsgeschäften ausruhte, von einem geheimen Kumsmer, und von einer ihm selbst unerklärdaren Schwermuth überfallen wurde: er konnte der Sehnsucht, das Schicksalfeines Baters in der andern Welt zu erfahren, nicht los werden; und doch empfand er auch tief das Unschickliche seiner Forderung; er kämpste mit sich selbst, konnte aber seinen Trieb nicht überwinden. Endlich entdeckte er einem alten Greis, den er wegen seiner Weisheit und Redlichkelt immer bei sich hatte, seinen Wunsch, und dat ihn, ihm mit feinem frommen und vernünstigen Rath beizustehen.

Großer Konig ber Rechtglaubigen! antwortete ihm Abastim, jeder Borwitz beleidigt Gott, ba aber bein Trieb ohne bein Suchen gekommen ift, und bu ihm mannlich wis berftanden haft, ohne ihn überwältigen zu konnen, fo mußer wohl von einer hoheren hand herkommen.

So fceint es mir, mein guter Abarim! verfette ber Imam; vielleicht will mich Gott von einer Reantheit heilen, Die mich feit einiger Zeit überfallen hat.

Mit Bestürzung erwiederte Ub arim: eine Arantheit, mein Rbnig! - bafür bewahr bich der große Gott! --

Ja mohl! verfette Ibrahim: mich wandelt feit geraus mer Zeit ein Edel an Regierungegeschaften an, und ich fühle eine ftarte Reigung gur Befriedigung meiner finnlis chen Lufte:

Abarim lächelte und sagte: Ja fo! bas ift aber eine schlimme und moch bagu eine anstedende Rrantheit, auch bafür bewahre bich Gott, bein Reich, und und. Wenn du also beinen jetigen Trieb befriedigen willst, so entferne bich an einen einsamen Ort, bort faste brei Tage bei Waffer und Brod, und bleibe beständig im Gebet, so wird bir Gott ferner zeigen, was du thun sollst.

Der Imam Ibrahim gehorchte biefem Rath, er ließ Stining's fammtl. Schriften. IV. Band.

fich Baffer und Brod fur brei Tage in eine einfame Belfenhoble tragen, die fich hinter bem Garten bes Schloffes im Balbe an einem wilben Abhange befand, bann begab er fich dabin, und befahl, daß ihm innerhalb breien Tagen Riemand folgen follte, die Seinigen aber mußten Diefe Ben über im Schloffe erwarten. Drei Tage vergingen , obne daß man von dem Imam etwas fabe ober borte; am Rergen bes vierten Tages aber tam er blag, entftellt und bols ler Schreden wieber; einige Stunben ging er mit Banbes ringen und mit Thranen in ben Mugen umber, bann aber fammelte er feine wenigen Getreuen um fich ber, und man vertraute er ihnen fein foredliches Geheimniß; er befahl daß man es nieberichreiben, verfiegeln, und im Archiv bis nach feinem Tode aufbewahren, bernach aber allemal bei ber Thronbesteigung feiner Rachfolger bem neuen Ronig vor lefen follte; bann ergablte er, mas ibm wiberfahren mar:

Ibrahim hatte bis an den Abend des dritten Tages im Fasten und im Gebet verharrt, als ihn auf einmal ein matter Schimmer umglanzte; mit schredenvollem Staunen blickte er um sich ber, und siehe! hinter ihm, ein weuig zur Seite, stand ein himmlischer Jungling, ein Engel mit einer sehr ernsten Miene; Ibrahim siel auf sein Angerssicht und betete zu Gott um Gnade; jetzt rührte ihn der Engel an und sprach: Stehe auf, Ibrahim, und bere, was ich dir im Namen Gottes verkündigen soll; ehrsuchtst voll stand der Imam auf und war ausmerksam; nun fuhr der himmlische fort:

Gott hat beine Treue in beinem Amt mit Guabe und Erbarmung angesehen; ba aber beine Seele aufängt, bes guten Weges, auf bem bu wandelft, überdruffig zu werben, so foll ich bir bas Schicksal beines Baters zeigen, tomm also und folge mir!

Ibrahim bebte für Entfetzen, boch ftartte ihn ber Emgel, indem er ihm versicherte, baß ihm nichts Uebels wie berfahren sollte; ber Imam gehorchte also ber Stimme bes Engels und folgte ihm. Bor ber Sohle umgab fie Bride eine hammernbe Bolte, mit welcher fie fich wie auf einem

Donnerwagen Gottes emporschwungen; um fie ber heulte Der Sturm in ber Nacht, zuweilen schoffen Blige aus der Wolfe heraus, und es war dem Ibrahim, als wenn er mit der Bolke wie ein Pfeil vom Bogen dahin führe; ims mer aber stand ihm der Engel zur Seite, der ihm freundlich zuredete und sprach: Aurchte dich nicht, Ibrahim, dir foll kein Leid widerfabren!

Rach Berlauf etwa einer halben Stunde, fo lang fam bem Imam ungefahr bie Beit feiner ichauervollen Reife vor, gertheilte fich die Bolte um ibn, und er befand fich an ber Seite bes Engels auf einem wilben und gadigten Belfengebirge; der gange himmel war roth wie von einer fcred: tichen Feuersbrunft in ber Nacht, und eben baber burch-Dammerte anch ein furchterlicher Schimmer Die gauge Gegend, fo viel, daß man alle Gegenftanbe hinlauglich erfennen Counte; bor fich bin in ber Ferne enthedte er ein noch bos beres Gebirge, wo Relfen auf Relfen gethurmt maren, beren ungeheuere Daffen jeden Augenblick berab in ben Abgrund au frurgen brohten, und binter melden bie ewige Reuergluth bimmelblau ju fleigen fcbien; ein immermabreuber fiebenfarbiger Donner grollte von bort ber ine Uneudliche berüber und bin und wieder fturgten Berge über einander ber, daß pon ihrem Gepraffel bie Grundnefte erbebte.

Bor fich bin bis an jenes Gebirge, und rechts und links bis in eine unabsehbare Beite, überschaute er ein meites Thal, voller ungeheurer Belsentrummer, zwischen melden fich enge und tiefe finftere Thaler hindurch drangten; das Ganze war ein Weltruin, der durch ein allgemeines Feuergericht gegangen ift.

Sier in diesem Thal (sprach num ber Engel zum Imam), bier ift die Bohnung beines Baters und seiner ehemaligen Soffinge — tomm und fleig mit mir hinab: denn du mußt ihr Schieffal kennen lernen; zugleich faste ihn der Eugel mit Karkem Urm um den Leich, und schwang sich mit ihm in die furchtbaren Wyninde hinunter. Sier befanden sie sich nun in einem engen Thal, wo auf beiden Seiten steile überhangende Felsen in die Sobhe fliegen; sie wandelten auf

einem Afchenboben in nachtlicher Dammerung fort, und nun bemerkte Ibrahim eine große Menge mißgestalteter menschlicher Westen, beren abscheuliche Formen Grausen und Abscheu erregte; tein Theil ber menschlichen Figur war mehr regelmäßig, und man fand teine Spur mehr an ihnen von bem anerschaffenen Sbenbild ber Gottheit; jeber Abrper hatte sich je nach seinen herrschenben Leibenschaften ber Gestalt ber Thiere genabert, benen er am ahnlichsten ges wesen war.

Alle diese Unseligen hausten in den Shhlen und Ruften auf beiden Seiten des Thals; ihre Betriebsamkeit, ihre Unruhe und ihr Getobe mar entsetlich, und doch schienen sie für Ermüdung zu Boden sinken zu wollen; bald entdeckte er eine Gruppe, wo man ein friedliches Mahl mit einanber zu genießen schien, auf einmal aber, und ehe man sich's versahe, sielen sie mie grimmige Thiere über einander her, und suchten sich zu zersteischen, bis der Eine hierhin, der Andere dorthin, in die wilbe wuste Eindbe floh.

In einem andern dunkeln und abgelegenen Winkel buhle ten ein mannliches und weibliches Wesen mit einander, er schien ihr seine Liebe zu klagen, und sie schien ihn endlich zu erhören; mit der rasendsten Buth der Leidenschaft ums armte er sie, und sie ihn, aber in dem Augendlick sabe eins im andern den scheußlichsten Orachen ahnlichen Burm, in dessen Krallen jedes eingeschlossen war; mit Beben schauderte jedes zurück, und mit heulen und Behklagen sloben diese ehemaligen Berliebten weit von einander in entlegene Oerter.

Beiterhin entbecken fie feitwarts in einer Beitung eine Gestalt, die mit ber Anlage einer Lustgegend etwas Achnlisches hatte; auf einem Felsen war etwas, bas einer Burg ahnlich war, und eine Strecke hinaus hatte sich ihr Beswohner einen Garten angelegt, es schienen auch Gewächse baselbst aufzukeimen, allein wenn biese jammerliche Rachahmung kaum im Werden war, so stürzte alles von den unaushbrlichen Erschütterungen bem Besitzer über dem Daupt zusammen.

Dart gingen Mann und Beib in traulicher Sintracht Dand in Sand spazieren, sie schienen sich unter einander Die Seligkeit ihres ehmaligen Erdenlebens zu erzählen; nun erschien aber ein Ungeheuer vor ihnen, das ihnen entgegen brullte: verslucht seyd ihr, daß ihr mich erzeugt, und durch eure schlechte Erziehung in diesen Ort der Qual gestärzt habt! — Plöglich suhren sich die Shegatten wie rasende Burien an, der Sohn peitschte auf sie zu, und endlich stäubsten alle Orei auseinander.

Daranf tamen fie auf einen geräumigen Plat, wo viel Bolts beisammen ftand, und fich an einem Schauspiel zu ergoten schien. Bei einer naheren Untersuchung fand Ibrahim, so wie es ihm der Engel erklärte, daß da ein ehemals Mächtiger der Erden von seinem harem gezüchtiget wurde: über hundert Furien flatterten wie große Fledermause um ihn herum, erst füßten und schmeichelten sie ihm, dann kniffen und pfezten sie ihn mit ihren Arallen, so daß er wie im Fieherfrost mit den Zähnen klapperte, und suhr schecklichen Schmerzen brullte und tobte; nach und nach entwand er sich ihnen, und floh mit seelzagendem Seufzen in die endlose Weite.

Much entdedte der Imam viele Bettler, die vom hunger ausgezehrt wie Todtengerippe umber irrten, und Speise beischten, aber teine betamen, sondern mit Spott und Schanda abgewiesen wurden. Diese waren ehemals auf Erden reiche Schlemmer gewesen, die das Ihrige verprast und die Arsmen von ihren Thuren weggejagt hatten; mit Buth rafften sie Asche und Moder vom Boden auf, und verschlangen den Buft gierig, aber danu schaucherten sie für Edel, und gas ben mit Zuckungen den Greul wieder von sich.

Endlich gelangten bie beiben Wanderer an einen Ort, wo sich das Thal in ein großes Beden erweiterte, und rund umher mit schredlichen Felsengebirgen ungingelt war; ein warmer Leichengeruch erfüllte den ohnehin verpesteten Dunsttreis, und Ibrahim wurde auf der Stelle des Todes gewesen sepn, wenn er nicht in der Athmosphäre eines Engels geathmet hatte. Dier wimmelte es von menschli-

chen Ungeheuern aller Art, bie alle mit ewiger Umube burcheinander tobten, als wenn fie fich unter einander zerr reißen wollten.

Diefes find beine Landsleute! - fagte ber Engel, unt Ibrabim feufste tief.

Dort im Dunkel an ber Seite bes Relfen, ftanb auf ei nem fteilen Abfturg eine halb ruinirte Burg, die traurige Bohnung bes Imam Elrubans; Ihrahim fcanberte, fich ihr gu naben, aber ber Engel wollte es, und er mußte. Mun ging ber Engel voran, bas Getummel wich auf beiben Ceiten gurud, und wenn fich ber Gine ober Anbere unterftand, naber ju tommen, benn Biele fchienen ben 3 bra bim gu tennen, fo fuhr ein Strahl vom Engel aus, ber ihn weit weg blitte. Go tamen fie endlich in ben febred lichen Behalter Des ehemaligen Rarften: er faß auf einem erhohten Plat, der fich in einem dammernden Gewolbe bes fand, welches beständig den Ginfturg brobte; bas Ding, welches feinen Thron vorftellen follte, mar aus zadichten Bimbfteinen und Schladen jufammengeftudelt, er felbft aber ichien wie vom Dpium betaubt, einen ichweren Schlaf ju folafen. Sein Unfeben mar febeuglich, er glich einem ungeheuren bicken 3merg, mit einem weiten gowenmaul, und feine Rrbtenfigur mar uber und aber mit Eiter und Schmaren bebedt.

Da stand nun Ibrahim gegen seinem Bater über; seine Geele wollte ihm für Jammer aus bem Leibe sahren, aber ber Engel stärkte und trostete ihn; ber Kerker war mit seinen ehemaligen hofbedienten angefüllt, die nun seine Peiniger waren; alle hatten wenig mehr von ber menschlichen Gestalt an sich, sondern ihre Leidenschaften hatten sie zu scheußelichen Ungeheuern umgebildet, die sich auch die ausschweis sendste Einbildungstraft, ohne sie gesehen zu haben, nicht schrecklich genug vorstellen kann. Jest mußten sie von ihrem unseligen Qualgeschäfte ausruhen, so lang Ibrahim zugegen war: denn eine himmlische Macht hatte sie so lange mit unsichtbaren Banden gefesselt; aber sie kuirschen und blocken ihren ehemaligen Fürsten an, als wenn sie wie Liger nach seinem Blut lechzten.

Da es mm ber Bille ber Borfebung war, daß Ibrath im aus feines Baters Munde eine Baruung bekommen follte, so warf ber Engel einen sanften Lichtstrahl auf ihn bin, bet ibn ftartte, erquickte und ermunterte.

Schwerathnend, wie ein Fieberfranter, ber aus bem Des livium ber hirnwuth von schredlichen Traumen erwacht, richtete fich Elruban auf; mit einem unbeschreiblichen Blick schaute er auf den Engel und seinen Sohn hin, ben er aber nicht kannte; er schien etwas sagen zu wollen, allein er fammelte heischere, unverständliche Porte.

Sanft und mitleidevoll sprach nun der Engel: Elruban! Der große und gerechte Gott hat mich mit biesem beinem Sohn, dem Imam Ibrahim, ju dir gesandt, um ihm zu zeigen, was fur ein erschreckliches Schicksel nach dem Tode auf einen schlechten Fürsten wartet; haft du ihm nun etwas zu sagen, und ihn zu warnen, so thue es, denn unsere Zeit ift turz.

Mit taum verftaublichen Worten, die fich bon ber lechzenden Junge taum los zu winden vermochten, antwortete Elraban; Ach webe mir himmlische Luft zu, bamit ich geftartt werde, zu reben!

Roch einmal floß ein himmlifder Lichtstrahl gu ihm binaber, er ward geftaret und sprach:

Ibrahim! Riemand ahnet die Zukunft, und weber das Glud noch das Unglud, das auf den Menschen, je nachebem er in seinem irdischen Leben gehandelt hat, nach seinem Tode erwartet, ist je in irgend eine Seele gekommen; besonders aber ist das Loos der Fürsten, die ihre Unterthanen durch Beispiel und durch Ueppigkeit sitteulos und arm gemacht haben, wie du an mir siehst, fürchterlich. Hüte dich! damit du nicht auch an den Ort dieser Qual kommest, und doch ist mein Jammer schon um Vieles erleichtert worden, seitz dem du regiert, und Vieles von dem, was ich verdorben, wieder gut gemacht haft; gehe hin und mache Menschen fromm und gludlich, und hute dich, daß du mich nicht wies der siehest! —

Den Engel fragte aber auch Elruban; ift benn teine Rettung fur mich gu hoffen?

Ich habe feine weitere Auftrage an bic, antwortete ber Engel, aber faunft bu bereinft biejenigen lieben, Die bich qualen, so wird fich bein Leiden mindern, beine Gestalt wird wieder menschlicher werden, und wie das geschieht, wirst du quch bem besanftigenden Lichte immer udber tommen.

Dem Imam Ibrahim war die Junge gelahmt, er tounte fur unsäglichem Jammer nicht reden; schnell führte ihn der Engel in der Wolfe wieder zurud, und ehe er vor der Sohle von ihm schied, sagte er: Ibrahim, ich bin Sophar, dein ehemaliger Führer, sep fromm und weise! und dann verschwand er.

Best war es Morgen. Ibrahim hatte nun feinem ine neren Triebe ber Schwermuth gefolgt, und war auf eine furchtbare Beise belehrt und gewarnt worden; von nun an ward er ein noch besterer Regent als vorher, er regierte lang und glidlich, und starb endlich ruhig und im Frieden.

Die beiden Englander hatten mit Erstaunen der arabischen Erzählung zugehorcht; nachdem sie nun geendigt war, so wendete sich Bilson zu seinem Landsmanu und sagte: Was doch die Morgenlander für eine lebhafte Imagination haben! Indessen halte ich's doch für schädlich, die Meuschen durch solche Bilder zu schrecken, und dem ewig gutigen und liebevollen Gott, eine solche Art nach diesem Leben zu strarfen, anzudichten.

Salten Sie das benn fur Liebe, verfette Eugenius, wenn Gott folche Meuschenqualer, die hier im Ueberfluß schwelz gen, und Tausende nach Leib und Seel in ein unabsehbares Elend sturzen, nach ihrem Tode gnabig und barmherzig bes handelt; und halten Sie den fur einen guten Regenten, der Morder und Diebe nicht nach aller Strenge der Ges setze fitraft?

Hierauf mochten bie Englander nicht antworten, folglich hatte bas Gefprach, und fo hat auch bamit mein Gaftmahl bes Fürsten Engenius von Solyma ein Ende.

Wie es meinen Lefern an diefer ernften Tafel geschmedt habe? bas mag ich nicht fragen, es war ein morgenlandis sches Gaftmahl, — besonders mag der Defert-Bein wohl

Ranchen zu ftatt fept. So viel weiß ich wenigstens, bas r gesund ift, und die Aerdanung befbrbert. Borzüglich iber ist er den Reisenden nach dem Baterland zuträglich, et verzuehrt das Heimmeh und bestägelt die Filse.

Nun nahmen die Englander Abschied, wie ihnen ihr Bes such bekommen ift, weiß ich nicht; vermuthlich wie dem thrlichen Ausgeklarten eine christiche Predigt: "Deklamas tion und Bortrag ift gut, nur die Materie, davon wäre viel zu sagen!"

Es ift bach wohl endlich Beit, baf wir einmat weiter reifen. Die Caravane brach nun, nachdem Alles bereit mar, aus ihrem Lager vor Aleppo auf, und nahm ihren Beg auf Bir am Euphrat zu; diefer Ort ift bas alte haran in Mesopotamien, von wannen Abraham ins gelobte Land auszog.

Von Bir reisten fie über Merbin nach Mouful am Tie gerftrom, wo ehemals Ninive in der Nahe gestanden hat. Dier ruhten sie einige Tage aus, indem fie sich eine Stunde von der Stadt ju freien Felde lagerten.

Mit der Zeit fingen nun auch unfere Reisenden an, um ihre arabischen Begleiter zu sorgen; diese Manner ließen keinen Laut von Umkehren, und von ihren zu haus gelassen nen Anverwandten und Gutern merten; unn befürchtete aber Eugen ius nicht ohne Grund, es konnte ihnen wohl spatterhin einfallen, die Ruckreise antreten zu wollen, und daun wulrde es au der Persien-Gränze, oder in Persien selbst schwer seyn, eine treue Begleitung zu kinden. Er forduste also die beiden Emirs zu sich, und trug ihnen in den freundsschaftlichsen Ausbrucken geine Besorgniß vor.

Die beiben Greise schauten ihn mit soelenvollen Bliden an und schwiegen; endlich versetze Abufur: womit haben wir benn bas Miftrauen verdient, bas bu in und setzeft? --Glaubst bu benn, wir wurden ober konnten bich und bie beinigen in biesen geführlichen Weltgegenden verlaffen?

Eug. Richt Diftramen, vortreffliche Manner! fonbern

eine garte Beforgniß um Euch und Euer hauswesen ift es, bas mir's zur Pflicht macht, auch an Euer eigenes Boll zu benten, wie tonnen wir ben Gedanten ertragen, daß Ihr und Guer Gluck aufapfern folkt? — und wenn Ihr um in weiterer Entfernung umtehren mußtet, wo tonnten wu eine so treue Beschützung finden?

Abufar. : Reifeft bu nicht nach Samartanb? - und wirft bu bich bort nicht eine Beitlang aufhalten?

Eng. 3a!

Abufar. Siehe, wir haben und vorgenommen, bich bis borthin gu begleiten, und bann -

Dem Emir floctte Die Rebe, und Thranen bemmten feine Bunge.

Abbollam aber ftand auf, nahte fich bem Engenins und fagtet barf ich's magen, bir unfere Bitte vorzutragen, und unfer Berlangen gu entbeden?

Eng. Befehlt nur, murbige Emire! und wenn es in unferen Rraften fieht, fo follen Euch Emre Bunfche ges wahrt werben.

Ab boll. Du weißt, daß wir heimlich in Egypten Christen geworden sind; in bortigen Gegenden, und überhampt amter den Muhamedanern fernerhin zu leben, wärde für und bbse Folgen haben; zudem misten wir dann auch den enquickenden und erbaulichen Umgang mit wahren Christen, und vorzäglich mit ench entbehren, der und doch nunmehre unentbehrlich geworden ist. Lieber ebler Mann! — erlande und, daß wir immer dei die bleiben durfen; da wo du nach Bollendung beiner Meise bleibst, da wollen wir auch bleis ben, wir werden überall für und und nufer Nieh Nahrung sinden, und keiner von und soll je die und den Deinigen zur Last fallen; Lieber, erhore unfre Bitte!

Mit getihrtem herzen autwortete Eugenius: Burbiset Emir! Menn ihr beiben Brüber allein maret, so wurde ich Guch bieten, bei uns zu bleiben, aber ob die Manner, die bei Ench find, fich zu unserer tunftigen Berfaffung schicken, und ob Gure Belber und Ainder auch mit Gurer Eutschließung Infrieden seyn werden, das ift eine andere Brage.

Abutar. Deine Etwiendung ift richtig und gegrunbet, aber bore unfer Borhaben ! wir begleiten Euch bis nath Samartand, bort wird und mein Bruder Albbollam ber laffen, und wieder nach Egypten gurudtehren, um unfere Weiber und Rinder abzuholen : benn ich darf dir wohl ente Decten, daß biefe Alle burch unfer Bureden, und burch uns fere Belehrung mit uns Gines Sinnes geworben find. Benn er bann mit auferer gamilie und mit unferem Berindgen, bas er alles in Gelb vermanbeln wirb, unter binlanglichet Begleitung wieder nach Samartand gefommen ift, fo with er feinen Arabern die gange Sathe mit ber gebbrigen Boti ficht entbeden; wer bann bei und bleiben, und ein Chrift werden will, ber bleibt, bie Anbern aber werden teichlich befchenft, und geben nach Arabien ober Egypten wieber gut rud; Die einzige Schwierigfeit besteht nur noch barinnen, wie findet hernach mein Bruder unfern Beg, wenn wir et ma por feiner Antunft von Samartand abreifen mußten?

Eug. Ich vermuthe, daß er uns dann bort noch anstreffen wird; und follte bas nicht feyn tonnen, so werden wir einen fichern und bewährten Mann zurücklaffen, der ihn bis zu uns begleitet. Ueberhaupt aber gefällt mir Buet Plan außerordentlich, und ich zweiste auch im geringften wicht, daß er auch meinen Begleitern gefallen wird; indeffen will ich ihn den Meinigen vortragen und ihre Meinung darübet vernehmen.

Die beiben eblen Araber fielen ihm blerauf um ben Bals, wod bantten ihm mit Thranen bet Frende für seine Bills fährigkeit, boch außerten fle noch immer eine Bangigkeit; benn fie fürchteten, die ubrige Reisegefellschaft mbchte nicht einwilligen. Eugenins eilte baber, mit den Seinigen ha fprechen. Alle genehmigten den Plan, und alle frenten fich bochlich dieses vortrefflichen Burachses ihres freundschafte lichen Birtelo; die beiben Araber aber fielen auf ihre Anie und dantten Gott.

achdem-unfere Reifunde ju Monfol einige Tage ausge: batten, so brachen fie auf, und zogen über Chirazonl. über bas Gebirge Ewand nach Miana in Aurromanmo sie, wieder Rasttag hielten, und sich in dieser pareiden Gegend nach Leib und Seel erquidten.

is daher war ihnen außer den kleinen und täglichen e- Ungenächlichkeizen nichts Unangenehmes widerfahren, aber gab es einen ernstlichen Auftritt: es hielte sich in dieser Gegend, eine Motte zusammengelaufener scher Wispergnigten auf, die etwa dreihundert Mann sehn machte, und von einem abgedankten persichen Haupen ne von der eurdichen Pation angeschort wurde. Brands ben, Rauben und Plündern war ihre tägliche Beschästig; überhaupt aber hatten sie die Absicht, sich immer zu verstärken, dann sich einiger festen Plätze zu beitigen, um mit der Zeit jedem Keinde die Spitze bieten bringen.

der Eurde hatte bunch feine Aundschafter ober Spurhunde unfere Caravane gewittert, und da man ihm vieles von Menge ihres Gepaces mochte vorgeschwätzt haben, so serte ihm der Mund gewaltig nach herrn For schers ägen, die ihm aber bei ganauerer Untersuchung wohl ig wurden genutzt haben. Indessen hatte er doch auch einen hubschen Thaler Geldes, somohl bei den Emire, auch bei unseren Reisenden, und auch sonst noch viel ichbares gesunden.

is daher die Caravane des Morgens früh aufbrach, und oben beschriebener Ordnung auf der Straße nach Sukund Casbin ruhig einherzog, so bemerkte der Saupti, welcher den Bortrab kommandirte, vor sich hin in serve einige Reiter, die auf sie zutrabten, dann eine still hielten, und nun spornstreichs davon eilten. Dieses ihm perdächtig por, er kam also und erzählte es den 1, um ihren Befehl zu vernehmen. Abdollam, der den Dingen erfahrner war als sein Bruder, gab Bes daß er mit seinem Bortrab vorwarts eilen, und sich sollte, als wollte er sie im Wald angreisen, während

bem Gefechte aber folle er fich in guter Ordnung gurudties . ben, um fie ins Freie ju lotten.

Der hauptmann eilte bavon, um ben Befehl auszuführen. 21 boollam aber begab fich barauf in vollem Gallop zu bem Rachtrab, um ihn felbst zu kommanbiren, und bie Reiseges fellschaft hielt indeffen still, um ben Ausgang abzuwarten.

Indem nun der Sauptmann den Angriff auf den Bald machte, fo fabe man den Abbollam mit feinen funfzig Reitern, mit Bligschnelle linker Sand um einen flachen Bie gel bin gallopiren.

Der Anfang gelang vottrefflich, die Rauber hielten die angreisenden Araber file die ganze Begleitung ber Carasvane, und glaubten also, bald mit ihnen fertig zu werden, besonders als sie saben; daß ihre hitz nachließ, und sie sich zurückzogen. Aber himmel, welch ein Schrecken überssiel sie, als sie sich auch von hinten ber angegriffen fanden, und nun die fliehenden Araber sich wieder stellten, und hitzig auf sie eindrangen! Sie wollten fliehen, aber sie konnten nicht, denn sie waren umzingelt. Der hauptmann Kurta, ihr Ansührer, sahe nun, daß alles verloren war, er fiel also mit einer rasenden Buth den Abdollam an; allein dieser sing ihn an seiner Lanze, wie der Jäger ein wildes Schwein, ab; jetzt hieben nun die Araber alle, die sich wehreten, todt, und die um Gnade slehten, jagten sie sort, und damit war diese Sache geendigt.

Dieses war ber erfte Menschenkampf, ben Eugenius und die mehresten von seiner Gesellschaft in ihrem Leben gesehen hatten; er machte tiefen Eindruck auf sie, und sie empfanden die Wahrheit, daß berjentge, ber einen unnbthis gen Krieg anfangt, ein Teufel, der Held aber, der Wehrs lose vertheidigt und errettet, ein Engel sep, in ihrer gans zen Starke.

Daher wirbe auch Abollam mit feinen tapfern Aras bern wie ein helb empfangen, ber das Baterland gerettet hat. Im Grund kam es auch hier nicht Barauf an, wie viele er überwunden habe, sondern daß er überwunden hatte: benn ohne ihn waren sie Alle verloren gewesen. Abbollam machte keine stolze Miene, als er wieder in dem Engenius und seinem Bruder anlangte, anch seine er nicht zornig oder leidenschaftlich ans, sondern fein Blid war ruhig, und alles an ihm schien zu sagen: das Alles versteht sich ja von selbst! — er hatte keinen Mann ver loren, doch waren verschiedene schwerer und leichter, keinen aber tobtlich verwundet.

Eugenius, Urania und die ganze Gefellichaft dankten erft ben beiden Emirs und ihren getreuen Rriegern für die unvergeltbare Rettung aufs verbindlichste, und daun gingen beide in eigener Person zu den Bermundeten und erquickten fie, nehft freundlichem Jureden, auf alle nur erfinnliche Weise. Dann beschenkten sie auch alle nach ihrem Vermdegen. Da aber Abbollam kein Mann war, den sie besschenken konnten, so stedte ihm Urania einen brillantenen Ring an den Finger, dem Abutar gab sie auch einen von gleichem Werth, und versicherte Beide ihrer ewigen Freundschaft.

Nachdem nun alles gehörig beforgt, die Bermundeten auf Rameele geladen, und jeder weiter zu reifen bereit war, fo wurde der Zug nach Sultania fortgesett: hier hielten sie brei Tage Rastag, dann gingen sie nach Casbin, und nahmen ihren Weg durch eine ranhe und gebirgichte Gegend auf Berabath, in der Provinz Masanderan am caspischen Weer, zu.

Diefe Reife bes Fürsten Eugenins von Solyma war bis auf seine Ankunft zu Jerusalem reich an munderbaren Bufallen; von da ab an bis hiehe: scheint es aber, als wenn er die gewöhnliche Fürsten-Maxime angenommen hatte, blos burch Andere zu wirken, und sich bies Wirken bann von Andern auf seine eigene Rechnung schreiben zu laffen.

So icheint es aber auch nur — mancher Falrft ift in bem Richtwirfen auf thatigften jum gemeinen Beften. Engen nius und Urania wirften in ber Stille große Thaten, beren Erfolg erft ber vierte Abeil meines heimweb's ent

hallen tenn. Doch tam's jett wieder dagu, bag bie Borfebung ihre harfe zu ftimmen anfing, um wieder eine heine weh=Symphonie zu fpielen.

Iwischen Casbin und Ferabath, etwa breißig beutsche Meilen von ersterer Stadt entfernt, liegt ein alter halb ber wohnter und halb vermusteter Ort, Ramens Kurzibaschi, in einer hügelichten Sbene, die aber von Often gegen Saben bin mit einer Reihe hoher Gebi. ge umgeben ist. Un ber sublichen Seite dieser Stadt ging die Straße vorbei, die Eugenius mit seiner Gesellschaft ziehen mußte; und etwa eine halbe Reile jeuseits der Stadt, gegen Nordosten, lief sie am nordlichsten Juß ber Bergkette durch die Proving Rilan sort.

Als nun unsere Caravane an diese Bergede tam, so meh bete ber hauptmann bes Nachtrabs ben Emirs, baf ihnen verschiedene unbewaffnete Reiter aus der Stadt Aurzibaschi nacheilten, die zu winten schienen, daß man ihnen
warten mochte. Abutar sahe ben Eugenius an, und
dieser beschloß zu erwarten und zu vernehmen, was die
Reiter wollten.

Nach einigen Minuten erschien ein bejahrter Mann gut Pferd mit etwa sechs Begleitern, die nach bem Caravans baschi fragten. Gigentlich waren die Emirs bie Caravans baschi's, an diese verwies man fie also; der Fremde aber schittelte ben Ropf und sagte: ift nicht ber Jufik Engen nins von Soloma ber Auführer biefer Caravane?

Solyma fagte der unbefannte Mann nicht, aber ich babe fcon erinnert, daß ich den mahren Ramen nicht nennen will.

Engenins, ber es noch nicht für nothig gefunden hatte, irgend einem nicht Gingeweihten feinen Namen und Stand ju entbeden, errothete; boch ermannte er fich balb, und fagte: Was willft bu bei bem Fürften von Golpma?

Der Fremde ermieberte: ich habe Briefe von hoher Sand an ibn, die ich Riemand als ibm felbft anvertrauen tann.

Indem nun Eugenius ben Fremden naber betrachtete, fo entbedte er allmählich, daß er diefen Mann fcon einmal gefehen hatte, doch ließ er sich nichs merten, sondern fuhr fort:

Ranift budir ein Bahrzeiten angeben, worans ich er Tennen fann, bag beine Gesandtschaft nichts Boses im Die terhalt hat? — Der Gesandte lächelte sittsam und verfeste: v ja! ein sehr zuverlässiges, Forschers Gastmabl in ber Rabe von Augsburg.

Dieses sittsame Lächeln hatte den Grund, weil er nur auch im Gesicht bes Eugenins sich die Juge wieder erim nerte, die er an dem sittsamen fillen Jungling bei jenem Abendmahl bemerkt hatte; und eben jest erkannte er, daß er vor dem Manne stand, an den er Aufträge hatte, und in eben dem Augenblick siel auch dem Engenius ein; daß dieset der Mann mit dem großen Bart war, den der erhabene Morgenlander damals durch Rußland nach Botthara fandte.

Run zog der Gesandte einen Brief mit einem großen Siegel hervor, den er dem Fürsten mit einer Berbengung übergel hervor, den er dem Fürsten mit einer Berbengung überreichte. Auswendig auf der Abresse stand: "an den Fürsten Eugenius von Solyma und an dessen Gemahlin; Urania Sophia, geborne- von Edang." Dieß war das erste Schreiben, das er unmittelbar aus der ersten Hand, namlich aus der geheimen Ranzlei des Kbuigs vom Orient erhielt. Tief gebeugt über diese große Gnade, und durchbrungen von Ehrsurcht erbrach Eugenius den Brief, las
und staunte — las wieder und staunte — und nun war's,
als wenn er setzt erst seine Fürstenwarde fühlte; hoch und
hehr, aber nichts weniger als stolz: wie hatte er aber auch
stolz senn konnen? hielt er da auf seinem prächtigen arabischen Pferde:

Mit ber Miene eines, ber bis in ben britten himmel entzuckt gewesen, und nun wieder zur Erde berab gekehrt ift, sagte er zu ben beiben Emirs: Freunde! hier muffen wir uns lagern, und einige Tage aufhalten, weil mir wich: tige Geschäfte in biefer Gegend aufgetragen werben.

Abutar und Abdollam fonnten von ihrem Erstaunen, in welches fie die neue Entbedung bes hoben Standes ihres Freundes gefturzt hatte, taum wieder zu sich selbst tommen, allein ihr Charatter war viel zu ebel und erhaben, als baß fie nun Entschuldigungen, oder Bersicherungen ihrer

Ergebenheit, ober irgend etwas Rriechenbes batte follen bliden laffen: fie bezeigten in ihren Mienen bobe Frende und Bufriedenbeit, und außerten ihre mabre Gefinnung in Der prompteften Ausführung des Befehls: Schaffet, baß fich bas Bolt lagere!

Mun eilte Eugenius mit bem Gefandten gu Uranien, um ihr ben Brief ju zeigen, auch diefe freute fich boch und fagte:

Der Beigenbaum blubt und bie fcone Sahrezeit beginnt - ich begleite dich, wohin du gefandt wirft.

Eug. Aber mein Auge ift gu trube, um aus diefem Brief. ju erkennen, ob ich auch ben Unfrigen etwas pou ber Sache fagen barf?

. Uran. Merte auf die Stelle: ,,thue nichts ohne ben Rath beiner Bater und Freunde !" -

Eug. Du haft recht! - ich hatte mich erinnern follen, daß jedes Bort aus diefer erhabenen Quelle feine bestimmte und wichtige Bedeutung bat.

Sier wurde bas Lager aufgeschlagen, und nun im Belt des Burften eine Ratheversammlung gehalten, in welcher Eugenius bas Schreiben vorlas, beffen Inhalt aus dem Berfolg erhellen wird. Bater Dftenbeim, Bater Bafis lius Beldergau und Beifenau follten das Rurftens paar begleiten.

Des folgenden Morgens frube mit Sonnenaufgang ruffer ten fic die Ebengenannten, ihren erhabenen Auftrag aus-Buführen; fie ftiegen alle ju Pferd, auch Urania mablte eine grabifche Stute anftatt ihres Rameels, und fo ritten fie unter ber Begleitung bes Gesandten und feiner Reiter' nach Anrzibaschi gurud.

hier tehrten fie in einem uralten und weitlaufigen Ges baude ein ; allenthalben herrichte eine feierliche Stille ; taum waren fie aber burch eine buntle Salle in ben Borbof ges . treten, als ihnen ein alter Greis mit einem fcmeemeißen Bart gutgegen fcbritt, ber fcon aus ber gerne nach morgen-36

landischer Beise aufing, tiefe Berbeugungen gu machen, mb

Engenius war von herzen dauthig und alle Chriezeugungen, die man ihm erwies, wirkten wie feurige Roblen auf seinem haupte; er eilte also bem Greis entgegen, und sagte: Ehrwardiger Bater! wir wollen nur bem allein Ehre bezeigen, bem für gebührt, ich bin bein Bruber. Wie beißest du?

Er. Ich heiße Keribun, und bin ein Priefter und Lehrer ber Parfen. Bift bu benn wirklich ber große Gefanbte bes Ormugb an feine armes Wolf, ber Fürft Eusgenius von Solyma-! — ober ift es einer von beinen Begleitern?

Eug. Ich bin Engenius bein Bruber, und mas ich weiter bin und habe, ift naverdiente Gnade deffen, ber in bie Welt gefommen ift, die Gunder felig zu machen.

Bei diesen Worten fiel Feridun auf die Anie, und mit verklartem und gen himmel gerichtetem sehnsuchtsvollem Blid, sagte er: Ja wir konnen dich — Menschgewordener Ormuzd! unfterbliches Lob — Preis — und Anbetung bir, der du mich ben Tag beines heils und die Etrete tung beines Bolbs haft erleben laften!

Mach diesen Worten ftand er wieder auf, und mit einer unbeschreiblich gartlichen und ehrfurchtsvollen Miene nahte er sich dem Fursten, um ihm die hand zu tuffen, Euges nius aber umarmte und tuste ihn bruderlich und sagte: siehe, hier ist Urania, meine Gemahlin, der ich mein ganzes Glud zu danken habe; diese sind meine Bater, und dieser ist mein Freund.

Feribun floß über von himmlischer Empfindung, er hatte ben Staub an ihren gußen fuffen nidgen'; doch er wußte, daß diese tostbare Zeit turz war, er führte also die erhabene Gesellschaft in ein großes, reinliches aber nicht geschmudtes Zimmer, in deffen Mitte auf rinem Altar das ewige Feuer der Parsen braunte; es wurde beständig mit Splittern und Adlerholz unterhalten, und strömte Mohlgeruch auf allen Seiten aus, es befand sich in einer flachen goldenen Schaale, und wurde von geweihten Priestern beständig genahrt.

Die Parfen sehen die Sonne und das Feuer als ein Symbol ihres Ormuzd, oder des Gottes des Lichts an, der der eingeborne Sohn des Naters der Ewigkeit ift. Wan lese die wichtigen Werke unseres gelehrten und rechts schaffenen Kleuders in Osnabrud, über die Zendendves sta oder Zoroasters lebendiges Wort, und man wird sich wundern. Kein Wolf ist zur wahren christlichen Relisgion im erhabensten Sinne fähiger als die Parsen, die man wirt Unrecht Feuer unbeter nennt.

٠.

Nun trug Fertbun ein Frühltid auf; während bem Genuß besselben sagte er: ungefähr vier Stunden von hier im Gebirge wohnt ber geheime Oberpriester aller Parsen, die durch alle benachbarten Reiche zerstreut leben, sein Name ist Diemschib; Gott hat ihn gewürdigt, das Ziel zu ersteben, das Zerduscht (Zoroaster) schon vor ein paar tausend Jahren vorher geweissagt hat. Zu diesem, Ihr gesheiligten Shne des Ormuzd! mußt Ihr gehen, der wird Euch Alles sagen — D wie wird sich der Sole freuen, den erhabenen Gesandten des Ormuzd, den so lang gewulnschzten und gehofften Fürsten seines Bolts zu sehen! aber ich will — ich muß Euch begleiten, jeder Augenblick in deiner Gesellschaft, du Auserwählter Gottes! ist des längsten und muhsteligsten Lebens werth.

Jeber mahrhaft Demuthige tann bem Fursten Eugenius nachempfinden, was das alles für Regungen in ihm erweckte, seine Seele stand in immerwährender Beugung vor Gott, und jedes Kornchen Weihrauch, das ihm dampfte, legte er unverzüglich auf den Rauchaltar vor dem Allerheis ligsten nieder.

Nach dem Fruhftud fcmang fich Jeder wieder auf feis nen Araber, auch Feridun hatte fich einen fatteln laffen, und trabte wie ein Jungling voran.

Mun gings auf bas Gebirge ju, und bann in ein enges und buntles aber ziemlich fteil aufwarts gehendes Thal hins ein; große und alte Eptifus, Eppreffen und babylonifche Weiden überschatteten ben Weg, an welchem fich ein flarer raufchender Bach berabschlängelte, es war, als wenn man

in ben labyrinthischen Gangen bes Parabieses Gottes, ba wo auf bem ewigen Sugel ber Tempel bes Schickfals schweisgend zwischen tausendiabrigen Cebern hervorschimmert, Luft gewandelt hatte; man horte keinen Laut, als zu Zeiten bas Girren ber Turteltaube; man sahe nichts als über sich bas goldgrune Gewolbe des Waldes, und vor sich hin, entwerber den sich krumm herumwindenden, oder ins ferne grane Dunkel sich verlierenden Weg; und ein herzerquidender Geruch duftete von allen Seiten dem leise athmenden Organ entgegen.

Schnell ichlupften die raichen magern Fuße ber arabis ichen Stuten über den mit Laub und Blumen beftreuten Weg bin; ihr gartes rothliches Maul taute, ledte und ichaumte am blanten Gebiffe, mahrend dem ihre helle Mugen auf jeden fich bewegenden Gegenstand bligten, und die mas geren Ohrenspigen jedem rauschenden Blatt entgegenftrebten.

Bald und unvermuthet gelangten sie aus diesem Elpstum in eine fehr ernste und feierliche Gegend: Felsen stiegen zu beiden Seiten himmelan, und verhinderten den Sonnensstrahlen ben freien Zutritt; im engen Thal standen taufendzjährige Sichen und Eppressen reihenweis, wie die Pfeiler in einem alten gothischen Tempel, und oben am Ende, da man wähnte keinen Ausgang zu sinden, biffnete sich zur Linken auf einmal die Aussicht in ein einsames ziemlich weites Thal, das rundum mit waldigen Bergen umgeben war, und in dessen weidereichen Sbene eine heerde Schafe ruhig das Gras abate, Im hintergrund aber stand Diemsschied Bohnung, die viel ahnliches mit einer alten dentsschen Abtei hatte.

Raum war Eugenius mit seinem Gefolge in bem Thal angelangt, als ihm von Ferne ein Jug von Anaben und Madchen mit Blumenkranzen um bas haupt, und mit Blumenkbrochen in ben handen entgegen kam. Sie wurden von verschiedenen Mannern in priestellicher Aleidung angeführt, hintennach aber folgte ber Oberpriester selbst; die bekränzte Jugend sang bem Menschgewordenen Ormuzd Loblieder, und sie priesen den längsterwunsschen Lag glads

Eich, an bem fie feinen fo febnlich erwarteten Gefandten feben, und burch ibn erlot werden follten.

12

:

7

2

Als fie nun in ber Rabe waren, fo fcoloffen fie einen Rreis um die Fremden, und ber Dberpriefter trat bergu und bewilltommte ben Eugenius und die Seinigen mit einer Freude, die ber Wonne ber Seligen nabe tommt.

Diemschid mar ein Mann von etlichen und funfzig Sahren, aus feinem Angesicht strahlte Unschuld, bobe Beisheit und ein weit geforderter Grad der Sittlichkeit hervor.

So feierlich wurde Eugenius mit seinem Geleite in Djemschies Mohnung, in einen Saal geführt, in bessen Mitte ebenfalls das ewige Zewer auf einem erhabenen Alstat brannte. hier erwartete aber nun Eugenius die noch weiter für ihn bestimmten Ehrenbezeugungen nicht, er umsarmte ben Oberpriester herzlich und brüderlich und sagte: schone meiner, ehrwürdiger Mann! und bedenke, daß Nies mand die Ehre gebühre als Dem, von dem wir alles Gute und jede Würde empfangen haben; wir wollen nuu ohne weitere Umstände von der wichtigen Sache reden, um deren willen wir hieher gekommen sind. hierauf antworsete Djemsschied: deine Seele, erhabener Fürst! spricht aus deinem Gesich, was du also besiehlst, das soll geschen. Uras nia aber küste und umarmte sämmtliche Kinder, segnete und beschenkte ein jedes, und ließ sie dann gehen.

218 fich nun alle rund um eine nach vrientalifcher Beife eingerichtete Tafel niedergelaffen hatten, fo munichte unfere Reifegesellichaft ben gegenwartigen Buftanb ber Parfen zu erfahren.

Diemschib war bazu willig und sprach:

Die Nation der Parfen, ju welcher auch ich gehbre, war von den alleraltesten Zeiten an, bis auf die Eroberung Persfiens durch die Sarazenen, im Besitz dieses Konigreichs. Die Kriege mit den Affprern, Babploniern, Griechen, Mesdern und Parthern, und alle dadurch enstandene Staatssveranderungen hatten nie eine allgemeine Revolution in der Landes und Bolts Religion verursacht, aber die Muha medaner verursachten sie bier, wie alleuthalben.

"Unsere altesten Borfahren hatten die uralte wahre Schlefungs Religion in einen abgbtischen Sonnendienst von wandelt, sie beteten Sonne, Mond und Sterne an, und fie verfielen nach und nach in die allerwildesten Ausschweitungen des Berstandes und des Lebens, so daß es ihnen wohl nie ein Bolf in der Bollust und in der Ueppigkeit zuworgethan hat.

Indeffen erbarmte fich Gott zweimal diefes ausgelaffenen Bolts, indem Er ihm vor dreitausend Jahren zum erften, und vor zweitausend Jahren zum zweitenmal einen Lehrer sandte, ber ihm bessere und reinere Begriffe von Gott und seinem Dienst beibrachte. Beide große Manner hießen Berbu icht, oder Zoroafter; besonders war die Lehre des Letten am reinsten, und er drang auch am eifrigken auf die Reinigkeit und Beiligkeit des Lebens.

. Dun hatte fich icon bamals von undenflichen Beiten ber, unter unferm Bolt eine beilige Sage ausgebreitet und erhalten, baß ber große Ormugb, ber Gott bes Lichts, auf bie Erbe berabsteigen, unter ben Menfchen erscheinen, ben Ahriman und feine Berte überminden und gerftoren, und baß ein großer hellglangenber Stern ber Bote feiner Unfanft fenn, und auch jugleich burch feinen Stand ben Drt an: geigen mitrbe, ben er feiner Gegenwart gewurdiget babe. Dun wißt Ihr aus ber Geschichte Chrifti, bag biefer Stern bei feiner Geburt erfcbienen ift, und baß er einige Magier bewogen habe, ben Menfchgewordenen Drmugd aufzusuchen; Diese Magier maren von unserer Religion, fie tamen wieder und bewirften eine Reformation, Die bernach unter bem griechischechriftlichen Reich gwar fortgefett murbe, allein unfer Bolt gewann nichts babei ; beun es marb abgottifcher und verdorbener ale vorber.

Endlich famen die Sarazenens wir wurden in die Rnechts schaft gestürzt, und bin und wieder zerstreute Christen ftarsben aus und verloren sich, und die Parfen behielten auch unter dem Druck die Religion ihrer Bater, die sich eher veredelte als verschlimmerte; denn Tugend und Sittlichkeit fand man in boberem Grad bei uns, als bei den Christen und Ruhamedanern.

Inbeffen erhielt fich eine Ahmung unter und, baf und eine Erlbjung bevorftebe, die aus den Abendlandern bewirft werben murde; diefe Uhnung und Erwartung mard immer farter und lebhafter, bis endlich por zwei Jahren ein weis fer Mann, Namens Lichthold, aus ben Abenblandern in Samartand autam, diefer fand da einen unferer gelehrteften und rechtichaffenften Driefter, ben Sofding: biefen uns terrichtete er in der driftlichen Religion, und lehrte ibn, baß Jefus Chriftus der Menfchgewordene Drmugd fen, und daß Er durch feine Lebre, Leben und Tod den Ahris man und feine Dem's überwunden habe, und bereinft vble lig überminden werbe. ; Bugleich verfundigte er und, baß unfere Erlbfung nabe fen, judem ber gurft von Solyma, ber murdige Gefandte Des Ormugd, bald zu uns tommen, und biejenigen, bie an Chriftum glanben, fo lang ins Land bes Friedens fuhren murbe, bis bas Reich bes Lichts auf bem Erbboben gegtundet und herrichend geworben fepe.

Dosching schrieb mir diese wichtige Reuigkeit umftandslich, ich machte mich also auf, reiste nach Samarkand, und ließ mich von Lichthold selbst belehren; ich ward mit innigster Ruhrung meines herzens von der Wahrheit der Sache überzeugt, und machte daher geheime Austalten, daß diese Lehre unter den Parsen allgemein verbreitet wurde. Jest sind nun, über sechs tausend Familien zur christichen Religion übergegangen, und sie erwarten von dir; theurer und erhabener Furft! weitere Besehle.

Diese Nachricht erfallte unfre Reisenden mit einer unbes foreiblichen Freude; mit Thranen der Ruhrung antwortete Eugen ius dem Djemfchid: Gott sey gelobt für diesen vortrefflichen Anfang, und für diese theueren und geliebten Erstlinge seines Reichs! — Jest mache allen diesen Lieben unfre Ankunft bekannt, und daß wir sie in Samarkand ers warten wurden; bort will ich sie Alle zu mir sammeln, und dan mit ihnen den Beg ziehen, den mir mein himmlischer Führer zeigen wird.

Dann befiehl auch, daß Jeber pach feinem Bermbgen fit feinen Unterhalt auf der Reife forgt, mo biefes bam-

nicht zureicht, ba wird meine Gemahlin Urania, ihrem Auftragen gemaß, ihre milbe hand aufthun und jeben Mangel erfetzen.

Urania befraftigte diese Berficherung, und feste bingm: Du mußt aber auch die Berfugung treffen, daß alle Familien so viel als moglich ift, einzeln reisen, damit die Sache nicht vor ber Zeit Aufsehen machen mbge.

Diemich ib versprach alle Borsicht anzuwenden; und nachdem nun Alles umständlich überlegt und verabredet wors ben, so versammelte Er die bei sich habenden Priefter, bes gab sich bann mit ihnen zum Altar in der Mitte des Saals, und betete mit herzlicher Inbrunst zu Gott um Segen und Beistand zu der bevorstehenden großen und wichtigen Reise. Darauf nahm er reines und klares Wasser, goß es auf das heilige Feuer, und lbschte es bis auf den letten Funken aus, indem er die Worte sprach:

Der Morgenstern ist aufgegangen! — bie Morgenrbthe glanzt über alle Berge! — balb wird uns bas unerschaffene Licht bestrahlen! — folglich branchen wir beinen schwachen Schimmer nicht mehr. Gelobt sep ber Menschgewordene Gott bes Lichts! — Gesegnet sepen seine hochwurdigen Gessandten! — und gesegnet sep bas Bolt ber Parsen, beffen Er sich nunmehr erbarmt hat.

Nun brach Eugenius mit den Seinigen auf, Diems schid, seine Priefter und alle Schulfinder, die bei ihm erzogen murden, begleiteten ihn bis ans enge Thal, und tehrten bann mit den wechselseitigen Abschiedsworten zurud: Gott geleite Euch und uns Alle! — balb seben wir uns wieder.

Ein heimweh, bas in fo turger Beit über fechstaufenb Zamilien ansteden tann, muß boch einen ziemlich hohen Grad haben, und jeder Sachtundige muß mir auch ohne Widerrebe eingestehen, daß Lichthold ein vortrefflicher Arzt seyn mußte, indem er die Leute so wirksam trant maschen tonnte. Ihn hatte mahrlich! der große Morgeulauder

eicht vergebens nach Samartand' gefciet, obgieich auch eine Gefellen nicht fruchtlos gearbeittt hatten, 'wie fich tus ber Rolge ergeben wirb.

Daß unsere Reisenben mit reiner und hoher Freude ben Beg zu ihrem Lager gurudlegten, lagt sich leicht benten; in ber Seele bes Eugen ius stieg immer ber Gebaute aufs warts: "Wer bin ich, herr, und was ist mein haus, baß bu mich bis hieber gebracht haft?" Urania aber machte solgende Bemerkung:

Die Philosophie war von jeher eine bofe Rundschafterin im Reich Gottes, sie machte immer dem Lande des Fries bens ein bbses Geschrei, und schreckte die dahin Reisenden ab; nur der hohe Muth Josua und der vernünftige Glaube-Caleb tonnen dies Canaan erobern. Waren die Parsen nach europäischer Weise aufgeklart gewesen, so hatte Lichts hold nicht so bald sechstausend Familien angeworben.

Bater Dftenh. Da haft bu Recht, meine fürftliche Tochter! ber Egoismus tommt nimmermehr hinein, beswes gen ift auch ben Josua's und Caleb's nach manchmal eine lange Prufung nothig, bis aller Eigenwille aus ihren Sees: len weggefegt ift.

Eug. Chriftus verfluchte die Obfibaume, Die blos Blatter und teine Früchte tragen, und diefer Fluch macht, baß fie verdorren. — Wie viele Bbleerbaume find schon verdorret? — und diefer Parfenbaum hat Jahrtaufende feisnen Saft erhalten! — Nein! ben hat Chriftus nicht vers. flucht, sondern gesegnet! —

Bater Bas. Sen verfichert, daß alle diese verborrten Baume, fep's durch Dauliren, oder durch fruchtbares Wetster, wieder ausschlagen und bereinft noch recht viele edle Früchte tragen werden.

Eng. Daran zweifle ich keineswegs, insofern fie Baume geblieben find, und bei allem Anschein ber Berborrung noch Saft behalten haben.

Ich rede nur blos von ben Bblfern, die gar nicht mehr eriftiren, die gleichsam wie burch eine Faulnif in ihre Bestandtheile aufgelobt worben, und sich hernach mit andern

Bollern fo vermischt haben, daß men keine Spur meie von ihnen erkennen kann; wie 3. B. die alten Cananitischen Bbllerstämme, hernach die alten eigentlichen Romer und andere mehr; dagegen stehen die Juden, die Egyptier, die Araber, die Griechen, die Parsen und mehrere dergleichen Boller, gleich burren Baumen im Garten Gottes — im wer ist noch Saft in ihnen übrig, und von diesen gilt freis lich das, was durmein lieber Bater vom Deuliren und guter Witterung gesagt haft.

Uran. Gott fep gelobt, daß ber Frühling im Anbruch ift!

Unter bergleichen Gefprachen kamen unfere Reisenden wies ber zu Aurzibafchi an; hier beurlaubte sich Feridun von ihnen, doch nicht auf lauge Zeit: benn er hoffte fein Bolt nach Samarkand zu begleiten, und seinen Fürsten nebst ben Seinigen da wieder zu sehen; Eugenius und seine Gesfährten aber zogen wieder in ihr Lager, wo sie den zurucks gebliebenen Eingeweihten ben guten Fortgang ihres Dauptz zwecks unter den Parseu erzählten, und dann Alle zusams men die gnadige Führung Gottes zur Bollendung und Ersfüllung seiner alten Berbeißungen priesen.

Jest horten fie aber nun einen Borfall, ber bas ganze Lager bennruhigte, und ber ihnen auch viele Soge machte: Um Mittag hatte ein großer und schrecklicher Tiger ein Rameel, bas etwas vom Lager entfernt am Balde hin weidete, angefallen und getobtet; die beiden Emirs hatten mit einigen Arabern das Raubthier verfolgt, und waren jest am spaten Abend noch nicht wieder zurückgekommen; man suchtete also nicht ohne Grund, daß ihnen etwas Unglückliches zugestoßen sen konnte, vorzäglich waren die Araber sehr unruhig und bekummert um sie.

Eugenius ware gern auf ber Stelle aufgebrochen, um fie aufzusuchen, allein die Racht war sehr fiuster, und er wußte überdies ja im geringsten nicht, welchen Beg, oder welche Richtung er nehmen mußte. Diese Racht tam tein Schlaf in seine Mugen, er burchwachte fie mit seinen Freunden, bis daß er endlich den Tag berbei gesorgt hatte; jest mit dem grauen Morgen nahm er feine Lauze, seinen toft-

eren arabischen Cabel, womit ihn shemals Abbollum beschenkt hatte, und seine Musquete, die er dem Limobe us zu tragen besahl, und setzte fich nebst diesem treuen Diener zu Pferd; dann begab er sich zu den Arabern, nahm sierzig Mann zu sich, und durchstrich mit ihnen das Gebirge.

Gegen gebn Uhr Bormittags faben fie var fich bin ein angebautes Thal, und in bemfelben einige gerftreute Bobs nungen, biefen naberten fie fich, in ber hoffnung, Dache richt von den Emire, einzuziehen; allein bie guten friedlichen Leute floben, als fie die Reiter faben, und retteten fich in bas nahe unzugangliche Gebirge. Eugenius bebauerte Diese unnbthige Furcht und ritt ichneller, um noch ben einen nder den andern einzuholen. Indem er nun gwischen ben Saufern hintrabte, fabe er, daß perfcbiebene Danner einen Greis fortautragen bemubt maren: et rief ihnen in arabis fcher Sprache ju, fie mbchten nur ja nicht flieben, benn fie hatten nichts gu befürchten. Auf Diefe Borte bielten Die Leme ftill, und ber alte Mann ftand gwifden ibnen. Bett fragte nun Eugenius, ob fie nicht Araber gefeben batten, benn es fepen geftern Etliche von ihnen auf bie Jago geritten, und nicht jurudgefommen? - Da nun ber. Greis unter feinen Begleitern ber Einzige mar, ber ibn per-Rand, fo unterredete er fich mit feinen Leuten; ber Rurft, mertte, daß bieß in ruffifcher Sprache gefcah, ob er gleich: nicht verftand, mas gesprochen murde; bier erfuhr er, nunau feiner großten Breude, bag bie Emire biefe Racht in ber Rabe gewesen, und fich biefen Morgen gegen Rurgis bafchi biugemenbet batten.

Damit aber Die Seinigen nun anch seinetwegen nicht in Sorge gerathen mochten, so beschloß, er, auf ber Stelle, wieder umzukehren; doch hatte ihn die ruffische Sprache ausmerksam gemacht, er munschte also zu erfahren, wie die Ruffen in diese einsame Gegend gekommen senn mochten? folglich fragte er den Greis, was ihn bewogen hatte, aus seinem Waterland hieber zu ziehen?

Er. Meine Geschichte, mein herr! ift weitlaufig und voller wunderlicher Schickfale, Gott hat mich hicher geführt, wo ich ferner Binke von ibm erwarte. Eug. Bo find Gie benn ber?

Er. Ich bin ein Deutscher von Geburt, habe aber lange in Rufland gelebt, wurde aber hernach nm der Babrhen willen nach Tobolof in Sibirien verwiesen, von wannen ich bann endlich durch gewiffe Beranlaffung bieher gezogen bin.

Engenius wurde während diesen Worten immer auf:
merkfamer, und so febr er auch wegeilte, so kounte er
boch dem Trieb nicht widerstehen, noch mehr von der Geschichte dieses Mannes zu erfahren. Er schickte also die Palfte von seinen bei sich habenden Arabern zur Caravane,
um seinen Freunden die Nachricht zu bringen, daß er bald
folgen wurde, er aber stieg nebst dem Tim othens und
ben abrigen Arabern ab, die sich umber auf den Rasen
legten, und ihre Pferde weiden ließen, während dem ihn
ber Alte in sein Saus führte, wohin ihn auch Timos
theus begleitete.

zwerzählen, diese Bitte aber geschah in deutscher Sprache.

Der Alte wunderte fich sehr, ale er hieraus wahrnahm, daß er Landsleute vor fich habe; doch da er gleich auf den Gedanten kam, daß sie etwa Gelehrte oder Kausseute sehn mochten, so blieb es vor der Sand bei der bloßen Landssmanns-Freude; er antwortete also: Meine Geschichte ift weitlausig; daß ich sie Niemand erzählen kann, der nicht mit einer geheimen Berbindung bekannt ist, die jetzt vorzäglich in ben Abentblandern im Berborgenen sehr thätig ift.

Eug. Ich kune auch verschiedene geheime Berbindungen;

Sier bat Eugenius den Greis, ihm feine Geschichte

burfen Sie mir nicht fagen, von welcher Sie reben?
Er. Das darf ich, fobald ich weiß, daß fie einen gros Ben, wurdigen Mann kennen, ber Theodor Jofias von

Ebang beißt.

Timotheus fprang mit einem lauten Ausruf auf, und Eugenius glubte fur Freude; ber Alte ftaunte und laceite.

Eug. Ja, ben tenne ich fehr wohl! Er. Sie find alfo ein Eingeweihter? Eug. Ja! wir beibe. Jest ftand der Greis auf, foine Augen glangten für Frei er umarmte fie Beide und nannte fie Bruber. Auf ein aber fuhr er, wie von Schreden gurud, und fagte:

Sott! — ich habe Nachricht, daß ber gurft ber Gir weihten in ben Morgenlandern angetommen fen, um n Solyma zu reifen und bort feine fo lang gehoffte Regieri anzutreten; wiffen Sie nichts bon ihm — ober gehoren igar zu feiner Gefellschaft?

Eug. Ja murdiger Bater! wir wiffen nicht allein ihm, fondern wir gehoren auch fogar gu feiner Gefellich

Sier tam bem Alten Kraft in alle feine Glieber; fe Fuße wurden rafc, er riß fich auf, mandelte umber, til und umarmte bald Diefen bald Jenen, lief dann wiel rang die Sande, und endlich brach er aus in lautes! Gottes.

Wenn der herr die Gefangenen Bions erlofen wird, 1 er, fo werden fie fenn wie die Traumenden.

Ja wahrlich! mir ists als traumte ich — aber ists ni Täuschung, o Ihr Brüber! so führt mich zum Gefalb bes herrn, daß ich ihn sehe und in seinem Anblick versul werde, wie ein Abler.

Eug. Beruhige dich, ehrwurdiger Bater! — und nie eine Erinnerung nicht übel, die ich fur nothig finde, dir geben: Ihr Eingeweihten! und überhaupt Alle, die bestim sind, unter der Leitung des Fursten Eugenius die ei Anlage des Reichs Gottes zu gründen, mußt ja nicht i der Entzuckung und Begeisterung dieß schwache Werkzeug! Herrn aller Herren ansehen und ehren, als wirklich geschiel der Farst liebt die Demuth, und ringt mit Ernst darna um in dieser Tugend immer volltommener zu werden; so er also mit so ungewöhnlicher Feierlichkeit behandelt of empfangen wird, so macht ihm das tiefes Leiden, und schwert ihm seinen Kampf gegen die eitle Ehre. Ueberhau ist den Christen nichts schällicher als die Berbildung i Bertzeuge — sie verehren da Menschen, anstatt daß Gott ehren sollten.

Er. Du haft volltommen recht - aber wir muffen be

Jeben nach dem Grab feiner Rugftiftung lieben und ehren; nun bebente aber Bruder! wer der Mann fcp, von bem wir reben.

Eug. Er ift bestimmt, viel zu thun, das aber noch zu Beit nicht geschehen ift; folglich muß man warten, bis man fieht, wie er fich in feinem wichtigen Umt benehmen wird. Der Alte ward unwillig, und sagte: Bift du ein Eingeweihter, und spricht so von bem Gefalbten Gottes?

Eugenins umarmte ihn gartlich und antwortete: Das wirft- bu mir verzeihen, murdiger Mann! fobald ich bir fage, bag ich felbft ber Aurft von Golyma bin.

Der Auftritt war unbeschreiblich — genug! ber Alte ließ alle seine Freunde rufen, um an seinem Glad und an feiner himmelefreude Theil zu nehmen, aber Eugen ins ers wartete biese Scene nicht, sondern eilte mit den Borten fort: oberhalb Aurzibaschi an der Bergede kaunft du uns finden, morgen werden wir noch da bleiben, aber übermorgen weiter reisen.

i Limotheus trabte freudig hinter seinem herrn ber, und fagte: wie Bieles hat sich geanbert, mein theurer Furft! feitbem wir in Deutschland so allein zusammen ritten.

Eug. Ja wohl, mein Freund! aber daß bu bich fo febr gu beinem Bortheil geandert haft, bas macht mir vorzüglich Kreude.

Tim. Sag das doch nicht, mein Furft! — erinnere dich boch, was du fo eben dem alten Manne fagteft, daß lob und Ehre dem Demuthigen seinen Kampf vermehrten.

Eug. Du haft recht, mein Bruber! wir wollen uns alfo unfere Liebe burch die That und nicht burch Borte bezeigen.

Eim. Du bift fehr gutig, daß du deinen armen Dans Ehrlich fo hoch ehrft; aber erlaubst du mir wohl, daß ich dir einen kleinen Katechismus vorsagen barf, den ich gestern, ba ich so über deine Ablehnung aller Shre nachdachte, versfertigt habe?

Eng. Sehr gerne! ich bin begierig, ibn ju boren.

Lim. Wer hat im Reich Gottes den bochften Rang und bit bochfte Gewalt, wer foll ba regieren?

Entw. Der das allemeine Beste im bochften Gead vers fieht, und im hochken Grad will.

Wer verfteht bas allgemeine Befte im bochften Grab? Antw. Der im bochften Grab erleuchtet ift. Und wer will bas allgemeine Befte im bochften Grab? Untw. Derjenige, ber em wenigsten Egoist ift.

Wer hat aber in ber Solle ben bochften Rang?

Antw. Der:fein eigenes Befte allein, im bochften Grab verfieht, und im bochften Grab will.

Wer versteht sein eigenes Beste ohne bas allgemeine im bochften Grab?

Un tw. Derjenige, ber im bochften Grad aufgeflart und: nicht im geringften erleuchtet ift?

Wer will bas eigene Befte ohne bas allgemeine, im biche: ften Grad?

Mutw. Der größte Egoift.

Eug: Dein Ratechismus ift klein, boch enthalt er bem Rern ber größten Bahrheit. Aber bas eigene Befte allein, ohne bas allgemeine, ift ein Unding.

Tim. Das ift mohl mahr, aber ber Egoift trennt bochbeibe von einander, und will alfo bies Unding.

Eug. Du haft ganz recht; wer am wenigsten Egoist ift, ber ift am bemuthigsten, und wer am bemuthigsten ift, ber verdient am mehresten geehrt zu werben; besondere, weil ihuseine Demuth antreibt, die Ehre, die man ihm erzeigt, zu verdienen. Dagegen will der großte Egoist immer hoch geer ehrt seyn, ohne etwas zum gemeinen Besten zu thun, und wenn ihm einer diese Ehre verlagt, so erschwingt er sie sich mit Gewalt, wenn und wo er kann.

Tim. Eine Gesellschaft von lauter Egoisten ist ein Bors bild der Solle, bagegen ift eine Gesellschaft von lauter Des; muthigen ein Worbild des himmels.

Eug. Gewiß! weißt du aber auch, woher der Egoismus tommt?

Lim. Daber, wenn man Alles, nur fich felbft nicht, ftudirt, das ift: wenn man aufgetlart wird; die Demuth aber entfieht, wenn man fich felbst grundlich ftu-

bire, und hernach alle Renntuiffe bahin anwenbet, feine eigenen Mangel ju verbessern, bies ift baun Erleuchtung. Eug. Gott fegne beine Studien! mein lieber Zim othens! Unter folchen Gesprächen tamen Beibe jur Caravane.

Die Emirs waren mit ihren Begleitern, nicht lange vor bem Eugenius gefund und wohlbehalten angetommen; fie hatten fich über bem Nachjagen bes Aigers verspätet, und fich bernach irre geritten.

Sollte irgend einer unter meinen Lefern Jager genug fepn, um: wiffen zu. wollen, ob fie bas Ranbthier erlegt hatten, fo bient zur Antwort — Ja! ein gemeiner Araber hatte ihm ben Fang gegeben, und diefer prangte unn mit seiner Daut.

Engenius aber hatte eine gesegnetere Jago gehabt, er erzählte ben Seinigen feinen gund und fie fremten fich. Rur bas tounten fie nicht begreifen, bag er weggeritten war, ohne bie naheren Umftaube biefes Bblichens und ihres Pastriarchen zu erforschen.

Tim otheus aber half ihnen aus dem Traum; dem er fagte: Unfer Fürst läuft vor dem bunten Bbgelchen, dem so viele lebensläuglich nacheilen, ohne es doch zu erhaschen — sie jagen die Stre Parforce, und wenn sie sie endlich eingeholt haben, so ringt sie mit dem Tode und sie konnen nichts von ihr genießen. Dagegen läßt sich unser Fürst von der Ehre jagen, und je mehr er vor ihr flieht, desto eher holt sie ihn ein, und besto fester klammert sie sich an ihn an.

Indeffen war boch ber Gefellschaft viel baran gelegen, bem alten Mann und ben Seinigen weiter zu helfen: benn fie erkanuten aus bem, was fie gehort hatten, bag bie Leute auf ben Troft Ifraels warteten.

Engenius aber beruhigte fie, indem er fagte: wir wollien noch zween Lage warten, und wenn fie in der Zeit nicht zu uns tommen, fo tommen wir wieder zu ihnen.

Was ber Furft vermuthete und leicht vermuthen fomte,

das geschah. Des andern Morgens kam der Alte, er ritt auf einem Efel, und dreißig Mauner begleiteten ihn; Ensgenius, Urania und die andern Eingeweihren gingen ihr nen entgegen, und emfingen sie vor dem Lager; unaussprechtliche Freude strömte aus jedem Auge der Aussen, und es schien, als wenn sie sich des Niederfallens, und Anbetens Dessen, der auf dem Thron sitzt, kaum erwehren konnten; da uber Eugenius nicht mit ihnen reden konnte, weil er ihre Sprache nicht verstand, so nothigte er den Alten zu sich in ein Zelt, seinen Begleitern aber ließ er allerhand Erfrischungen teichen.

Nach einigen wechselseitigen Reben und Erklarungen wurde nun ber Alte aufgeforbert, feine Geschichte zu erzählen, er war bagu willig, und fing folgenbergestalt an:

Ich bin aus ber Lausit geburtig, und mein Rame ift Christian Friedrich Stoll; mein Bater war bort Beramter und ein durchaus frommer und rechtschaffener Mann; er erzog mich mit der größten Gorgfalt, und da er fand, daß ich Freude an der Religion und ihrer Wahrheit hatte, so widmete er mich der Theologie, die ich in halle studirte, wo ich noch die hinterbliebenen Freunde des seligen August Dermann Franke fand, an die ich mich anschloß, und in deren Umgang ich immer mehr Geschmack am wahren Ehristenthum bekam.

Ich vollendete meine Studien und ward nun Randidat, ich kehrte zu meinem Bater zurud und unterhielt einen fleie Bigen Briefwechsel mit meinen Sallischen Freunden, unter welchen mir der bekannte Bogagki der liebste war; indesen fand sich keine Bersorgung fur mich, und es schien, als wenn meine Denkungbart denen, von welchen ich abhing, mißfällig ware, ich verwendete also meine Zeit aufe Studien, unterrichtete Kinder, und erwartete ruhig, was Gatt aus mir machen wurde.

Endlich betam ich unvermuthet einen Ruf an eine evangelische Kirche in Mostow; wie ich hernach erfuhr, so hatte mich mein Freund Bogagti bahin empfohlen; ich folgte biefem Ruf, und trat bort im Jahr 1725 mein Lehrams an, das ich nach meiner damaligen Denkungsart mit aller Areue zu verwalten suchte. In dem nämlichen Jahr bei rathete ich die Tochter eines angesehenen Mannes in meiner Gemeinde, mit welcher ich drei Jahr in einer sehr glucklichen She lebte, dann starb sie, und hinterließ mir meinen einzigen Sohn, der sich jetzt in Tobolof in Sibirien aufhält.

Da ich mir's nun auf alle Weise angelegen sepn ließ, meine Gemeinde zu erbauen und ein thätiges Christeuthum unter meinen Juhbrern einzusühren, und zu dem Ende auch außer der Kirche in meinem haus Privat: Versammlungen hielt, so ruhte der Wiversacher alles Guten nicht, die eine mächtige Parthie gegen mich aufgereizt hatte, die mir neun Jahre lang alles gebrannte herzeleid anthat; dalb wurde ich von meinem Amt suspendirt, dann auch wieder eingesetz; bald saß ich im Gesängniß, bald predigte ich wieder frei und bffentlich. Endlich im Frühling des 1735sten Jahrs wurde ich gänzlich kasser, und mit meinem Kinde nach Tobolst in Sibirten verwiesen.

So schrecklich ich mir auch damals die Zukunft vorftellte, so wenig schrecklich mar sie boch fur mich; ich erwarb mir mein Auskommen auf ein leichte Beise durch Schreiben, Unterrichtgeben, Bobel und hermelinfangen u. b. gl., hier verfolgte mich Riemand, und Gott schenkte mir die Gnade, daß ich hier in diesem rauben und so schlecht bevollerten Lande eine große Anzahl Menschen zu besseren Gesinnungen und zu einem gesitteten Lebenswandel führen kounte.

Dieses ruhige und wirklich nugliche Leben fur mich und andere währte bis 1743, wo es meiner ehemaligen Gemeinde in Mostow gelang, die Ralferin Elisabeth zu meiner Burudberufung zu bewegen; ich reiste also wieder auf meinen ehemaligen Posten, und da ich nun Zeit genug gehabt hatte, meine ehemalige Amtsführung zu prufen, so war ich um vieles weiser, kluger und vorsichtiger geworden; ich war nicht mehr Schwärmer, sondern ich suchte nur mich und meine Zuhbrer ruhig und vernünftig zu bessern und zu erbauen, solglich lebte ich eine lange Zeit im Frieden und im Geeen

Bahrend der Zeit war unn mein Sohn herangewachsen; ich hatte ihn selbst unterrichtet; und da er vorzügliche Taslente hat, so war er sowohl in Renntnissen, als in der Resligion und im Christenthum weit gestreert. Ich sandte ihn also nach Halle, um die Arzneikunde zu studiren, als wozu er am meisten Reigung bezeigte: er studirte fleißig, ward ein großer und geschickter Arzt, und sam nach Petersuburg in die Dienste der Kaiserin; bort lebte er lange im Glad, dabei vergaß er aber seiner hohen Bestimmung nicht, als Christ zu leben und zu sterben; er heirathete auch, hatte aber keine Rinder, und noch vor wenigen Jahren ist ihm seine Fran gestotben.

Im stebenjahrigen Rrieg blieb er aufänglich in Petersburg; da man ihm aber eine Sandlung anfinnen wollte, die gegen sein Gewissen ging, und er sich also nicht dazu verstehen wollte, so wurde er erst beredet, zur Armee zu gehen; er ging, aber auch da wurde er verfolgt, und wies der zurückberufen; nun nahm sich aber ein großer und bes rühmter Arzt seiner an, und brachte ihn wieder in die Sunst der Raiserin; da aber jener Bruder Esau sabe, daß thm der Segen entging und auf diesen meinen Jakob zu kommen schien, so stürzte er ihn wieder, und er wurde so wie ich nach Tobolok verwiesen. Mein Jakob sahe diesen Ort, wo er seine Jugend froh verledt hatte, wie sein Sas ran an, und ging also gern dahin.

Bu Tobolst sing es mein Sohn ba an, wo ich es gelafsen hatte; und weil er mehr Muth und Talente hat als ich, und weil er auch als Arzt mehr Eingang fand, so gewann er bort bem herrn ein großes Bolt, und ward also ein auserwähltes Rustzug in der hand unsers Gottes; sein Wirtungstreis erstreckt sich unter Griechen und heiden von Aftrachan bis and Eismeer, und von Catharinenburg bis an den Lenastrom durch Rosacken und Kalmucken hin. Die schweren Kämpfe aber, und die schrecklichen Leiden, die dies ser Ifrael Gottes erbulder hat; übergehe ich, sie sind ins Buch der großen Rechnung eingetragen worben, und sein

an, das ich nach meiner damaligen Denkungsart mit aller Arene zu verwalten suchte. In dem nämlichen Jahr bei rathete ich die Tochter eines angesehenen Mannes in mei ner Gemeinde, mit welcher ich drei Jahr in einer sein glucklichen She lebte, dann starb sie, und hinterließ mit meinen einzigen Sohn, der sich jest in Tobolok in Sibirrien aufhält.

Da ich mir's nun auf alle Weise angelegen seyn lieft, meine Gemeinde zu erbauen und ein thatiges Christeuthum unter meinen Zuhbrern einzusühren, und zu dem Ende auch außer der Rirche in meinem Haus Privat: Versammlungen hielt, so ruhte der Widersacher alles Guten nicht, die er eine mächtige Parthie gegen mich aufgereizt hatte, die mir neun Jahre lang alles gebrannte Herzeleid anthat; bald wurde ich von meinem Amt suspendirt, dann auch wieder eingesetzt; bald saß ich im Gefängniß, bald predigte ich wieder frei und bffentlich. Endlich im Frühling des 1735sten Jahrs wurde ich gänzlich kasser, und mit meinem Kinde nach Tobolst in Sibirien verwiesen.

So schredlich ich mir auch bamals die Zutunft vorftellte, so wenig schredlich war sie boch fur mich; ich erwach mir mein Austommen auf ein leichte Weise burch Schreiber. Unterrichtgeben, 3obel und hermelinfangen u. b. gl., ber verfolgte mich Niemand, und Gott schenkte wir die Enabe daß ich hier in diesem rauben und so leveblieren Lande eine große Anzahl Menschen zu innungen und zu einem gestiteten Lebenswand

Dieses ruhige und wirklich nill andere mahrte bis 1742 meinde in Memeiner Zuri auf me gehaf wa'

porfichtiger ge borfichtiger ge bern ich fucht alnftig zu best

er Dien Babrend ber Beit war um mein Cons manber, 1 ich hatte ihn felbft unterrichtet; mit bir = mablig a lente bat, fo mar er fomobl in Semante. 25 = er por gwe ligion und im Christenthum weit entere also nach Salle, um die Argeeller at bag du, me er am meiften Reigung bezeige: - ine Friedens ein großer und geschickter Se. burg in die Dienfte der Samen emfchib bei Glud, babei vergaß er cher inner Borte als Chrift ju leben und po freier : aber teine Rinder, mb mit men feine Fran geftorben.

Sim flebenichrigen Ding bir burg; ba man ihm der ce ..... Die gegen fein Gewifen gut berfteben wollte, fo mit geben; et ging, der en ber gurudberafen; rubmter Urgt feiner at. Gunft bet Reiferin; & ibm ber Gegen emine tommen ichien, je == wie ich nach Tibele-Drt, 100 er fein ] ran fan, und gi Bu Tobolet & for batte; :=

und weil er -

, barüber; i .em Gegenmar wichtigern Ge

brt gelebt

, so trat ihm i, fen mir will jemertt? - Eu rang er freudig ien, mein theurei gleiter Theodo

vie es beinem Gi bab ich feine

> funbigen, ba rfand anfom mieberte: C d ich werb

Nun erhob fich auch bor acht Jahren ber Sturm wieber uber mich: benn ba mich ein großer und angesehener Mann in Mostow seiner Gnade wurdigte, so daß ich wohl sagen kann, ich sein sein intimster Freund gewesen, dieser große Mann aber nach Beresow verbannt wurde, so kamen auch Alle, die seine Freunde gewesen waren, in Berdacht; doch halfen sich alle auf diese oder jene Weise durch, ich aber mußte wieder nach Sibirien wandern, welches mir doch keine Strafe war, weil ich gern hinging.

Bu Tobolet lebte ich nun mit meinem Sohn febr rubig und vergnügt, und half ihm in feinem Diffionegeschäfte, wenn iche fo nennen barf, treulich und fo viel ich tounte.

Ein Jahr war ich ba gewesen, als fich ein Frember bei uns melben ließ, biefer Frembe mar uns fogleich im erften Anblid mertwurdig; er ergablte und bie großen Auffalten, Die ber Monarch im Drient machte, um bie Seinigen auf feine nabe Butunft vorzubereiten, und jugleich ber überhand nehmenden Macht der Finfternif ein Biel ju fegen; ba 36r Alle von biefen Unftalten unterrichtet fepb, fo will ich nur noch diefes anfuhren, baß der erhabene Theodor Sofias von Ebang ebenfalls in Tabolet mar, er fam bes andern Tages ju uns, fein Freund, ber Fremde, unterrichtete uns, und wir murben von ibm felbft in Die Gesellschaft ber Gin geweihten aufgenommen; ich betam ben Namen Eufebins, und mein Gohn hieß nun Detrus; wir wurden ermabnt, in unferm Gefchafte fortgufahren, und er verficherte uns. bag mir von Beit ju Boit von ihm felbft weitere Rachricht befommen murben.

Diese beiden lieben, und fur und so merkwirdige Damner reisten nun fort, wir bekamen Briefe von Theodor
erst aus Mostow, bann aus Stockholm, bann aus London
und dann aus Amsterdam; in diesem lettern Schreiben
trug ex mir auf, mit einigen Freunden hieher nuter die Pars
sen zu reisen, um Einem, der; nach mir kommen sollte, den Weg zu bereiten. Ich machte mich unverzüglich auf, die Bamilian, die bei mir sind, zogen freiwillig mit, und wir segten und in unserm einsamen Thal, wo wir nach der Beife ber Erzoktet bis baber rubig und ungeftort gelebt haben. Dier machte ich nun mit dem Oberpriefter Diemichid Befanntschaft; wir ledten verteaulich miteinander, und ich lentte ibn, nebst vielen der Seinigen, allmählig auf den rechten Weg, so daß unser Lichthold, der vor zwei Jahren zu Samarkand ankam, den Acker schon aufgerodet fand; dutch diesen erfuhr ich nun vor Aurzem, daß du, mein theus rer Farft! auf dem Wege sepest, und ind Friedensland zu führen.

Eugenius verwunderte fich, daß Diemfchib des Eufes bius' und ber Seinigen nicht mit einem Worte gedacht hatte. Eufebins munderte fich auch darüber; ich aber nicht: denn Diemfchib war mit dem Gegenwartigen fo burchaus erfult, daß er noch einen wichtigern Gegenstand konnte vergeffen haben.

Als nun der Alte ausgerebet hatte, fo trat ihm der Gesfandte naher und fagte: En febius, fen mir willfommen! haft du mich deun dis dabin nicht bemerkt? — Eufebius Rarrte ihn eine Weils an, dann fprang er freudig auf und antwortete: Sen mir auch willfommen, mein theurer Elias! — diefer ift der Fremde, der Begleiter Theodors, der und in Todolst unterrichtete.

Elias. Weißt du denn auch, wie es beinem Gobn geht? Eufeb. Seit Jahr und Tag hab ich teine Nachricht von ibm.

Elias. Run, fo will ich bir bertandigen, baß er auch bald mit einem großen Deer zu Samartand antommen wird.

Eusebius freute fich boch und erwiederte: Gott Lob! ich werde ibn also dort sehen; denn auch ich werde mit den Meinigen unferm Fürsten dahin folgen und den Diemschid begleiten; aber wußtest du denn nicht, daß ich hier war? Elias. Ich wußte, daß du unter den Parsen lebteff, wo aber, das war mir nicht bekannt.

Engenius freute fich, daß er zufällig ben ehrwurdigen Mann gertoffen hatte, — wenn das aber auch nicht gefcheben mare, fo wurde er ihn gefunden haben, benne er ware auf jeden Kall mit den Parfen gefommen.

Diem foib hatte inbeffen erfahren, baf bie Unfrigen noch nicht aufgebrochen maren, er tam alfo auch nebft Ferribun und einigen Prieftern, um ben Fürften noch einmal gu feben.

Das unvermuthete Zusammentreffen, bas Wiederfeben, bas Nocheinmalsehen, und endlich der große Tag, an dem dieß Alles geschah — dieß Alles stimmte Alle zu einem bos ben festlichen Jubel. Urania beschloß baber, diese Stimmung badurch zu erhöhen, daß sie die ganze Gesellschaft mit einem ländlichen Mittagsmahl bewirthen wollte. Sie machte alle bahin gehbrige Austalten, und die ganze Gesellsschaft streckte sich in einem großen ovalrunden Zietel, in dem Schatten des Waldes, auf den Rasen bin, wo dann jeder sein Brod, seinen Trunk, und was ihm die Lage der Sache bescherte, mit unbeschreiblicher Zufriedenheit genoß. Diese Mahlzeit war ein Borspiel derjenigen, bei welcher dereinst viele von Morgen und Abend erscheinen, und mit Abras ham, Isaat und Jatob zu Tische sien werden.

Als nun Alle da zusammen faßen, und in brüderlicher Eintracht, mit stiller und erhabener Freude, im eigentlichen Berftand ein Liebesmahl hielten, so erschien auf einmal Urania in ihrem fürstlichen Schmuck, in Begleitung ihrer Freundinnen, und stellte sich an die untere Spige des Dvals; ihr Auge glanzte von hoher Begeisterung, und ihr Angesicht strahlte himmlische Burde. Jedes Auge starrte auf sie bin, jedes Ohr horchte, und wartete auf den Ausbruch ihrer mer lodischen Stimme.

Urania redete, und Riemand athmete borbar, fie redete in arabischer Sprache:

"Geliebte Brider! Sohne unseres gemeinschaftlichen ewis gen Baters! — Deutsche, Egypter, Araber, Ruffen, Zartaren, Perfer und Parfen! Mein Geift schwingt sich empor, und meine Seele steigt im Jubel zu den Sphären der Sesligen und Bollendeten, — jest, da ich in der andrechenden Worgenrothe des ewigen Tages, des Tages, den der herr macht, und an welchem alle seine Berächter und Feinde Stroh in der Feuergluth seyn werden, Euch die Erflinge,

pes letten und herrlichften aller Zeitlaufe, vor mir sebe. Sept mir willsommen, Ihr Auserwählten bes großen Rbnigs! — meines und Eures Baters! — Sept mir wills
kommen im Namen Deffen, ber mich und meinen theuren Gemahl, ben Fürsten Eugen ius, verordnet hat, Euch, und alle die nach Euch kommen, im Lande bes Friedens Eurer großen und berrlichen Bestimmung immer naber zu führen. Ihret mich, meine Lieben! und sept aufmerksam auf meine Stimme! — benn das, was ich Euch zu sagen habe, ist wichtig.

"Liebe - gartliche Bruberliebe, meine Theuerften! ift bas, was wir, ich und mein Gemabl, von Guch forbern. --Die weltlichen Ronige berrichen, und die Großen diefer Erben nennt man gnabige Berren - wir aber berrichen nicht, fondern bie emigen Gefete ber Menfchen : und Chris ftenrechte, die Gebote ber Religion, ber Liebe. Diefen bub bigen wir zuerft, und fuchen Ench im volltommenften Beborfam gegen diefelben vorzuleuchten. - Bir merben Enre Borbilder, Euch Dufter ber Nachfolge fenn. - Gott allein ift gnabig - nur Er fann Gunden bergeben, und Gum ber begnadigen - Bir aber nicht. Bir find bie Ausfuhrer und Bachter feiner Befehle, und bie Saushalter bes Theils feiner Dacht, ben Er und ju Gurem Beften anpertraut bat. Die Schaaren, Die uns die Rnechte unferes Monarchen guführen werben, find alle Musermablte und getreue Berebrer Gottes und feines Cobus, unferes Erlbfers. Wir baben's nicht mit einem toffen und thorichten Bolf gu thun wie Dofes - Er ftreute goldnen Saamen mit Thran uen in bas Dornen : und Diftelfeld, wir aber erndten ohne Mufboren, und fammeln ben vollwichtigen Baigen in Die ewigen Scheuern. Rriedlich mirb bas Schwert meines theus ren garften in feiner Scheibe roften; wenn fein Reich nicht von außen Bertheibigung fordert, von Innen wird Lebren und Ermahnen, - bas Bestrafen mit Borten genug fepn.

"Aber immer bleiben wir boch noch Menfchen: Unvalls tommenheiten von aller Urt, Rampf gegen bie fleischlichen, finnlichen Lufte, und Berfchiebenheit ber Meinungen, werben

noch immer Zwist gebahren und Richter und Gerichte abthig machen, barum faßt nun Alle hohen und unüberwindlichen Muth — schwart ber Eigenliebe ewige Fehde, und ber Gottes und Menschenliebe ewigen Gehorsam. Das erste und purnehmste Grundverfassungs = und Polizeigesetz unsers neuen Reichs ist: Jeder suche nicht bas Seine, sondern das, was des Andern ist — tommt, huldigt diesem Gesetz, und schwart an die Fahne der Liebe! denn wer dieses Gebot treulich bez folgt, der befolgt auch die Uebrigen alle."

Bei diesen letten Borten brachte Timotheus eine prachtige himmelblaue gahne; eine goldene Sonne ftrahlte auf ihren beiden Seiten weit hin, auf beren Scheibe bas erwurgte Lamm mit seinem Buch, beffen fieben Siegel nun phlig gebiffnet waren, mit ibthlicherem Golde gestickt war. Dben über standen die Borte: Sie erleuchtet und warmt.

Bier halte ich eine Parenthese für nbthig:

Das erhabene Attribut. bes Eribfers, bas Dfterfamm, war lange ehrmurbig und beilig; - bie herrnhuter Bruderges meinde tandelte bamit und es wurde profanirt; ber ernfte feierliche Chrift bedauert es, daß man die Berlen fo vor die Schweine marf, und mas er abnete, bas gefchab, bie Schweine gertraten auch Diefe Merlen mit ihren gufen; bas Lamm, bas ermurgt ift, ward zum Spott, und man getraus fich taum mehr, es in ben Dund ju nehmen. Ich forbere Gerechtigfeit von Euch, Ihr Chriften! - Gerechtigfeit von Euch, Ibr, Die Ihr Richteriften, aber boch honette Dans ner fend! Benn Lucians Spott ber Mpthologie ber Grie den und Romer nicht geschabet hat (benn Dichter, Dabler und Bilbhauer geben bem Jupiter noch immer feinen Moler, und jeder Sabel-Gottheit ihre Attribute, und fein Menfc lacht ober fcamt fich ihrer), fo barf mabrhaftig auch bas Schweine-Bertreten unferer heiligen und vielfagens ben hieroglyphe nicht fchaben! - bagu tommt noch, bas Lucians Spott gerecht mar; in unferm Sall aber mar nur fanfte, ernfte und burgerliche Burechtmeifung ber Berrnbuter Das Mittel, ben Sehler gu verbeffern, aber Berfpottung jen pes ehrmurdigen Attributs mabre Blasphemie.

Timotheus trat in ben Kreis und ließ die Gahne in ber Luft weben; nun ichwuren Gugentus und feine Ges nahlln zuerst an diese Fahne, das Gesetz der Bruderliebe iest und unverbrücklich zu halten; dann wurden alle Anwessenden aufgefordert, und Alle schwaren mie hoher Freudez nur die Emirs blieben zuruck. Dies bestemdere ben Fürsten, er nahre sich ihnen also, und ettundigte sich nach der Ursache; mit nassen Augen blickeit sie zu ihm hinung, und Ab u far fragte wehmuthig: durfen wir denn?

Dhne ein Bort ju fagen, rif fle Engenius an ben Urmen empor und führte fie jur Fahne. hier fprach er zu ihnen: Ihr fend ber Bruberichaft fo werth wie irgend einer unter und.

Mit lautem Inbel ergriff Abb o'l lam die Sahne; mit nervigtem ftartem Urm schleuberte er fie himmelan, fing fie dann wieder auf, und schwang fie tunftlich gegen alle vier Winde, dann igdb er fie dem Timotheus und fagtes Neige fie zu und hernieder!

Nun knieten die edlen Zwillingsbrüder nebeneinander bin, legten dann die linke Sand aufs hern und die Rechte auf bie Fahne, und Abukar fprach folgende Worte langfam und feierlich aus!

Wir ichmbren bem großen Gott, und feinem Menfchges wordenen Sohn Felu Chrifto emige Ereue.

Wir fcwohren, alle Menfcheil, bofonders aber unfre Beite ber, die mahren Chriften, ju lieben, ihr Beftes gusbefbin bern, und wenn's Sott von uns fordert; unfer Leben für fie zu laffen.

Wir fcwbren bem Anechte Gottes Eugen ius umferm Burften, feiner hoben Gemablin, und allen, die fich zu bies fer gabne fammeln werben, beforera Brede, Gut, Blut und Leben, wenn's Dorh thut, für fie aufznopfern.

Wir schworen bei biefer Jahne zu leben und zu fterben. Abutar und Abbbllam fußten barauf bie Jahne, mit ftanden nun auf.

Beber mar burch biefen feierlichen Gib gemihrt, und hin und wieder fieffen Thranen. Engeneus aber tafte und umarmte fie. birt, und hernach alle Kenntuiffe babin anwendet, feine eigenen Mangel zu verbeffern, bies ift bann Erlench tung. Gut fegne beine Studien! mein lieber Tim othens! Unter folchen Gesprächen famen Beibe zur Caravane.

Die Emirs waren mit ihren Begleitern, nicht lange vor bem Eugenius gefund und wohlbehalten angetommen; fie hatten fich über dem Nachiagen des Tigers verfpatet, und fich hernach irre geritten.

Sollte irgend einer unter meinen Lefern Jager genug fepn, um: wiffen zu wollen, ob fie bas Ranbthier erlegt batten, fo bient zur Antwort — Ja! ein gemeiner Araber hatte ihm ben gang gegeben, und biefer prangte unn mit feiner Daut.

Engenius aber hatte eine gesegnetere Jago gehabt, er erzählte ben Seinigen feinen gund und fie freuten fich. Rur bas konnten fie nicht begreifen, daß er weggeritten war, ohne bie naheren Umftaube biefes Bblichens und ihres Partriarchen zu erforschen.

Tim otheus aber half ihnen aus bem Traum; benn er fagte: Unfer Fürst iauft vor dem bunten Bbgelchen, dem so viele lebenslänglich nacheilen, ohne es doch zu erhaschen — sie jagen die Ehre Parforce, und wenn sie sie endlich eingeholt haben, so ringt sie mit dem Tode und sie kounen nichts von ihr genießen. Dagegen läßt sich unser Fürst von der Ehre jagen, und je mehr er vor ihr slieht, desto eher holt sie ihn ein, und desto fester klammert sie sich an ihn an.

Indeffen war boch ber Gefellschaft viel baran gelegen, bem alten Mann und ben Seinigen weiter zu helfen: benn fie erkannten aus bem, mas fie gehort hatten, bag bie Leute auf ben Troft Ifraels warteten.

Eugenius aber beruhigte fie, indem er fagte: wir woll len noch zween Tage warten, und wenn fie in der Zeit nicht zu uns fommen, so kommen wir wieder zu ihnen.

Bas ber Gurft vermuthete und leicht vermuthen fonnte,

das geschah: bes andern Morgens tam ber Alte, er ritt auf einem Esel, und dreißig Manner begleiteten ihn; Ens genius, Urania und die andern Eingeweihten gingen ihnen entgegen, und emfingen sie vor dem Lager; unaussprechtiche Freude stromte aus jedem Auge der Ruffen, und es schien, als wenn sie sich des Niederfallens, und Anbetens Dessen, der auf dem Thron sitt, kaum erwehren konnten; da nder Eugenius nicht mit ihnen reden konnte, weil er ihre Sprache nicht, verstand, so nothigte er den Alten zu sich in ein Zelt, seinen Begleiturn aber ließ er allerhand Erfrischungen reichen.

Nach einigen wechselseitigen Reben und Erklärungen wurde nun ber Alte aufgeforbert, feine Geschichte zu erzählen, er war bagu willig, und fing folgenbergestalt an:

Ich bin aus ber Lausit geburtig, und mein Name ist Christian Friedrich Stoll; mein Bater war dort Besamter und ein durchaus frommer und rechtschaffener Maun; er erzog mich mit der größten Gorgsalt, und da er fand, daß ich Freude an der Religion und ihrer Wahrheit hatte, so widmete er mich der Theologie, die ich in Halle studirte, wo ich noch die hinterbliebenen Freunde des seligen August Dermann Franke fand, an die ich mich anschloß, und in deren Umgang ich immer mehr Geschmack am wahren Ehristenthum bekam.

Ich vollendete meine Studien und ward nun Randidat, ich tehrte zu meinem Bater zurud und unterhielt einen fleis sigen Briefwechsel mit meinen Sallischen Freunden, unter welchen mir der bekannte Bogagti der liebste war; indesen fand sich keine Bersorgung fur mich, und es schien, als wenn meine Denkungsart denen, von welchen ich abhing, mißfällig ware, ich verwendete also meine Zeit aufs Stubiren, unterrichtete Kinder, und erwartete ruhig, was Gott aus mir machen wurde.

Endlich bekam ich unvermuthet einen Ruf an eine evangelische Kirche in Moskow; wie ich hernach erfuhr, so hatte mich mein Freund Bogazki bahin empfohlen; ich folgte diesem Ruf, und trat bort im Jahr 1725 mein Lehrams an, das ich nach meiner damaligen Denkungsart mit aller Areue zu verwalten suchte. In dem namlichen Jahr beis rathete ich die Tochter eines angesehenen Mannes in meis ner Gemeinde, mit welcher ich drei Jahr in einer sehr glucklichen She lebte, dann starb sie, und hinterließ mir meinen einzigen Sohn, der sich jetzt in Lobolok in Sibirien aufhält.

Da ich mir's nun auf alle Weise angelegen sepn ließ, meine Gemeinde zu erbauen und ein thatiges Christenthum unter meinen Juhörern einzusühren, und zu dem Ende auch außer der Kirche in meinem Saus Privat Bersammlungen hielt, so ruhte der Wiversacher alles Guten nicht, die er eine mächtige Parthie gegen mich aufgereizt hatte, die mir neun Jahre lang alles gebrannte Perzeleid anthat; dald wurde ich von meinem Amt suspendirt, dann auch wieder eingesetzt; bald saß ich im Gefängniß, bald predigte ich wieder frei und bffentlich. Endlich im Frühling des 1735sten Jahrs wurde ich ganzlich kassirt, und mit meinem Kinde nach Tobolst in Sibirten verwiesen.

So schredlich ich mir auch damals die Jutunft vorstellte, so wenig schredlich mar fie boch fur mich; ich erwarb mir mein Austommen auf ein leichte Beise durch Schreiben, Unterrichtgeben, Jobel und hermelinfangen u. b. gl., hier verfolgte mich Niemand, und Gott schenkte mir die Gnade, daß ich hier in diesem rauhen und so schlecht bevollerten Lande eine große Angahl Menschen zu besseren Gesinnungen und zu einem gesitteten Lebenswandel führen konute.

Dieses ruhige und wirklich nugliche Leben fur mich und andere währte bis 1743, wo es meiner ehemaligen Ges meinde in Mostow gelang, die Kaiserin Elisabeth zu meiner Jurudberufung zu bewegen; ich reiste also wieder auf meinen ehemaligen Posten, und da ich nun Zeit genug gehabt hatte, meine ehemalige Amtsführung zu prüfen, so war ich um vieles weiser, kluger und vorsichtiger geworden; ich war nicht mehr Schwärmer, sondern ich suchte nur mich und meine Juhbrer ruhig und vernünftig zu bessern und zu erbauen, solglich lebte ich eine lange Zeit im Frieden und im Searn.

Wahrend der Zeit war unn mein Sohn herangewachsen; ich hatte ihn selbst unterrichtet; und da er vorzügliche Taslente hat, so war er sowohl in Renntnissen, als in der Resligion und im Christenthum weit gestretet. Ich sandte ihn also nach Halle, um die Arzneikunde zu studiren, als wozu er am meisten Reigung bezeigte: er studirte fleißig, ward ein großer und geschickter Arzt, und kam nach Peterse burg in die Dienste der Kaiserin; dort lebte er lange im Gluck, dabei vergaß er aber seiner hohen Bestimmung nicht, als Christ zu leben und zu sterben; er heirathete auch, hatte aber keine Rinder, und noch vor wenigen Jahren ist ihm seine Frau gestotben.

Im siebenjährigen Rrieg blieb er anfänglich in Petersburg; da man ihm aber eine Sandlung anfinnen wollte, die gegen sein Gewissen ging, und er sich also nicht dazu verstehen wollte, so wurde er erst beredet, zur Armee zu gehen; er ging, aber auch da wurde er verfolgt, und wies der zurückberafen; nun nahm sich aber ein großer und bes rühmter Arzt seiner an, und brachte ihn wieder in die Sunst der Raiserin; da aber jener Bruder Esau sabe, daß thm der Segen entging und auf diesen meinen Jakob zu kommen schien, so stutzte er ihn wieder, und er wurde so wie ich nach Tobolok verwiesen. Mein Jakob sahe diesen Ort, wo er seine Jugend froh verledt hatte, wie sein Has ran an, und ging also gern dabin.

Bu Tobolst fing es mein Sohn da an, wo ich es gelassen hatte; und weil er mehr Muth und Talente hat als ich, und weil er auch als Arzt mehr Eingang fand, so gewann er dort dem herrn ein großes Bolt, und ward also ein auserwähltes Rustzeug in der hand unsers Gottes; sein Wirtungstreis erstreckt sich unter Griechen und heiden von Aftrachan bis ans Sismeer, und von Catharinenburg bis an den Lenastrom durch Rosacken und Ralmucken hin. Die schweren Rämpfe aber, und die schrecklichen Leiden, die dies ser Ifrael Gottes erdulder hat, Wergebe ich, sie find ins Buch des großen Rechnung eingetragen worden, und sein Gmakenlahn wird bereinst groß sen.

Nun erhob sich auch vor acht Jahren ber Sturm wieder über mich: benn ba mich ein großer und angesehener Mann in Mostow seiner Gnade wurdigte, so daß ich wohl sagen kann, ich sen sein intimster Freund gewesen, dieser große Mann aber nach Beresow verbannt wurde, so kamen auch Alle, die seine Freunde gewesen waren, in Berdacht; doch halfen sich alle auf diese oder jene Weise durch, ich aber mußte wieder nach Sibirien wandern, welches mir doch keine Strafe war, weil ich gern binging.

Bu Tobolet lebte ich nun mit meinem Sphe febr ruhig und vergnügt, und half ihm in feinem Miffionegeschäfte, wenn iche fo nennen barf, treulich und fo viel ich tounte.

Ein Jahr war ich ba gewesen, als fich ein Frember bei uns melden ließ, biefer Frembe mar uns fogleich im erften Anblick merkwurdig; er ergablte une bie großen Anftalten, Die ber Monarch im Drient machte, um bie Seinigen auf feine nabe Butunft vorzubereiten, und jugleich der überhand nehmenden Dacht ber Rimfterniß ein Biel ju fegen; ba 36r Alle von diefen Unftalten unterrichtet fepd, fo will ich nur noch diefes anführen, baß ber erhabene Theodor Jofias von Ebang ebenfalls in Tabolet mar, er fam bes andern Tages ju uns, fein Freund, ber Fremde, unterrichtete uns, und wir wurden von ibm felbft in die Gefellichaft. ber Gim geweihten aufgenommen; ich betam ben Namen Eufebins, und mein Cohn hieß nun Petrus; wir wurden ermabnt, in unferm Gefchafte fortufahren, und er verficherte uns, bag mir von Beit zu Beit von ihm felbft weitere Rachricht befommen murben.

Diese beiden lieben, und far uns so merkwardige Mans ner reisten nun fort, wir bekamen Briefe von The odor erst aus Mostow, dann aus Stockholm, dann aus London und dann aus Amsterdam; in diesem lettern Schreiben trug er mir auf, mit einigen Freunden hieber unter die Parssen zu reisen, um Ginem, der nach mir tommen sollte, den Weg zu hareiten. Ich machte mich unverzüglich auf, die Familian, die hei mir sind, zogen freiwisig mit, und wir setzen uns in unsern einsmen Thal, wo win nach der

Weise ber Eizuktet bis baber rubig und ungestort gelebt haben. hier machte ich nun mit dem Oberpriester Diemschid Bekanntschaft; wir ledten vertraulich miteinander, und ich lentte ibn, nebst vielen der Seinigen, allmählig auf den rechten Weg, so daß unser Lichthold, der vor zwei Jahren zu Samarkand ankam, den Acker schon aufgerodet fand; dutch diesen ersuhr ich nun vor Aurzem, daß du, mein theus rer Färkt auf dem Wege sevest, und ind Friedensland zu führen.

Eugenius verwunderte fich, daß Diemfchib des Eufes bius' und ber Seinigen nicht mit einem Borte gedacht hatte. Eufebins wunderte fich auch darüber; ich aber nicht: denn Diemfchid war mit dem Gegenwartigen so burchaus erfult, daß er noch einen wichtigern Gegenstand konnte vergeffen haben.

Als nun der Alte ausgeredet hatte, so trat ihm der Gessandte naber und sagte: En febius, fep mir willfommen! haft du mich denn dis dabin nicht bemerk? — Eusebins fartte ihn eine Beile an, dann sprang er freudig auf und antwortete: Sen mir auch willsommen, mein theurer Elias! — dieset ift der Fremde, der Begleiter Theodors, der uns in Todolsk auterrichtete.

Elias. Beift du denn auch, wie es beinem Sohn geht? Eufeb. Seit Jahr und Lag hab ich teine Nachricht von ihm.

Elias. Run, fo will ich bir vertindigen, baß er auch bald mit einem großen heer ju Samartand antommen wird.

Eufebins freute fich boch und erwiederte: Gott Lob! ich werde ibn alfo dort sehen; denn auch ich werde mit den Meinigen unserm Farsten dahin folgen und den Diemschid begleiten; aber mußtest du denn nicht, daß ich hier war?

Elias. Ich wußte, daß du unter den Parsen lebteff, wo aber, das war mir nicht bekannt.

Eugenius freute fich, daß er zufällig ben ehrwurdigen Mann gerroffen hatte, — wenn bas aber auch nicht gescheben mare, so murbe er ihn gefunden haben, benn er ware auf jeben Kall mit den Parfen gekommen. Diemfchib hatte inbeffen erfahren, baf bie Unfrigen noch nicht aufgebrochen waren, er tam alfo auch nebft geridun und einigen Prieftern, um ben Fürften noch einmaf zu feben.

Das unvermuthete Zusammentreffen, bas Biederseben, bas Nocheinmalseben, und endlich der große Tag, an dem dieß Alles geschah — dieß Alles stimmte Alle zu einem bos ben festlichen Jubel. Urania beschloß baber, diese Stimmung dadurch zu erhöben, daß sie die ganze Gesellschaft mit einem ländlichen Mittagemahl bewirthen wollte. Sie machte alle dahin gehbrige Anstalten, und die ganze Gesellschaft streckte sich in einem großen ovalrunden Zirkel, in dem Schatten des Waldes, auf den Rasen bin, wo dann jeder sein Brod, seinen Trunk, und was ihm die Lage der Sache bescherte, mit unbeschreiblicher Zufriedenheit genoß. Diese Mahlzeit war ein Borspiel derzenigen, bei welcher dereinst viele von Morgen und Abend erscheinen, und mit Abras ham, Isaat und Jatob zu Tische sien werden.

Als nun Alle da zusammen saßen, und in brüderlicher Sintracht, mit stiller und erhabener Frende, im eigentlichen Berstand ein Liebesmahl hielten, so erschien auf einmal Urania in ihrem fürstlichen Schmuck, in Begleitung ihrer Freundinnen, und stellte sich an die untere Spige des Dvals; ihr Auge glanzte von hober Begeisterung, und ihr Angesicht strablte himmlische Wurde. Jedes Auge starrte auf fie bin, jedes Ohr horchte, und wartete auf den Ausbruch ihrer mer lodischen Stimme.

Urania redete, und Riemand athmete borbar, fie redete in arabifcher Sprache:

"Geliebte Brüber! Sohne nuferes gemeinschaftlichen ewis gen Baters! — Deutsche, Egypter, Araber, Ruffen, Lartaren, Perfer und Parsen! Mein Geist schwingt sich empor, und meine Seele steigt im Jubel zu den Spharen der Seligen und Bollendeten, — jest, da ich in der andrechenden Worgenrothe des ewigen Lages, des Lages, den der herr macht, und an welchem alle seine Berächter und Zeinde Stroh in der Zeuergluth seyn werden, Euch die Erftlinge, pes letten und herrlichsten aller Zeitläufe, vor mir sebe. Sept mir willsommen, Ihr Auserwählten bes großen Rbenigs! — meines und Eures Baters! — Sept mir wills tommen im Namen Deffen, ber mich und meinen theuren Gemahl, ben Fürsten Eugen ins, verordnet hat, Euch; und alle die nach Euch tommen, im Lande bes Friedens Eurer großen und berrlichen Bestimmung immer naber zu suhren. Horet mich, meine Lieben! und sept ausmertsam auf meine Stimme! — benn das, was ich Euch zu sagen babe, ist wichtig.

Ľ

ė:

\*

. 3

3

i į

ļ

ľ

"Liebe - gartliche Bruderliebe, meine Thenerften! ift bas, was wir, ich und mein Gemahl, von Guch forbern. -Die weltlichen Ronige herrichen, und die Großen diefer Erben nennt man gnabige Berren - wir aber berrichen nicht, fondern bie emigen Gefete ber Menfchen : und Chris ftenrechte, Die Gebote ber Religion, ber Liebe. Diefen bul bigen mir guerft, und fuchen End im vollfommenften Beborfam gegen biefelben porzuleuchten. - Bir merben Eure Borbilder, Euch Mufter ber Nachfolge fenn. - Gott allein ift guabig - unr Er tann Gunden vergeben, und Gum ber begnadigen - Bir aber nicht. Bir find bie Musfuhrer und Bachter feiner Befehle, und bie Saushalter bes Theils feiner Macht, ben Er uns gu Eurem Beften anvertraut bat. Die Schaaren, Die uns die Rnechte unferes Monarchen guführen werden, find alle Musermablte und ges treue Berehrer Gottes und feines Sobns, unferes Erlbfers. ABir baben's nicht mit einem tollen und thorichten Bolf gu thun wie Dofes - Er ftreute golbnen Saamen mit Thras men in bas Dornen : und Diftelfeld, wir aber ernbten ohne Mufboren, und sammeln ben vollwichtigen Baigen in bie emigen Scheuern. Friedlich mirb bas Schwert meines theus ren Surften in feiner Scheibe roften; wenn fein Reich nicht pon außen Bertheibigung forbert, von Innen wird Lebren und Ermahnen, - bas Bestrafen mit Borten genng feyn.

"Aber immer bleiben wir boch noch Menfchen: Unvalltommenheiten von aller Urt, Rampf gegen bie fleischlichen, finnlichen Lufte, und Berfchiebenheit ber Meinungen, werben noch immer Zwist gebahren und Richter und Gerichte nothig machen, darum faßt nun Alle hohen und unüberwindlichen Muth — schwort der Eigenliebe ewige Fehde, und der Gote tes und Menschenliebe ewigen Gehorsam. Das erfte und purnehmste Grundverfassungs = und Polizeigesetz unsers neuen Reichs ist: Jeder suche nicht das Seine, sondern das, was des Andern ist — tommt, huldigt diesem Gesetz, und schwort an die Fahne der Liebe! denn wer dieses Gebot treulich bez folgt, der besolgt auch die Uebrigen alle."

Bei biefen letten Worten brachte Limothens eine prachtige himmelblaue gahne; eine goldene Sonne ftrablte auf ihren beiden Seiten weit bin, auf beren Scheibe bas erwurgte Lamm mit feinem Buch, deffen fieben Siegel nun phlig gebffnet waren, mit rbthlicherem Golbe gestickt war. Dben über standen die Worte: Sie erleuchtet und warmt.

Dier halte ich eine Parenthese far nothig:

Das erhabene Attribut des Erlbfers, bas Dfterlamm, war lange ehrmurbig und beilig; - bie Berrnhuter Brubergemeinde tandelte bamit und es murbe profanirt; ber ernfte feierliche Chrift bedauert es, daß man bie Perlen fo por bie Schweine warf, und mas er abnete, bas gefcab, bie Schweine gertraten auch biefe Merlen mit ihren gugen; bas Lamm, bas ermurgt ift, ward jum Spott, und man getraus fich taum mehr, es in ben Dund ju nehmen. Ich forbere Gerechtigkeit von Gud, Ihr Chriften! - Gerechtigkeit von Euch, Ihr, bie Ihr Richtdriften, aber boch honette Dans ner fend! Wenn Lucians Spott ber Mpthologie ber Gries den und Romer nicht geschadet bat (benn Dichter, Dabler und Bilbhauer geben bem Jupiter noch immer feinen Moler, und jeder Sabel-Gottheit ihre Attribute, und fein Menfc lacht ober ichant fich ihrer), fo barf mahrhaftig auch bas Schweine-Bertreten unferer beiligen und vielfagens ben hieroglyphe nicht fchaben! - bagu fommt noch, bas Lucians Spott gerecht mart in unferm Rall aber mar nur fanfte, ernfte und burgerliche Burechtmeifung der herrnbuter Das Mittel, ben Sehter ju verbeffern, aber Berfpottung jen nes ehrmurdigen Attribute mabre Blaephemie.

Timotheus trat in ben Rreis und ließ die Fahne in zer Luft weben; nun ichwuren Eugenfus und feine Ges nahlin zuerft an biese Fahne, das Gesetz der Bruderliebe eft und unverbrücklich zu halten; dann wurden alle Annosssenden aufgefordert, und Alle fahneren mit hoher Freudez nur die Emirs blieben zuruck. Dies befremdere den Jute sten, er nahte sich ihnen also, und erfundigte fich nach der Ursache; mit naffen Augen blickeit sie zu ihm hinauf, und Ab utar fragte wehmuthig: durfen wir denn?

Dhne ein Bort ju fagen, rif fie Engentus in ben Armen empor und fuhrte fie gur Fahne. hier fprach er gu ihnen: Ihr fend ber Bruberschaft so werth wie irgend einer unter uns.

Mit lautem Jubel ergriff Abbolkam die Sahne; mit nervigtem starkem Arm schleuberte er fie himmelan, fing fie dann wieder auf, und sehwang fie tunftlich gegen alle vier Winde, dann gab er fie dem Timotheus und fagtes Reige fie zu und hernieder!

Nun knieten die edlen Zwillingsbrüder nebeneinander bin, legten dann die linke Sand aufs herz und die Rechte auf bie Fahne, und Abukar fprach folgende Worte langfam und feierlich aus!

Wir ichmoren bem großen Gott, und feinem Deufchges wordenen Sohn Jefu Chrifto emige Ereue.

Wir fcwohren, alle Menfcheit, bofonders aber unfre Befter, die mabren Chriften, gu lieben, ihr Beftes guibefbin bern, und wenn's Sott von uns fordert; unfer Leben für fie gu laffen.

Wir fcwbren bem Anechte Gottes Eugen ius unferm Burften, feiner hoben Gemablin, und allen, die fich zu dies for gabne fammeln werben, besoisera Trede, Gut, Blut und Leben, wenn's Roth thut, für fie aufznopfern.

Wir schwören bei biefer Jahne zu leben und gu fterben. Abutar und Abbollam fußten barauf bie Jahne, und ftanden nun auf.

Beber mar burch biefen feierlichen Sid gemihrt, und hin und wieder floffen Thranen. Engentus aber tafte und umarmte fie. Enblich wurde bie Mahlzeit aufgehoben, und Die Frembe gogen, auf gludliches Wieberseben, wieber nach Dans.

Jett versammelte Eugenins die Eingeweihten in fer Belt, und machte ben Untrag; ob nicht die beiden Arabe nunmehro vollends unterrichtet, und dann in ihre Berbin dung aufgenommen werden follten?

Diefe Frage murbe einhellig bejaht, und Forfcher über nahm biefen Unterricht; zugleich follte Abbollam Josus und Abutar Caleb genannt werben.

Ferner: Db man nicht ben Abbollam jum hamptman machen wollte, bamit man im gall ber Roth einen Unfahrer baben michte?

Much biefes murbe genehmigt.

Dann murte auch beschloffen, am nachften Morgen bir Reise wieber anzutreten, und bagu ber ubthige Befehl ertheilt: dem Timotheus aber trug man bie Bermahrung ber Sahne auf, bas est: man machte ibn gun Fahndrich — worüber er sich bochlich erfreute.

Bahrend ber Beit, in welcher unfere Reifende in früher Morgenbammerung ihr Lager abbrechen, und fich jur Reife aufchicken, babe ich noch etwas mit meinen Lefern abzuthun.

Sie werden namlich bemerkt haben, daß alle Eingeweihte bei ihrer Aufnahme neue Ramen befommen; nun waren aber Forscher und seine vier Freunde Eingeweihte, und boch nenne ich sie noch immer Forscher, Merk, Gotte fried, Schiler und Lichthold.

Die Cache verbalt fich fo:

Alle funf hatten ihre neuen Namen bekommen, nur nenne ich fie nicht gern damit, weil fie und unter den erften Ramen theuer und werth geworden find; sobald man einmal mit einem Namen die Idee des großen, eblen und wardis gen Mames verbunden hat, und man kauft dann diesen Mann um, so thut das web.

Ambette um alles willen ben großen Friedrich nicht Bulian; und den großen Luther nicht Dieronymus nemmen.

Tetzt ging ber Jug in gewöhnlicher Ordnung wieder vor >; die Shue Ismaels, über ihren Schwur mit hohem uth begeistert, begleiteten den Sohn Abrahams: so if es aber auch im Reich Gottes sepn; da hort Isacels Spott ; und Isaats und Jakops Privatsegen f: denn alle Wolfer sollen im Weibessamen gesegnet :rden.

Berghath in Masanderan war nun die nachste haupeftas >u; sie erreichten diesen Ort ohne den geringsten Borfall wiedtigkeit; hier aber lagerten sie sich wieder einige age lang, um sich mit den sehlenden Lebensmitteln zu rieben, und hier trennte sich Elias, der Gesandte, von men, und begab sich wieder nach Bockhara.

Bon Ferabath festen fie ihre Reife nach Aftrabath, von a mach Siurfiam; bann über Zabaspa nach Bodhara fort. Un diefem letteren Ort beschoffen fie einige Bochen ause uruben, und bann vollends nach Samartand gu reifen.

Add to the Language Commence

## ver Das zweite Buch.

Die Inftruttion; welche Engenins burch ben Gefanten Glias erhielt, mite auch Bezug auf Bochara; bon wohnte feit einiger Beit ein mertwardiger Mann, ben meim Lefer nun naber tennen fernen follen.

tem naherte, und fie die Thore beutlich erkennen tounten, fo saben fie, daß eine beträchtliche Anzahl Reiter berand und ihnen entgegen zog. Anfänglich glaubte Abdollam, er miste Maaßregeln zur Gegenwehr nehmen, allein so wie man sich einander naherte, so fand man, daß die Enw gegensommenden unbewaffnet und feierlich gekleidet waren. Diese Gesellschaft wurde vom Elias augesührt, und sie hatte keinen andern 3wed, als die Unfrigen zu bewilltommen.

Boran ritt Elias, und nahe hinter ihm folgten zween ansehnliche Manner nebeneinander, deren der eine dem Furften unter bem Namen Theodosius, und der andere unter dem Namen Gregorius vorgestellt wurde.

Eugenius und seine Begleiter betrachteten den Theos do sius von Saupt bis zu Tuß, er saß da auf seinem tartarischen Pferd, wie ein Seld Gottes; außerordentlich starte Juge bezeichneten sein Angesicht, und jeder Jug mar durch Prufung, Erfahrung und Leiden abgerundet, da war nichts Eckigtes, nichts Gezwungenes mehr. Die hohe Masjestat des Ueberwinders glanzte aus seinen Augen, aber dieser Augenblick durchbohrte nicht, wie der Blick des Stolzzen, sondern er durchdrang Mark und Bein, und erweckte ehrfurchtsvolle Liebe. Er buckte sich edel und mannlich auf die Mahne seines Rosses, reichte dann dem Engenins die Hand, und sagte: Friede, Seil und Segen begleite dich, mein Furst! auf deiner Reise! — tomm, ziehe ein

n die Wohnung Deines Dieners; Du und Deine Freunde, ihr alle send mir willkommen, und für Euch alle ist Raum va. Gelobt sen mein Gott, der mich diesen frohen Lag pat erleben lassen! —

Nun rudte auch Gregorius naber, auch er war ein edler Mann, alle seine Mienen verfündigten Reue und Des muth, er sabe aus wie ein Buseuber, bem es schwer wird, wider den Stuckel zu lecken, aber boch strahlte durch den Nebel hohe Zuversicht. Auch er grußte den Fürsten und seine Begleiter mit dem tiefsten Gefühl der Chrfurcht und der Zartlichkeit.

Die Emirs aber ichienen fich am Theodo fius nicht fatt feben zu tonnen; ber Umftand, bag er fo rein Arghisch sprach, tam noch bagu, und ihre Bergen wurden von bem Seinigen wie von einem Magneten angezogen. Allein bier war ber Ort nicht, fich gegen einander auszuschütten, und da Jeder eine freundschaftliche Ergiesung bes herzens wünschte, fo setze man den Jug ohne Berzogerung fort: Etias, Theodosius und Gregorius schlossen fich an den Fürsten, und ihre Begleiter an den arabischen Bartrab au; und so bielten sie ihren Einzug in die Stadt Bochhara.

Das Erfte, was unseren Reisenden besonders auffiel, war bas Unsehen, in welchem hier Theodo sins stand; jedes Auge schien an ihm zu haugen, und unter ben Tausenden, die auf ben Gassen, mo die Caravane burchtog, susaumen liefen, war nicht Giner, ber nicht zuerst mit Liebe und Wohlgefallen auf ihn hindlickte, und dann seine Neugierde in Ansehung der Fremden befriedigte.

Eugenius, und mit ihm alle die Seinigen waren pple ler Ermartung, ju erfahren, mas es mit dem merkwurdigen Mann fur eine Bewandtniß haben mochte.

Endlich gefangten fie ju einem großen und alten, aber wohlbehaltenen Pallaft, in welchem Theodolius mit sein ner Zamilie, die ans seiner Gemablin, einigen Kindern und ben nothigen Bedienten bestand, wohnte. hier wurde nun die gange Reisegesellschaft einquartirt; die Araber aber verlegte man in die Saufer der Stadt, und dann wurde

ben Lafttbieren und bem Gepade auch bequeme Stallunger und Plate angewiesen.

In dem großen Bersammlungs oder Speisesaal empfing die Gemahlin des Theodofius in Gesellschaft ihrer Rimber, nuser Fürstenhaar und seine Begleitung mit hohem Anstand und unbeschreiblicher Freude; besonders aber hing ihr Blid an Uranien, und ihr ganges, überaus angenehmes und liebevolles Daseyn schien ihr ewige Trene und freundschaftliche Ergebenheit zuzmvinken. Auch Urania neigte sich zu ihr hinüber, so wie sie ihr zuerst ins Antlig sabe; sie standen eine Beile gegeneinander über, blickten sich seelenvoll an, dann strebten ihre Armen zur Umarmung; sie kannten sich, ohne sich je geschen zu haben; die Fran von Often beim und Maria hingen der Mognlin ebenfalls schwesterlich am Hals, ehe sie selbst recht wußten, wie sie dazu kamen.

Auf diefer Erbe ift tein liebenswärdigeres und einnehmenderes Wefen, als ein wahrer Chrift — ich fage mahrer — benn den Schwärmer, den Beuchler, den Tabulets framer, der über feine Baaren, Erfahrungen und Erleuchtunges-Renntniffe austramt, mag ich jest meines Andeutens nicht murdigen.

Der wahre Christ ist kein Rechthaber: benn er ist kein Egoist, er weiß, daß er wenig weiß; er bient gerne Jeders mann und mahlt die Unterstelle, benn er ist demuthig; er vefert da, wo es erforderlich ist, seinen Rugen seinem Nes benmenschen auf, denn er sucht nicht das Seinige, sondern das, was Andern ist; er begegnet seinen Feinden mit freunds licher Wurde, und thut ihnen Gutes, wo er kann, denn er weiß, daß Jesus Christus, sein Borbild, für feine Feinde bat u. s. w.

Muß nicht ein Menfch, der so ift, und ber fich lange in dem Allen geubt hat, Jedermann gefallen? und muß nicht ber, den diefe Aebung zu einem hohen Grade, und noch dazu in einem fehr weiten Wirkungefreis, gestebert bat, bei Allen, die ibn sehen, tiefen Gindruck machen?

Bebulander , Reger und Sottentotten: denn bieft alle

verbrüdert die hetrenhuter Bridergemeine, teunen, lieben und umarmen fic, wenn fie fich nur feben. Das große und wurdige heimweh wirft einen Schimmer über das Antelit derer, die daran frank find, und an diesem Schimmer tennen fich alle Patienten. Es ist das Siegel, woran bet herr die Seinigen kennet, und woran sich auch die Seinis gen untereinander kennen.

Theodofins und feine Gattin trugen biefes Siegel ber Geifts und Zeuertaufe fo lebhaft an ihrer Stirne, daß es auch der Profane bemertte; Eugenius, Urania und alle Eingeweihten, die bei ihnen waren, hatten biele Uebung im Lefen diefer Dieroglyphen, baber waren fie auch gleich bei dem Theodofins wie zu Saufe, ihr Deinweh geswährte ihnen eine wohlthatige Ruhe.

Der hausvater Theodofius machte an diesem für ihn und Alle so froben Tage ein großes Abendmahl; es war zwar tein Dochzeitsmahl für seinen Cohn — sondern für den Fürsten Eugenius sollte es ein Freudens und Erquis dungsmahl seyn; er lud viele dazu ein, auch solche, die weis land Arüppel, Lahme und Blinde gewesen, aber nun recht gesund waren; auch tein einziger fand sich drunter, der nicht sein bestes Feierkleid angezogen hatte.

Benn auch die driftliche Religion tein anderes Berdienst hatte, als dieses, daß sie die Menschen von den entferntessten Eden der Erden zusammen in ein Bundlein bindet, und sie zum Interesse der gesammten Menschheit vereiniget, so ware das schon allein der Milhe werth — im Andenken an den Bater aller Besen, Bruderliebe gegen alles, was Mensch ist, empfinden; mit einem Arm den Negerstlaven, und mit dem andern den Monarchen auf dem Thron unsammen durfen — zwischen dem Burm, dem ein Zollbreit Erde und ein Fingerlang Zeit sein ganzes Daseyn ausfällte, und dem Erzengel, dem die Sonnen Posistationen sind, und der seine Lebenstage mit Jahrhunderten ausmist, das Bersbindungsglied ansmachen, und das Alles durch Den seyn

and werben, ber ben-Amendlichen ans Endliche anknupft, und, Alles burch bas. Band ber Liebe mit fich und feinen Bager vereinigt, das ift doch wohl ber größte Gedanke, ben bas beinerne Gehäufe, in welchem unfer Selbstbewußtsen ichaltet und maltet, faffen kann.

mon men fich ju viel zu fagen bet, so fagt man fich gewohnlich nichts — bies war der Fall bei bem Abendmahl bes Theoposius, man hatte genug, zu sehen, und des Sehens made, begab fich Jeder jur Rube; bes Morgens fruh aber versammelte Elias alle reiseude Eingeweihten ins Kabines bes Juffen und Uraniens, um fie nun mit der Geschichte des Theodossius bekannt zu machen:

Unter ben Mongulischen Tartaren befindet sich ein mache tiger Bollerstamm, besten Beberrscher in gerader Linie von dem berühmten Jenghis Rhan abstammen, der im zwolften Jahrhundert unstreitig der größte Monarch in der Belt wat. Dieses Mongulische Bolt wohnt langs dem Fins Perghien in der kleinen Buckarei, wo es einen der schaften Landstriche in der Welt besitzt, und sich ruhig und glucklich von dem Ackerbau und der Biehzucht nahrt; sein Fürst oder Rhan hat seinen Sig in Parkan, einer Stadt, deren Manern von so eben gedachtem Fluß bestromt werden. Man keunt dieses Bolt im ganzen mittlern Affen unter dem Ramen der Opguren.

Nun lebte in der erften Salfte biefes Jahrhunderts, Das bidar Rhan, Furst der Opguren; er lebte — daß er res giert habe, kann man eben nicht von ihm sagen: denn das war das Geschafte seiner Beiber, die burch ihre Organe, ein paar Eunuchen, sowohl den Fursten als auch seine Umterthauen gang beherrschten.

Unter diefen Weibern befand fich eine, die mit vollem Recht feine eigentliche Gemabin hatte fenn muffen : denn fie war die Tochter eines Ubbe difchen Surften, er hatte fie zuerft und allein geliebt, und ihr auch versprochen, daß er nie eine Andere neben ihr heirathen wurde; indeffen die Beiten veränderten sich, er ward ihrer überdruffig, sammelte dach Ruhamedanischer Weise einen harem, und die

portreffliche Burga mußte fich mit ihrem einzigen Sohn Ubulgapir in ein Debentammerchen gurudbrangen laffen.

Burga ertrug ihr Schicksal mit einer Seelengrbfe, die venig Beispiele hat, und sie erzog ihren Sohn so vortreffsich, daß ber ganze harem nach und nach aufmerksam auf hn ward; daß diese Erziehung so wohl gelang, hatte vorzüglich ben Grund, daß er gleichsam von Geburt an gerrangt, gehaßt und verfolgt wurde; aber seine Mutter wußte uch diese Leiden unvergleichlich zu benutzen: benn wenn das nicht geschicht, wenn das Kind gewohnt wird, die Gewalt nit Lift, und den Grimm mit Schmeichelei zu besiegen, so vird ein Satan aus ihm, der sich in einen Engel des Lichts u versteden gewohnt ist.

Burga hingegen lehrte ihren Sohn ben hohen Werth ves Beifalls Gottes tennen, und sich ihn erwerben. Sie agte ihm: aller Berdruß und alle Berfolgung, die ihm von Renschen widerführe, seven sichtbare Zeichen der Liebe Gottes jegen ihn, der etwas Rechts aus ihm machen wollte; auf iese Weise gewöhnte sie ihn zu einer unbeschreiblich hosen Geduld und Demuth, aber dagegen auch zu einer Geistesstärte, die nichts überwinden konnte.

So ward Abulgapir zwolf Jahr alt, fein Bater fah bin nicht, und bekammerte fich auch nicht um ihn, ob er leich ber Erbprinz, und ein fo vortrefflicher Jungling war. Mein jett gab's Gelegenheit, auf ihn zu merken.

Unter allen Beibern Dadigars war Buti, die Tocher des Mongulischen Raufmanns, die listigste und daser auch die wichtigste; sie wuste den Khan beständig in Ibhängigteit zu erhalten, indem sie seinen Lusten schmeis belte, und selbst die Unterhändlerin seiner Buhlereien war; aber kam er anch von allen Liebschaften immer wieder zus uct; sie regierte unumschränkt, und wer ihr nur im Gezingsten widerstand, der wurde entweder diffentlich oder indseheim ein Opfer ihrer Rache, oder vielmehr der Wohlsahrt es Staats.

Diefe Buti hatte nun auch Rinder, und zwar einen Sohn Tamens Ab dalatif, bem es an Geift und Fahigteiten Stilling's fammtt. Schriften. IV. Band.

teinesweges mangelte, allein feine Erziehung mar fo, baf er schon frube alle Anlagen zum Buthereich zeigte; als Anabe von acht Jahren kommandirte er ben ganzen Darem, und besonders war Abulgapir immer der Gegenstand sei ner Nedereien und der allerbittertsten Beleidigungen, die aber biefer mit unbeschreiblicher Geduld und Langmuth ertrug.

Aller Befdimpfung und Bedtudung ungeachtet, fommerte boch Ubulgapirs Glang allenthalben burch, und Buti fabe mobl ein, bag bie Pringen, wenn fie einmal aus bem Sarem tommen und bffentlich handeln murben, pom Dublifum gang anders als im harem murben beuts theilt werben, und bag alebann Abbalatif allem Anfeben nach ben Rurgeren gieben mußte. Gie legte alfo ben tunftlichften Plan an, ben Mbulgapir mit feiner Mutter Buraa aus bem Weg zu raumen. Der fo oft gebrauchte Giftmeg mer ibr ju gangbar, fie furchtete barauf ertappt ju werben, ba= ber mablte fie ben Weg ber Rabale, und biefer gelang ibr auch in fo weit, daß die beimliche hinrichtung der gurftin Burga und ihres Cohnes beichloffen wurde. Doch ber emigliebende und immer machfame Bater ber Menfchen machte alle Unichlage ju nichte; benn einer ber Berfchnits tenen, ber um bas Beheimniß mußte, entbedte es nicht nur ber Burga, fondern er brachte fie auch nebft ihrem Cohn mit großer Dube und Gefahr in Sicherheit.

Dieser Verschnittene warb bald ein Opfer seiner Treue: benn auf ber Strafe nach Samartand, wohin die Fürstin ihre Flucht nahm, starb er ploglich an einem Schlagfluß, ben er sich burch allzustarte Ermudung, Angst und Berr kaltung zugezogen hatte.

Burga und Abulgapir safen bei seiner Leiche und weinten, allein die Furcht, von Nachsetenden ereilt zu werden, trieb sie wieder auf ihre Pferde, und gerade als wenns ihnen ein guter Geist eingegeben hatte, nahmen sie einen Abweg seitwarts ins Gebusche, ben sie eine gute Strecke in vollem Trab verfolgten, bis sie endlich auf eine maßige Anbhe kamen; bier schauten sie sich um, und saben nun ber Ferne einen Trupp Reiter bei der Leiche halten, und

fich untereinander berathschlagen. Jest brach ben beiben guten Alücklingen ber Angstschweiß aus: denn sie saben der Entferung ungeachtet, sehr wohl, daß die Reiter Opguren waren; da sie nun mit Grund besurchteten, man midte ben frischen Husschlag seitmarts bemerken, und sie varsolgen, so wählte Burga das Beste, was sie jest thun konnte, nämlich mit ihrem Sohn in vollem Galopp auf und davon zu reiten, und dann so bald als möglich, sich mit ihren Pferden irgendung zu verbergen. Etwa nach einer halben Stunde zeigte ihnen auch die Borsehung einen Ort, wo sie vor aller Nachstellung sicher waren; diese Rettung war aber so sonderbar und so merkwürdig, daß sie verdient, mit allen Umständen erzählt zu werden.

Burga ritt voran und Abulgapir folgte ihr unmittels bar nach; indem sie nun quer durch ein Thal einer engen Schlucht entgegen siehen, so bemerkten sie rechter hand vor sich bin, einen hohen und stellen Felsen, und auf dem Felsen Einen, der ihnen winkte; ob nun gleich Burga im geringsten nicht wußte, wer der Winkende war, so nahm sie doch gleichsam instinktmäßig ihre Inslucht zie dem Felsen, und war in wenigen Winuten in einem dichten Gesträuche, das unten um den Felsen her stand; aber wo sie nun weis ter hin sollte, das wußte sie nicht.

Indem fie nun voller Angft umber fabe, fo horte fie eine Stimme: fteigt ab! und fuhrt eure Pferbe an die Morgens feite des Felfens.

Burga und ihr Sohn gehorchten augenblicklich, fie flies gen ab und führten ihre Pferde durch das dichte Gesträuche, links um den Felsen mit großer Muhe hinauf; hier fanden sie nun eine geräumige Dessung, durch welche sie ihre Pferde hinein brachten, und nachdem sie sie eine kleine Strecke fortgesuhrt hatten, so siel eine große Fallthur von rauben Felsenstuden hinter ihnen nieder, zugleich aber ers schien ihnen ein Mann mit einer Leuchte, der einem muhas medanischen Monche oder Derwisch ahnlich war; sein ehrs wurdiges Anschen sichte ihnen Jutrauen ein, er wies ihnen einen Platz an, der zum Pferdesuttern und zur Stallung gefchickt mar. Abulgavir band bie treuen Thiere bafelbft an, und er und feine Mutter folgten nun bem Derwifch, ber fie burch eine in ben Felfen gehauene Benbeltreppe aufs marts führte.

Nach einigen Minuten Steigens und Bin- und hergebens burd enge und verborgene Rlufte, tamen fie endlich oben auf einen grunen mit Gebuich und Baumen ichon bepflangten Plat, ber von allen Seiten eingeschloffen, und bloß burch ben Belfen berauf juganglich mar; vornen beraus aber batte er bie vortrefflichfte Ansficht, und hier war es auch . mo fie ber Dermifch gefeben hatte. Raum maren fie auf biefem ichbnen Plat angelangt, fo lief ber Derwifd wieder vorn auf die Binne Diefes Raturtempele, und fabe in die Ferne, bann mintte er ber Burga auf Sanden und Rufen naber gu friechen, fie thats, und fabe nun ihre berfolgende Reiter unten im Thal, dem Relfen entgegen reis ten; in ber außerften Angft ihres Bergens flehte fie bem Dermifc, fie gu retten, er aber lachelte und fagte : getroft! meine Tochter! bier tounte bich Jengbig Rhan mit aller feiner Dacht nicht wegholen, boch ifte gut und nutlich, wenn man une nicht entbedt; er legte fic alfo auch auf ben Boden nieder, und fo faben fie gu, mas uun bie Bers folger anfangen murben. :- :

Anfänglich schien es, als wenn sie ihren taum tennbaren Weg gegen die Schlucht zu fortsetzen wollten, auf einmal aber entdeckte einer den hufschlag der beiden Pferde auf den Felsen zu, er rief und damit trabten sie naber, und tamen nun an's Gebusche am Fuß bes Felsens

Burg a erschrad heftig, ber Derwisch aber lachte, und sagte leise: Aun, so thus bann euer Bestes, ihr treuen Diener eures herru! fur diefimal ift es benn boch ber Bille Got tes nicht, baß es euch gelingt, und wenn's barauf autommt, ein gutes Finderlohn zu verdienen, so bedaure ich ench.

Indeffen waren ein Paar Reiter abgestiegen, die nun um den Felsen berum visitirten, auch den Gingang fanden; da aber die Fallthure so eingerichtet war, daß man unmbglich auf den Gedanken kommen konnte, sie far das ju halten, mas fie mar, fonbern ba fie einer rauhen natürlichen Felfenwand gleich fabe, fo tehrten fie wieder um; alle bes rathichlagten fich dann eine Beile, und traten nun ihren Rudweg wieder an.

Jegt athmete Burga freier, und nun ging ihre Sorge bahin, zu erforschen, in was fur Sanben fie mare? — Der Derwijch führte fie also wetter, und zwar quer über ben Plat etwas aufmarts gegen eine hohe Felsenwand, die fie bisher vor ben Bammen nicht hatte bemerken tonnen. hier entbedte fie nun eine Menge in den Felsen gehauener ges raumiger Zellen, die hinter fich noch mehrere Zimmer und Bohalter hatten, und beren einige bewohnt waren.

In der Mitte aber befand fich eine Wohnung, die grbs
fer und geräumiger als die Uebrigen war, und hier faß an
der Thur ein steinalter Derwisch mit einem eisgrauen, dis
auf den Gurtel herabhangenden Bart; diesem ward nun
Burga mit ihrem Sohn vorgestellt. Der Erzvater sahe
sie eine Weile mit einem durchtringenden Blick an, und
dann sprach er: Unsre Pslicht ist es, den Fliehenden zu
retten, dies ist nun geschehen, ob du aber auch unserer fers
neren Hilse werth bist, das mussen wir nun erfahren; sager
daher an, meine Tochter! wer du bist, und wer deine Vers
folger sind? — hute dich aber, daß du den großen und
allgegenwärtigen Gott nicht belügst, denn der höret deine
Stimme, sprich als wie in seiner Gegenwart, und fürchte
Dich! —

Mit Burde fprach Burga: Ich bin bie Tochter bes Rara Than, bes Fürsten ber Ufbeder, und das Beib bes Padigar Rhans bes Fürsten ber Opguren, Gott ift groß, und ich vom Staube der Erbe gemacht, aber mein Geist ift von Ihm, ich darf in seiner Gegenwart reden: benn meine Sache ist gerecht, ich und dieser mein einziger Sohn wir find vor unsern Feinden gestohen, die uns nach dem Leben trachten. — Rathe uns nun, du heiliger Mann Gottes! was wir ferner thun sollen?

Wahrend diefer Rede heiterte fich ber Alte auf, und ants wortete: Gelobet fep Gott und Der, ben Er gefandt hat, bie fündigen Menschen zu eribsen! - bag Er bich aus ber hand beiner Feinde befreiet bat; bu bift unter Freunden, benn ich bin beines Großvaters Bruber.

Burga faunte - bift bn Dolma Rban? - rief fe. Ja! ermiederte er; fie fubr fort: man bat ja geglaubt, bu feneft im Rriege gegen bie Ralmuden geblieben? Dein! auts wortete er; als bein Grofvater, mein Bruber Debemet Damaralnabr Rarasm Rban, Die Lalmuden befiegte, fo murbe ich im Streit gefangen; nach einer langen und fcmeren Stlaverei entflob ich unter die Ruffen, tam enblich nach Aftrafan ju einem frommen driftlichen Raufmann aus ben Abenblandern, ber mich in feiner beiligen Religion uns terrichtete; burch mancherlei feltfame Bufalle gerieth ich endlich bieber, mo ich nun feit vielen Jahren rubig und ficher meinem Gott nach meiner Beife biene; ich babe einige vertraute Rrenude um mich ber gefammelt, Die alle meines Sinnes find, und die fur unfern Unterhalt forgen, bleibe mit beinem Gobn fo lang bei und, bis wir bir einen Ort ber Buflucht ausgemacht haben.

Db nun gleich Burga anfänglich daran einen Anftog nahm, daß fie fich unter Christen befand, so mußte fie doch aus der Roth eine Tugend machen und da bleiben, doch außerte fie ihre Bedenklichkeit; der Alte aber beruhigte fie nicht nur, sondern er überzeugte fie sogar von der Bortreffe lichkeit der christlichen Religion, so daß sie in kurzer Zeit nebst ihrem Sohn zu den Berehrern Jesu überging.

In diefer Einsiedelei blieb Burga ein ganzes Jahr, mah: rend ber Zeit aber wurde der Plan entworfen, mit Raufleus ren von Bald nach Guzurate und Bengalen zu reifen, wo der Alte einen sehr frommen und reichen Freund hatte, der ein Englander war, und dem er seine Nichte mit ihrem Sohn anvertrauen wollte. Der Plan gelang, der Patriarch versahsie mit Gold und Juwelen in Menge, Burga zog Mannes kleider an, einer von den Einsiedlern führte sie beide nach Bald, von wannen sie dann bald mit einer Caravane nach Guzurate abgingen, und gludlich bei dem herrn Eduard hauley anlangten.

Eduard Sanley mar ein fehr gelehrter und frommer Raufmann, er hatte fich nach bem Dodridge gebildet, und war also eben so streng in seinem sittlichen Betragen, als es dieser vortreffliche Mann in seinen Schriften forbert; Burga und ihr Sohn befliffen sich unn eben so fehr eines beiligen Lebens, und wurden bald burch die Taufe der drifts lichen Gemeinde einverleibt.

1:

B

ŗ

In Guzurate blieben sie bei ihrem Freund etwas über zwei Jahr; da nun Sir Eduard wieder nach England reisen mußte, so entschloffen sich Burga und ihr Sohn mita zureisen; sie tamen gludlich auf der Themse zu London an, Burga lebte in der Nahe ihres Freundes noch vier Jahre, zud starb dann als eine mahre Christin,

Abulgapir, der in der Taufe seines Pflegvaters Namen augenommen hatte, und sich also Eduard Abulgapir wannte, legte sich nun nach seiner Mutter Tod ganz auf das Studiren; er ging zu dem Ende nach Orfort und nachber auch nach Schimburg in Schottland; und da er nehst dem vortrefflichsten ur, tugendhaftesten Charakter, auch zugleich den vortrefflichsten Ropf hatte, so nahm er außerordentlich an Renntnissen zu, so daß er, wenn er nicht bloß um seiner eigenen Rultur, sondern auch um des Glanzens willen stusdirt hatte, in der gelehrten Welt eine große Rolle wurde gesspielt haben. Dies war aber seine Sache nicht, sondern sein Hauptplan ging dahin, dereinst wieder in sein Baterland zus rückzukehren, und dort so viel Licht und Wahrheit zu versbreiten als es ihm, seinem Stand und Rraften nach, mogslich war.

Als er nun endlich seinen 3med erreicht hatte, so beurlaubte er sich von seinem Pflegvater, und beschloß durch. Deutschland nach Rußland und von da wieder in sein Baterland zu reisen; in holland wurde er an sehr wurdige Freunde empfohlen, die die Religion zu ihrem hauptzweck machten; denu dergleichen Leute waren's eigentlich, die er suchte, weil er selbst, ganz im apostolischen Sinn, ein wahrer Christ war. hier stärtte er sich immer mehr im Glauben und in der Gottseligkeit, er wurde wieder an andere fromme Manner in Deutschland empfohlen, und so ging's von Sand gu Band fort bie in Rufland.

In den deutschen Provinzen hatte er besonders Gelegenheit, mit einigen im verborgenen machtig wirkenden wichtigen Mannern bekannt zu werden, die ihn mit den Borbereitungs- Austalten im Reich Gottes bekannt machten, und ibn, da sie ihn genauer kennen lernten, zur Mitwirkung aufforderten.

Abulganir freute fich über diefes Butrauen, und er machte fich deffelben volltommen murdig, fo daß er in Most tow zu feiner Einweihungs : Reife nach Egypten vorbereitet, bald darnach die Reife dahin antrat, und so in unfere gespeime Berbrüderung aufgenommen wurde; hier empfing er nun den Namen Theodofius.

Nach seiner vollendeten Aufnahme reiste er geradeswegs in die Bucharen zuruck, und kam vor zwolf Jahren hier in Bochhara an; anfänglich gab er sich nicht zu erkennen, sonz dern er erkundigte sich unter der Hulle eines Ausländers nach dem jetigen Regenten der Opguren; da er nun erfuhr, daß der Yadigar Rhan nebst allen som Weibern und Rindern in einem Aufruhr sepe ermordet worden, und daß ein Anverwandter von ihm, ein vortrefslicher Mann, auf dem Thron säse, so beschloß er, auf seine gerechten Unssprüche Berzicht zu thun, und sich ganz dem Dienst unseres vrientalischen Monarchen zu widmen, indem er in den weitzläuftigen Landstrichen der Bucharen, der Mongulen, der Konigreiche Tibet, und den angränzenden Ländern, die ebzlen Menschen aussuchen, vorbereiten und dem Könige zussühren wollte.

Dem zufolge schrieb er also bem Ilbar Rhan, der jest zu Parkan die Onguren beherrschte, und legte ihm feine Gesinnung, für sich und seine Nachkommen allen Ansprachen auf die Regierung zu entsagen, so mannlich, so treuberzig, und so edel an den Tag, daß Ilbar Rhan bis zu Thranen dadurch gerührt wurde, und nun in eben so herzlichen Ausdrücken den Theodosius einlud, ihn zu besuchen.

So mislich nun auch bergleichen Befnche in ben Dor-

genlandern find, fo machten boch zween fo verehrungswars bige Manner eine Ausnahme; Theodofius reiste unter bem Namen Abulgapir nach Yartan, fein Better, der Ilbar Rhan, zog ihm eine gute Strede entgegen, und bas Bolt jauchzte langs die Strafe hin, die er zog.

Ein rechtschaffener tugendhafter Muhamedaner geht leicht, wenn er's anders ungestraft thun kann, zur chriftlichen Resligion über, sobald sie ihm von ihrer teinen und liebenss würdigen Seite vorgestellt wird; daher kam's denn auch, daß sie Ilbar Rhan mit beiden Sanden ergriff, als ihm Theodosius eine ihrer Wahrheiten nach der andern entzwickelte; kurz! Ilbar Rhan ward ein wahrer Christ, und er ist es noch.

Um nun kein Auffehen zu machen, und boch die driftliche Religion so viel als möglich war, auszubreiten, machten die beiben Fursten einen Plan zu einer geheimen Gesellschaft, beren großes, und erft im letten Grad zu entbedendes Ges heimniß nicht anders, als die Lehre Jesu und seiner Aposstel war.

Im erften Grad wurden die Neuaufgenommenen mit Ernft gur Berlaugnung jedes unnbtbigen finnlichen Genuffes anges fuhrt, und wenn fie die gehbrige Fertigkeit barinnen erlangs hatten, fo mußten fie fich nun

Im zweiten Grad, in ber Ausübung driftlicher Tugenden, ber Demuth, ber Gelassenheit, ber Feindesliebe, der allges meinen Liebe u. d. gl. rechtschaffen üben. Da es sich aber nun allemal zeigt, daß man aller Ueberzeugung von der Borstrefflichkeit dieser Uebungen ungeachtet, doch nie, auch nur zu einem mäßigen Grad der Bolltommenheit gelangt, und doch das innere moralische Gesühl immer stärkere Forderungen macht, so geräth nun ein solcher Schüler der wahren Weisheit ind Gedränge; er sühlt die hohen Forderungen des Sittengesets in sich, sühlt, daß es volltommene Pflicht sühn sep, diesen Forderungen auch volltommene Genüge zu leisten, und auf der andern Seite mislingt ihm doch jeder Bersuch, den steilen Berg der Tugend hinan zu klettern. In dieser Roth kommt ihm nun

Im britten Grad die Befanntmachung bes Eribfers mi ellen feinen Berheifungen trefflich zu ftatten, fo daß er in mit bem fehnsuchtsvollen Glauben ergreifen, und fich im gang ergeben kann.

Man muß aufrichtig gestehen, baß diese Methode bie drift liche Religion unter den Muhamedanern, den Lama's und ben Beiden auszubreiten, unvergleichlich sep: denn

- 1) Sieht bas Gange überhaupt einer allgemeinen religibfen Berbindung ahnlich, die feiner Landes = und Staats-Religion etwas ichabet, folglich auch feinen Berbacht ermer den fann.
- 2) Da man im britten Grad erft erfahrt, daß die ganze Uebung, die man durchgegangen bat, jur driftlichen Relisgion fahre. Chriftus aber Reinem befannt gemacht wird, bis man ihn diefer Befanntmachung wurdig findet, fo tant auch das Gebeimnist nicht verrathen werden, und
- 5) Da ber mahre Christ teine Proselyten ohne vorberges gangene Ueberzeugung macht, und alle Urten ber Gottesversehrung dulbet, so wird er auch wieder geduldet; besonders ift bas in den Landern, von denen jest die Rede ift, der Fall: benn hier sind die Muhamedaner dulbsamer als die Aufen.

Theodofius und Ilbar Rhan ftifteten einen erftans lichen Rugen burch biefe Ginrichtung, und um fie noch fruchts barer zu machen, fo reiste er auch in Groß = Libet zu ben Berehrern bes Dalai = Lama.

In diesem Konigreich horte er von einem großen und machtigen Fürsten, welcher Tarmashir Aban bieß und zu Beym residirte. Da er nun erfuhr, daß Tarmashir ein vortrefflicher Mann sen, so reiste er an seinen hof; es ging ihm aber wie ber Konigin von Arabien, er fand mehr als er erwartet hatte: dieser Fürst war ein guter Regent, ein Bater seines Bolks, der einzige zärtliche Gatte seiner einzigen zärtlichen Gattin, und der vortrefflichste Erzieher seiner hoffnungsvollen Kinder.

Theodofins machte fich ihm alfo ohne Anftand bekannt, und in wenigen Tagen maren beibe Gurften die vertranteften Freunde, Tarmafbir Rhan gehörte von feiner Geburt, oder von einen Boreltern ber, ju den Verehrern des großen Lama, Uein es ging ihm wie einem großen Theil unserer driftlis den Zeitgenoffen, er hatte nur den bloßen Namen, und lebte feiner innern sehr kultivirten Ueborzengung, wozu ihn im gewisser merkwardiger Umstand gebracht hatte, der des Erzählens werth ist.

Als er noch Erbprinz war, so erlaubte ihm sein Bater ime Reise nach Dehli an den hof des GroßiMoguls zu nachen: dort traf er nun einen Rabbiner an, der duch die Morgenlander reiete, um die Zerstreuten seines Bolls zu besuchen, und mit Entdeckungen, die auf Juden Bezug hatten, seine Erfahrungs Renutvisse zu bereichern.

Mit diesem Mann machte Prinz Tarmashir nach und nach eine innige Bekanntschaft, und von ihm ersuhr er, daß die Einwohner von Tibet, und auch viele Bucharen und Mawaralnahren mit ihm eines Geschlechts und hertoms mens sepen, indem sie Nachkommen der zehen Stamme Israels wären, die Salmanasser ehemals aus ihrem Lande weg, und hieher gesühret habe; der Jude bewies ihm so klar, daß kein Zweisel mehr übrig war. Dann gab er ihm das alte Testament zu lesen, durch dessen Inhalt Tars mash ir so tief gerührt wurde, daß er sich vornahm, das Land zu besuchen, wo so viele große Thaten geschehen, seven, und welches Gott den Erzvätern Abraham, Isaak, Jakob, und ihren Kindern, wozu er mit seinen Unterthannen unn auch gehörte, zum ewigen Erbe und Eigenthum versprochen hatte.

Diese Reise war bem Prinzen auf viele Beise nuglich, aber auch in einem Betracht nachtheilig: denn er lernte die Christen auf einer Seite kennen, auf welcher sie sich wenig von den Berehrern des Dalai Lama unterscheiden; sie mache ten also gar keinen Gindruck auf diesen jungen und hellen Ropf, und daß ihm sein judischer Freund auch das Neue Testament nicht empfahl, läßt sich leicht deuten, er lernte es also gar nicht kennen.

Immer aber blieb ihm bas Alte Testament beilig, er

las es fleißig, und schöpfte barans die richtige Extenution bes mahren Gottes, seiner Borfehung, und der reinen Sin tenlehre. Da er aber auch bei den Juden so viel Aber glaubisches bemerkte, so mochte er sie auch nicht mehr bei den. Endlich rief ihn sein Bater wieder nach Saus, meh beffen Tod er die Regierung antrat.

Mit diesem Manne hatte es nun Theodosius zu thm. und es hielt gar nicht schwer, ihn zum Christenthum p bekehren; welches auf bem Wege geschahe, ben er mit seinem Better, Ilbar Rhan, gebahnt hatte.

Es ist bekannt, daß die Religion der Lama's darinnen besteht, daß man einen Mann gottlich verehrt, der in Putala in einem Tempel wohnt, und von vielen Priestern bedient wird. Das Wort Lama bedeutet einen Priester, und Dalai Lama heißt der große Hohepriester. Die Lamas letzen, daß Gott vor uralten Zeiten Mensch geworden ser; als nun dieser Gottmensch gestorben ware, so sep seine Secke in ein Kind gefahren, das an seine Stelle wieder Große Lama geworden, und so gehe es nun immer fort, so daß die Succession bes Gottmenschen keinem Zweisel unterworfen son tonne.

Semische aus misverstandenen judischen und driftlichen Glasbenslehren ift, und daß es also auch einem Manne wie dem Theodosius leicht senn mußte, die edelsten und vortreffe lichsten unter ihnen zu Christo zu bekehren. Er war lange an dem hof des Tarmashir, dessen Tochter er heitattete, die hernach unter dem weiblichen Geschlechte das bewirkte, was ihr Mann bei dem mannlichen that; sie hante in der Tause den Namen Irene bekommen, und wurde ein Engel des Friedens für viele tausend Tochter der Mutter Sarah.

Diefer Theodofius war der Maun, an den der Poor genlander durch den Bartmann Elias das Paquet schiete, welches er von Tobolsk nach Bodhara mitnehmen mußte. S. erfter Theil.

Der andere mertwurdige Mann, beffen ich oben gebachte,

id der Gregorius hieß, war der große und berühmte ist, der zu Petersburg den Kampfer Gottes Jako b erft hoben, und hernach wieder gestürzt hatte; dafür ward er ver auch wieder gestürzt und nach Kasan geschickt. Hier rnte er ein paar Herrnhuter kennen, die ihn zu einem vorsesstichen Mann bilbeten; nun nahm er sich vor, die innes in Gegenden des mittlern Asiens als Naturforscher zu bes issen, und so kam er nach Bockhara, wo er den The os of ins antraf; an diesen schof er sich an, ward sehr veit im Christenthum gestretet, und machte mit ihm weite teisen in die umliegende Gegend. Er half treulich im Bekehrungsgeschäfte, und war nun ein wahrhaft apostolis der Mann geworden. Auch seiner gedenkt der Morgens änder, in oben angesührtem Theil, unter dem Namen des hatenreichen Jägers Esau.

Während der Zeit, in welcher ich an diesem helmwehdich ichreibe, jupft mir gar etwas am rechten Ermel; gewöhnsich schreibe ich dann fort, und laffe es zupfeu; die haden und Seitenzuge, die dann meine Feber macht, mag der Seger von der Buchstaben-Summe abziehen. Zu Zeiten sehe ich aber auch um, entweder dem zupfenden Erwas ein brobendes Gesicht zu machen, oder es auf die Seite zu schen, oder wenn es das Ding zu arg macht, ihm auch mohl eine berde Ohrseige zu zehen.

Diesen Morgen aber machte mir dies Wesen des Spud's ju viel, flugs drehte ich mich um, und siehe ba! der muthwillige Knabe stand und hohnlachte mir in's Gesicht; flugs erwischte ich ihn an der Matelats-Juppe und sagte: jetzt mußt du mir Rede stehen — sage mir, was bewegt dich dazu, daß du mich immer in meinen Geschäften storest?

Er. Gi! meine Mutter treibt mich immer ber, und fagt: laß ibn nicht fchreiben!

<sup>3</sup>ch. Wer ift beine Mutter, und mo ift fie?

Er. Sprich felber mit ihr; da fteht fie hinter ber fpanisichen Band.

las es fleißig, und schöpfte baraus die richtige Erkennst bes mahren Gottes, seiner Borsehung, und der reinen Et tenlehre. Da er aber auch bei den Juden so viel Min gläubisches bemerkte, so mochte er sie auch nicht mehr ist den. Endlich rief ihn sein Bater wieder nach Saus, mit bessen Tod er die Regietung antrat.

Mit diefem Manne hatte es nun Theodofius gu thm und es hielt gar nicht ichwer, ihn gum Chriftenthum g betehren; welches auf dem Wege geschahe, ben er mit si nem Better, Ilbar Rhan, gebahnt hatte.

Es ift bekannt, daß die Religion der Lama's darinne besteht, daß man einen Mann gottlich verehrt, der in Patala in einem Tempel wohnt, und von vielen Priestern be dient wird. Das Wort Lama bedeutet einen Priester, und Dalai Lama heißt der große Hohepriester. Die Lamas lehren, daß Gott vor uralten Zeiten Mensch geworden sein nun dieser Gottmensch gestorben ware, so sep seine Seel in ein Kind gesahren, das an seine Stelle wieder Groß Lama geworden, und so gehe es nun immer sort, so das die Succession des Gottmenschen keinem Zweisel unterwon sen sonn tonne.

Es ift leicht einzusehen, daß die Religion der Lamas ein Gemische ans misverstandenen judischen und driftlichen Glan benslehren ift, und daß es also auch einem Manne wie den Theodosius leicht seyn mußte, die edelsten und vortresslichsten unter ihnen zu Christo zu bekehren. Er war lange an dem hof des Tarmashir, dessen Tochter er heirathete, die hernach unter dem weiblichen Geschlechte das bewirkte, was ihr Mann bei dem mannlichen that; sie ham in der Taufe den Namen Irene bekommen, und wurde ein Engel des Friedens fur viele tausend Tochter der Mutten Sarab.

Diefer Theodossus war ber Mann, an ben ber Morgenlander burch ben Bartmann Elias bas Paquet schickte, molches er von Tobolof nach Bochhara mitnehmen mußte. irfter Theil.

er andere mertwurdige Mann, beffen ich oben gebachte,

id ber Gregorius hieß, war ber große und berühmte ist, der zu Petersburg den Kämpfer Gottes Jako b erst hoben, und hernach wieder gestürzt hatte; dasur ward er er auch wieder gestürzt und nach Kasan geschieft. Hier rite er ein paar Herrnhuter kennen, die ihn zu einem vorsefflichen Mann bilbeten; nun nahm er sich vor, die innes u Gegenden des mittlern Asiens als Naturforscher zu bes isen, und so kam er nach Bockhara, wo er den The os of ins antraf; an diesen schloß er sich an, ward sehr eit im Christeathum gestebert, und machte mit ihm weite eiten in die umliegende Gegend. Er half treulich im bekehrungsgeschäfte, und war nun ein wahrhaft apostolis ber Mann geworden. Auch seiner gedenkt der Morgens inder, in oben angesührtem Theil, unter dem Namen des satenreichen Jägers Esau.

Während der Zeit, in welcher ich an diesem helmwehduch dreibe, jupft mir gar etwas am rechten Ermel; gewöhns ich schreibe ich dann fort, und laffe es zupfen; die haden ind Seitenzuge, die dann meine Feber macht, mag der better von der Buchstaben: Summe abziehen. Zu Zeiten ebe ich aber auch um, entweder dem zupfenden Etwas ein robendes Gesicht zu machen, oder es auf die Seite zu chieben, oder wenn es das Ding zu arg macht, ihm auch vohl eine derbe Ohrseige zu geben.

Diesen Morgen aber machte mir bies Wesen bes Spuds in viel, flugs brehte ich mich um, und siehe ba! ber nuthwillige Knabe stand und hohnlachte mir in's Gesicht; lugs erwischte ich ihn an ber Matelats-Juppe und sagte: letzt mußt bu mir Rebe stehen — sage mir, was bewegt bich bazu, baß bu mich immer in meinen Geschäften storeft?

Er. Gi! meine Mutter treibt mich immer ber, und fagt: lag ibn nicht fchreiben!

<sup>3</sup>ch. Ber ift beine Mutter, und mo ift fie?

Er. Sprich felber mit ihr; da fteht fie hinter ber fpani'ichen Band.

geschickt mar. Abulganir band bie treuen Thiere bafelbft an, und er und seine Mutter folgten nun dem Derwisch, ber fie burch eine in den Felsen gehauene Bendeltreppe aufs marts führte.

Nach einigen Minuten Steigens und bin- und hergebens burch enge und verborgene Rlufte, tamen fie endlich oben auf einen grunen mit Gebuich und Baumen fcbn bepflang ten Plat, ber von allen Seiten eingeschloffen, und bloß burd ben Belfen berauf juganglich mar; voruen beraus aber hatte er bie vortrefflichfte Musficht, und hier war es auch, mo fie ber Derwifch gefeben hatte. Raum maren fie auf biefem fcbnen Plat angelangt, fo lief ber Derwifd wieder vorn auf die Binne diefes Raturtempels, und fabe in die Ferne, bann mintte er der Burga auf Sanden und Rufen naber gu friechen, fie thate, und fabe nun ihre berfolgende Reiter unten im Thal, bem Telfen entgegen reis ten; in ber außerften Angft ihres Bergens flehte fie bem Derwifd, fie gu retten, er aber lachelte und fagte : getroft! meine Tochter! bier tonnte bich Jengbig Rhan mit aller feiner Dacht nicht wegholen, boch ifts gut und nuglich. wenn man uns nicht entbedt; er legte fich alfo auch auf ben Boben nieber, und fo faben fie gu, mas nun bie Bers folger anfangen murben. --

Anfänglich schien'es, als wenn sie ihren taum tennbaren Weg gegen die Schlucht zu foriseten wollten, auf einmal aber entdeckte einer den husschlag der beiden Pferde auf den Belsen zu, er rief und damit trabten sie ucher, und tamen nun an's Gebusche am Just bes Kelsens

Burga erschrad heftig, ber Derwisch aber lachte, und sagte leise: Mun, so thut bann euer Bestes, ihr treuen Diener eures herrn! fur biesmal ist es benn boch ber Bille Sottes nicht, baß es euch gelingt, und wenn's barauf antommt, ein gutes Finderlohn zu verdienen, so bedaure ich ench.

Indeffen waren ein Paar Reiter abgestiegen, bie nun um den Felsen berum visitirten, auch den Gingang fanden; da aber die Fallthure so eingerichtet war, daß man unmbglich auf den Gedanten tommen tounte, sie fur das ju hals ten, mas fie mar, sondern ba fie einer rauhen natürlichen Felsenwand gleich fabe, fo fehrten fie wieder um; alle bes rathschlagten fich dann eine Beile, und traten nun ihren Rudweg wieder an.

Jest athmete Burga freier, und nun ging ihre Sorge babin, zu erforschen, in was fur Sanden fie mare? - Der Derwisch fuhrte fie alfo weiter, und zwar quer über den Platz etwas aufwarts gegen eine hohe Felsenwand, die fie bisher vor ben Baumen nicht hatte bemerken toungn. hier entdedte fie nun eine Menge in den Felsen gehauener ges raumiger Zellen, die hinter fich noch mehrere Zimmer und Behalter hatten, und beren einige bewohnt waren.

In der Mitte aber befand fich eine Wohnung, die grds fer und geräumiger als die Uebrigen war, und hier faß an der Thur ein steinalter Derwisch mit einem eisgrauen, dis auf den Gurtel herabhangenden Bart; diesem ward nun Burga mit ihrem Sohn vorgestellt. Der Erzvater sahe sie eine Weile mit einem durchdringenden Blick an, und dann sprach er: Unsre Pslicht ist es, den Fliehenden zu retten, dies ist nun geschehen, ob du aber auch unserer ferzneren hilfe werth bist, das muffen wir nun erfahren; sage daher an, meine Tochter! wer du bist, und wer deine Verafolger sind? — hute dich aber, daß du den großen und allgegenwärtigen Gott nicht belügst, denn der höret beine Stimme, sprich als wie in seiner Gegenwart, und fürchte Dich! —

Mit Burde sprach Burga: Ich bin die Tochter bes Rara Than, des Fürsten der Ufbeder, und das Beib des Padigar Thans des Fürsten der Opguren, Gott ift groß, und ich vom Staube der Erde gemacht, aber mein Geist ift von Ihm, ich darf in seiner Gegenwart reden: benn meine Sache ist gerecht, ich und dieser mein einziger Sohn wir find vor unsern Feinden gestohen, die uns nach dem Leben trachten. — Rathe uns nun, du heiliger Mann Gottes! was wir ferner thun sollen?

Bahrend biefer Rede beiterte fich ber Alte auf, und ants wortete: Gelobet fep Gott und Der, ben Er gefandt bat, bie sundigen Menschen zu erlbsen! - baß Er bich aus ber hand beiner Feinde befreiet bat; bu bift unter Freunden, benn ich bin beines Großvaters Bruber.

Burga ftaunte - bift on Dolma Rhan? - rief fie. Sa! erwiederte er; fie fubr fort: man bat ja geglaubt, bu feneft im Rriege gegen bie Ralmuden geblieben? Rein! auts wortete er: ale bein Großvater, mein Bruber Debemet Damaralnahr Rarasm Aban, Die Ralmuden befiegte, fo murbe ich im Sterit gefangen; mach einer langen und foweren Stlaveret entfloh ich unter die Ruffen, tam endlich nach Affratan zu einem frommen driftlichen Raufmann aus ben Abendlandern, ber mich in feiner beiligen Religion uns terrichtete; burch mancherlei feltfame Bufalle gerieth ich end lich bieber, mo ich nun feit vielen Sabren rubig und ficher meinem Gott nach meiner Beife biene; ich habe einige vertraute Arennde um mich ber gesammelt, Die alle meines Sinnes find, und die fur unfern Unterhalt forgen, bleibe mit beinem Cobn fo lang bei uns, bis wir bir einen Ort ber Buflucht ausgemacht haben.

Db nun gleich Burga anfänglich baran einen Anftog nahm, baß fie fich unter Christen befand, so mußte fie doch aus ber Noth eine Tugend machen und da bleiben, doch außerte fie ihre Bedenklichteit; ber Alte aber beruhigte fie nicht nur, sondern er überzeugte fie sogar von der Bortreffslichkeit der christlichen Religion, so daß sie in kurzer Zeit nebst ihrem Sohn zu den Verehrern Jesu überging.

In diefer Einstebelei blieb Burga ein ganzes Jahr, wahr rend ber Zeit aber wurde der Plan entworfen, mit Raufleus ren von Bald nach Guzurate und Bengalen zu reifen, wo der Alte einen sehr frommen und reichen Freund hatte, ber ein Englander war, und dem er seine Nichte mit ihrem Sohn anvertrauen wollte. Der Plan gelang, der Patriarch versahssie mit Gold und Juwelen in Menge, Burga zog Mannes fleider an, einer von den Einstedlern führte sie beide nach Bald, von wannen sie dann bald mit einer Caravane nach Guzurate abgingen, und gludlich bei dem herrn Eduard auley anlangten.

Ednard Sanley war ein febr gelehrter und frommer Raufmann, er hatte fich nach bem Dodridge gebildet, und war also eben so streng in seinem sittlichen Betragen, als es dieser vortreffliche Mann in seinen Schriften fordert; Burga und ihr Sohn bestiffen sich nun eben so sehr eines beiligen Lebens, und wurden bald burch die Taufe der drifts lichen Gemeinde einverleibt.

In Guzurate blieben sie bei ihrem Freund etwas über zwei Jahr; ba nun Sir Eduard wieder nach England reisen mußte, so entschlossen sich Burga und ihr Sohn mits zureisen; sie kamen glucklich auf der Themse zu London an, Burga lebte in der Nahe ihres Freundes noch vier Jahre, und starb dann als eine wahre Christin,

Abulgapir, der in der Taufe seines Pflegvaters Namen angenommen hatte, und sich also Eduard Abulgapir wannte, legte sich nun nach seiner Mutter Tod ganz auf das Studiren; er ging zu dem Ende nach Oxfort und nachber auch nach Schimburg in Schottland; und da er nehst dem vortrefflichsten ure tugendhaftesten Character, auch zugleich den vortrefflichsten Ropf hatte, so nahm er außerordentlich an Kenntnissen zu, so daß er, wenn er nicht bloß um seiner eigenen Kultur, sondern auch um des Glanzens willen stus dirt hatte, in der gelehrten Welt eine große Rolle wurde gesspielt haben. Dies war aber seine Sache nicht, sondern sein Nauptplan ging dahin, dereinst wieder in sein Baterland zus rückzukehren, und dort so viel Licht und Wahrheit zu versbreiten als es ihm, seinem Stand und Kraften nach, mbgslich war.

Als er nun endlich seinen 3med erreicht hatte, so beurslaubte er sich von seinem Pflegvater, und beschloß durch. Dentschland nach Rußland und von da wieder in sein Bater, land zu reisen; in Holland wurde er an sehr wurdige Freunde empfohlen, die die Religion zu ihrem Hauptzwed machten; denn dergleichen Leute waren's eigentlich, die er suchte, weil er selbst, ganz im apostolischen Sinn, ein wahrer Ehrist war. hier stärkte er sich immer mehr im Glauben und in der Gottseligkeit, er wurde wieder an andere fromme Man-

ner in Deutschland empfohlen, und so ging's von Sand gu Band fort bis in Rufland.

In ben beutschen Provingen hatte er besondere Gelegenheit, mit einigen im verborgenen machtig wirkenden wichtigen Mannern befannt zu werden, die ihn mit den Borbereitungs-Austalten im Reich Gottes befannt machten, und ibn, da sie ihn genauer tennen lernten, zur Mitwirkung aufforderten.

Abulgavir freute fich über diefes Butrauen, und er machte fich deffelben volltommen wurdig, so daß er in Mosstow zu feiner Einweihungs : Reise nach Egypten vorbereitet, bald darnach die Reise dahin antrat, und so in unsere ges beime Berbrüderung aufgenommen wurde; hier empfing er nun ben Namen Theodosius.

Nach seiner vollendeten Aufnahme reiste er geradeswegs in die Bucharen zuruck, und kam vor zwolf Jahren hier in Bochhara an; anfänglich gab er sich nicht zu erkennen, sons dern er erkundigte sich unter der Hulle eines Ausländers nach dem jetigen Regenten der Opguren; da er nun erfuhr, daß der Yadigar Rhan nebst allen som Weibern und Rindern in einem Aufruhr sepe ermordet worden, und daß ein Anverwandter von ihm, ein vortrefslicher Mann, auf dem Thron säße, so beschloß er, auf seine gerechten Anssprüche Berzicht zu thun, und sich ganz dem Dienst unseres orientalischen Monarchen zu widmen, indem er in den weits läuftigen Landstrichen der Bucharen, der Mongulen, der Konigreiche Libet, und den angränzenden Ländern, die edz len Menschen aussuchen, vorbereiten und dem Könige zus führen wollte.

Dem zufolge schrieb er also bem Ilbar Rhan, ber jest zu Parkan die Opguren beherrschte, und legte ihm feine Gesinnung, fur sich und seine Nachkommen allen Ansprachen auf die Regierung zu entsagen, so manulich, so treuberzig, und so ebel an ben Tag, daß Ilbar Rhan bis zu Thranen baburch gerührt wurde, und nun in eben so herzlichen Ausdrucken ben Theodosius einlub, ihn zu besuchen.

So mislich nun auch bergleichen Befuche in ben Mor-

genlandern find, so machten boch zween so verehrungswurs bige Manner eine Ausnahme; Theodosius reiste unter bem Namen Abulgapir nach Darkan, sein Better, der Ilbar Rhan, zog ihm eine gute Strede entgegen, und bas Bolt jauchzte langs die Strafe bin, die er zog.

Ein rechtschaffener tugendhafter Muhamedaner geht leicht, wenn er's anders ungestraft thun kann, zur driftlichen Resligion über, sobald fie ihm von ihrer teinen und liebenss würdigen Seite vorgestellt wird; daher kam's benn auch, daß fie Ilbar Rhan mit beiden Sanden ergriff, als ihm Theodosius eine ihrer Wahrheiten nach der andern entswickelte; kurz! Ilbar Rhan ward ein wahrer Christ, und er ift es noch.

Um nun kein Auffehen zu machen, und boch bie driftliche Meligion so viel als moglich war, auszubreiten, machten die beiden Fürsten einen Plan zu einer geheimen Gefellschaft, beren großes, und erst im letten Grad zu entdedendes Gesheimniß nicht anders, als die Lehre Jesu und seiner Aposstel war.

Im erften Grad wurden die Neuaufgenommenen mit Ernft gur Berlaugnung jedes unnbthigen finnlichen Genufies anges führt, und wenn fie die gehörige Fertigkeit darinnen erlangs hatten, fo mußten fie fich nun

Im zweiten Grab, in der Ausübung driftlicher Augenden, der Demuth, der Gelassenheit, der Feindesliebe, der allgesmeinen Liebe n. d. gl. rechtschaffen üben. Da es sich aber nun allemal zeigt, daß man aller Ueberzeugung von der Borstrefflichkeit dieser Uebungen ungeachtet, doch nie, auch nur zu einem mäßigen Grad der Bolltommenheit gelangt, und doch das innere moralische Gefühl immer stärkere Forderunsgen macht, so geräth nun ein solcher Schiller der wahren Weisheit ins Gedränge; er sühlt die hohen Forderungen des Sittengesetzes in sich, sühlt, daß es volltommene Pflicht sühn sep, diesen Forderungen auch volltommene Genüge zu leisten, und auf der andern Seite mißlingt ihm doch jeder Wersuch, den steilen Berg der Tugend hinan zu klettern. In dieser Roth kommt ihm nun

Im britten Grad die Befanntmachung des Erlbfers mit ollen feinen Berbeifungen trefflich ju ftatten, fo daß er ihn mit dem fehnsuchtsvollen Glauben ergreifen, und fich ihm gang ergeben tann.

Man muß aufrichtig gestehen, daß diese Methode die drifti liche Religion unter den Muhamedanern, den Lama's und ben Beiden auszubreiten, unvergleichlich sep: denn

- 1) Sieht bas Ganze überhaupt einer allgemeinen religibsen Berbindung ahnlich, die feiner Landes und Staats-Religion etwas schabet, folglich auch feinen Berbacht ermeden fann.
- 2) Da man im britten Grad erft erfahrt, daß die ganze Uebung, die man durchgegangen hat, jur driftlichen Relisgion führe. Chriftus aber Reinem bekannt gemacht wird, bis man ihn diefer Bekanntmachung wurdig findet, fo kann and bas Geheimniß nicht verrathen werden, und
- 5) Da ber mahre Christ keine Proselyten ohne vorberges gangene Ueberzeugung macht, und alle Arten ber Gottesversehrung bulbet, so wird er auch wieder geduldet; besonders ift bas in den Landern, von denen jetzt die Rede ift, der Fall: benn hier sind die Muhamedaner buldsamer als die Aufen.

Theodofins und Ilbar Rhan ftifteten einen erstaum lichen Rugen burch biefe Ginrichtung, und um fie noch fruchtsbarer zu machen, fo reiste er auch in Groß = Libet zu ben Berebrern bes Dalai : Lama.

In diesem Ronigreich horte er von einem großen und machtigen Fursten, welcher Tarmashir Rhan bieß und zu Beym restoirte. Da er nun erfuhr, daß Tarmashir ein vortrefflicher Mann sen, so reiste er an seinen hof; es ging ihm aber wie ber Konigin von Arabien, er fand mehr als er erwartet hatte: dieser Furst war ein guter Regent, ein Bater seines Bolts, der einzige zärtliche Gatte seiner einzis gen zärtlichen Gattin, und der vortrefflichste Erzieher seinet hoffnungsvollen Kinder.

Theodolius machte fich ihm alfo ohne Auftand befannt, und in wenigen Tagen maren beibe Gurften die vertranteften Freunde.

Tarmashir Rhan gehorte von feiner Geburt, oder von einen Boreltern ber, ju den Berehrern des großen kama, Wein es ging ihm wie einem großen Theil unserer driftlis bem Zeitgenoffen, er hatte nur den bloßen Namen, und lebte tach seiner innern sehr kultivitten Ueberzeugung, wozu ihn im gewisser merkwardiger Umstand gebracht hatte, der des Erzählens werth ist.

Als er noch Erbprinz war, so erlaubte ihm sein Bater eine Reise nach Dehli an den hof des GroßeMoguls zu machen: dort traf er uun einen Rabbiner an, der durch die Morgenlander reiste, um die Zerstreuten seines Bolls zu besuchen, und mit Entdeckungen, die auf Juden Bezug hatten, seine Erfahrungs Renntvisse zu bereichern.

Mit diesem Mann machte Prinz Tarmashir nach und mach eine innige Bekanntschaft, und von ihm erfuhr er, daß die Einwohner von Tibet, und auch viele Bucharen und Mawaralnahren mit ihm eines Geschlechts und herkoms mens sepen, indem sie Nachkommen der zehen Stamme Jeraels wären, die Salmanasser ehemals aus ihrem Lande weg, und hieher gesühret habe; der Jude bewies ihm so klar, daß kein Zweisel mehr übrig war. Dann gab er ihm das alte Testament zu lesen, durch dessen Inhalt Tars mashir so tief gerührt wurde, daß er sich vornahm, das Land zu besuchen, wo so viele große Thaten geschehen, sepen, und welches Gott den Erzvätern Abraham, Isaak, Jakob, und ihren Kindern, wozu er mit seinen Unterthannen nun auch gehörte, zum ewigen Erbe und Eigenthum versprochen hatte.

Diese Reise war bem Prinzen auf viele Beise nutslich, aber auch in einem Betracht nachtheilig: benn er lernte die Christen auf einer Seite kennen, auf welcher sie sich wenig von ben Berehrern bes Dalai Lama unterscheiben; sie macheten also gar keinen Eindruck auf diesen jungen und bellen Ropf, und daß ihm sein judischer Freund auch das Neue Testament nicht empfahl, läßt sich leicht benken, er lernte es also gar nicht kennen.

Immer aber blieb ihm bas Alte Testament beilig, er

las es fleißig, und schopfte baraus die richtige Ertentin des wahren Gottes, seiner Borfehung, und der reinen Sit tenlehre. Da er aber auch bei den Juden so viel Abm glaubisches bemerkte, so mochte er sie auch nicht mehr ki den. Endlich rief ihn sein Bater wieder nach Saus, net bessen Tod er die Regierung antrat.

Mit biefem Manne hatte es nun Theodofius gu thun und es hielt gar nicht ichwer, ihn jum Chriftenthum petebren; welches auf bem Wege geschahe, ben er mit feinem Better, Ilbar Rhan, gebahnt hatte.

Es ift bekannt, daß die Religion der Lama's darinnen besteht, daß man einen Mann gottlich verehrt, der in Pratala in einem Tempel wohnt, und von vielen Priestern bedient wird. Das Wort Lama bedeutet einen Priester, und Dalai Lama heißt der große Hohepriester. Die Lamas lehren, daß Gott vor uralten Zeiten Mensch geworden ser; als nun dieser Gottmensch gestorben ware, so sep seine Seele in ein Kind gefahren, das an seine Stelle wieder Große Lama geworden, und so gehe es nun immer fort, so daß die Succession des Gottmenschen keinem Zweisel unterwowefen son tonne.

Es ift leicht einzusehen, daß die Religion der Lamas ein Gemische aus misverstandenen judischen und driftlichen Glasbenslehren ift, und daß es also auch einem Manne wie dem Theodosius leicht seyn mußte, die edelsten und vortresse lichsten unter ihnen zu Christo zu bekehren. Er war lange an dem hof des Tarmashir, dessen Tochter er heitathete, die hernach unter dem weiblichen Geschlechte das des wirkte, was ihr Mann bei dem mannlichen that; sie hatte in der Tause den Namen Irene bekommen, und wurde ein Engel des Friedens für viele tausend Tochter der Mutter Sarab.

Diefer Theodofius war der Mann, an den der Morgenlander durch den Bartmann Elias das Paquet schickte, welches er von Tobolof nach Bochara mitnehmen mußte. S. erfter Theil.

Der andere mertwurdige Mann, beffen ich oben gebachte,

ed ber Gregorius hieß, war der große und berühmte rat, der zu Petersburg den Kampfer Gottes Jako b erst ihoben, und hernach wieder gestürzt hatte; dasür ward et ver auch wieder gestürzt ind nach Kasan geschickt. Hier rnte er ein paar Hernuhuter kennen, die ihn zu einem vors efflichen Mann bilbeten; nun nahm er sich vor, die innes in Gegenden des mittlern Asiens als Natursorscher zu des issen, und so kam er nach Bockhara, wo er den The os of ins antraf; an diesen schloß er sich an, ward sehr veit im Christeathum gestebert, und machte mit ihm weite deisen in die umliegende Gegend. Er half treulich im dekehrungsgeschäfte, und war nun ein wahrhaft apostolischer Mann geworden. Auch seiner gedenkt der Morgensänder, in oben angesührtem Theil, unter dem Namen des hatenreichen Jägers Esau.

Mahrend ber Zeit, in welcher ich an biesem helmwehbuch ihreibe, jupft mir gar etwas am rechten Ermel; gewohnsich schreibe ich bann fort, und laffe es zupfeu; die haden and Seitenzuge, die bann meine Feber macht, mag ber Setzer von ber Buchstaben. Summe abziehen. Bu Zeiten sehe ich aber auch um, entweder dem zupfenden Etwas ein brobendes Gesicht zu machen, ober es auf die Seite zu schen, ober wenn es das Ding zu arg macht, ihm auch wohl eine berbe Ohrfeige zu geben.

Diesen Morgen aber machte mir bies Wesen bes Spud's bu viel, flugs brehte ich mich um, und siehe ba! ber muthwillige Anabe stand und hohnlachte mir in's Gesicht; flugs erwischte ich ihn an der Matelats-Juppe und sagte: jett mußt du mir Rebe stehen — sage mir, was bewegt dich dazu, daß du mich immer in meinen Geschäften storest?

Er. Gi! meine Mutter treibt mich immer ber, und fagt: lag ibn nicht ichreiben!

<sup>3</sup>ch. Ber ift beine Mutter, und mo ift fie?

Er. Sprich selber mit ihr; da fteht fie hinter der spauis schen Band.

Ich stand auf, zog die Dame hervor, und seite mis mit ihr aufs Ranapee, dann sah ich sie sehr ernstlich en und sprach:

Madam! Sie wissen, daß wir immer ein Dahnden mit einander zu pflicken haben, jest aber bin ich des Dings berzlich mude; die Febern, welche wir zusammen pflicken, taugen weder in ein Riffen, denn man bekommt Ropischmerzen darnach; noch zum Schreiben, denn sie krisch so, daß man nicht von der Stelle kommt; ich bin also end schlossen, Ihnen einmal für allemal zu erklaren, daß Su mein haus meiden sollen!

Sie. Dazu tann leicht Rath werden, es gibt Leute ge nug, die mich mit offenen Armen aufnehmen; ich bewertte einige Talente an Ihnen, ich wollte sie zum gemeinen Besten ausbilden, und etwas Rechts aus Ihnen machen; wenn Ihnen das aber nicht behagt, Ei! so laß ich Sie Ihrer Wege geben, ich tann Sie gar wohl entbehren.

3ch. Das ift mir fehr lieb: benn auch ich bebarf Ihrer nicht, und ba ich jest gerade nicht Zeit habe, so empfehle ich mich Ihnen! — nehmen fie aber ja ben muthwilligen Anaben ba mit sich, benn ber macht mir allerhand bos-hafte Streiche.

Sie. Ich gehe gleich, aber vorher noch ein Bort: an Dir und Deiner Shre liegt mir nun gar nichts mehr, aber bas bedauere ich, bag Du durch dein Geschreibs die Schwachen, die noch nicht gehörig urtheilen konnen, in der Aufflärung hinderst, und ihnen mit beiner Schwärmerei die Abpse verdrehst; mache also für Dich was Du willst, aber laß das Bucherschreiben bleiben!

3ch. Co! — Sie haben aber boch ben Grundfat, baf man Jeben schreiben und lehren laffen muffe, was er wolle, weil eben burch diese Freiheit die Wahrheit erft recht an's Licht tomme. — Warum wollen Sie mir nun nicht zuges stehen, was sie boch als allgemeines Menschenrecht anerkennen?

Sie. Saben Sie aber benn gar fein Gefühl bavon, wie web es mir thun muß, wenn ich mit großer Dabe und Bleiß allesthalben aufraume, und Sie geben bann himter

mir her, und werfen wieder alles burcheinander? ich gunde in der Dunkelheit des menschlichen Biffens Licht an, und Sie blafen's wieder aus, ober halten boch die hand bavor, bag bie Blbbfichtigen nicht seben konnen.

Ich. Das werden Sie boch wohl nur auf die Religion beziehen wollen, benn in allen andern Studen laß ich Ihnen

ja Gerechtigkeit wieberfahren.

Sie. Die Religion ift aber auch die Sauptfache.

3ch. Freilich ift fie bie hauptsache, und eben befregen liegt mirs fo hart an, daß Sie ihr ben Garaus machen wollen.

Sie. Bie! — traumen Sie? — mein ganger 3weck geht babin, die Religion von allem Aberglauben zu reinis gen, und fie so in ihrer reinen Urgestalt, wie sie aus ber Sand Gottes gekommen ift, wieber barzustellen.

3ch. Daß sich Gott erbarm! Sie find bas rechte Bertseug jum Bieberbarstellen — erlauben Sie, baß ich ihnen einmal ben Beg, ben Sie schon zurudgelegt haben, und noch zurudlegen werben, nach unzweifelbaren Erfahrungsserunblägen, vorstelle: —

Sie fanden in der Bernunft gegrundet :

- 1) Daß Gott ben Menfchen aufrichtig gemacht habe, und baß alle feine fittlichen Gebrechen blos aus feiner Ginges fchrantiheit herruhren, die ihm alfo nicht zugerechnet wers ben thunten.
- 2) Daß bie gottlichen Offenbarungen in der Bibel nicht blos erklart, oder unsern Zeitgenoffen beutlich gemacht, sondern auch erst mit der Bernunft geprüft werden mußten, inwiesern fie dem einmal angenommenen philosophischen System gemäß find; insofern sie das nicht find, gelten sie nichts.
- 3) Daß Jesus Chriftus von geringerer Natur sey, als Gott, dabei blieb's eine Zeitlang, nach und nach aber ift Er jum blos guten Menschen herabgesunken, und wir find nun balb bran, die Anerkennung seiner Gesandtschaft und ben Glauben an Ihn, zur willführlichen Freiheitss Sache, auch unter ben Christen zu machen.

- 4) Da nun bei diefen Grunbfagen ber Glaube an Christum, folglich auch die Arafte gur heiligung, ober vielmete ihre Entwicklung ganglich mangelt, so machet ber Luras, und mit ihm die Unsittlichkeit; man fühlt immer mehr die Unmbglichkeit des hohen Grads der Tugend, man geht zum Determinismus, zum Fatalismus, oder zum Deistums, nad endlich gar zum Naturalismus und Atheismus fort.
  - Sie. D der Consequengmacherei! indeffen wirft die Aufflarung machtig und so lang fort, bis fie Euch buntle fle den entweder alle erleuchtet, oder ausgebrannt hat.
  - 3ch. Das Erleuchten wird wohl feine guten Bege haben, aber am Brennen wird's freilich nicht fehlen.
  - Sie. A propos! noch Gins! wenn Sie fich benn nichts fagen laffen wollen, so glauben und schreiben Sie ims mer hin, nur laffen Sie das Neden bleiben! immer theilen Sie in ihrem heimweh-Buche hiebe auf Aufklarer und Rezenseuten aus.
- 3ch. Gut! fobald einmal die Aufflarer und Rezenfesten die Sache Chrifti und Seiner Religion nicht mehr fo entsetlich mißbandeln, und seine treuen Berehrer zufrieden laffen, so werde ich auch ihrer nicht mehr gedenken; fo lang fie aber gegen und streiten, so lange muffen wir und auch wehren.
- Sie. Machen Sie was Sie wollen! ju Ihrem Buch werben Sie wenig Leser sinden.
- 3ch. Immer find noch fieben tanfend Berftreute übrig geblieben, die ihre Anie nicht vor dem Baal gebengt haben, und wenn mein Berleger nur halb so viel Exemplare abset, so tann ich schreiben, und er tann bruden.
  - Sie. 3ch empfehle mich Ihnen!
- 3ch. Gehorsamster Diener! nehmen Sie mir ja ben Buben ba mit, er ift gar ju ungezogen.
- Sie. Der wird euch herren bereinft einmal Mores
- 3ch. Kann fepn! er fieht mir genan fo ans, als wenn er jum Ausbrennen ber Rechtschaffenen gemacht mare. Dies war mein Morgengesprach mit ber Madame Aufs

Marung und ihrem Sohn, bem Genius unserer Zeit. Gnt! baß ich fie mir vom Sals geschafft habe: benn nun hoffich ruhig fortarbeiten zu tonnen.

Fürst Eugenius, Urahia, und mit ihnen alle thre Begleiter, freuten sich hoch über den großen und erhabenen Fortgang der guten Sache. Geheim und machtig wirkt der Gelft der Wahrheit allenthalben, und unter allen Natios nen, und dies erfüllte sie alle mit höhem Muth. Sie jauchzten einander das Lob des orientalischen Konigs zu, in wels hes Theodosius und seine Gemahlin Irene mit eins kimmten, die in dem Augenblick zur Thure hereintraten. Alle umarinten nach einander diese beide vortreffliche Perssonen i denn nun kannten sie sie; Alle bezeugten ihnen auch mit Worten, wie sehr sie sich ihrer freuten, und verherrs lichten die Führung Gottes an ihnen.

Rachdem nun die Aufwallungen bes Wohlwollens poriber maren, fo brachte Theodofius fein Unliegen vor, welches barinnen bestand, baß er Alle gu einem großen Dauffeft einlub, welches er auf heute veranstaltet batte. Beder ftimmte mit Freuden ein; auch befonders befmegen, weil fie außer ihren eigenen Privatubungen, Die fie feinen Bonn : und Reiertag verabfaumten; lange feiner großen und feierlichen Gottesverebrung beigewohnt hatten. Dann benertte auch Theodofins, bag auch bas Abendmahl bes Beren werde ausgetheilt werben; auch hierzu entschloffen ich Mile: besonders baten die beiben Emirs mit rugrenden Dienen, daß man fie biefer boben Ehre ebenfalls murbigen nochte! - Eugenius umarmte fie wechfeleweife und agte: Eure beispiellose Demuth und Bescheibenheit fieht ber Berr mit hober Sulb und Gnabe an; Ihr fend biefer Ehre fo wurdig, als ihrer nut irgend ein Menfch feyn tann; Te weinten beide fur Freuben.

Last mich nur einen Augenblick Dbem fchbpfen, meine tefer! benn bie Bruft schwellt mir auf, jest ba ich im Beifte einmal einer Gottesverehrung in ber Morgenrothe Stilling's fammt. Schriften, IV. Band.

bes großen Tages betwohnen will. Es wird einem meh. wenn man ben allgemeinen Rirchenedel und bie Urfacen bebentt, mober er entfteht - es geht uns mit bem Bont Gottes wie ben Ifraeliten in ber Bufte mit bem Dama. uns edelt für biefer lofen Speife - freilich wird audmand mal burre und fraftlofe Speife aufgetischt, allein wo and noch Bahrheit und Beisheit vorgetragen wird, ba fiebt man boch bie Rirchen leer. Ach, wie wird uns noch einmal nach Diefem Manna bungern! - wir werben gerne viele Reilen reifen, um une gu fattigen, aber nirgende bie Zafel bes Berru gebedt finden! - wer es faffen mag, ber faffe es! jest wird man gwar meiner fpotten, aber wenn meine Gebeine Moder, und meine Abern und Nerven Afche find, wann Empbrer über mein Grab hinftampfen, und Gott im himmel hobn fprechen, bann wird ber Eble in feinem Rammerchen, wohin er fich vor ber Laft und Site des Zages verfriecht, in feinem Beimmeh bas Meinige lefen, und barinnen Troft finden.

Lächelt und spottelt nicht aber meine Ahnungen, lieben Beitgenoffen! — es find doch sehr Biele unter Euch, die es gewiß wiffen, daß der Tag des herrn tommen wird, wie ein Dieb in der Nacht; denn wann fie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Berders ben schnell aberfallen, gleich wie der Schmerz ein schwanger Weib, und werden nicht entsliehen.

Ihr aber, lieben Bruber! fept nicht in ber Finfternif, bag Euch ber Tag wie ein Dieb ergreife! - 1 Theff. 5, 3. 4.

Doch laßt uns den Blid von diefer trüben Zukunft abs wenden, um uns an der Gottesverehrung des Theodes sius Abulgapir Rhan ein wenig zu erwärmen. Das mit wir uns die Augen nicht verderben, wenn wir so plotz lich aus der grausenden Dunkelheit zum Licht zuruckkehren, so wollen wir es um uns her allmählig dämmern laffen, und uns während der Zeit mit einigen Strophen aus dem herrlichen Lobgesang des Grafen Friedrich Leopolds von Stollberg zu dieser Feier vorbereiten.

| Roch tappen gunge Rationen<br>D Quell bes Bichts! in Duntelheit!<br>Uns, die in beinem Lichte wohnen,<br>Umgieht die Bolte bofer Leit.                                                                                                                           |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Herr, in ber Wolfe Nacht und Schauer<br>Geb nieine Sarfe bir gestimmt!<br>Du hast ben Lag, bie Nacht, bie Dauer,<br>Eh' Gennen, leuchteten, bestimmt!                                                                                                            | ing to the Armania.<br>The transfer of the Armania and Armania.               |
| Es tone Gottes Lob die Erde, Die Erd' ist auch sein Sigenthum, Bom Nordpol bis zum Südpol werde Sie unsers Gottes Heiligthum! Der kleine Samojede laste Sein Lied vom Eisgestade vor, Auf Saba's lauen Duften walle Des Beduinen Dank empor.                     | * ( ) ( ) * 3 (<br>  ) ( ) ( ) ( )                                            |
| Und ichent ibm feine Dufchel poll.                                                                                                                                                                                                                               | 10 доли<br>10 д<br>10 д<br>10 д<br>10 д<br>10 д<br>10 д<br>10 д<br>10 д       |
| Ich hebe mich auf nadtem Sugel,<br>Und sehe Blumen ihm entbluh'n!<br>Ich seh' im Geiste goldne Flügel<br>Der schonern Morgenröthe glub'n!<br>Wer find, die wie gescheuchte Tauben<br>Die Sand des herrn zerstreuet hat?                                          |                                                                               |
| 36 feb' bie Feuerfaule fammen, Bo langft bie Boltenfaule fant? Es sammelt Gott, sein Bolt zusammen, Ihm tönet aller Bölter Dant! Der Aufgang und der Abend grüßen Die Mitternacht und Mittag sich, Gerechtigkeit und Friede kuffen Bon nun an sich und ewiglich! | 1997 - Nooja<br>11 - Oliver 1997<br>12 - Oliver<br>1997 - Head<br>1997 - Head |

Du ahneft auch Etwas, ebler deutscher Ganger! warm tann ich bir nicht um den Sals fliegen, und Dir fur Dies fes Lieb banten? —

Run laßt uns in bie Rirche geben!

Gloden und Orgel hatte Theodosius in seiner Rirche nicht — Muhamed hatte in Bodhara sonft gegen beide nichts eingewendet; es mochte benn dem Rachbar Karagm Rhan ergangen seyn, wie zu unserer Zeit dem Sultan Rosbespierre, so baß man aus ben Gloden hatte Ranonen gießen muffen; — boch bin ich gewiß, daß dazu Rachbar Rarazm Rhan viel zu höflich und kultivirt gewesen sein wurde. Die eigentliche Ursache, warum es in der christlichen Rirche zu Bodhara keine Gloden und keine Orgel gab, bestand datinnen, daß sie nur eine ad Interims-Rirche war; sie kam mit der Stiftshutte überein, außer, daß man sie nicht transportiren konnte. Sie war auch aus bloßem holz gebaut: benn zu einer ad Interims-Rirche ist das immer beständig genug.

Ach Gott! — es wird mir immer wunderlich um's herz, wenn ich eine neue Rirche bauen sebe: benn in dem einzigen Punkt habe ich etwas mit unserm Fursten Eugen ins gemein, ich hab' eben so das Deimweh wie er — ich mochte immer sagen: Liebe Christen! mauert doch nicht so fest! schlagt Euch nur eine holzerne Hutte auf, sie wird Euch aushalten! Große und feste Tempel konnte man nur bis gez gen die Reformation hin bauen — heut zu Tage aber ist's genug, wenn wir nur unter Obdach sind.

Theodofius hatte hinter feinem Saus einen großen und weiten Sof, in beffen hintergrund bas Berfammlungs-haus ber Chriften ftand. Das Gebäube war ein gleichfeistiges Bierect, und hatte oben eine große Ruppel, burch welche das Licht berab strahlte; diefe Ruppel stand auf zwölf starten Dorifchen Saulen, die im Innern der Rirche im Birtel umber standen; inwendig war alles silbergrau anges strichen, übrigens aber weber Bild, noch Bierath zu seben.

Da nun biefes Gebaube tein anderes Licht hatte, als beienige, welches burch bie amblf großen genfter ber Aup-

pel herein fiel, fo machte bas Gange einen Ginbruck von Dajeftat, ber ber Gottesverehrung befonders guträglich ift.

An der Morgenseite war ein Andan, der mit der Kirche gleiche Sobie hatte, aber nur halb so breit war; er ftand mitten in der Wand, und war von unten dis oben nicht zugebaut, sondern offen, doch aber in seiner ganzen Sobie die auf den Boden mit einem himmelblauen Borhang vert dert, fo daß man nicht hineinschen konnte; vor diesem Bordang gerade in der Mitte stand die Kanzel, auf die man wie gewöhnlich, einige Stufen hinauf steigen mußte, Dann war der ganze Boden mit lauter einzelnen holzernen Stiffs len versehen, die der Bersammlung zum Ausruhen dienten.

So wie nun unfere Reisegesellschaft mit ihrem Gefolge in die Rirche hineintrat, begann von oben aus der Auppel berab eine erhabene feierliche Symphonie im Choral-Lakt, mit blasenden Inftrimenten: denn unter den Fenstern herum war eine verdeckte Gallerie, in welcher die Lonkunstler stausden, so daß man sie nur horen, aber nicht sehen konnte. Die Wirkung und Ueberraschung dieser Einrichtung war erestaunlich: denn es schien, als wenn die Chore der Engel vom himmel herab jubelirten, und Licht und Leben benen unten im Dunkeln versammelten Christen zustromten.

Als nun alle beisammen waren, so murbe die Thure gus geschioffen, und nun fang eine mannliche Tenorstimme, die von einem vortrefflichen Baffanger, zween Floten und einem Bagot begleitet wurde, bas bekannte berrliche, bin und wies ber aber etwas verbefferte Lied bes fel. Dr. Richters in Balle.

Mein Salomo bein freundliches Regieren 16.

Theodofius hatte es ins Arabifche, aber fo aberfett, baß die gewöhnliche fcone Melodie beibehalten werden tonnte.

So wie der Gesang beendigt war, trat Theodossius selbst, durch eine Spalte des Borhangs auf die Ranzel, wo er nach einer kleinen rührenden Anrede eine vortresse liche homilie über den 72sten Psalm hielt, und zwar so, baß er erst einige Berse erklatte, und wenn das geschehen

war, fo wurden die namlichen Werfe oben von ber Ruvel berab gefungen und mit Dufit begleitet; bann fette & feine Betrachtung wieder burch einige Berfe fort, werenf bann wieber bie namlichen Berfe mußeirt murben : biefe Abmedfelung murbe fo lange fortgefett, bis ber gange Pfalm erflatt mar. Dun fcloß er mit einem rubrenben Gebet. und trat bann wieber binter ben Borbang. Co wie bes geschab, begann bie Dufit wieber mit einer langfam fort: Schreitenben Symphonie, und fo wie biefe ju Enbe ging, flieg ber Borbang langfam in die Bbbe. Dier bffnete fc nun eine neue febr feierliche Scene: bie angebaute, und bisher mit dem Borhang verdedte Salle, war in der Dime ihrer Bobe, nach binten gu, mit einer Bubne burchichnits ten, ju welcher von der Rangel an, Stufen binauf gingen, Die Die gange Breite ber Salle einnahmen. Die bintere Mand aber gemabrte einen prachtigen Anblid: Mitte war ein großes opalrundes Keufter, welches etwa fecha Soub oberhalb der Bubne anfing, und fic oben beis nabe an der Decke endigte; auf dem Glas diefes Fenfters war mit trausparenten garben Chriftus am Rreng in Lebensarbffe abgemabit; bas Gange fab fo aus, als eine himmlifche Erscheinung in himmelblauem Reuer, bas mit einem flammenden Regenhogen umfrangt mar. Diefe Erfindung that in dem Dunkel ber Rirche eine unaussprechliche Birfung.

Einige Schritte vor dem Fenfter in ber Mitte der Bahne fand nun ein weißgedeckter Tifch, der mit Brod und Wein versehen war, und um welchen zwolf Stuble ftanden. Dim ter diesem Tisch ftand Theodosius.

Jest begann ein fehr feierliches und ruhrendes Abagio, oben von der Auppel berab, in welches dann die Sanger einfielen, und folgendes Lied, nach der prachtigen Melodie: Bathet auf! ruft uns die Stimme, unter der Begleitung der Instrumente, absungen.

Serr bu wollft fle vorbereiten Bu beines Mahles Seligteiten, Gep mitten unter Ihnen, Gott! Heft und Leben zu empfahen,
Lab' ste, o Sohn! sich würdig nahen,
Und sprich sie los von Sünd und Tod!
Sind sie schon nicht ganz rein,
So sind sie Jesu! bein
Und unsterblich!
Lab! Lab sie seh'n
In deinen Doh'n,
Bon sern der Ueberwinder Lohn!

Rehmt und est zum ewigen Leben, Den Leib, den euch der Herr will geben, Sein Trost und Friede sep mit euch! Rehmt und trinkt zum ewigen Leben, Das Blut des Heils auch euch gegeben! Ererbt, ererbt des Nittlers Reich! Wacht, eure Seele sep Bis in den Tod getreu! Amen! Amen! Der Weg ist schmak, Klein ist die Bahl Der Sieger, die der Richter krönt.

Db Rlopftod bies Lieb früher ober fpater gemacht hat, als es Theodo fius zu Bodhara in arabifder Sprache brauchte, bas tann uns wohl gleichgultig fepn; genug, es fteht hier an feinem füglichen Orte.

Nach diesem Gesang forderte nun Theodosius in einer kurzen aber seierlichen Rede, die Anwesenden zum Genung des Abendmahls auf, und zwar so, daß allemal Zwolse zugleich kommen mußten. Wenn nun eine Gesellschaft von Zwolsen langsam und mit Ehrfurcht die Stufen hinauf gestiegen war, so setzte sie sich um den Tisch auf die zwolse Stuble, dann nahm Theodosius das Brod, sprach ein kurzes Dankgebet, dann die bekannten Worte: Nehmet hin und effet u. s. w. und darauf brach er jedem einen Bissen ab, und gab ihn ihm; eben so versuhr er auch bei dem Relch; erst dankte er Gott, sprach die gewöhnlichen Worte, und reichte ihn dann herum. So oft nun eine Gesellschaft fertig war, segnete er sie, und rief die folgenden herzu.

Endlich murbe bas Gange mit einer homne gum Preis bes Erlbfers geenbigt.

Mystifer, Pietiften und mitunter auch hie und ba ein protestantischer Prediger, werden bei der Gottesverehrung bes Theodosius den Ropf schitteln und sagen: das beift ja den Sinnen Nahrung geben, anstatt fie zu verläugnen! — die Musit und alle der Pomp beleben die Einbildungskraft, und ziehen also die Seele vom himmlischen wieder miedere warts, zum Sinnsichen herab. —

Du lieber Gott! — wo fteht benn geschrieben, daß man alles, was Sinnlichkeit heißt, verläugnen soll? — muß man benn, um sich nicht zu berauschen, gar feinen Wein trinten? — ober um sich ben Magen nicht zu beschweren, gar nichts effen? ober muß man, ben Rleiberpracht zu vermeiben, mit einem groben Anch um bie Lenden, nackend geben?

Wer unter Euch glaubt, seine Seele fep so himmlifch geworden, baß sie eine feierliche Musit wieder jum Sinnlichen herabziehen tonne, ben bedaure ich fehr, benn er laboe

rirt an einer gefährlichen Rrantheit.

Dieseits des Grabes wenigstens, ift unser unfterblicher Geist an seine Wertzeuge, die sinnlichen Organe, gefesselt; er tann ohne sie im geringsten nicht wirten, nicht einmal das Allergeistigste denten. Wer da-glaubt, es zu konnen, ber betrügt sich gewaltig, und kennt sich selbst nicht; es ift also unstreitig, daß alles, was erhabene Empfindungen, beis lige und feierliche Sensationen erweckt, auch den Geist erhebe, und ihn zu großen und ehlen Entschlissen, zu religibsen Handlungen, und zur thätigen Gottes und Menschenliebe fähiger mache. Aber freilich wird ein mnthwilliges Preste im dreiachtel Takt diese Wirkung nicht hervorbringen! — und eben so wenig ein aus Holz groß geschnitzer Klotz an ein Kreuz genagelt die erhabene Empfindungen des Kreuze todes Jesu rege machen.

Finfterer Ropfhanger! — gebe in eine herrnhuter Bruber = oder Schwester = Bersammlung, und verläugne bann beine Sinnlichkeit! kaunft du es, so bist du ein Rlot, und kannst du es nicht, so gib Gott die Shre und bekenne, daß auch unsere Leiber Tempel des beiligen Geiftes find. Das mar ein Borgeschmaft ber Julinft, fagte Eugen mius, als er aus ber Kirche fam.

1:

10

٤

3

Uran. Gine Erftlinge-Rnospe am Feigenbaum, :bie por

Bater Dftenbeim. Gine Probe jum großen Conzert am Tage bes Triumphs.

Bat. Bafil. Eine vergoldete Bergfpige, im erften Morgenftrahl des großen Tages.

Forfcher. Gin Rothelentwurf jum Gemalde ber Soche geit bes Lamms.

Trevernau. Gin Weben ber Paradiefes. gutus, ju uns, in's Thal ber Demuth berüber.

Athanas. Gin Getone ber großen Reierglode am Lag gesanbruch bes großen Seftes.

Timoth, Mir war es zu Muth, als ehemals, wenn ich einen schweren Winter durchfroren und durchgehungert batte, und nun endlich an einem schbnen, den Frühling vers kundigenden Morgen, den langbeinigten Storch in seinem Neft, auf dem alten Thurm, seinen spiessbrinigen Schnadbel an seiner Bruft und Schultern puten sah; ich empfand dann himmelsluft, und sang mein Lied: Nun danket alle Gott!

Die Mutter Often beim aber und Maria waren fill und in fich gefehrt; fie fühlten fich gefättigt, und ihre See- len feierten eine kleine Sabbaths-Rube,

Die Augen der beiden Emirs hingegen strahlten bobe Freude, ihr Geift sprubte Funten um fie ber, die alles ans gundeten, mas nur brennbar war. Mit edlem Unwillen subr Abollam beraus: Wenn Ihr uns nicht gesagt hattet, daß es in den Abendlandern Berachter und Spotter der christlichen Religion gebe, so wurde ich mir eine solche Absscheichteit nicht haben porstellen konnen.

So geht's mir auch, feste Abutar hingu, aber dafür wird auch bereinft ein ewiges Gewitter unaufhbrlich Done nerkeile auf ihre Scheitel bligen.

Timotheus. Gutiger Gott! Bruder Caleb! welch' ein Donnerwetter! - wie wenn du einmal dereinft in bir

Phile gesaudt warbeff, und bort ein Geschäft zu verrichten, und bas tann wohl geschehen, weil man bazu Engel braucht, die Muth haben; getrautest du bich bann wohl, bas Ropfbligen ruhig ansehen zu konnen? — ich hoffe zu Gott, du wurdest vor Mitleiden in der schwülen Luft den Fittig schwies gen, und mit beinem Schild die Blige. auffangen.

Abollam fabe feinen Bruber mit forschenbem Blid an, und Abutar lachelte, und fabe schamroth vor fich niesber; die Uebrigen aber beharrten, was er dem Timotheus antworten murbe; bald richtete er ben Blid wieder answarts und sprach:

Glaubst du benn nicht, Bruber Timotheus! bag bies jeuigen, die ben Weg Gottes so vollfommen mußten, ober doch wissen konnten, ihn aber nicht allein nicht gingen, sow bern sogar verspotteten, verachteten, und diejeuigen beschämten, die ihm folgten, eine erschreckliche, und unter allen die sowerste Strafe werden auszustehen haben? — was hatten wir verdient, wenn wir jest nach so vielen Wohlthaten aller Art; unseren Fürsten, seine Gemahlin und verehrungswerthe Gesellschaft nicht allein verließen, sondern sie sogar verspotteten, und allen, die von ihnen mit uns redeten, verdächtig und verächtlich machten? — und hoch sind diese theure Perssonen bei aller ihrer Wurde nur Diener Christi und seis ner Apostel! —

Timotheus. Berzeihe mir, Bruder Caleb! daran zweisie ich teinesweges, baß die Berächter und Spotter ber Religion die schwersten Strafen in der Ewigkeit leiden werden; es tam mir nur so vor, als wenn dir das Scheitels bligen, aus haß gegen sie, wohl thate, und dies glaube ich, ift uns Christen nicht recht anständig.

Abufar. Es kann mohl fenn, daß ich in der hitze zu weit ging, allein dn mußt auch bedeuten, daß wir Ifmaels Rinder die Sunden unferes Baters nicht beffer ab-bufen konnen, als durch haß gegen die Berspottung des Saamens Ifaats.

Diefe Untwort war vortrefflich, und Eugenius bezeugte iben, sowohl bem Timotheus als auch bem Mbutar

seinen Beifall; und sagte: Wir auffen auch in dem Stud dem Ewiggutigen abulich zu werden suchen, daß wir nicht die Personen ber Berdammten haffen, sondern nur ihre Werke verabschenen; jene sind und bleiben immer seiner Sande Werk, und es muß und naturlich seyn, zu glauben und zu hoffen, daß sich Gott ihrer auch am Ende noch erbarmen werde.

Timotheus. So bent ich auch: benn endlich werben boch wohl die Ropfe burch bas häufige Bligen weich und geschmeibig werben, wenn bann bei jedem Donnerschlag die Thranen ber Rene häufig aus ben Augen quellen, so wird sich ber Bater aller Menschen wohl über sie erbarmen.

Abutar. Das gonne ich ihnen bann von Bergen!

Die Reisegesellschaft befand fich in Bodhara recht wohl — Balle und Conzerte wurden eben nicht angestellt, und alles, was sonk einem farstlichen hof gleicht, fand man da nicht: denn obgleich solche Dinge, wenn sie nicht übertrieben werden, erlaubt sind, so sindet doch ein Gemuth, das sich uns aufhörlich mit erhabenen Gegenständen beschäftigt, keine Freude daran. Wer wird unschuldige Rinderspiele tadeln? — und doch wurde man sich sehr wundern, wenn ein alter ernst hafter Mann mit den Knaben auf dem Boden herumkröche und mit Rlickernen spielte, oder die Straßen herauf und herab den Faßreisen schlige.

Theodofins war auch erfinderisch genug, um seine lieben Gafte auf eine angenehme Art zu beschäftigen, er batte eine vortreffliche Sammlung von Buchern und ander ren belehrenden Wertzeugen; und Forscher war der Mann, um so etwas brauchen, und Kenntniffe aus dem guten Schat seines herzens mittheilen zu tonnen.

Jebermann hatte nun keine andere Borftellung vom naben Sang ber Dinge, als bag mit Rachftem ber Bug nach Samartand vor fich geben wurde — bagegen hatte auch ber große Unfichtbare, ber vor ihnen ber zog, nichts einzuwens ben, aber bas ließ fich Reiner traumen, und bas hatte Reis

ner unter allen, felbft Uranfa, nicht von ferne geabert, was fich jest gutrug.

Am zehnten Worgen ihres Aufenthalts zu Bochera, als die ganze Gesellschaft auf dem Saal beisammen war, und sich mahrend dem Frühstid von allerhand wichtigen Dingen unterredete, bemerkte man, daß der Fürst, der sonst allemal der Erste gewesen war, ausblieb; ansänglich achtete man nicht so sehr durauf, ob es gleich Jeden Bunder nahm; als es aber zu lang währte, so entschloß sich Bater Ditembeim, ihn aufzusuchen; indem er nun aufstand, und im Begriff war, wegzugehen, so trat Urania herein, ihr Blick war ernst und rubig; Alles schauete auf, um zu ersahren, wo Eugenins bliebe? — aber noch sprach Urania kein Wort, sondern sie stand mit gefalteten Händen, und blickte empor; man merkte, daß ihre Empsindung unaussprechtlich war.

Jebes herz pochte fichtbar, und jedes Auge ftarrte auf Ur an ia bin; endlich breitete fie ihre Arme gegen die Gefellschaft aus, fabe fie alle ber Reibe nach an, und fprach:

Bater, Bruber und Freunde! - mein theurer Gemabl ift fort, und ich weiß nicht wohin - in ber Mitternachtsftunde wedte er mich, ich fabe ibn reifefertig por dem Bette fteben, fein bethrantes Muge und fein ernftes und fcmermuthiges Befen ließ mich vermuthen, daß etwas Sonderbares mit ihm vorgegangen fepn mußte; ich richtete mich auf, griff ibn an ber Sand, und fagte; nimm bich in Mot, baß bu bich nicht tauschen laffeft! - bn weißt unfere Beftimmung, und unfere Reinde ruben nicht, fo lange wir in Diesem Thal ber Prufung umberpilgern. Mit einem tiefen Seufger blidte er gen Simmel, Thranen rollten feine Bans gen berab, und er antwortete mir: Ich! eben unfre Beftimmung brudt mich zu Boben, ich fuble und empfinde, wie wenig ich zu diefem Geschäfte tuchtig bin, und gerabe in diefer Seelenstimmung werde ich abgerufen; - bamit bu aber auch nicht zweifeln mogeft, ob meine Orbre auch verbindlich few, fo betrachte bies Siegel, und lies, was vir befohlen mirb! -

Ich nahm ben Brief aus seiner Dand; bas Siegel war acht, und sein Inhalt ging babin, ,, baß er sich alsofort mit bem Boten auf ben Weg machen sollte, um an einem siches ren Ort eine neue Prufung durchzugehen, wo es sich bann zeigen murbe, imwiefern er murbig sey, die Regierung bes Bolts Gottes zu übernehmen."

Ach! fuhr mein Eugenius fort, wenn's auf meine Burdigkeit ankommt, so kann ich mahrlich! auf's Furstensthum keinen Anspruch machen. — Eben diese Gefinnung, mein Bester! versetzte ich, wird deiner Wurdigkeit noch ein größeres Gewicht geben; gebe in Gottes Numen, und sen unverzagt! Gott hat dich von Jugend auf zu diesem großen 3weck bestimmt, du hast alle schweren Proben musthig durchgekampst, sen auch jest standhaft, traue auf die Leitung und Skarkung beines himmilichen Vaters, und glaube gewiß, daß Er dir nicht mehr auslegen wird, als du tras gen kannst.

Darauf antwortete er mir: konnte ich nur in beiner Ges sellschaft biesen Rampf bestehen! — boch da es nicht sen soll, so bin ich auch zufrieden, ich gehe, nicht in meiner, sondern in der Kraft Gottes; burch diese hab' ich oft überd wunden, und werde auch jest überwinden. — Uransa, bete für mich! — ich weiß nicht, wann ich dich wieder sehe; wenn aber keine hohere Ordre kommt, so dleibt hier und wartet meiner! Nan umarmte et mich, rif sich dann los, und eilte fort.

Das war bochft unerwartet ... Alle faben fich untereine anber an, und bann vor fich nieber, teiner gab auch nur einen Laut von fich. Endlich ftand Bater Diten bei nu auf, schaute um fich ber, und mit einer bedeutenden Miene fprach er:

"Meine fürstliche Tochter, Brüber und Freunde! es ente wollt fich etwas vor meinem bloben Ange, und ich blide durch biese Nacht bin jum Biel — mir beucht, als erkennte ich im Schimmer ben 3wed bieser neuen Prufung: — uns fer Engen in 6 ift burch uns bisher geführt worben; uns hat er alles ju banten, indem uns Gott zu Bertzengen seis

ner vielfaltigen Gnabet über ibn, und ju feiner Bubereitung und Ausbildung gebraucht bat. Diefes gab und ein gemiffes Unfeben über ibn, und machte ibn fcuchtern; immer brang fich ihm eine gewiffe Chrfurcht auf, bie Rimber ben Eltern, und Schuler ben Lehrern fculbig find; fo gerecht auch übrigens biefe Chrfurcht ift, fo tann fie boch bei gros Ben und vielumfaffenden Memtern ichabliche Wirkungen nach fich gieben. 3ch habe einen frommen Regenten gefannt, ber alles Gute wollte, und ench vielen Berftanb batte, ber aber gegen feine Uebergengung, oft feiner Mutter in Regies rungefachen folgte, blos weil er glaubte, er fey feiner Rutter Chrfurcht und Gehorfam fculbig. Unfer Eugenius ift noch nicht felbstftanbig genug, er bat noch nichts aus fich felbft gethan, noch nie bat er einem unter uns in uns feren Ratheversammlungen wiberfprochen, fogar noch nie Einwendungen gemacht, fondern immer unfre gemeinschafts lichen Entschluffe gebilligt und ausgeführt. Dir tonnte freilich bier jemand einwenden; biefe Entichluffe feven auch fo gegrundet gewefen, bag nichts bagegen eingewendet werben Bonnte; allein auch in biefem Fall mußte er fie both prufen, Grande und Gegengrunde gegen einander abwagen, und badurch geigen, baß ibn bie Babrbeit, und nicht bas Borurtheil Des Unfebens gur Unnahmte beftimme. - Co wenig als es einem Sorften anfteht, ohne Beitath' feiner Minifter alle Befete und Berordnungen ju geben, fo unanftanbig ift es auch im Gegentheil, wenn er emig Ja fagt, und ohne meis tere Untersuchung den mehraften Stimmen beitritt. Dem abttlichen Gericht bat bere Burft bie Onuptrechung abauthun, feine Minifter aber muffen von ben Beilagen Res denfchaft geben. Chriftus liebte feine Mutter von Bergen, aber in Amtefachen bleß es: Beib! was hab ich mit Dir gu ichaffen. -

Dieses, meine Theuersten! hatte ich bisher noch an unser rem Fürsten auszusetzen, er fühlte es anch selbst so sehr, daß er nicht einmal die ihm zukommende Ehre, die er um der Ehre Gottes willen doch anzunehmen schuldig war, ertragen konnte. Ich vermuthe also, und hoffe es auch, daß er jest in eine Schule gefahrt wirb, wo er lernt, nicht blos Surft gn beifen, fonbern auch gn fenn. Gebt nur auf feine Rufe Acht, wenn er wiederkommt! - er mird nicht mehr mit forschendem, sondern mit festem Tritt vormarts fdreiten."

Urania antwortete: Bater Oftenbeim! bu baft meislich geredet, und gewiß bas Biel getroffen; Eugenius wird jest zu Geiftern von boberem Rang als wir, bingufe gezogen; er befommt alfo bernach ein naturliches Ueberges wicht über und; bisher hatten wir mehr Renutniffe als Er - bieß gab uns eine ungesuchte Gewalt über ibn, Die er als gurft über uns hatte haben follen; wenn er aber jest wieder fommt, fo weiß er mehr als wir. Er ift bingegangen, um fich die furftliche Dajeftat gu bolen.

Die gange Gefellichaft erkannte bie Babrheit bes Erften. folglich war ihr auch die Richtung des Letten einleuchtend. Bei allem bem mar es boch jebem traurig ju Duth; benn es gab wieder etwas ju vertrauen, ju glauben und gu boffen.

Indeffen maren fie Alle Rete bei einander, einmuthig mit Beten und Bleben, fammt ben Beibern, mit Uranien, ber Gemablin bes Furften, bis ber laugft ermunichte Lag erfcbien. Bur febnlich Barrende blieb er lang aus; benn es mabrte feche Bochen, in welcher Beit fie nicht bas Gen ringfte von ibm erfuhren.

Diefe feche Bochen tonnte ich wohl überhupfen, sellein es ift etwas in meinem Gemuthe, bas biefen Sprung, miben, zath; nun mag ich mich auch noch fo forgfaltig prufen, ife Zann ich boch bas Warum nicht ausfindig, machen, es mes alfo auch unentschieden bleiben. Man thut ja Bieles, phys gerade immer gu miffen, marum? genug, wenn es etwas Rugliches ift.

Benn Bater und Mutter in die Stadt gegangen find, um ein Geschäfte auszurichten, und bes Abende lang, quebleiben, fo pflegen fich ihre Rinder in einem Saufchen rund um ben Tifch ju fegen, und fich die Erwartung beffen, was ihnen bie Eltern mitbringen, burch Erzählen zu verturgen.

Eine von Caleb Abutare Erzählungen, womit er auch ben Warrenben die Zeit vertrieb, mag baber ben Raum von feche Bochen ausfüllen.

Es war einmal ein Konig von Fartach, der hieß Abulmaled, er regierte gut, und war Gott und Menschen am genehm; von allen seinen Kindern war ihm nur eine Tochter übrig geblieben, die ihn in seinem Alter troffete, und nach ihm die Erdin seines Reichs seyn sollte. Fatimi bieß diese Konigstochter; sie war schon und reines herzens, und wenn aus dem Dunkel berauf ein Auge gegen sie in um reiner Lust entbrannte, und ihr Blid begegnete diesem giftigen Fenerstrahl, so kehrte er zurud, und verzehrte sich in sich selbst.

Batime hatte viele Liebhaber, und ihre Erbichaft auch; um ihrentwillen zogen viele vornehme junge Araber an ben Hof bes Abulmaled's, aber Alle bewarben fich umfonft um fie, Reiner gefiel ihr, und Reiner gefiel ihrem Bater; aber Alle wurden fanft und geffttet, und bie es nicht wurd

ben, bie ichienen es boch gu fenn.

Indeffen munichte boch ber alte Ronig feinen Rachfolger Au wiffen, und feine Tochter verheirathet gu' feben; ber Ge Dante qualte ibn, wenn et überlegte, bag bie wichtigften Gegenstande, Die feine Seele liebte, fein Reich und feine Lochter, in folimme Sanbe gerathen follten. Er nahm baber endlich feine Buflucht zu einem Beiligen Manne, ber einfam im Gebirge wohnte, und der in dem Ruf ftanb, baß er adbern und gemeinfamern Umgang mit Gott habe, als anbere Menifchen. Alle er baber eines Tages gegen Abend unter beit Baumen feines Gartens luftwanbelte, und an Die Butunft bachte ; fo: begegnete ibni feine Tochter mit ibren Gespielinnen; mit vielbebeutenbet Diene trat et in ben Beg und fagte: Satime, laß bie Dabden nach Sous geben, ich habe allein mit bir ju teben. Die Dlabchen gins gen, er aber nabitt feine Tochter an ber Band, und fabrte fie auf einen Sagel, wo man bie gange Gegend aberfeben

onnte; hier fetten fich beide nebeneinander auf eine Rafensaut nieder, und der Ronig fprach nun folgender Geftalt:

Siehst du, meine Tochter! Die Sonne, wie sie sich so uhig und unvermerkt am heitern unbewolkten Himmel bem ernen blauen Gebirge nahert? — sie hat die ganze weite Begend diesen Tag über erleuchtet und gewarmt, und die janze Natur war ruhig und froh in ihrem Lichte; diesem Tag gleicht mein Leben — keine Bolke, kein Sturm und ein Ungewitter hat auch meinen Lebenstag getrübt, ich habe neinen Lauf, so wie mir ihn die Vorsehung ausgezeichnet jat, eben so weit vollendet, wie jetzt die Sonne: ich nas jere mich auch der Erde, die bald meinen irdischen Glanz jedecken soll.

Aber Fatime, was wird aus dem folgenden Tage wers ien? — bu bist ein Weib — und Weiber konnen nicht egieren, ohne regiert zu werden; wie gerne mochte ich nun zeinen kunftigen Führer, den Mann wissen, der nach mir iber meinen Horizont glanzen soll. Ach, wenn er eine stes bende brennende Sonne ware, die Alles versengte und vers worte, die schwäle seuerfangende Dünste, aus dem Meer, aus Sumpfen und Morasten heraussige, und dann aus ihnen Donnerwetter brütete, die verheerende Blige auf die Hutten ver Armen und Clenden hinschleuderten! — Uch Fatime, rbarme dich deines Baters, und hilf mir diesen Jammer verhüten! —

Fatime seufzte tief, und Thranen wie Thautropfen ents uollen ihren himmelblauen Augen. Rein! antwortete sie: Rein mein Bater und mein Konig! eine solche Sonne soll ie aufgehen, ich murbe ihren ersten Morgenblick mit einem Schleier bedecken, und ihr dann mit starker hand ben Weg eigen, ben sie gekommen ware; aber besiehl mir, was ich hun soll?

Saft bu noch nie, fragte hierauf ber Ronig, zinen Junging gefehen, an ben fich bein Berg anknupfte?

Nein, autwortete seine Tochter, ich hab Tag und Nacht bie Eingange ju meinem herzen bewacht, und jebe Bors Stilling's sammtl. Shriften. IV. Band.

ftellung eines Mannes abgewiesen: ich barf nicht masten, bies tommt Dem allein ju, ber bas Glud ber Menfchen will.

Abulmaled fußte fie, und sagte: aber doch ift es Beit, und unsere Pflicht, zu erforschen, ob und Gott ben Mann zeigen will, ber bein und beines Bolfs Schutz und Bater seyn soll; meiner Tage sind nicht viel mehr, und ich konnte nicht ruhig zu meinen Batern gesammelt werden, wenn ich meinen Nachfolger nicht wußte. Nache dich also sertig auf morgen, und wähle eine vertraute und verschwies gene Jungfrau unter beinen Gespielinnen, die dich bedient, wir wollen den heiligen Gomar Ibn Jasuf besuchen, der soll uns sagen, was wir thun sollen. Aber mache, daß Niemand erfahrt, wohin wir reisen, und was der Zwed unserer Reise ist!

Fatime gehorchte, und bes andern Morgens fruh war ren fie fcon bei bem Aufgang der Sonne eine gute Strede von der Konigsstadt Thhafar entfernt, der Jug war flein, nur ein paar Bedienten und eine Jungfrau begleiteten den Konig und seine Tochter.

Am dritten Tage gegen Mittag naberten fie fich bem Djabel Minar, fie faben dies Gebirge ichwarzgrun vor fich liegen, und die tublende Bergluft wehte ihnen freundlich entgegen; es war ihnen, als wenn ihnen Engel Gottes unsichtbar entgegen tamen, und fie in der Sprache der Geifter bewilltommten.

hier befahl Abulmaled ein paar Stunden zu ruhen, um fich mit Speise und Trank zu erquiden; Baume von mancher Art standen da einzeln umber, sie verbreiteten Schatten über ben grunen Rasen, und dufteten Ruhlung bem Wanderer entgegen.

Während der Zeit, daß die Bedienten Speife zurecht macht ten, wandelte der Ronig mit feiner Tochter, ind Gefprach vertieft, zwischen den Baumen hin; beide hatten nichts an sich, das etwas Bornehmes verrieth, sondern sie waren wit Reisende gekleidet. Indem sie sich nun allmählig von ihrer Gesellschaft entfernten, saben sie eine Waide, die rund um mit Baumen umkranzt war; an einer Seite unter diesen Baumen ruhte eine Beerbe Schafe im Schatten, und ber Birte faß nicht weit von ihr auf einem Rasenhugel; Abuls maled und seine Tochter nahten sich Diesem Birten, ber run auch aufftand, und ihnen entgegen ging.

Noch und mannlich schritt ber Jungling einher, er mar wie David Ibn Isai, braunlich und schon, fein Anges ficht sah so aus, als wenn ber Prophet Gottes bald toms men, und ihm bas beilige Salbbhl auf ben Scheitel gies Ben tounte.

Mit einem reinen und mannlichen Ton, in einer reinen und wohlgeproneten Sprache, rebete er die Beiden an, und fprach;

Wenn Ihr Fremde fend, die Erquidung bedurfen, ober fich perirtt haben, so will ich Such hier in der Nahe in die Wohnung meines Baters führen, und Guch Milch, Honig und Brod vorsetzen, damit Ihr Euch laben konnt, und dann will ich Euch wieder auf den rechten Weg führen.

Abulmaled antwortete freundlich: Wir danken bir, edler hirte! wir haben Speise und Trank bei nns; hier in der Rahe halten unfre Kameele, wir gingen nur ein wenig spazieren, auch werden wir den Weg wohl finden, den wir ziehen wollen. Aber wie heißest du mein Sohn, und wer ist dein Bater?

Der hirte erwiederte: Mein Bater ift ein Landmann, ben Gott mit Gutern gesegnet hat, weil er Ihn liebte, Ihm vertrante, und seinen Knecht Abulmaled auch liebte und seinen Gesegen gehorchte; er heißt Alberith, und mein Name ift habar.

Abulmaled konnte ben hirten nicht genug ansehen, er gesiel ihm in seinem herzen, und Katime hatte auch für diesmal den Eingang zu ihrem herzen nicht bewacht; denn die Borstellung des hirten war bis in den innersten Binskel hineingeschlüpft. Immer eilte ihr Auge zu den Bliden des Jünglings, die dann auch immer den Ihrigen begegnesten. Die Natur ging hier ihren freien Gang; sie kennt die Berhältnisse der Konigstochter und des hirten nicht, und sordert nur ihre Menschenrechte,

Der Ronig fragte ferner: Reunft bu ben frommen Ge mar, und weißt du ben Weg ju feiner Wohnung?

D ja! versette ber hirte freundlich: er ift mein Freund und mein Lehrer; wenn Ihr ihn besuchen wollt, so will ich Euch ju ihm fuhren.

Abulmalect freute fich, und Fatime noch mehr; wohlan! fuhr ber Konig fort, wir wollen bort unter ben Baumen aubruhen, in zweien Stunden tomme zu une, und fuhre und bann ben Beg, ben wir wandeln muffen!

Jegt wandten die beiden Reisenden ihr Gesicht, und tehreten wieder zurud. Auf dem Wege sprach Abulmaled tein Wort, seine Seele brutete auf dem Geheimnis der Jufunft, er ahnete Etwas, aber er konnte von der Schrift des Schids sals, die vor seinen Augen wehete, keinen Buchstaben lesen. Fatime schwieg auch, sie konnte die Schrift wohl lesen, aber nicht das Rathsel enthüllen, das sie enthielt. Beide hofften auf die Auslbsung, die ihnen Gomar gemahren wurde.

Bur bestimmten Beit tam Sadar ber Sirte, er ritt auf einem eblen arabischen Roffe, in einiger Entfernung flieg er ab, und tam nun gur Gefellichaft.

Run begann der Bug bald, gegen das Gebirge zu, bas fie in zwei Stunden erreichten; fie ritten durch ein enges Thal hinauf, welches fie endlich auf eine erhabene Flache brachte, die rund um mit waldichten Sugeln umgeben und mit frucht baren Baumen beflanzt war, unter welchen jest Gomar in ben sanften Strahlen der Abendsonne umberging.

Der Einsiedler kannte ben Konig und seine Tochter; ba er aber mit Recht vermuthete, baß er in Gegenwart bes hirten nicht erkannt seyn wollte, so empfing er ihn mit Burbe als einen Unbekannten, und grufte bann auch seinen jungen Freund habar. Dieser schaute ihn sehnsuchtsvoll an, und fragte: Bater Gomar! wann barf ich zu bir kommen? Morgen, wann bu willt — versetze ter Alte. Flngs schwang sich ber hirte auf sein Pferd, und eilte fort zu seiz ner heerbe.

Als nun Abulmaled und feine Tochter gatime mit

bem einfamen Beifen allein waren, fo führte biefer bie beis ben Erften in seine Sutte, und fragte nun mit geziemter Ehrs furcht, was ihm sein Ronig zu befehlen habe.

Der Ronig antwortete: Wenn bu mich kennft, Gomar, so wirst du auch vermuthen, daß diese Jungfrau meine Tochster Fatime ist; und eben diese bewegt mich, mit ihr zu dir zu reisen, um mich bei dir nach bem Willen Gottes über sie zu erkundigen.

Gomar erwiederte: ber Abnig, mein herr! fage mir, feis nem Anecht, fein Anliegen, so will ich bann antworten, was mir ber Geift Gottes eingeben wird.

Du weißt, versetzte Abulmaled, daß meine Tochter Fatime mein einziges Kind, folglich auch die Erbin meines Reichs ist: du weißt auch, daß ein Weib nicht regieren kann, ohne regiert zu werden, sie mag heirathen oder nicht; nun wurde meine Seele in ein ewiges Trauren versinken, wenn sie nicht heirathete, und also mein Stamm mit ihr erz lbschte, und dann Fremde meine lieben Unterthanen beherrs schen, und vielleicht verderben sollen; aber auch dann warden meine Gebeine im Grabe nicht ruhig schlummern, und meine Seele die Freuden des Paradieses nicht genießen konnen, wenn sich etwa ein Tyrann meiner Tochter und meines Bolks bemächtigte; oder wenn ein Schwachfopf über ihr Herz siegte, der dann hernach durch seine Günstlinge den Jammer ans richtete, den er selbst aus Ohnmacht nicht anzurichten vermag.

Gomar heiterte feinen Blid, er fchaute gen himmel, bann auf feinen Ronig und beffen Tochter bin, und fagte:

Der Diener und Stellvertreter Gottes, Abulmaled, spricht wie er sprechen soll, und seine Borte find wie die Borte eines Engels; aber was willft du nun, daß ich dir thun soll?

Du follft Gott fur uns anrufen, baß Er uns einen Mann anführen mbge, ber mein Bolt und meine Tochter gludlich macht; einen Mann, ber von herzen Gott fürchtet.

Der Ginfiedler antwortete: Gott wird bas Gebet feines armen fundigen Rnechts um ber Zugenden bes Ronigs und

feiner Tochter, und um feines Bolls willen erhoren. 3ch will alfo thun, was du befohlen haft. Aber verzeihe mir, mein herr und mein Ronig! daß ich mich unterstehe, beine Abssichten zu prufen: benn wenn sie nicht ganz rein und lauter waren, so wurde mich Gott nie erhoren; es komint vornems lich barauf an, ob du der Borsehung Bedingungen vorschreibst, die sie erfüllen muß, wenn du ihr folgen sollst?

Abulmaled und Fatime starrten ben Gomar an, und fast unwillig sagte ber Rbnig: Was sprichst bu? — tanust du nur wähnen, daß ich vermeffen genng ware, bem Allerhochsten Bedingungen vorzuschreiben — ? — ich, der ich ja ein Laubblatt im Winde, und ein Strobhalm in der Glut bin? —

Der Ronig garne nicht aber feinen Rnecht, fuhr ber Ginfiedler fort, benn ich weiß, was ich rebe. Wie wenn nun bie Borfehung einen gemeinen geringen Jungling zu beinem Rachfolger und Fatimens Brautigam bestimmt hatte?

Darauf versetzte ber Konig: Die Borsehung hat mich eine mal bazu verordnet, daß ich, so viel an mir ift, verhaten soll, daß meine Fatime und mein Bolt nicht durch eine mißlungene Wahl meines Nachfolgers unglucklich gemacht werden; uun hangt aber dieses Augluck nicht vom gemeinen und geringen Stand, sondern vom bosen Herzen und schwaschen Berstand ab. — Wenn mir daher die Vorsehung einen Mann anweist, der ebel, tugendhaft, weise und ein Freund Gottes und der Menschen ist, so sep er der Sohn eines Kosnigs, ober eines Bettlers! —

Gelobt fen Gott! rief Gomar mit Thranen ber innigften Rufrung; aber bentt auch die eble Ronigstochter eben fo?

Fatime legte die Sand auf's Berg, richtete den Blid in bie Bobe, und fagte: Sa!

Nun fo vergonne mir fieben Tage Zeit, fuhr Gomar fort, damit ich mich auf eine Antwort gebührend anschiden tonne, hernach will ich tommen und dir fagen, was mich Gott sagen heißt. Darauf sette er bem Konige und seiner Tocheter toftbare Früchte aus feinem Garten vor, sie genoffen das von, beschentten ben Ginsiedler, und zogen dann des Mors gens wieder ihres Weges.

Katime war aber auf diefer Rudreise stille, gebantenvoll und traurig; dies frankte ihren Bater, er forschte also lange von ihr, was ihr fehle? Allein sie war zu schamhaft, es zu sagen; als er sie aber beschwur, ihm ihre Gedanken zu ents becken, so gestand sie ihm, daß sie nicht wachsam genug ges wesen, und baher das Bild des hirten in ihr herz geschlischen sep, und sie kune seiner nicht wieder los werden.

Ich bin kein Beib, antwortete Abulmaled, und boch ift er auch in mein herz so tief hineingeschlichen, baß ich auch seiner nicht wieder los werden kann; allein hore die Stimme beines Baters, und merke wohl auf das, was ich dir sage! wir haben die ganze Sache der Borsehung überlassen, jest durfen wir in ihre Führung unsern eigenen Willen nicht eins mischen; ist nun unsere Neigung zum hirten habar von ihr, so wird sie ihn zu uns führen, unsere Wunsche erfüllen, wo nicht, so ift es Ihr Wille nicht, und wir muffen unsere Neigung bekampfen und ihrem Befehl gehorchen.

Fatime erkannte die Wahrheit beffen, mas ihr Bater fagte, und fie versprach dem Willen der Borfehung zu folgen. In diefer frommen und rechtschaffenen Gefinnung kamen Beide wieder zu Tohafar an, und erwarteten nun den Ausgang der fieben Tage.

hadar, ber eble hirte, hatte aber auch feine Ruhe, bas Bilb ber fremben Jungfrau ichwebte ihm immer vor den Augen, und er eilte des andern Tages, um feine Bergens-Angelegenheit in ben Schoos feines Freundes Gomar auss guschütten.

Der Einsiedler empfing ibn freundlich, benn er kannte ibn von Jugend auf, und hatte seinen Trieben die gehörige Richetung gegeben. Da er nun Unruhe in den Augen des Jungslings bemerkte, so befahl er ihm, gerade heraus zu fagen, was er auf bem herzen habe?

Ach Bater! fing Sabar an, ich kannte die Liebe noch nicht, ich war noch unbewaffnet gegen fie, daher hat mich gestern ber Unblick der fremden Jungfrau bezaubert, ich liebe fie, und sehe sie vielleicht nie wieder; ich war auch zu blode, um ihr etwas zu entdeden, ich habe sie sogar nicht einmal gefragt, wer sie ift, und wo sie ber sen?

Gomar faunte, und mertte ben Beg, ben ihm Gott zeigte. Er antwortete alfo bem Sabar und fprach: Sore mich, mein Sohn habar, und merte mohl auf bas, mas ich bir gu fagen babe! Wenn die fremde Jungfrau bir von Gott gur Gattin bestimmt ift, fo wird er dir fie guführen und bu wirft fie also gur rechten Beit wieder finden; ift fie dir aber nicht beftimmt, fo mußt bu bich geduldig in den Billen der Borfes bung fugen. Gins aber weiß ich, bas bir von Gott gur Pflicht aufgelegt ift, nemlich ben großen Trieb, ben Er in beine Seele fouf, auf viele Menfchen gu ihrem Beften gu wirfen, nunmehr beffer auszubilden, und bich gu biefem gro-Ben Beruf geschickt zu machen; findeft bu nun auf Diesem Bege beine Jungfrau wieder, fo ift beine Liebe von Gott, findeft bu fie aber auf diefem beinem Bege nicht, fo mußt bu die Reigung befampfen, und bein Sieg wird Gott wohl gefällig fenn. Sabar feufate gmar, aber fein Borfat mar boch feft, Diefem Rath, ben er fur richtig erfannte, treulich ju folgen; er hatte zwar gerne gewußt, wer die Geliebte feis nes Bergens fen? aber bavon erfuhr er nicht ben leifeften Bint; nun trug ihm noch Gomar auf, feinen Bater an grußen, und morgen mit ihm ju ihm ju fommen.

Des andern Morgens machte fich alfo Alberith mit feis nem Sohn Sabar fruh auf, und beide gingen zum Gomat in's Gebirge; als fie der Ginsiedler von weitem toms men sabe, so ging er ihnen entgegen, grußte fie freundlich, und führte fie dann in seine hutte, wo er ihnen ein erquickenbes Fruhstud vorsetzte.

Nachdem sie dieses genoffen hatten, so fing nun Gomar an: Du weißt, Alberith! daßemich bein Sohn von Jugend auf besucht, und sich meiner Führung anvertraut hat; ich habe seine Seele ausgeforscht, und in seinem Geist große Anlagen zur Begluckung der Menschen gefunden; derjenige, der diese Anlagen in ihm schuf, der will auch, daß er sie brauchen soll; überlasse mir nun diesen deinen Sohn, ich will ihn auf die rechte Bahn seiner Bestimmung leiten, damit der Wille Gottes an ihm erfüllet werde.

Alberith erwiederte: Richts tann mir lieber feyn, als

wenn mein Sohn zum Werkzeug ber Vorfehung wird, wos durch fie die Menschen gludlich macht; du bift ein Freund Gottes, ich übertrage dir mein vaterliches Recht der Leitung und Führung, und behalte mir nichts vor, als meine Liebe zu ihm. Solltest du Unterstützung an Geld und Gutern bes durfen, so fordere nur, Gott hat mich gesegnet.

hierauf machte nun Gom ar Anstalt zu seinem Borhaben, und ba er noch erst zum Ronig reisen mußte, so bestellte er, baß hab ar erft in vierzehn Tagen, und zwar reifefertig bet ihm erscheinen sollte, Unterstützung an Geld verlangte er aber vor ber hand noch nicht.

Nachdem nun alles verabrebet mar, so ging Alberith mit seinem Sohn wieber nach Saus, Gomar aber gog gur bestimmten Zeit die Strafe nach Thafar.

Als er bort angelangt war, so ging er jum Rbnig; biefer empfing ihn sehr freundlich, und führte ihn in ein abgeleges nes einsames Zimmer, wohin sich Fatime schon voraus bes geben hatte. Diese bachte nun Zag und Nacht an nichts als Gott und ihren hirten, und sie hatte nach langem Rathsschlagen mit ihrem Bater es endlich bahin gebracht, daß er ihr, wiewohl nicht ohne Schwierigkeit, erlaubte, mit dem heis ligen Mann vom habar zu reben.

Bas bringft bu uns fur eine Untwort? fing nun Ubuls maled mit Sehnsucht an.

Som ar antwortete: Gott hat mir einen Mann gezeigt, ber bein Bolf und beine Tochter gludlich macht, einen Mann, ber von herzen Gott fürchtet.

Der Konig und seine Tochter konnten fich nur halb freuen, weil sie ben hirten im Auge hatten; boch fragte ber Konig mit frohem und forschendem Blidt: kennen wir denn auch diesen Mann?

Burne nicht, mein Ronig! versette Gomar, wenn ich bir diese Frage nicht nach Bunsch beantworten tann: sowohl du und beine Tochter, als auch bein Nachfolger, ihr mußt alle durch Prufung, Gelaffenheit und Ergebung in ben Billen Gottes, Euch Eueres Schicksals wurdig machen, baber durft Ihr Alle nichts erfahren, bis Ihr Euch am

froben Tage ber Erfallung feht. Ihr mißt, daß Gott bie Butunft aus weisen Ursachen vor unsern Angen verbirgt.

Aus biefer Rebe hatte nun Fatime wohl schließen tow ven, was sie für eine Antwort auf ihre Frage bekommen wurde, allein fie fragte boch.

Mir hat der hirte habar so mohl gefallen, fing fie an: und ich wunsche, daß mir ihn die Borsehung zuführen mbge.

Daß Gomar in biesem Augenblick bas Gelingen seines Gott wohlgefälligen Plans voraus sahe, und daß er sich hochlich freute, das läßt sich leicht denken, doch ließ er sich nichts merken, sondern sagte: wenn deine Neigung von Gott ist, so wird er sie gewiß erfüllen, aber eben diese Ungewisheit, v Khnigstochter! ist das Reinigungsfeuer, wesdurch sie geläutert werden muß; übergib also deine Neigung zum hirten habar in die hand der Borsehung, und mache deinen Willen ganz von dem Ihrigen abhängig, so wirst du zufrieden sepn, der hirte mag dein Gemahl wers den oder nicht.

Sowohl dem Konig als feiner Tochter blieb nun nichts anders übrig, als Gott zu vertrauen, und alle ihre Bunfche feinem Willen aufzuopfern.

, Dun fugte Gomar noch die bedenklichen Borte bingu:

Seut über's Jahr bring ich, wenn Gott will! ben Ersben des Konigreichs Fartach und den Gemahl der Konigestochter Fatime hieher, und übergebe ihn in Eure Sande; so viel weiß ich, daß dann die Seelen meines Konigs und seiner holden Tochter so zubereitet und gestimmt seyn wers den, daß ihnen gerade derjenige, den ich bringe, recht seyn wird.

Abulmaled und feine Tochter fasten Muth, und besichloffen fest, gang willenlos ben gesetzen Zeitpunkt abzus warten; nachdem fich nun Gomar zur Rudreise hinlangs lich gestärkt hatte, so gog er wieder feine Strafe.

Run ruftete er fich auch zur Abreise auf ein Jahr, er übertrug also einem alten treuen Freund die Aufsicht auf seine Ginfiedelei, und erwartete feinen jungen Freund Ba-

bar, ber bann auch jur gefetten Beit mit feinem Bater u erschien, ber ihm noch bis hieher bas Geleit geben wollte.

Da nun alles fertig war, so sprach Gomar zum Als berith: bu darfft unfern Weg und das Ziel unserer Reife nicht wissen, forsche also auch nicht darnach, und erwarte uns von nun an über ein Jahr wieder! Alberith hatte ein unbeschränktes Zutrauen zu Gomars Weisheit und Frommigkeit, und antwortete also: Du bift ein Mann Got, tes — mache und thue, was dir wohlgefällt; nun nahm er einen thränenvollen Abschied von seinem Sohn, und ging heim.

Des andern Morgens fruh sattelten beibe ihre Rameele, und nahmen noch ein brittes mit einem Anecht bazu, das ihnen ihre Sachen trug, und zogen nun die Strafe, die gegen Mitternacht hinfuhrt.

Am fünften Tage bes Morgens erbffnete. Gomar dem Sabar seinen Zweck, in so fern, als er ihm jest zu wis sen nothig war; er nahm ihn also allein und sprach: Here mich, mein Sohn! und merte auf meine Rede, die ich ber vortragen will! wir geben nach Sanna, an den hof des großen und weisen Imam Ibrahims, von dem du wohl gehort hast, daß er in einem Gesicht seinen Bater in der Holle gesehen habe; dieser Konig ist ein beiliger Mann, und der beste Regent in der Welt; an seinem hof kannst du Alles lernen, was du bedarsit, er ist die beste Schule sür dich; allein du darsst weder deinen noch meinen wahren Nasmen bort nennen, — heiße du mich Bater Mirza, und ich nenne dich Dalec; daß wir Fartacher sind, konnen wir um der Sprache willen nicht läugnen, übrigens aber sep geheim und verschwiegen.

Jett machte auch Gomar bem Rnecht biese neue Namen bekannt, und vereibete ihn ebenfalls, bag er verschwiegen feyn follte.

Alls fie nun nach Sanna tamen, fo melbete fich Mirga mit feinem Sohn Dalec bei bem Imam, ber fie auch balb vor fich ließ; fie fanden an ihm einen ernsthaften freundlis chen Fursten, ber aber immer eine brudenbe Traurigfeit vers rieth; alle Großen seines Reichs, ble um ihn maren, schie nen lauter fromme Weltweisen zu seyn, und waren's and; solch einen vortrefflichen hof hatte sich Mirza nicht vorgekellt, es war ihm nicht anders, als wenn er ba zu hanse ware, auch Dalec fühlte bas Weben eines gottlichen Geiftes, in bem es ihm wohl war.

Eigentlich mar auch Ibrahims hof eine Regierunges schule Alo wie billig jeder hof sen follte, jede Angelegens beit, jede Gerichtes oder Staatssache mard jur Frage ges macht, die Jeder, ber zu des Konigs Rathen gehorte, für sich beautworten mußte; aus allen diesen Antworten wählte bann ber Imam diejenigen aus, die das Gluck des Ganz gen am mehresten beforderten.

Dann waren auch viele junge Leute ba, benen eben bie Fragen vorgelegt wurden, an beren Beautwortung fie fich üben mußten; unter die Bahl diefer Schuler ward nun anch Dalec aufgenommen.

Es wahrte nicht lange, so bemerkte ber Imam die ganz vorzuglichen Talente dieses Junglings, er wurdigte ihn also feines vertrauteren Umgangs, und nach und nach auch seines vertrauteren Umgangs, und nach und nach auch seines seines solchen großen Monarchen auch die größte Erkenutlichzeit zur Pflicht macht, so wurde es dem Dalec unleidlich, daß er dem Imam seine Herkunft nicht entdecken durfte — zu Zeiten schien es auch Letzteren weh zu thun, daß sein junger Freund nicht offenherzig gegen ihn war; Mirza war also hier der einzige Mann, der Rath schaffen konnte, an diesen wendete sich Dalec, und bat ihn, ihn dieser Bein zu entledigen.

Mirga verfprach mit bem Ibrabim feinetwegen gu fprechen, und fie Beide vollfommen gu beruhigen.

Mirza erschien wenig am hof, nur zu Zeiten sabe er nach seinem Pflegsohn, und beobachtete ihn die übrige Zeit aus einsamer Ferne; er war also da, nur nach dem Ansehen, und als der Bater des jungen Dalec bekannt. Als er das her jest um Audienz bei dem Imam, und zwar ohne Beis seyn irgend eines Menschen bat, so wunderte sich Jeder, was

wch wohl ber Alte vorzutragen haben mbchte; felbft Ibrapim vermuthete nichts Anders, als etwa eine einfältige Bitte jum Beften seines Cohns; er gestattete ihm also sein Bers langen, und ließ ihn zu sich in sein Kabinet tommen.

Bas bringft du mir, Mirga? fagte Ibrahim, fo wie ... ber Alte hineintrat.

Mirga antwortete ibm mit bem Unftand und mit ber Burbe eines Mannes, ber gewohnt ift, mit Gott umgus geben : Großer Ronig ber Glaubigen! bu haft meinen Pfles gefohn beiner befondern Gnade gewurdiget, bafur fegne bich ber große und erhabene Gott! - bamit bu aber auch miffen mbgeft, fo will ich bir bas, was ich von ihm fagen barf, entbeden : Dalec ift feinem Bertommen nach ein gemeiner Sirte, aber feinem Beruf nach gur bochften Denfchengrbfe beftimmt, und mich, einen armen Ginfiedler, bat ber einige mabre Gott, bem ich biene, gewurdigt, bas Bertzeug feis ner erhabenen Rabrung ju fenn, ich weiß, daß ber Imam, ber Bater ber Glaubigen, Gott furchtet, und auch eben befis wegen bas Gebeimniß ber Bufunft ehrt, ohne es vor ber Beit enthullen zu wollen; habe alfo bie Gnade gegen mich, beis nen Rnecht, und fuche nicht weiter zu erforfchen, mas ich, ohne die Borfebung ju beleidigen , nicht fagen barf.

Der Imam munderte fich, ben bieber fo unbedeutenben Mann fo reben zu boren, er antwortete alfo:

Mirga! ich ehre das Geheimniß der Zukunft, aber du tanuft auch leicht meine Pflichten erkennen, und du mußt fie ebenfalls ehren — wie wenn Ihr Beide, Du und Dalec, nun Kundschafter waret, und schlimme Absichten gegen mich und mein Reich hattet! — Du siehst also leicht ein, daß ich fordern tann, genau und bestimmt Eure Absicht zu wiffen.

Großer Konig! versetzte Mirza, schlimme Absichten tann auch der haben, von dem du Alles weißt, was du von ihm wissen willt; ein Regent aber, der wie du, Gott fürchtet, die Zugend liebt, und weise regiert, darf teine Aundschafter fürchten. Wenn ich meinem Dalec seine tünftige Bestimsmung sage, so wird er nicht so schig dazu werden, als wenn er sie gar nicht weiß. Wirft du sie erfahren, so tannst du

ihm nicht das große und gottliche Muster seyn, dem er fich nachbilden soll, und murben es auch die wissen, mit denen er dereinst in Berbindung treten soll, so wurden auch sie dem großen Zwed nicht entsprechen. Du siehst also, wurdiger Imam! daß wir mit Recht das Geheimniß der Zutunft ehren, und daß der Beise, dem große Dinge anvertraut werden, auch in diesem Stud ahnlich werden muffe, daß er Alles verschweigt, was nicht nothwendig gesagt werden muß.

Sen du machfam, und wenn du une verdachtig findeft, fo untersuche, findeft du une ftrafmurdig, fo ftrafe, und findeft

du und liebensmurbig, fo liebe und!

Ibrahim staunte über die Beisheit dieses Mannes, und lud ihn ein, am hof zu bleiben; allein Mirza schlug dies gnadige Anerbieten mit den Worten aus: ich habe mich ges wohnt, in der Einsamkeit mit Gott umzugehen, dieses ist mir zur Nothdurft geworden, daher bin ich im beständigen Umgang mit Menschen nichts nutge. Der Imam beschenkte nun noch den Mirza, und ließ ihn dann mit dem Verspreschen, sein Geheimuiß nicht zu forschen, in seine Ginsamkeit zurückkehen.

Dalec lernte nun balb, was er zu lernen nothig hatte; er bilbete fich gang nach bem Imam Ibrahim, ohne nur ben Gedanken zu haben, baß ihm diese Bildung etwas hels fen konnte; ber verborgene Trieb in ihm brangte ihn immer zur Nachfolge dieses koniglichen Musters.

So verliefen Tage, Wochen und Monate, und bald, ebe mau's sich versabe, war der Termin verstoffen. Jest macht ten sich nun Mirza und Dales zur Abreise bereit; sie bes urlaubten sich vom Imam, der um ihren Abschied trauerte, sie beschenkte, und dem Dales auftrug, ihm Nachricht zu geben, wenn sich das große Rathsel seiner Bestimmung ents wickelt batte.

Mirza und Dalec reisten nun mit ihren Rameelen und mit ihrem Anechte wieder zurud in ihre heimath, wo sich Alberith seines Sohns freute, aber nicht begreifen konnte, wie er ein so großer herr geworden sepe? — und noch uns begreislicher war ihm die Ursache, und wozu das nuten tonnte? Gomar aber, ber nun nicht mehr Mirza war, verwies ihn aufs harren, so murbe er Alles erfahren; bamit tonnte Alberith fur diesmal nach haus geben, habar aber mußte bei bem Ginsiedler bleiben.

Als nun der bestimmte Tag heran nahte, fo rief Gomar ben Sabar ju fich, und sprach ju ihm: der Zeitpunkt ift ba, an welchem bein großes Schickfal entschieden werden soll; mache bich fertig, morgen werden wir nach Tohafar reifen!

Große und ungewohnte Empfindungen besturmten bas Berg bes Junglings, und hohe Uhnungen, beren Flammenzuge er aber nicht lesen konnte, wehten seinen Augen vorüber! — Aber Bater Gomar! — fing er an: was wird ans meiner Liebe? ein Kbuigreich ift mir fur den Berluft meiner geliebs ten Unbekannten kein Ersat!

Es ift mir lieb, erwiederte Gomar, bich so reden 30 hbren, bu marft auch eines Adnigreichs unwurdig, wenn du es gegen einen reinen und lautern Naturtrieb, der Gebot Gottes ift, eintauschen konntest. Sen nur ruhig und folge dem Wint der Borsehung, auch wenn Ihre Wege beinen Wunschen entgegen zu senn schen am Ende wirft du mit hoher Freude erkennen, daß sie es mit dir recht gut gemeint hat.

habar ichwieg und ergab fich gern in ben Billen Gottes; bes folgenden Tages reisten Beibe ab, und nach breien Tas gereifen famen fie in ber hauptstadt Thhafar an.

Hier ließ nun der weise Einsiedler den Dadar in der Bers berge, und befahl ihm, sich ganz stille zu halten, nicht vor die Thur zu gehen, und auch mit Niemand zu reden; er selbst aber ging in den Pallast des Konigs und ließ sich mels den. Abulmaled und Fatime freuten sich hoch seiner Ankunft, aber zugleich pochte ihnen Beiden, besonders Fastimen das Herz, ob der großen Entwicklung ihres Schicks salle Drei eilten ins geheime Rabinet, wo nun Gosmar folgender Gestalt sein Geheimniß enthullte:

Gott verleihe bir mein Ronig! und bir, bu holde Roniges tochter! Glud, Seil und Segen! Mein Geschäfte ift glud's lich vollendet: ber Mann, den bie Borfehung jum Rachfol-

ger bes Abulmafed's 'und jum Brantigam ber Fatime bestimmt hat, ift bier in Tohafar; er heißt Dalec, und und ift ein wurdiger Schuler und Freund bes großen Imams Ibrahim von Demen.

Der Konig und Fatime erblaften; doch erholte fich Abulmaled bald, und fagte: Gott segue ben Imam Ibrahim, er ift ein frommer Konig, und Dalec fen mir als Nachfolger und Schwiegersohn willfommen! die Bege Gottes find anbetungswurdig und weise.

Noch schwieg gatime, ba fie aber boch auch reben mußte, fo sprach fie: Auch mir sey Dalec willfommen, weil es Gott so haben will — boch hatte ich gerne gegen die hirs tenhutte mein Khnigreich vertauscht, wenn es mir meine bohe Pflicht erlaubte! ich verehre ben Willen des Erhabes men, beun Er will immer bas Beste.

Freudig antwortete Gomar: — große und edle Jungsfran! bu murbeft ohne diese Gesinnung nicht berdienen, Ronigin zu werben. Aber nun erlaube mir, daß ich meinen Daste berbole!

Abulmaled und gatime fprachen wie mit einem Munbe: Ja! gehe und bringe ihn geschwind ju uns! -

Gomar eilte zu seiner Derberge; hier sprach er nun zum Dabar: Jest ift ber Zeitpunkt ba, wo bir die Borsehung bein Schickfal enthullt, verehre sie in tiefer Demuth, und verherrliche ihren erhabenen und vortrefflichen Gang durch lauter Gottahnliche handlungen! — bu bift der Nachfolger Abulmaleds, Konigs von Fartach, und ber Brautigam seiner Lochter Fatime!

Sabars Empfindungen mit Worten ausbruden zu wols Ien, mare eine eben so vergebliche Muhe, als wenn ein Gefangener, der lange im Finftern gesessen hat, bei seiner Ankunft in der freien Luft alsofort mit offenen Augen des himmels Klarheit anftarren wollte. Erst nach und nach gewöhnte sich Sadar an diesen großen und vielumfassen den Gedauten, allmählig konnte er einen Theil des Gemäls des nach dem andern betrachten, und endlich das Ganze ruhig in einem Blick fassen, allein nun fehlte wieder der

alles belebende Geift seiner geliebten Unbekannten — er wies berholte seine ehemalige Meußerung: Mc Bater! fing er an: die Borsehung erhebt mich auf eine Stufe, auf ber mir schwindelt, aber beine Beisheit hat mich so gestärkt, daß ich diese Burde auf meine Schultern nehmen, und sie mit Gottes Hulfe tragen kann; nur das, was meine Seele liebt, sehlt mir — ich werde auf bem Thron in den Mittels punkt meines Herzens schauen, und da eine dunkle Lehre sinden, die Fatime nie ausstullen wird.

Sote mich, Sabar! antwortete der Alte: Benn uns Gott den Becher Der Freunden voll sußen Weins schenkt, so mischt er immer etwas Myrrhen darunter, damit er uns wohl bekomme, und wir uns daran den Magen nicht vers derben mbgen. Sehorche seinem Befehl, und gehe nun mit mir zum Konig!

Ich gehorche, erwiederte Dabar! Gottes Bege find beilig und gut, und gatime foll nie erfahren, baß ein anderes

Bilb in meiner Geele lebt.

Diefe Gefinnung, verfette Gomar, macht bich bes Throns und gatimens murbig.

Die Beiben gingen nun in den Pallast des Konigs, und traten ins Kabinet, wo Abulmaled und Fatime beis sammen saßen; beide Menschenpaare standen gegeneinander über; — hier Gomar und Hadar, dort Abulmaled und Fatime — überall den himmel in den Augen! — Gomar! rief endlich der Konig: das war ein Meistersstäd! Gomar antwortete: wer Jahre lang die Wege der Borsehung studirt, und dann so schweigen kann wie sie, der vermag unter ihrer Leitung solche Meisterstüde; lebt nun lange glücklich, fürchtet Gott, und wandelt treulich seine Wege, so wird's Euch wohl geben! hierauf kehrte nun Gomar wieder in seine Einsamkeit zurück, und Has dar ward ein sommer, weiser und glücklicher Konig.

Caleb Abufar ergablte viele folder arabifden Gesichichten, und Jofua Abbollam loste ihn zu Zeiten ab, bis endlich bie fechs Bartwochen verftrichen maren.

Die Borfebung befolgt iberall einerlei Maximen, und fie behandelt überall die Menschen, wie fie fie findet.

Ber in ben Begen Gottes geubt ift, ber tann weiffagen, aber nicht Tage und Stunden bestimmen, biese weiß ber Sohn mabrend seinem Erbenleben nicht einmal, sondern allein ber Bater.

Damit tonnen wir uns aber auch beruhigen, baß fie ber Bater weiß, ber immer feiner Rinder Beftes fucht.

Als der Bater dem nunmehr verklarten Sohn alle Sewalt im himmel und anf Erden übertrug, da ward ihm auch das Buch der Schickfale mit dem fieben Siegeln einz gehändigt; er erbrach eins nach dem andern, und erfuhr nun Tage und Stunden der Zukunft.

Sben biese siegel beweisen, baß das Compendium ber gottlichen Borsehung spftematisch ift; ein Compendium, bas nur Der erklaren kann, ber ber Weg, die Bahrheit und bas Leben ift.

In diesem Lehrbuch der himmlichen hohen Schale fieht hinten S. 1792: Wenn Christus wieder vor dem Hohen: priester steht, und mans ihm zum Ariminalverbrechen macht, daß Er sich fur den Sohn des lebendigen Gottes ausgibt, und dann der arme Freund und Junger Petrus, dort himten in stocksustenen Nacht, bei dem Fener der Aufliarung steht und sich warmt, und ihn nun die Dienstmagd Phistosophie fragt, warst du nicht auch einer von denen, die mit Jesu von Nazareth umgingen? Ja du bist einer — beine Sprache verrath dich! so wird der große europäische Dahn dergestalt kraben, daß einem Horen und Seben verz gehen mbchte. Wohl dem, der dann hingeht und denchete!

Wenn in unsern Tagen, wo der Weg der Borsehung so zertreton ift, daß man kaum ihre Fußtritte mehr erkennen kann, ein Fuchs vor dem andern warnt, so mache man es wie Christus und traue ja keinem: denn der Barnende hat gewöhnlich den 3weck, die Henne in seinen Ban zu locken, und sie selber zu genießen. Wir haben jest solcher warnenden Fuchse die Menge, aber die sind's eben, die den Weinberg verderben.

Pfiffig war's immer vom ungerechten haushalter, daß er fich, als es mit ihm zum Koneurs fam, noch die Schuldner feines herrn durch Nachlässe verbindlich machte; anch ift es freislich besser, wenn der Bositzer des ungerechten Mammons wohlthätig ist, und die Armen erquickt, als wenn er ihn auf seinem Sopha verpraßt; allein das Schifte, was er doch dereinst zu erwarten hat, ist, daß er etwa hintersasse, oder Kother im Reich Gottes wird, und sein Wrod dabei betteln muß.

Wie viele unferer heutigen Wohlthater find nicht tons curemafig?

Es gibt nichts schrecklicheres als die Dentungsart ber Juden zu Christi Zeiten: ber großte Beweis seiner Gotts heit, die Auferweckung Lagari, bestimmte sie eben, mit seis wer hinrichtung zu eilen, damit ihnen die Romer nicht Land und Leute wegnehmen mochten. Aus eben diesem Geist ruhrt es auch heut zu Tage her, daß man mit Gewalt die Uebers zeugung ber Religion unterbrückt. Die Juden treuzigten Christum, und doch nahmen ihnen die Romer Land und Leute — bei uns wird Er wieder gekenzigt, und wer vers heert unfre Städte, fährt unfee streitbure Mannschaft weg, und erobert unfre Provinzen? —

Chriftus that fehr vieles aus der Abficht, damit die Schrift erfallet marbe. Wie andern jungeren Rinder mufgen darinnen unferm erfigebonnen Bruder nachenmen, fo wird die Dekonomie ein wohlthatiges Ganges werden.

Alle Partitular : Gerichte über Woller und Staaten has ben einerlei entfernte und udchte Abfachen, den physischen und moralischen Luxus, folglich auch immer einerlei Bers bote und einerlei Symptome. Die Geschichte der Juden unmittelbar vor der Zerstdrung Jerusalems ist daher das Miniatur : Gemalde von dem allgemeinen Gericht Gottes aber die gange Christenheit.

Der Furft ber Finsternis hat von jeber seine Rathebrals Rirchen gehabt, wo er fich so recht nach herzenelust im geopferten Menschenblut berauschen tonnte; die erste, die etwas zu bedeuten hatte, war zu Ferusalem neben bem Tempel bes Baters, die zweite zu Rom neben bem Tempel bes Sohns, und die britte baut man jest allenthalben im Licht der Auftlarung neben dem Tempel des heiligen Beiftes — diese Sunde in dem heiligen Beift kann nicht vergeben werden.

Der Naturalismus findet keine Schuld an Chrifto, der Lurus auch nicht; benn er ift beiden eine unbedeutende Figur, aber der Deismus will Ihn gekreuzigt haben, und Er wird gekreuzigt, aber er steht auch wieder auf, und dann webe dem Deismus:

Aber lieber Stilling! wie hangt bies mit bem vorbergehenden arabifchen Geschichtchen, und mit der folgenden Wiederfunft bes Kurften Eugenius jusammen?

Antw. Bortrefflich! benn es find lauter Bemerkungen aus bem Buch mit ben fieben Siegeln, bas anch Gomar Ibn Jasuf zum Theil recht gut studirt, und auf welches auch Eugenius seinen Dottor-Sid abgelegt hatte. Uebers haupt, lieber Freund! fritifir' nicht, man halt die Gafte für unbbflich, die das thun.

"Ja! aber ich bab' bezahlt!"

Je nun! bu tonnteft ja erft toften, ebe bu bich gu mir an bie Lafel fetteft!

Mir fallt über biesem Wortwechsel ein Rathsel ein, ich will bir's einstweilen gur Uebung aufgeben: Wann werben bie geringften und wohlfeilften Lebensmittel am theuersten bezahlt?

Wenn du ein guter Detonom bift, fo mußt bu es wiffen, ober ein fleißiger Lefer meines Buchs, fo follft bu ce erfabren.

Da unfer garft Eugenins nun balb tommen wird, fo muffen wir uns doch wohl ein wenig anschieden, die Bimmer tehren und puten, und alles in seine gehörige Ordnung bringen; es wird auch gut sepn, wenn wir unfre Feiertleis ber anlegen, um ihn nach Warden empfangen zu tonnem.

Dan verbindet mit ber Ibee bes gurften noch immer ju

sehr ben Arieger und Menschenwarzer; man benkt fich immer dabei den Lowen, den Abler, ben Baren, den Greif, oder gar — Gott verzeih mir meine Sunde! — den Lindswurm. Freilich mochte ich mir auch den allgemeinen Bolkswarer nicht unter dem Symbol irgend eines zahmen Thiers vorstellen, überhaupt unter keinem Thierbilde; wofür das? — zur Zeit des Harnisches, Helms und schuppichten Panszers, zur Zeit der Streitärte und Dreschstegel mit eisernen Stacheln, womit man den Menschen die Kopfe einschlug, paste das so ziemlich, aber heut zu Tage, wo man gelernt hat, auf der Erden zu bligen und zu donnern, da passen die Wappenbilder nicht mehr.

Ludwig der 14te wollte die Sonne fepn! — Gut! die Sonne leuchtet und erwärmt, aber an's Leuchten und Barmen dachte er nicht so sehr, als an ihre Einzelnheit; das gefiel ihm besonders an ihr, daß sie da am hohen himmel so allein stand, und der Mond und die Sterne vor ihr ers blaffen mußten. Mir that's allemal in den Augen weh, wenn ich in Straßburg oben über der franzbsischen Schaus bilbne das Bild der Sonne, mit Ludwigs Angesicht ause gefüllt, anblickte.

Der arme Monarch! Bo bift du Sonne blieben? die Racht hat dich vertrieben? — heißt es in einem alten Lied, das man zwar nicht mehr fingt, aber doch noch zuweilen vom Nachtwächter singen hort — dahin kommt es nun mit der Zeit, daß man von den Nachtwächtern die altfrankische Wahrheit horen muß, und wo noch hier aber da ein trener Zenge das uralte Evangelium von der Borsehung predigt, da fällt dem aufgeklärten philosophischen Christen und Nichts christen der Nachtwächter ein. hat man ja in Berlin schon der Jionswächter hinlänglich gespottet. Thut nichts! — wäre ich Prediger, so wärde ich mir's zur Ehre rechnen, in dieser finstern Nacht recht treulich zu wachen.

Aber wieder auf die Fursten zu tommen: Freilich ift's edel und groß, wenn der Furst bann held ift, wenn Feinde seine Unterthanen überfallen — edel und groß war immer die Idee des Churfursten Carl Ludwigs von der Pfal als er ben Id enne gum einzelnen Zweikampf aufforberte, ber um ibn ber Obrfer und Stabte verbraunte, und er mit thramenden Hugen gufah, obgleich biefe Ibee an fich romanbaft und unftattbaft mar.

Aber weit großer ift doch der Regent, in deffen Staaten es keinen Armen mehr gibt, unter deffen Jlageln fich Jes ben fühlt, indem er die Gefetze befolgt, und wo jedes Ges fetz so beschaffen ift, daß sich jeder Bernunftige bewußt ift, er warde das nämliche Gesetz gegeben haben, wenn er Farft gewesen ware.

Groß und erhaben ift ber fatet, ber jedem Dorf eine Schule gibt, in welcher die Kinder bes gemeinen Mannsmicht zu Gelehrten — sondern zu guten Spriften, guten Unterthanen, guten hausvatern und hausmatteru gebildet werden; ber dafür sorgt, daß allenthalben praftische fromme Manner, einfaltig und vernanftig Spriftum den Gebreusigten und seine Lehre predigen; denn es ist doch kein heil außer ihm, und in der bangen Stunde bes Todes nirgends Beruhigung zu sinden, als in dem großen Gedanken der Berschinung.

Groß und erhaben ift ber Regent, ber Inden, Deiben und Griechen bulbet, ber auch seine Sonne über Gute und Bose aufgehen, und Segen über Gerechte und Ungerechte regnen tafte, infofern fie aber auch ihm und seine Getreuen bulben! — D Ihr Fürsten und Eble! laft Euch nicht vom Geift uuserer Zeit dupiren! — Dieser fordent freie und uns eingesichräntse Duldung für sich! aber auser sich duldet er seithst nichts! rechts und links theilt. er hiebe aus auf die Redlichen im Lande; diese mußt Ihn gegen ihn schüten, und ihn dann für sich seinen Gang geben laffen.

Wenn die ungezogenen Kinder groß geworden find, fo ges ben Sie dem Bater Biberworte, und wollen ihm nicht mehr gehorchen, sie danken sich verständiger wie er; er ift ja noch ein Mann nach der alten Bele, fie aber haben den Bein der Aufklarung mit vollen Obemzingen gernuten, und find or lauter Berstand trumben geworden.

Bei ben Bienen beifte man Dies Erunfenwerben bie Dore

is wertrantheit - wild und grimmig ftechen fie bann um fich per, bis ihnen ber Stachel entgeht, und fie barüber fterben muffen. Ihr lieben beutschen Landsleute, hutet Euch por ber Shrnerfrantheit!

je.

.

M

3d tenne einen alten Dann, auch einen Dann nach ber alten Belt, ber alfo nicht aufgetlart ift; er glaubt an ben Fall Abams und Evens, und baß fie bie Schlange verführt habe, ber Beibessaamen bedeutet ibm eben fo gut Chriftum als der Schilo bes Erzvaters Satobs. glaubt von fich, daß er von Natur ju allem Bofen geneigt fep, daß er aber boch fromm werben muffe, und bag er's toune, wenn er berglich an Chriftum glaube, und bann unaufhorlich gegen bie Gunde tampfe; ja er glaubt fogar, baß er die Rrafte zu biefem Glauben und Rampfen burch fein brunftiges und aubaltendes Gebet von Gott erbettelt babe, et fieht fich alfo als ein bochft unmurdiges Befen au, bas alles Gute, mas es ift und bat, ber unverdienten Gnabe Gottes allein ichuldig ift, und baß er megen aller feiner Sunden und Unvolltommenheiten unmoglich felig merben tonne, wenn er's nicht um bes Berbienftes Chrifti willen wird - aber er weiß, baß er's wird; in biefer Soffs nung genießt er ben Borgeschmad bes ewigen Lebens, und wo ihm etwas midriges begegnet, oder mo ihn feine Dbrigkeit brudt, ba bantt er auch Gott fur Diefe Leiben, benn er weiß, baß fie Befferungsmittel find; die Berfgeuge Diefer Leiben aber haßt er nicht, fondern er thut ihnen Gutes, wo er tann.

Besonders aber ehrt und fürchtet er seine Dbrigkeit, denn Gott hat sie über ihn gesetz; ist sie bose, so weiß er, daß das seine Schuld nicht ift, er gehorcht und überläßt Gott die Rache: denn Rebellion gegen fie, ift Rampf gegen die Ordnung Gottes; und dann deukt er auch von solchen Fürssten, die die Borsehung zu Straswerkzeugen braucht: Baster! vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun!

Dagegen kannte ich auch einen fehr aufgeklarten Mann, einen netten Schriftsteller, bem's nirgends recht mar, weil's überall Gesetze, Obrigkeiten und Geistliche gab; dem immer edelte, wenn von Christo die Rede war, ber immer

von Tugend, Menschenliebe und Bohlthatigkeit sprach, und griedgramte, wenn man sie — gegen ihn — nicht ausübte, der Gift und Galle über Fürsten und Abel tochte, aber sein Weib, Kinder und Gefinde mit eisernem Despotismus drudte; der dem Abel gegenüber, von nichts als Gleichheit und Menschenrechten rasonirte, aber den ehrlichen Bauer und Handwertsmann wie einen hund traktirte — dieser Mann war so aufgeklart, daß man ihm Kinder zur Erzies hung anvertraute.

Wer unter diesen Beiben ist ber Gludlichste, ber Gole, ber Nachahmungswurdige? — etwa Reiner — etwa ber, welcher mitten inne steht? — Gut! aber wer diesen schmazlen Pfad zu treffen vermeint, ber sehe wohl zu, daß er, als ein Biffen, ber weber kalt noch warm ist, nicht berzeinst ausgespieen wird.

Nun fann Furft Eugenius tommen wann er will, benn es ift alles in ber Ordnung; und wir wollen nun feben, was aus ihm geworben ift.

Daß Eugenius fechs Bochen ausbleiben wurbe, bas tonnte man nur nach feiner Biebertunft wiffen; vorher war biefer frohe Zeitpunkt vollig unbefannt, baher harrten bie Seinigen fehnlich, doch mit Ergebung in Gottes Billen: benn fie maren Christen, und zwar im vollen Sinu des Worts.

Als er baber an einem Abend ganz unangekandigt zur Thur herein trat, so wallte ihm jedes herz entgegen, und jedes Auge ftrahlte himmelsfreude auf ihn hin. Auch er lachelte die Wonne bes Wiedersebens zu Jedem hinaber.

Paulus mußte ben Umgang mit Chrifto burch eine Entzudung bis in ben britten himmel erfeten; auch bem Eugenius war etwas Aehnliches ubthig — aus feinem Thun und Laffen wird fich's nun allmählig ergeben, inwiefern er auch eines Pfahls im Fleisch bedurfte.

Wenn man einer befonderen Erleuchtung gewurdiget wirb, welches bei ausermablten Ruftzeugen ju Zeiten ber Sall ift;

fo muß'man gar oft auch aussprechliche Borte fur unauss sprechlich halten, aber um besto mehr fein Licht vor den Leuten leuchten laffen, damit sie die unaussprechlichen Borte nicht horen, aber in ihrer vollen Kraft sehen konnen. Und ift in keinem Fall das Ruhmen zu irgend etwas nabe.

Eugenius war da und schwieg, dies nahm die Seinigen wunder, aber fie ehrten sein Schweigen; die bebere Offens barung war einstweilen fur ihn, und fie gab ihm nun bas, was ihm bisher gemangelt hatte.

Er war um einen Grab weiter gerudt wie fie; und bas follte billig bei allen Regenten im Berhaltniß gegen feine Minifter ber Fall feyn. Der hobere Abel macht's hier nicht aus.

Unfer gurft hatte, auf Befehl, ein Reife = Tagebuch gehalten, und es gab lange bernach eine Beit, wo man's lefen burfte; jest rudte es Beifenau in feine Annalen ein, folge lich ich nun auch.

Des Fürsten Engenins Reise , Tagebuch.

Meine Egyptische Sinweihung gab mir hohen Muth und Rraft zu wirken, aber meine Kronung zu Jerusalem schlug biesen Muth wieder nieder; es ging mir wie dem Anaben David in Sauls Konigs = Ruftung, ich konnte nicht also geben, benn ich war's nicht gewohnt.

Wenn ich nun jeden Abend die Rechnung des Tages vor Gott ablegte, und dann fand, daß ich gar nichts an meiner Fursten-Schuld abgetragen hatte, bann ward mir angst und bange, und oft sprach ich tief aus dem Grund meiner Seele, wie Mose: Uch herr, sende wen du senden willst! — wo soll ich anfangen, wo endigen?

Endlich ward mir meine Burde zu schwer, und ich senfzte zu Gott unaufhörlich um Licht und Rraft; als ich nun ben Abend vor meiner Abreise in meinem Bett lag, und nicht schlafen konnte, weil mich meine Pflicht auf einer, und auf ber andern Seite meine Ohnmacht augstigte, so hörte ich leise an meine Thure klopfen, ich stand auf, um zu sehen, wer da wäre? und siehe! es trat ein Mann zu mir herein, deffen Anblick mir tiefe Ehrfurcht einflifte; unfer Theobor 30fias trägt ben Charafter bes Erhabenen in feinem ganzen Dafenn, aber diefer hatte etwas ganz Sigenes, mir noch bis dahin ganz Ungewohntes; jener erweckt Ehrfurcht und Liebe, diefer aber Ehrfurcht und Selbstprufung; ich toute ben Theodor mit dem Erzengel Gabriel, und diefen mit dem Erzengel Michael vergleichen; Beide stehen auf ihrer hohen Stufe, in dem Grad in einer Parallele, wie auf der niedrigern mein Bater und der graue Mann.

Diefer ernfte Bote fab mich burchbringend an, 30g bann einen Brief hervor, und sprach: ich bin vom hoben Rath Gr. orientalischen Majestät abgeschickt worden, um dir den Befehl zu bringen, daß du vor diesem hochwurdigen Rolles gimm erscheinen, und dich prufen laffen sollt, in wiefern du zur Regierung bes Bolts Gottes fähig bift?

Ich nahm ben Brief aus seiner hand, erbrach und las ihn, und fand in demselben bas namliche, was mir ber Gersandte mundlich gesagt hatte; ich antwortete also: ich sey nicht allein zu dieser Prufung, sondern auch, wenn ich unwürdig befunden wurde, zur Niederlegung meines Amtes von herzen bereit. Diese Amberung schion bem Gesandtea zu gesfallen, denn er sagte: Diese Sastunung ift fürstlich — ale lein du mußt auf der Stelle mit mir fort reisen.

3ch. Darf ich bann nicht erft von den Meinigen Abichieb nehmen?

Er. Rein! und gwar aus wichtigen Urfachen.

3d. Auch von Uranien nicht?

Er. Bei Uranien finden biefe Urfachen nicht ftatt.

Nun machte ich mich reifefertig, ging gu Uranien, um Abschied zu nehmen, und manderte bann mit bem Gefandten fort.

Bir gingen fill und ichweigend burch abgelegene Gaffen, bann burch eine Lace in ber Mauer, und fo ins freie Felb.

Meine Gemathestimmung war bei aller meiner Ergebung in Gottes Willen, sehr traurig: benn ich abnete Ungnabe; ich prufte mich baber genan, womit ich fie mochte verbient haben, und fah Duntelheit vor ben Bliden meines Geiftes, wie vor meinen leiblichen Augen.

Ungefahr breihundert Schritte von ber Mauer fand ich Rnechte und Pferbe; wir beibe fetten und auf, ber Gessandte ritt voran, ich folgte ihm, und hinter mir her trabeten die Anechte; alles geschah in einer so feierlichen Stille, als wenn wir das Sausen der Weltpole in ihren Angeln hatten horchen wollen.

Unfere Reise mahrte feche Tage, in welchen wir mit unferen flüchtigen tartarischen Roffen eine gewaltige Strede zurudlegten. Das waren Tage bes Stillschweigens, nichts. wurde gesprochen, als was nothig war; und was durch Winken ausgemacht werden konnte, das wurde nicht gesagt.

Endlich gelangten wir gegen Abend des fünften Tages: am Bufe bes beruhmten Gebirges Despera an; wir ritten noch etwa eine Stunde eine maßig aufwarts gebenbe Bbbe. binauf, wo mir eine alte Burg antrafen, die bewohnt mar, und wo wir, ber Gefandte und ich, die Anechte und Pferbe jurudließen, und bann in ber Dammerung unfern Pfad burch einen buftern Wald, auf einem taum gehahnten Russ, pfab feruer fortfetten. Enblich gelangten wir auf einen Gipfel, bier ftand mein Gefahrte ftill und rectte ben Urm: in die Bbbe, bon welchem nun ein bellleuchtender Reuers ftrahl bis ju ben Bolten emporftieg. Dann gingen wir ftill und ichweigend allmablig wieber abwarts, und gelange. ten unn in ein fcones Wiefenthal mit einem fanft raufchenben Bach, bem wir etwa zwei Stunden lang aufwarts folgs ten, bis wir endlich an eine Relfenwand tamen, bie uns bas fernere Kortmanbern verfagte.

Hier: zog mein Begleiter ein Werzeug herbor, mit bem er einen hellen und durchdringenden Knall verursachte, nach welchem bald eine Buhne mit einer Lehne an dem Felfen herab gelaffen wurde, auf die wir traten, und dann mit berselben wieder in die Sobhe fliegen.

Oben fanden wir eim Bachthaus mit einigen Wächtern, welche scharf bewaffnet waren; von hier gingen wir wieder allmählig aufwärts, bis wir endlich auf den Gipfel famen, wo wir wieder ein Bachthaus anerasen, in dem auch ein Rann mit seiner Kamilie wohnte; da es nun schon zieme

lich weit aber Mitternacht war, fo erquidten wir uns mit Speife und Trant, und legten uns bann gur Rube.

Eben vor dem Aufgang der Sonne weckte mich der Bei sandte wieder, und nachdem wir unser Frühftide zu uns genommen hatten, so setten wir unsern Stab weiter. Aber Gott, welch ein Anblick! — Das Thesalische Zempe ift nichts gegen das Paradies, das ich hier gegen Often hin überschaute — ich stand auf einem Sügel der westlichen Gebirgreibe, an deren Fuß, nahe unter mir, eine Ebene aussing, die sich gegen Morgen, etwa zwolf Stunden von hier, an einem hohen und zackigten Gebirge endigte; rechter hand gegen Suben dehnte sich die Flache weit binaus, und eben so auch zur Linken gegen Norden, und es schien mir, als wenn sich das westliche Gebirge, auf dem ich stand, auf beiden Seiten in weiten Vogen an das bstliche angeschlossen bätte.

Diese ganze Ebene vor mir bin war über und über mit einzelnen Bohnungen, wie besäet, und in der Mitte ragte eine prächtige blendendweiße Burg über alle Gebäude empor; bin und wieder glanzten Bache und Strome wie Silbberfaden, oder wie weiße seibene Bander schlängelnd bervoor, die sich dann hinter Lufthainen oder Bohnungen wiederum meinen Augen entzogen.

So febr auch meine ganze Seele mit ber naben und erwften Butunft beschäftigt und erfüllt mar, fo gog boch biefer Anblict, fur eine turze Beit, meine ganze Aufmertfamteit an fic.

Sage mir, fing ich baber zu meinem Begleiter an: wenn bu anders barfit, was es mit biefer unbergleichlichen Lands ichaft fur eine Bewandtniß habe, und wem fie zugebore?

- Er. Diefe Landschaft ift ein Rammergut unferes Monatden, und zugleich auch der Sit feines Regierungs = Rolles giums, welches bu balb naber tennen lernen wirft.
  - 34. Ber find benn bie Bewohner Diefer Gegenb?
- Er. Sie find theils Pachter, die fur ven Unterhalt der Regierungspersonen forgen, theils auch Manner, die im Dienft fteben, und benen Berren in allerhand Geschäften

an die Sand geben; ich felbft habe meine Bohnung bort nabe bei ber Burg.

- 3 c. Ranuft bu mich wohl naber von ber Ginrichtung Diefes Regierungs . Rollegiums belehren?
- Er. Warum nicht? einem Manne von so großer Bes stimmung barf ich bas wohl sagen: 3mblf Manner von bem bochften Grab ber heiligkeit und Beisheit, zu bem Menschen in biesem Leben gelangen tonnen, machen bas Rollegium aus, welches alle Geschäfte unseres herren in allen vier Welttheilen beforgt; und von ihm hangen alle Gesandten ab, die allenthalben seine Befehle ausführen.
- 3ch. Ift dieses benn bas Land, aus welchem mein Baster, meine Gemahlin, Basilius Beldergau, Theodor und ich felbft, abstammen?
- Er. Rein! Ihr alle ftammt aus ber Proving ber, in welcher fich ber Konig felbst aufhalt, biese liegt aber noch weiter gegen Often, und zwar mehr rechter Sand.
- 3ch muß geftehen, baß mir bas herz um etwas leichter wurde, als mein Begleiter fich fo weit zu mir herabließ, um mit mir zu sprechen; indeffen ließ ich's nun babei, um nicht zum Stillschweigen verwiesen zu werben, und ich mertte auch, baß ich wohl baran thate.

Jest tamen wir in die Ebene; wir wandelten burch die angenehmften Fluren bin; ich sah teine Sandbreit Erde, die nicht augebaut, und tein Gesicht, das nicht froh war und lauter Wohlftand um sich her ftrahlte; jest fühlte ich tief, was ans unsern Landern werden tonnte, wenn allenthalben die Regierung das ware, was sie hier war, und zugleich entstand ein tiefgegründeter Vorsat in mir, eben das aus meinem Fürsteuthum zu machen, was dieses Land war, weun's anders dazu tommen sollte, daß ich seines Besitzes gewürdigt werden wurde.

Die feche Stunden, die wir durch biefe Flache hinwans belten, tamen mir fehr turz vor: denn das Abwechfelnde, das immer Neue fur Augen und herz, beschäftigte meinen Beift, und ftartte meinen Rorper bergeftalt, daß ich teine Mabigfeit spurte.

Wirtag bei der Bache und Strome, und gelangten gegen Mittag bei der prachtigen und großen Burg an, die is des Morgens fruh von weitem gesehen hatte; die Banan und alles, was ich sahe, war mir neu; überall entdedu das Auge Zweckmäßigkeit, Ebenmaaß und Urschonheit. Alles was ich bisher gesehen hatte, war bloßes Stille und Stoppelwert, an dem man sogleich Armuth und Rurzsichtigkeit bemerkte, wenn man's in Gedanken mit diesen einzig fie niglichen Anlagen verglich.

Rabe vor bem Portal jur Burg ftand ein schwes greifes Saus, welches zum Aufenthalt und zur Anhe far die Reisenden bestimmt war, die da auf tonigliche Roften aus ftandig bewirthet wurden; bier führte mich mein Begleiter hinein; augenblicklich erschien ein ehewurdiger Mann, der mich sehr freundlich mit meinem Stand und Namen grufte, und mich dann eine breite Treppe von roth und weiß ges streiftem Marmor hinauf in einen Saal führte, der mit wohlriechendem Cebernholz über und über getäfelt, und mit Rabinetten auf beiden Seiten, nehst allen zum Leben ges borigen Bequemlichfeiten versehen war.

Jest verließ mich mein bisheriger Begleiter, indem er mir ein gesegnetes Mittagemahl anwunschte, und dann ans kundigte, er wolle nun hingehen, und mich bei dem Prafibenten melden, der mir dann sagen laffen wurde, wann ich zu ihm kommen follte.

Darauf erschienen etliche ehrbare Jungfrauen, die mich mit einem guchtig = freundlichen Gesicht grußten, und sich nach meiner Gemahlin erkundigten, von der sie, wie sie sagten, viel Gutes gehort hatten; sie waren die Tochter bes Saufes, sie deckten mir den Lifc, und trugen mir dann mein Mittagsmahl auf. Darauf kam nun auch der Sausvater, der sich auf mein Ersuchen zu mir setzen, und mit mir sessen mußte.

Diefer Gajus hatte viele Renntuiffe und Erfahrungen, er konnte feine Gafte fehr nutild unterhalten: benn er wußte genauere Umftande von ber Reichsverfuffung umferes Monarchen, als ich; ich konnte von ihm lernen. Bar' ich in bem Bewußtfenn meiner Schwache und Uns volltommenheiten nicht vor ber neuen Prufung bange gewes fen; so hatte ich auf einige Zeit eine hutte bauen tonnen, aber auch nur auf einige Zeit: benu mein Drang zu wirs ten, ließ mir nicht lange Rube.

Ich weiß nicht, wie es mir in diesen rubigen Gefilden so wohl war! beilige Stille waltete bier alleuthalben, — ba war tein Gedrange senfzender Supplifanten, oder deuer, die Prozesse führen, von dem Allem sahe ich nichts; ich empfand ein heimathsgefühl, und mein heimweh war ganz verschwunden.

Rachdem ich mich hinlanglich erquickt hatte, fo erschien ein junger, freundlich : ernfthafter Dann, ber mich abholen wollte, ich ging also mit pochendem Bergen mit ibm in ben Vallaft. hier tonnte ich nun vieles von dem Ginfachs Erhabenen biefes Gebaubes ergablen, wenn ich nicht etwas Bichtigeres ju fagen batte. Genug, mein Selbftgefühl von Fürften : und Menfchengroße verschwand bier ganglich, und ich trat wie ein armer Gunder in die große majeftas tifche Salle, wo ich feitwarts einen altlichen Dann am Senfter fteben fanb, ber burch fein vortreffliches Unfeben und burch bie bobe Burbe, die aus allen feinen Mienen bervorleuchtete, mehr Eindruck auf mich machte, als ich noch je bei bem erften Unblick eines Denfchen empfunden batte. Dit fanftem Lacheln tam er mir einige Echritte entgegen, bann neigte er fich auf eine eble Art, und fprach: Cep uns willfommen, gurft Eugenius! es freut mich, ben Mann gu feben, ber bei ber großen Rachlefe in unfes res herrn Beinberg bie Stelle bes Sausvermalters vettreten foll!

3ch. Auch ich freue mich, baß ich gewindiget werbe, bie Manner von Angesicht zu sehen, burch beren Schalten und Balten bie gesammte Menscheit begludt wirb.

Er. Unfer Monarch ift Selbftberricher, und wir find nur bie Ausfuhrer und Bollgieber feiner Befehle.

Der Prafibent nothigte mich jum Gigen, er feste fich ju mir, und fuhr fort:

Bruber Eugenius! Du bift von ber Biege an ju ben wichtigen Beruf, ben bu jest befleibeft, auserfeben, bo ftimmt und erzogen worben; wir haben beinen Gang und bein Betragen bis babin burch unfern Freund Theoder erfahren, und bu haft nun burch beine Berbindung mit . Uranien bas Erbrecht auf bas gurftenthum Solyma em pfangen. Run ift aber von une bemertt worden, baf be in allem beinem Betragen weber Muth noch Kraft zeigeft. und gang von benen Freunden und guten Seelen abhangig bift, Die bich bisher geführt haben. Gie find alle vortreff: liche Bertzeuge in ber Sand Gottes gewesen, und an beis ner Erziehung und Ausbildung ift nicht bas Beringfte ausaufeben, bu bift ihnen auch als Menfc und Chrift emige Liebe fouldig, allein du bift boch Surft! - von bir, nicht von beinen Freunden wird bereinft genaue Rechenschaft ge fordert merben. Du mußt auch allerdings, ber Grundverfaffung unferes Reichs gemaß, nichts fur bich allein thun, fondern jebe Sache beinem geheimen Rathetollegium vor tragen, allein bie genaue Prufung aller Stimmen tommt bir ju, und bu barfft nicht bas Geringfte beschließen, ohne porber felbit ertannt ju haben, bag basjenige, mas bu bes foliefeft, bas Befte fep. Siebe! befmegen bift bu bieber gefordert worden: Wir follen bich prufen, ob bu bie geborige Sabigfeit ju regieren befigeft? und bann, ob auch bein Charafter bie erforderliche Gelbftfandigfeit habe ? bes reite bich alfo auf morgen, wo bu vor unferem Tribunal ericheinen, und bich biefer Prufung unterwerfen mußt.

3ch. Gerne und mit volliger Uebergebung in ben Bil

Er. Prufe biefe Uebergebung in den Willen Gottes fehr genau, ob fie auch rein und rechter Art fep? — gefett, ein Dausvater überträgt einem Anecht, ben er für geschickt und tren halt, einen Theil der Aufsicht und Berwaltung in seinem Saufe; nun ist aber dieser Anecht entweder zu furchts sam, oder zu träge, oder auch zu weichlich zu diesem Gesichäfte, er macht sich baher nichts daraus, wenn er seiner Pflichten entledigt, und wieder in seinen vorigen Wirkungs:

treis jurud gefett wird, er ift gang ergeben in ben Billen Gottes.

3ch. Die Tiefen bes menschlichen herzens find fur mein blobfichtiges Auge unergrundlich; pruft mich baber, Ihr Mans ner Gottes! und erfahret wie ichs menne!

Der Prafibent war durch meine Ertlarung gerührt, er ents ließ mich baher fehr freundlich, und empfahl mir, in Gesfellschaft meines Sajus, oder des Gesandten Dichaels, der mich abgeholt hatte, die Gegend umber, und alle Austalsten zu besehen.

Bor der hand war mir diese kandesbesichtigung noch keine herzensaugelegenheit; dennoch wanderte ich die noch übrige Zeit dieses Tages mit meinem Michael, der sich bei mir einfaud, in den benachbarten Fluren umber; ich sah und lernte jeden Augenblick etwas Rügliches, und unterredete mich dann darüber mit meinem Gefährten, der mir allenthals ben und über Alles Grund und Ursache anzugeben wußte.

Michael und Sajus waren bei dem Abendessen wieder meine Gesellschafter, mir war unaussprechlich wohl bei ihnen und ich empfand hier, was es heiße, im Zirkel solcher Mans ner zu leben. Ich war bas zwar von Jugend auf gewohnt, aber hier fühlte ich doch recht, daß Alles im Reich Gotstes von Kraft zu Kraft, und von Macht zu Macht aufs warts gebe.

Indeffen verlor fich allmählig meine Beangstigung wegen meiner bevorstehenden Prufung. Freilich hatte ich bisher in der Borftellung himmelsluft genoffen, wie viel Gutes und Rugliches ich dereinst stiften tonnte und wollte, wenn ich eins mal jum Besitz meines Furstenthums gelangen wurde; Tag und Nacht hatte meine Seele über wohlthätigen Planen ges brutet, und ich hoffte, sie vor der Ausführung noch völlig zur Reife zu bringen; allein wenn's nun auch bescholfen ware, daß ich zuruck in die unbedeutenbste Ferne versetzt wers ben sollte, so war ich auch damit gerne zufrieden: denn Urania konnte mir nicht mehr genommen werden, und in ihrem Besitz fand ich mich überall glucklich und geschickt, in jeder Lage Gutes zu wirken.

Jest erfuhr ich erft recht, wohn mein Aufenthalt in Egypten, besonbers bei bem Emir Abutar, gut gewesen mar.

Ich schlief ruhig und erwachte heiter — und eben fo gelaffen und standhaft ging ich auch in ben Pallaft, als ich bahin abgernfen ward.

Ich wurde burch die Salle, in welcher ich gestern ben Prafibenten gesprochen hatte, geführt; an dieser befand sich ein großer Saal, der mehr einem Tempel als einem Conferenzzimmer glich: das schneeweiße marmorne Gewolbe ruhte auf 24 Saulen von dem nämlichen Stein, und alles war spiegelglatt politt. Die Feuster bestanden aus dem seinsten Arystallglas, und der Boden war mit Cederuholz getäselt.

In der Mitte zwischen den beiben Reihen Gaulen saßen bie zwölf Reichstathe auf cebernen Stuhlen, sechs auf der rechten, und sechs auf der linken Seite, und oben zwischen beiben etwas erhöht, saß der Prafident.

Bas aber meine Aufmerkfamkeit noch mehr spannte, bas war eine Art von Thron ober Altar, oder Beides zugleich: Oben an der Band, hinter dem Prafidenten, befanden sich drei hohe und breite goldene oder start vergoldete Stufen; auf diesen stand ein ziemlich großer Kasten, oder Tisch, was es eigentlich war, das weiß ich nicht; er war auch, entweder masiv, oder doch sehr start vergoldet; waren Stangen daran gewesen, so hatte ich ihn entweder für das Oris ginal, oder sür eine Copie der Bundeslade gehalten. Ob dieser Thron-Altar zum Theil in der Band, oder nur dichte daran stand, das konnte ich nicht erkennen.

Dben über ftand Etwas, bas einem fehr großen Spiegel glich, bem außeren Ansehen nach war es wenigstens einem Spiegel ahnlich. Rur tonnte ich nicht unterscheiden, ob sich ber Saal, worinnen ich war, barinnen spiegelte, oder ob ein helles großes Glas in der Band stand, wodurch ich in einen andern Saal sahe. Dies Lettere ward mir aber in der Folge durch eine hochst ehrwürdige Erscheinung, die

meiner Seele ewig bent's und merkwardig bleiben wird, wahrscheinlich.

hier ftand ich vor einem Tribunal, vor dem die Abnige und Regenten ber Erbe und ihre armften Unterthauen gleich find, und wo gang ohne Ansehen der Person geurs theilt wird.

Mit etwas erhobener und fehr vernehmlicher Stimme fing nun ber Prafibent an:

Engenins! ich habe die geftern bie Urfache angezeigt, warum bu bor und erscheinen mußt: Du follft namlich über brei Stude gepruft werben:

- 1) Db du die gehörigen Renntniffe gu regieren besitheft?
- 2) Db bein Charafter auch bagn ble nothige Gelbstftans bigfeit habe? und
- 5) Db du nicht vielmehr aus Aragheit und Bequemliche teit gleichgultig gegen bie dir angetragene Burbe bift, als aus mahrer Uebergebung in den Willen Gottes?

hente werden wir die Untersuchung beiner Kenntniffe vors nehmen, und um diese zu prufen, ift von uns beschloffen worden, dir folgende Frage zur Beantwortung vorzulegen: "In wiefern ift ein Regent zur Duldung der Dent's und Vreffreiheit verpflichtet?"

Wir erwarten von bir, baß bu aber biefen wichtigen Ges genftand icon hinlanglich nachgebacht baft, und ihn baber ohne fernere Borbereitung beantworten tamnft.

Ich freute mich über diese Frage und redete nun folgens ber Gestalt: Hochwurdige Manner! Ihr unterstellt mit Recht, bas ich über eine Regentenpflicht nachgedacht haben muffe, die für die Menschheit so außerst wichtig ift, und das ich schlechterdings ber Suhrung und Leitung eines Bolts uns wurdig senn wurde, wenn ich in diesem Fall nicht sichere und unumstbiliche Grundsätze zur Richtschunr meiner kunfstigen Gesetzgebung angenommen hatte.

Damit ich aber meine Gedanten über diefe Sache ordents lich vortragen mbge, fo glaube ich, vorerft den Begriff von ben Pflichten eines Furften überhaupt erlautern, und banauf diese Borderfase meine Schliffe grunden gu muffen. Bernunft, Etfahrung und Religion setzen einmal ben Grundsatz fest: "Daß die Sittenlosigkeit und der Lurus, jedes Bolk, jede Staatsverfassung früher oder spater gange lich zu Grund richten." Daß dieser Satz keines Beweises bedurfe, versteht sich von selbft.

Eben so gewiß ist es auch, baß ber Regent die unnache lästiche Pflicht auf sich habe, "ben außeren ober Bermbsgens : Bohlstand seiner Unterthanen auf alle Beise zu bestörbern;" benn aus dieser Quelle fließen hernach alle Mitstel, die er zur Ersullung seiner mannigfaltigen und wichtisgen Pflichten bedarf.

Da nun bie Sietenlofigkeit und ber Bermbgens : Boble fignb mit eingnber verbunden, unausbleiblich ben verderbe lichften Lurus nach fich ziehen, bagegen aber gute Sitten und firenge Tugenb in Berbindung mit jenem Bohlftand Bolfer und Staaten auf Zeit und Ewigkeit gludlich machen, und die wahre Bestimmung des Menschen sind; so ist nus widersprechlich: "daß jeder Regent, mit der Borsorge für das außere Glud seiner Unterthanen, auch die allerwirksamssten Mittel unnachläslich verbinden muffe," wodurch sie ims mer gesitteter und tugendhafter werden konnen und muffen.

Allein die Auswahl der zweckgemäßesten Mittel zu dieser Absicht ist außerordenelich schwer: benn es gibt wahre und falsche — und unter den falschen sind gar viele, die den Schein haben, als ob sie wahr waren; zudem sind die Wenschen in dieser Auswahl so verschiedener Meinung, daß fast jeder seine Begriffe hat, und eben auf diese Berschies benheit gründet sich die Behauptung, "daß man jedem die Auswahl dieser Mittel frei laffen, und also dem Bolt Denks und Pressreiheit gestatten muffe," indem die regierende Gewalt gar oft die unrechten Mittel zur Bestretung der Ausgend und Sittlichkeit anwenden und despotisch durchsessen kann, wodurch dann immer mehr verloren als gewonnen wird.

Dagegen lehrt aber auch bie Erfahrung, baß bei biefer Dent's und Preffreiheit die Sittenloffigfeit und der Lurus unaufhaltbar zunehmen. — Diefes wird nun zwar geläugnet, allein man braucht nur unpartheiliche Augen, um diefe leidige Bahrheit in ihrer vollen Kraft zu erfennen: diefer Gana ber

Menschheit ift aber auch gang natürlich: benn ba der Mensch, wenn er vollsommen frei und seiner eigenen Führung überlaffen bleibt, seinen Bervollkommnungstrieb gang in die Rultur des sinnlichen Genusses verwendet, so wird dieser auch nur veredelt, verfeinert und erhöht, und die natürliche Folge das von ist: Sittenlossisseit und Luxus; seine sittlichen Kräfte liegen allzutief verborgen, und es gehbren gang andere Bersanlassungen zu ihrer Entwickelung, als diesenigen sind, die er auf seinem, blos von seiner Natur geleiteten Lebenswege findet.

Nun gibt es zwar vernunftige Manner, die das wohl einsehen, aber weil sie keinen Ausweg sinden konnen, so glauben sie, man muffe einmal Denk und Preffreiheit ges statten, und dann den Berfolg der allesleitenden Borsehung überlaffen; ob aber dereinst die Regenten, die nach diesem Grundsatz gehandelt haben, vor dem Richterstuhl bessen, der ihnen das Wohl der Wölker anvertraut hat, mit dieser Ausstucht zurecht kommen werden, das ist eine andere Frage!—
ich glaube, eben so wenig, als ein hausvater, der sein haus liches Glud und die Erziehung seiner Kinder der Natur überlassen hat, und sich dann auf die Borsehung berufen wollte — und sind nicht die Unterthanen durchgehends in dem, was ihre sittliche Bervollkommnung betrifft, wahre und eigentliche Kinder? — Ja, sind wir es nicht Alle? —

Dier entsteht alfo ein bochstwichtiger Collissionefall:

"Der Regent hat die unnachläßliche Pflicht auf fich, feis ner Unterthanen fittliche Berbefferung nach allen feinen Rraften zu befordern, zugleich aber werden ihm die Mittel dazu zweifelhaft gemacht."

Wer nun nur einigermaßen richtig zn urtheilen gewohnt ift, bem muß alsofort einfallen, baß Gott an diesem Collissionsfall nicht schuld sepn kann; benn da ber Mensch in seis nem verdorbenen Justand, auf bem Wege, ben ihn seine Nastur führt, die Mittel zur sittlichen Bollommenheit nicht finsbet, so muß Gott sie ihm auf einem andern Wege offenbart haben. Ungeachtet nun auch die Erfahrung durch Millionen einzelne Beispiele lehrt, daß durch die Mittel, welche die driftliche Religion vorschreibt, der Mensch wirklich, machtig

und grundlich gebeffert wird, fo bezweifelt man fie boch ents weder gang, oder man sucht fie dem gemeinen natürlichen Wege fo gut anzupaffen als man tann.

Da alfo ber einzige Beg zur fittlichen Bollfommenheit nun auch zweifelhaft gemacht worden ift, fo fragt fich's, wie fich bei diefen Umftanden ein driftlicher Regent in obigem Collisionsfall zu verhalten habe?

Es gibt bier zwei Grundfage, bie teines Beweifes bedars fen, und die Jebermann fur mahr ertennt; namlich:

- 1) Man tann mundlich und schriftlich Dinge vortragen, bie an fich ohne Biberrebe, und ohne eines weitlaufigen Besweises nothig zu haben, unsittlich find; und also auch die Sittenlosigkeit beforbern.
- 2) Es ift uumbglich, baß man burch Einschrankung der Dent's und Preffreiheit nur die geringste Ueberzeugung über die mahren Mittel der sittlichen Bervolltommnung bewirs ten toune.

Darauf grunden fich nun folgende fichere Seifchefate:

- 1) Alle mundliche und schriftliche Bortrage, Die Die finns lichen Begierben reizen, insofern Diese Begierben sundlich find, burfen schlechterbinge nicht gebuldet werben.
- 2) Alle Berte ber Juagination, die die freie Befriedis gung bes Geschlechtstriebes begunftigen, ober auch nur den Rampf gegen diese Befriedigung erschweren, sind nicht zu bulben.
- 3) Alle Lehren, Die bem Luxus auf irgend eine Art bas Wort reben, find politisch und moralisch ichablich.
- 4) Alles, was ben ungebundenen Freiheitsfinn hebt und bem Burger Menschenrechte zusichert, bie er in seinem uns volltommenen Bustand nicht regelmäßig gebrauchen tann, bas ift bocht schablich.
- 5) Alle Lehrsäge, die die fittliche Bervollfommnung ers schweren, wie 3. B. die Lehren vom Determinismus, Fatas lismus und Naturalismus, dann auch alle Sate, welche die Belohnungen und Strafen nach diesem Leben zweifelhaft maschen, oder gar lauguen, find schlechterdings unzulässig: und
  - 6) Alle mundliche und ichriftliche Lehrvortrage, welche

behaupten, baß ber Menich zur Entwicklung feiner fittlichen Rrafte nur fich felbst nothig habe, sind außerft nachtheilig: benn sie verschließen ihm den einzigen Beg, wodurch er zur Seiligkeit gelangen kann; namlich das Gebet um Rraft zu Dieser Entwicklung.

Allen, die biefe und bergleichen Lehrfage mundlich ober fchriftlich befannt machen, muß biefes Lehren burchaus vers boten werden; fur fie mbgen fie bann glauben mas fie wollen.

In Beziehung auf den zweiten Grundfat aber, bat ber driftliche Regent folgende Beifchefate zu beobachten:

- 1) Muß er ichlechterbings alle sittliche Berbefferung feis mes Bolts von ber Ueberzeugung ber Bahrheit ber driftlischen Religion erwarten, und niemand barf weder geradezu noch burch Anlockung irgend eines Bortheils, zu irgend einem philosophischen oder auch religibsen System gezwungen werben.
- 2) Daher muß er teine andere Boltslehrer für Rirchen und Schulen anstellen, als solche, die bei den nothwendigen Renntniffen praktische mabre Christen sind: denn das Beispiel lehrt bei mäßigen Renntniffen weit wirksamer, als der hochste Grad der Wiffenschaft, ohne das Beispiel.
- 5) Es gibt gewisse haupt-Bibelmahrheiten, die den eigents lichen Grund ber driftlichen Religion ausmachen, und daher wahre und eigentliche Symbolen sind; wer diese aus der beil. Schrift hinaus exegesirt, der kann ans ihr machen was er will, und barf durchaus nicht Bolkslehrer seyn. Diese Symbolen sind:
- a) Der Gang ber fich felbft überlaffenen menschlichen Rastur führt immer weiter von der Beiligkeit und Erkenntniß ber Wahrheit ab, und leitet also den Menschen zum zeitlichen und ewigen Berderben.
- b) Der Menich muß burch einen festen und beständigen Glauben an Jefum Christum und feine Erlbsunge Unsstalten, burch unaufhorliche Bachsamteit und Rampf gegen seine sundlichen Neigungen, und burch ein immerwährenbes Gebet um Entwicklung seiner sittlichen Rrafte, die immer zunehmende Beiligung suchen.

- c) Er muß von Bergen, und ohne Born und Zweifel glauben, baß Jefus Chriftus von feiner Auferstehung an bis in Ewigfeit, nicht nur in herrlichteit und Seligfeit fortlebe, fondern daß Er auch ber anbetungswurdige Regent bes Reichs Gottes, wenigstens über die Menschen fep; und
- d) Daß ein wahrhaft bußfertiger Sunder, wenn er mit bem grundlichen Borfatz zur beständigen Sinnesanderung, die volltommene Erstattung alles deffen, was er durch feine vorsätzlichen und Schwachheits-Sunden verdorben hat, insofern es ihm mbglich ist, verbindet, für alle seine Bergehnugen und ihre Folgen in dem Leiden und Sterben Christi volltommene Bergebung finde, so daß ihm alle Schulden und Strafen so erlassen werden, als wenn er nie gesundiget hatte.
- 4) Diese vier Symbolen muß berjenige, ber schriftlich ober mundlich bas Bolt lehren will, von herzen glauben, und wer sie nicht glaubt, ber wird zwar gebulbet, aber er barf nicht lehren.
- 5) Die Denkfreiheit bleibt baber einem Jeben ungefrantt, aber die Lehrfreiheit wird auf die vier Symbolen eingeschrantt: benn jede Auftlarung, die nur im mindesten von ihnen ab- weicht, hebt bas Befen ber driftlichen Religion auf, und fann baher burchaus nicht geduldet werden.

Seht, hochwurdige Manner! das ift mein Regierungsips ftem, infofern es die Dents und Preffreiheit betrifft.

Dierauf antwortete der Prafident: wir wollen beine Grunds fate gemeinichaftlich erwägen, gebe nun bin und erwarte, was ferner beinetwegen beichloffen wird!

Db ich gerechfertiget hinab in meine herberge ging, bas wußte ich bamals noch nicht, aber ich war wenigstens beruhigt.

Nun vergingen einige Tage, ehe ich wieder von meinem Examen etwas fah ober horte; diese Zeit wendete ich unter ber Begleitung meines Gajus zu Spaziergangen in die umsliegende Gegend an. Die Berbindung des Rublichen mit bem Schonen, die ich allenthalben fand, übertrifft alle Borsstollung, und ich wurde nicht fertig werden, weun ich dieses vahrhaft gelobte Land mit allen feinen Reizen schildern wollte;

boch muß ich eines Orts etwas ausführlicher gedeuten, weil er einen Einbruck auf meine Seele gemacht hat, in beffen Unschauen ich mir immer bas sube Andenken einiger Wonnes ftunden erneuern kann, und so lang ich lebe, erneuern werbe.

Daß ber Pallaft, ober bie Burg, in welcher fich ber gebeime Rath des Ronigs verfammelte, in der Mitte ber reis genden Cbene lag, habe ich fcon erinnert; nun fah man aber von bier gegen Guboften, auf einem fehr boben Berg ein überaus großes Gebaube, welches mit ber japanifchen Bauart barinnen überein fam, baß verschiedene Stodwerte aufeinander ftanben, beren bas obere immer fleiner mar, als basjenige, worauf es ftand, fo baß bas Bange einer Ppras mibe mit funf großen Stufen ober Abfagen glich; ba mir nun diefes Gebaude auf ben Bimmern, Die ich bewohnte, immer in die Mugen fiel, fo betam ich Luft, einmal dabin Bu reifen; indeffen, ba ich nicht wußte, ob und wie lange ich Beit batte, fo ließ ich ben Prafibenten um Erlaubniß fragen, ber mir fie mit vieler Doflichfeit geftattete, und mir fagen ließ: baß ich zum Besuch Diefes Orts zwei Tage Beit batte, und baß mich Gajus begleiten follte.

Dem zufolge machten wir uns des andern Morgens fruh zuf, und manderten zu Buß die Straße, die nach diesem Bundergebaube hinfuhrte. Im Borbeigeben muß ich noch erinnern, daß hier das Fahren und Reiten nicht Mobe ift,

So neu und merkwurdig mir auch alle Gegenstande waren, sie ich auf diesem Wege antraf, so jog doch bas toloffalische Bebaude dort vor mir auf dem Berge, und nach und nach ver Berg selbst, meine Aufmerksamteit immer starter an sich; ch sah und horte, so wie ich naher tam, endlich nichts mehr, is den Berg und sein Gebaude; so Etwas sieht man nur ier, und auf diesem Erdplaneten sonft nirgends mehr.

Endlich tamen wir an ben Buß bes Berges an, welcher undum mit einer erstaunlich hohen Mauer umgeben war. Der Schauer des Erhabenen durchwehte mich vom Scheitel is zu ben Fußsohlen, als ich von unten bis oben hinauf haute. Dir fiel ber Sinai mit seinem Gehäge umher ein, ber welches hinaus tein unheiliger Fuß tommen durfte.

Sanges an der subwestlichen Seite kamen wir zum Temet der Wiedergeburt; über dem Thor stand: "Es sep dem, daß Jemand von Neuem geboren werde, kann er das Recht Gottes nicht sehen;" inwendig fanden wir ein Grab, u welchem die Figur der beiden ersten Tempel in Berwesuglag; über ihr war der Grabstein der Lange nach gedorsteu, und aus dieser Spalte stieg die schasse Jünglingsgesiak empor, die man sich nur vorstellen kann, mit der Rechte reckte er ein Kreuz in die Sobe, und mit der Linken hielt a ein Buch mit der Ausschließer; das ewige Evangelium.

Bon hier wendeten wir uns nun wieder links allmablig binauf, und fo noch einigemale hin und ber, bis wir endlich auf bem Gipfel bei dem Pyramiden = Gebäude aulangten. Auf diesem Bege trafen wir noch verschiedene Tempel an, bie den driftlichen Tugenden, wie sie im Fortschritt der heiligung auf einander folgen, gewidmet waren, allein ich wurde nicht fertig werden, wenn ich Alles beschreiben wollte.

Der Pallast, bei dem wir nun angekommen waren, war, als ich mich recht besonnen, eine hohe Schule, wo viele Jangs linge in der Religion und allerhand unglichen Wiffenschaften unterrichtet wurden; vorzüglich wurde hier die Gottest gelehrtheit in aller ihrer Reinheit gelehrt, und ihr war das unterste und größte Stockwerk gewidmet. Dann machten die reine und angewandte Mathematik in allen ihren Abtheilungen, die Naturkunde; Naturgeschichte und Chymie die vor nehmsten Wissenschaften aus; die Rechtsgelehrtheit bedurst man hier nicht, weil alles im Reich Gottes nach Grundsähn der Religion abgeurtheilt wird, und Nerzte fanden sich immer von selbst unter benen, die sich ber Naturgeschichte, Physik und Chymie widmeten. Lehrer und Schüler wohnten hier zusammen.

Die innere Beschaffenheit bes Gebäubes war wunderbar und prächtig: bas untere Stockwert hatte inwendig einen grefen vieredigen hof; ba aber ber zweite Stock kleiner war, so bedeckte er rund um einen Theil dieses hofs, und wurde von Saulen unterftugt, die also rundum eine Gallerie formirten; da nun auch ber dritte Stock kleiner war wie der weite, so bedeitte er auch wieber einen Theil besselben, und o der vierte und fünfte, ber endlich eine Auppel formirte, die auf Saulen ruhte, zwischen denen ein dammerndes Licht zerab in die Tiefe schimmerte. Wenn man also mitten im Pof stand, so befand man sich zwischen schonen Saulen, und die erstannlich prächtig verbaute She über bem Ropf machte einen unbeschreiblich erhabenen Eindruck. Dier war die Kirche.

Nun befah ich auch bie Zimmer in allen Stockwerken, alles war vollsommen zweckmäßig eingerichtet, und ber Borrath zu Buchern, Naturalien: Sammlungen und Wertzengen fo mannigfaltig, und so vollftändig, daß es ichien, als wenn nichts mehr zuzusegen ware.

Da bie Stockmerte bes Gebanbes immer theiner waren, fo jatte jebes eine Gallerie, auf welcher man rand herum geben tonnte. Die Aussicht war hier über alle Beschreibung: was ich aber gegen Morgen bin sabe, bas übertrifft vielleicht alle Naturscenen bes ganzen Etdfreises.

Ich hatte schon im Wald von Zeit zu Zeit einen dumpfen Donner von Ferne her gehort, auch mich darnach erkundigt, iber man hatte mir nichts gesagt, um mich besto mehr zu iberraschen; hier sah ich nun in einer Weite von zwei Stunsten, daß ein ungeheurer Wasserfall dieses Gethse verursachte; von einer Felsenhohe von vielen hundert Schuhen sturzte sich in machtiger Strom in die Tiefe herab; da aber hinter dem Pallast noch eine weite Sene von einer halben Stunde in vie Länge und Breite lag, so konnte ich den Wasserfall nur von oben her sehen. Ich eilte daber aus dem Pallast, unter er Begleitung mehrerer Personen über die Seue hin, dis an een Rand, und übersah nun eine Scene, die so schrecklich wohn war, daß mich Schauder und Entseten durchdrang:

Dimmelhohe Felfengebirge umschloffen im weiten Bogen inen großen See; in der Mitte dieses Bogens gerade gegen Often sturzte sich ein gewaltiger Wasserftrom von der Sobe iner senkrechten Telsenwand in den See herab; der Donner ieses Sturzes war so start, daß man auch den lautesten Ruf n's Ohr taum vernehmen konnte, und der ganze weite See ab wie ein ungeheurer Ressel voller kochender Milch aus.

Die gange Luft war mit einem bunnen Rebelbampf erfük. in welcher die Abendsonne einen unvergleichlichen Regente aen bilbete.

Nachdem ich nun diesen großen Anblick eine Biertelftmbe genoffen hatte, so kehrte ich wieder um, und besah nun and die größte Sonnennhr in der Welt: Die ganze Some hinn dem Pallast war vollkommen Wasserpaß, und mit weißlichten gehauenen Steinen bepflastert; in der Mitte stand ein Obelist von der Sohe eines gewöhnlichen Kirchthurms, auf desen Spige ein vergoldeter Knopf ruhte, desen Schatten auf der Weite umber, Stunden, Minuten und den Standpunkt der Sonne in den Graden des Thierkreises zeigte: denn die Somennuhr war nach: der genauesten Zeichnung, auf der weiten Fläche angebracht, und die Linien, Zeichen und Zahlen mit schwarzen Pslastersteinen angebeutet.

Best glaubte ich fertig ju fenn, und ben Rudweg wieter antreten zu tonnen, allein man lub mich fo hoflich ein, bas ich gerne ba in ber She übernachtete, befonders als man mir fagte, daß ich noch etwas Werkwürdiges feben mußte.

Dieses Merkuarbige war nun eine Uhr und eine große Glode; beide Wunderdinge befanden sich in bem mittlern ober britten Stod', und zwar an ber Abendseite gegen bes Land und die Burg bin.

Die Uhr war groß, start und sehr tunktlich eingerichtet: benn fie zeigte die Bewegungen aller himmelstorper unseres Sonnenspstems außerst genau; das Artigste aber war, sie wurde von einem Rad, welches zwanzig Schuh im Durchmesser hatte, und durch ein Quecksilberströmchen ganz genat in einer Minute einmal herum getrieben wurde, in Bewegung geset; dieses Quecksilber sammelte sich hernach unten in einem Behälter, aus welchem es durch zwei Windmublen auf zwei Ecken des Gebäudes wieder heraufgepumpt wurde, so daß man also nie nottig hatte, diese Uhr aufzuziehen. Auch das war fünstlich, daß die Windmublen standen, die unten im Behälter das Quecksilber eine gewisse Sohe erreicht hatte, wo es dann einen Sperrkegel aushob, so daß die Mühlen se lange gingen, die das Metall ganz oben war; hier war dans

wieder ein Runftwert angebracht, welches bei einem gewiffen Grad ber Anfallung ben Sperrtegel vorfcob, fo bag die Dab-len wieder fteben blieben.

Der Zeigerfreis diefer Uhr war von Silber, und nahm an ber westlichen Seite die ganze Sohe des Stodwerks ein, die Zahlen waren dunkelblaue Schmelze, und der große Zeiger massiv Sold, oder doch ftart vergoldet. Die ganze Arbeit war unbeschreiblich schon; mitten in diesem Zirkel befanden sich alle die übrigen Zeiger, die den himmelblauf anzeigten.

In dem nordlichen Edgebaude dieses Stockwerks hing die große Glode; dieser Andlick war erhaben und majestätisch; ihr unterer Rand war zehn Schuh vom Boden erhoben; der untere Durchmeffer enthielt 12, und die sentrechte Sche 16 Schuh; das Ebenmaß der Dicke war durchaus der Größe so augemeffen, daß man sich teinen reinern und vollern Ton dens ten kann. Der Glodenstuhl, die Schwungräder, und die starte und kunstliche Einrichtung, sie in Bewegung zu setzen, war groß und sehenswurdig, und vierundzwanzig Männer, zwölf an dieser, und zwölf an jener Seite, wurden erfordert, die Glode in vollen Gang zu setzen.

Man sagte mir, daß diese Glocke selten, und nur bei fehr großen und feierlichen Beranlassungen gezogen murde; dies that mir leid, denn ich hatte sie gerne gehort; da aber der Obervorsteher der hohen Schule mein Berlangen merkte, so ließ er sechs Manner holen, die durch hin = und herzieheu des Klopfels einige Schläge hervorbrachten; der Ton war fürchterlich schon, und glich einem rollenden Donner im Gesbeule des Sturms. Es gibt im ganzen Kreis der Kunst keisnen Ton, der an Majestat und Feierlichkeit diesem Glockeus donner beikommt.

3ch brachte diefen Abend in einer vortrefflichen Gesellschaft bocht angenehm zu, schlief die Racht rubig und erquidend, und wanderte bann bes andern Worgens vergnügt und mit meiner Reise zufrieden, wieder nach der Burg zurud.

Des folgenden Tages murde ich zu meiner ferneren Prus fung wieder in den Pallaft gefordert; jest führte man mich aber nicht in den geheimen Rathsfaal, fondern in ein anderes

ebenfalls prachtiges Immer, in welchen nur brei Danner, bie febr ernfthaft aussahen, an einer Tafel saßen; diese lamen mir fast noch vornehmer und noch feierlicher vor, als bie geheimen Reichstäthe. Als ich nun ba stand, so redete mich ber pornehmste folgender Gestalt an:

Eugensus! das Rollegium ber zwölf Fürsten hat uns beine Untwort auf die vorgelegte Frage, die Dent's und Prefig freiheit betreffend, aussuhrlich mitgetheilt, und wir haben den Auftrag, dir unfer Urtheil darüber bekannt zu machen; dies fes geht unn dabin, daß wir durchaus nicht damit zufrieden seyn tonnen, du mußt also noch andere Proben ablegen, wenn du von uns für regierungsfähig erklart werden willst.

Diefe Meußerung ging mir burch die Seele, und ba ich mir bewußt mar, daß ich nichts Unweises und Unüberlegtes gesagt hatte, fo trat ich brei Schritte vorwarts und antewortete:

Dodwurdige Manner! ber Apostel Paulus erklart fich, baß man auch sogar einem Engel, wenn er ein anderes Evans gelium lehren wurde, als er, nicht glauben sollte; ich ehre Euer Amt als Diener unseres gemeinschaftichen Monarchen, allein ich glaube in diesem Fall an sein Ministerium appelliren zu durfen; Ihr mußt mich entweder durch die Macht der Wahrheit überführen, daß ich Unrecht habe, oder ich nehme Euer Urtheil nicht an.

Diese Erklarung, erwiederte jener, ift so beschaffen, daß wir dir heute weiter nichts autworten tonnen; du wirft also für diesmal entlaffen; aber morgen wird man dir dein Endurtheil bekannt machen.

Ich muß gestehen, daß mich dieses lette Berbbr emport hatte, und ich dachte nach, ob ich mich nicht darüber bei dem Ronig selbst beschweren sollte? — Machtsprüche hatte ich hier nicht erwartet, sondern weise und vernünftige Ueberführung, wenn ich etwa fehlen wurde; doch beschloß ich erft den Schluß abzuwarten.

Das Uebrige biefes Tages verging mir unter fehr traurigen Borftellungen, und ich konnte nicht begreifen, wie ein so erhabenes und verehrungswurdiges Kollegium so handeln thnne. Des folgenden Zages wurde ich nun wieder vor ben ges heimen Reichsrath, in ben großen schonen Saal mit dem Altar und bem Spiegel barüber, geforbert.

Da ftanb ich und war auf Alles gefaßtt benn mein Furftenthum hatte ich nun ichon aufgegeben, aber beswegen boch bie Wahrheit nicht, und ich hatte mir vorgenommen, wennts ubthig seyn murbe, hier an diesem Tage ein Zengniß abzules gen, das biefes Orts werth seyn sollte.

Rach einem Stillschweigen von ein pant Minuten, fah mich ber Prafibent febr ernfthaft an, und fprach:

Engentus! wir haben gefunden, daß du ein gang vorstreffliches Wertzeug zur Bekehrung rober und heidnischer Bbls ter fenn wurdeft, wie wenn du die Stelle eines Gefandeten unfers herrn unter ben afrikanischen Nationen ansnähmest?

Dierauf antwortete ich:

Wenn sich dies Euer Urtheil, Ihr hochmurdige Reichsfurs ften! auf die richtige Kenntniß meines Charafters gründet, so fendet mich nach Grbnland oder in die Wusten Saharn; ob ich im Dienst meines herrn auf dem Thron sterbe, oder auf dem Schaffot, oder ob ich seinetwegen erfriere oder versbrenne, das ist mir allenthalben und zu jeder Zeit einerlei; gründet sich aber Euer Schluß auf die Beantwortung der Frage, die Ihr mir letzthin vorlegtet, so verzeiht mir, wenn ich fordre, daß Ihr mich entweder aus den Reichsgesetzen eines Audern belehrt, oder mir nicht übel nehmt, weun ich diese Sache blos der Entscheidung unseres Monarchen überslaffe, und von ihm allein mein Urtheil empfange.

Raum hatte ich diese legten Worte ausgesprochen, so flammte mir aus dem Spiegel ein heller Blig entgegen, den ein rollender Donner begleitete, von deffen Grollen der ganze Pallaft zitterte; ich schaute hin und sabe — Gvet! wie ward mir? — ich sabe in dem Spiegel eine mannliche Gestalt von ganz überirdischem Unsehen und unbeschreiblicher Majestat — das war ein Augenblid des ewigen Lebeus, und da die zwolf Fürsten auf ihre Angesichter niedergefallen waren, so fant auch ich nieder und feierte.

- c) Er muß von herzen, und ohne Born und 3weifel glauben, baß Jefus Chriftus von feiner Auferftehung an bis in Ewigfeit, nicht nur in herrlichfeit und Seligfeit fortlebe, fondern baß Er auch ber anbetungswurdige Regent bes Reichs Gottes, wenigstens über die Menschen sen; und
- d) Daß ein wahrhaft bußfertiger Gunder, wenn er mit dem grundlichen Borfatz zur beständigen Sinnesanderung, die vollfommene Erstattung alles deffen, was er durch seine vorsäglichen und Schwachheites Gunden verdorben hat, insofern es ihm mbglich ist, verbindet, für alle seine Bergehungen und ihre Folgen in dem Leiden und Sterben Christi vollstammene Bergebung sinde, so daß ihm alle Schulden und Strafen so erlassen werden, als wenn er nie gesundiget hatte.
- 4) Diese vier Symbolen muß derjenige, der schriftlich oder mundlich das Bolt lehren will, von herzen glauben, und wer sie nicht glaubt, der wird zwar geduldet, aber er darf nicht lehren.
- 5) Die Deutfreiheit bleibt baher einem Jeben ungefrantt, aber die Lehrfreiheit wird auf die vier Symbolen eingeschrantt: benn jede Auftlarung, die nur im mindesten von ihnen abs weicht, hebt das Wesen der driftlichen Religion auf, und fann daher durchaus nicht geduldet werden.

Seht, hochwurdige Manner! das ift mein Regierungsfysftem, infofern es bie Dents und Preffreiheit betrifft.

Sierauf antwortete der Prafibent: wir wollen beine Grunds fate gemeinichaftlich erwägen, gebe nun bin und erwarte, was ferner beinetwegen beichloffen wird!

Db ich gerechfertiget hinab in meine herberge ging, bas wußte ich bamals noch nicht, aber ich war weuigsteus beruhigt.

Nun vergingen einige Tage, ehe ich wieder von meinem Examen etwas fah ober horte; diese Zeit wendete ich unter ber Begleitung meines Sajus zu Spaziergangen in die umsliegende Gegend an. Die Berbindung des Milglichen mit bem Schonen, die ich allenthalben fand, übertrifft alle Bors follung, und ich wurde nicht fertig werden, wenn ich dieses wahrhaft gelobte Land mit allen feinen Reizen fcildern wollte;

och muß ich eines Orts etwas ausführlicher gebenten, weil er einen Ginbruck auf meine Seele gemacht hat, in beffen Unschauen ich mir immer bas suße Andenken einiger Wonnes ftunden erneuern kann, und so lang ich lebe, erneuern werde.

Daß ber Pallaft, ober bie Burg, in welcher fich ber ges beime Rath bee Ronige versammelte, in ber Ditte ber reis jenden Chene lag, habe ich fcon erinnert; nun fab man aber von bier gegen Suboften, auf einem fehr boben Berg ein überaus großes Gebaube, welches mit ber japanifchen Bauart barinnen überein tam, bag verschiedene Stodwerte aufeinander ftanden, beren bas obere immer fleiner mar, als Dasjenige, worauf es ftand, fo daß bas Bange einer Pyras mibe mit funf großen Stufen ober Abfagen glich; ba mir nun biefes Bebaube auf ben Bimmern, Die ich bewohnte, immer in die Augen fiel, fo betam ich Luft, einmal babin ju reifen; indeffen, ba ich nicht mußte, ob und wie lange ich Beit batte, fo ließ ich ben Prafibenten um Erlaubniß fragen, ber mir fie mit vieler Obflichfeit geftattete, und mir fagen ließ: baß ich jum Befuch biefes Orts zwei Tage Beit hatte, und baß mich Gajus begleiten follte.

Dem zufolge machten wir uns des andern Morgens fruh zuf, und wanderten zu Suß die Straße, die nach diesem Bundergebaude hinfuhrte. Im Borbeigehen muß ich noch erinnern, daß hier das Fahren und Reiten nicht Mobe ift,

So neu und merkwirdig mir auch alle Gegenstände waren, sie ich auf diesem Wege antraf, so zog doch das toloffalische Bebaude dort vor mir auf dem Berge, und nach und nach ver Berg selbst, meine Aufmerksamteit immer stärter an sich; ch sah und horte, so wie ich naher tam, endlich nichts mehr, ils den Berg und sein Gebäude; so Etwas sieht man nur zier, und auf diesem Erdplaneten soust nirgende mehr.

Endlich tamen wir an den Tuß des Berges an, welcher undum mit einer erstaunlich hohen Mauer umgeben war. Der Schauer des Erhabenen durchwehte mich vom Scheitel vis zu den Fußsohlen, als ich von unten bis oben hinauf chaute. Mir fiel der Sinai mit seinem Gehäge umber ein, iber welches hinaus tein unbeiliger Zuß tommen durfte.

Die Strafe, die wir gefommen waren, enbigte fich an einem großen Portal in der Mauer; die Bauart diefes Thois war, wie Alles an diefem Berge, unbeschreiblich groß um im erhabensten Styl; Alles fab so aus, als wenn's Menschen nicht batten machen tonnen.

Wir gingen zu diesem Thor hinein, und kamen nun auf einen ziemlich geräumigen Plat, in deffen hintergrund ein Tempel stand, der auf korinthischen Saulen ruhte; von dies sem Tempel ging zu beiden Seiten ein Saulengang, bis nabe and Thor im Bogen herum; auch diese Saulen waren korinthisch, und fehr groß.

Mein Begleiter nannte biefen Tempel ben Tempel ber Selbstprufung; mitten in bemselben stand eine aus Marmor gehauene scheußliche Menschengestalt, so als wenn fie von Wurmern und Mober ganz zernagt und zerfreffen ware; fie schaute mit Mienen, die den hochsten Grad der Wehmuth ausdruckten, in einen Spiegel, ben sie sich selbst vor das Gessicht hielt. Diese Figur, die ein Meisterstuckt der bilden den Kunft war, machte einen tiefen und bleibenden Eindruck auf mich.

Ich habe vergeffen, ju fagen, daß ber gange Berg bis oben an die Pyramide, über und über, dicht mit den feltenften Baumen und Gebuichen bepflanzt war, aus benen allenthalben Thurme, ober andere prachtige Gebaude, Ruppeln und mannigfaltige Monumente, immer eines prachtiger als das andere, boch emporragten.

Bon biefem Tempel der Selbstprufung wendeten wir und rechter Sand in einen Sang, der auf beiden Seiten mit Eppressens heden eingeschränkt mar, über welche die schlanken Zweige der babylonischen Beide wie ein lichtgruner Flor berab hingen; übrigens bestand der Bald auf beiden Seiten aus himmelhohen Eppressen, Eichen, Tannen und anderen großen Baumen, die ein dunkelgrunes Gewölbe über uns her verbreiteten.

Der Gang, in dem wir manbelten, ging in verschiedenen Rrummungen allmählig schief aufwarts, und brachte und enblich an eine Ginfiedelei, die amischen ben Baumen und dem

Sebufde gleichfam verftedt lag; einsamer und ruhiger fann ran sich nichts vorstellen, als biefe Wohnung ber Abgeschies erheit, es war einem, als wenn man ohne Furcht ben Augsten Lag bier erwarten konnte.

Daß in dieser Zelle wirklich ein sehr weiser und außerft reundlicher Einsiedler wohnte, das hatte ich mir nicht vorsteffellt; dieser Altvater war der Aufseher des ganzen Gartens der Waldes, und er trug uns ein herrliches Mittagsmahl tuf, welches wir unter traulichen Gesprächen zu uns nahmen, und dann in der Begleitung des Einsiedlers unsern Stab weiter setzen.

Es wurde meinem heimwehzwed zuwider seyn, wenn ich ille Wunder der Natur und der Kunft, die ich hier sab, bes Greiben wollte; ich begnuge mich also blos mit dem Umriß Des Bornehmsten.

Bon der Einstedelei links, und gemächlich schief auswärts, swischen so vielen Abwegen, Irrgangen, Rubeplagen und emblematischen Borstellungen durch, daß ich unmöglich im Stand gewesen seyn wurde, den Weg allein zu fiuden, tas men wir endlich wieder an der nordöstlichen Seite an einen prächtigen Tempel, der aber sowohl selbst, als auch die Gesgenstände, die ihn umgaben, Ernst und tiefe Traurigkeit eins Ibste; über dem Portal standen die Worte in griechischer Sprache:

"Werbet eines andern Sinnes, benn bas himmelreich ift zahe herbei fommen!"

Dieser Tempel war also ber Buse gewidmet; inwendig var er sehr dunkel, und die nämliche Figur, die ich im ere kern Tempel gesehen hatte, lag hier, wie auf einem Bette, in den letzten Idgen. Die Dinge, welche in diesem Leben dem Naturmenschen die größten Freuden gewähren, Ehre, Wolluft, Reichthum u. d. gl. standen, wie weibliche Figuren zehildet, weinend um die Sterbende her; die ganze Gruppe war unvergleichlich.

Run ging's wieder rechter Sand ichief aufwarts, und ich bemertte, baß alle Gegenftande auf bem Wege, in ihren Bors Rellungen, Bezug auf die Tempel hatten. Am Ende diefes Ganges an der subwestsichen Seite kamen wir zum Temet der Wiedergeburt; über dem Thor stand: "Es sep dem, daß Jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reid Gottes nicht sehen;" inwendig fanden wir ein Grab, in welchem die Figur ber beiden ersten Tempel in Bermesmilag; über ihr war der Grabstein der Länge nach geborsten, und aus dieser Spalte stieg die schonste Jünglingsgestalt empor, die man sich nur vorstellen kann, mit der Rechts reckte er ein Kreuz in die Sobie, und mit der Linken hielt a ein Buch mit der Ausschrift: das ewige Evangelium.

Bon hier wendeten wir und nun wieder links allmablig binauf, und fo noch einigemale hin und ber, bis wir endlich auf bem Gipfel bei bem Pyramiden = Gebäude anlangten. Auf diesem Bege trafen wir noch verschiedene Tempel an, bie den driftlichen Tugenden, wie sie im Fortschritt ber heiligung auf einander folgen, gewidmet waren, allein ich würde nicht fertig werden, wenn ich Alles beschreiben wollte.

Der Pallast, bei bem wir nun angesommen waren, war, als ich mich recht besonnen, eine hohe Schule, wo viele Jungs linge in ber Religion und allerhand nuglichen Wiffenschaften unterrichtet wurden; vorzüglich wurde hier die Gottess gelehrtheit in aller ihrer Reinheit gelehrt, und ihr war das unterste und größte Stockwerf gewidmet. Dann machten die reine und angewandte Mathematik in allen ihren Abtheis lungen, die Naturkunde; Naturgeschichte und Chymie die vorzuchmsten Wissenschaften aus; die Rechtsgelehrtheit bedurfte man hier nicht, weil alles im Reich Gottes nach Grundsätzen der Religion abgeurtheilt wird, und Nerzte fanden sich immer von selbst unter denen, die sich der Naturgeschichte, Physik und Chymie widmeten. Lehrer und Schüler wohnten bier zusammen.

Die innere Beschaffenheit bes Gebaubes war wunderbar und prachtig: bas untere Stodwert hatte inwendig einen grofen vieredigen hof; da aber der zweite Stod kleiner war, so bedeckte er rund um einen Theil dieses hofs, und wurde von Saulen unterftugt, die also rundum eine Gallerie formirten; da nun auch ber britte Stod kleiner war wie der weite, so bedeitte er auch wieder einen Theil bestelben, und Der vierte und fünfte, ber endlich eine Ruppel formirte, die auf Saulen ruhte, zwischen denen ein dammerndes Licht werab in die Liefe schimmerte. Wenn man also mitten im Dof stand, so befand man sich zwischen schonen Saulen, und die erstannlich prächtig verbaute She über dem Kopf machte innen unbeschreiblich erhabenen Eindruck. hier war die Kirche.

Nun befah ich auch die Zimmer in allen Stockwerken, alles war vollkommen zweckmäßig eingerichtet, und der Borrathin Buchern, Naturalien: Sammlungen und Wertzengen fo nannigfaltig, und so vollftandig, daß es ichien, als wenn zichts mehr zuzusehen ware.

Da die Stodmerte des Gebaubes immer theiner waren, foratte jedes eine Gallerie, auf welcher man rand herum gehen drunte. Die Aussicht war hier über alle Beschreibung: was ich aber gegen Morgen bin sabe, das übertrifft vielleicht alle Raturscenen bes ganzen Erdfreises.

Ich hatte schon im Wald von Zeit zu Zeit einen dumpfen Donner von Ferne her gehort, auch mich darnach erkundigt, iber man hatte mir nichts gesagt, um mich desto mehr zu iberraschen; hier sah ich nun in einer Weite von zwei Stunsten, daß ein ungeheurer Wasserfall dieses Gethe verursachte; von einer Felsenhohe von vielen hundert Schuhen sturzte sich in mächtiger Strom in die Liefe herab; da aber hinter dem Pallast noch eine weite Ebene von einer halben Stunde in vie Länge und Breite lag, so konnte ich den Wasserfall nur von oben her sehen. Ich eilte daher aus dem Pallast, unter Begleitung mehrerer Personen über die Ebene hin, die an den Rand, und übersah nun eine Scene, die so schrecklich chon war, daß mich Schauder und Entsehen durchdrang:

Dimmelhohe Felsengebirge umschlossen im weiten Bogen itzen großen See; in der Mitte dieses Bogens gerade gegen Often stürzte sich ein gewaltiger Wasserstrom von der She imer senkrechten Felsenwand in den See herab; der Donner ieses Sturzes war so start, daß man auch den lautesten Ruf n's Ohr taum vernehmen konnte, und der ganze weite See ah wie ein ungeheurer Kessel voller kochender Milch aus.

Die gange Luft war mit einem bunnen Rebelbampf erfilk, in welcher die Abendfonne einen unvergleichlichen Regente gen bilbete.

Nachdem ich nun diesen großen Anblick eine Biertelftund genoffen hatte, so kehrte ich wieder um, und besah nun and die größte Sonnennhr in der Welt: Die ganze Seme hinten dem Pallast war vollkommen Wafferpaß, und mit weißlichten gehauenen Steinen bepflaskert; in der Mitte stand ein Obeliek von der Sohe eines gewöhnlichen Airchthurms, auf dessen Spige ein vergoldeter Anopf ruhte, dessen Schatten auf der Weite umher, Stunden, Minuten und den Standpunkt der Sonne in den Graden des Thierkreises zeigte: denn die Sownenuhr war nach: der genauesten Zeichnung, auf der weiten Fläche angebracht, und die Linien, Zeichen und Zahlen mit schwarzen Pslaskersteinen angebeutet.

Jest glaubte ich fertig ju fepn, und ben Rudweg wieter antreten zu tonnen, allein man lub mich fo hoflich ein, bus ich gerne ba in ber Sobie übernachtete, besonders als man mir fagte, daß ich noch etwas Merkwürdiges feben mußte.

Dieses Merkwarbige war nun eine Uhr und eine große Glode; beide Bunderdinge befanden sich in dem mittlern ober britten Stock, und zwar an der Abendseite gegen das Land und die Burg bin.

Die Uhr war groß, start und sehr tunftlich eingerichtet: benn fie zeigte die Bewegungen aller himmelstorper unseres Sonnenspstems dußerst genau; das Artigste aber war, sie wurde von einem Rad, welches zwanzig Schuh im Durchmesser hatte, und durch ein Quecksilberströmchen ganz genan in einer Minute einmal hernm getrieben wurde, in Bewegung gesetz; dieses Quecksilber sammelte sich hernach unten in einem Behälter, aus welchem es durch zwei Bindmublen auf zwei Ecken des Gebäudes wieder herausgepumpt wurde, so daß man also nie nothig hatte, diese Uhr aufzuziehen. Auch das war tunstlich, daß die Windmuhlen standen, die unten im Behälter das Quecksilber eine gewisse Sche erreicht hatte, wo es dann einen Sperrkegel aushob, so daß die Rühlen so ange gingen, die das Metall ganz oben war; hier war dann

wieber ein Aunftwert angebracht, welches bei einem gewiffen Grad ber Anfüllung ben Sperrkegel vorschob, so bag bie Dub-Len wieber fteben blieben.

Der Zeigerfreis dieser Uhr war von Silber, und nahm an ber westlichen Seite die ganze Sohe des Gtodwerks ein, die Zahlen waren dunkelblaue Schmelze, und der große Zeiger massiv Gold, oder doch ftart vergoldet. Die ganze Arbeitwar unbeschreiblich schm; mitten in diesem Zirkel befanden sich alle die übrigen Zeiger, die den himmelblauf anzeigten.

In dem nördlichen Eckgebaude diefes Stockwerks hing die große Glode; diefer Andlick war erhaben und majestätisch; ihr unterer Rand war zehn Schuh vom Boden erhoben; der untere Durchmesser enthielt 12, und die senkrechte Sobie 16 Schuh; das Ebenmaß der Dicke war durchaus der Große so augemessen, daß man sich keinen reinern und vollern Ton dens ken kann. Der Glodenstuhl, die Schwungräder, und die starte und kunstliche Einrichtung, sie in Bewegung zu setzen, war groß und sehenswurdig, und vierundzwanzig Männer, zwölf an dieser, und zwollf an jener Seite, wurden erfordert, die Glode in vollen Gang zu setzen.

Man sagte mir, daß diese Glocke selten, und nur bei fehr großen und feierlichen Beraulassungen gezogen murbe; dies that mir leid, denn ich hatte sie gerne gehort; da aber der Obervorsteher der hohen Schule mein Berlangen merkte, so ließ er sechs Manner holen, die durch hin und herzieheu des Klopfels einige Schläge hervorbrachten; der Zon war fürchterlich schon, und glich einem rollenden Donner im Gesbeule des Sturms. Es gibt im ganzen Kreis der Kunst keis nen Zon, der an Majestat und Feierlichkeit diesem Glockens donner beikommt.

Ich brachte biefen Abend in einer vortrefflichen Gesellschaft bichft angenehm zu, schlief die Racht ruhig und erquidend, und wanderte bann des andern Worgens vergnügt und mit meiner Reise zufrieden, wieder nach ber Burg gurud.

Des folgenden Tages wurde ich zu meiner ferneren Prus fung wieder in den Pallaft gefordert; jest führte man mich aber nicht in den geheimen Rathsfaal, fondern in ein anderes

ebenfalls prachtiges Immer, in welchem nur brei Manner, bie febr ernfthaft aussahen, an einer Tafel saßen; diese farmen mir fast noch vornehmer und noch feierlicher vor, als bie geheimen Reichstäthe. Als ich nun ba stand, so rebete mich ber vornehmste folgender Gestalt an:

Eugenius! das Rollegium der zwolf Fürsten hat und beine Untwort auf die vorgelegte Frage, die Dent's und Prefig freiheit betreffend, aussuhrlich mitgetheilt, und wir haben den Auftrag, dir unfer Urtheil darüber bekannt zu machen; dies fes geht nun behin, daß wir durchaus nicht damit zufrieden seyn tonnen, du mußt also noch andere Proben ablegen, wenn den von und für regierungsfähig erklart werden willst.

Diese Meußerung ging mir burch die Seele, und ba ich mir bewußt mar, daß ich nichts Unweises und Unüberlege tes gesagt hatte, so trat ich brei Schritte vorwarts und ant- wortete:

Dodwurdige Manner! ber Apostel Paulus erflart fic, bas man auch sogar einem Engel, wenn er ein anderes Evans gelium lehren wurde, als er, nicht glauben sollte; ich ehre Euer Amt als Diener unseres gemeinschaftichen Monarchen, allein ich glaube in diesem Fall an sein Ministerium appellizen zu durfen; Ihr mußt mich entweder durch die Macht ber Wahrheit überführen, daß ich Unrecht habe, oder ich nehme Euer Urtheil nicht an.

Diefe Erklarung, erwieberte jener, ift so beschaffen, daß wir dir heute weiter nichts antworten tonnen; du wirft also für diesmal entlaffen; aber morgen wird man dir bein Endurtheil bekannt machen.

Ich muß gestehen, daß mich dieses lette Berber emport hatte, und ich dachte nach, ob ich mich nicht darüber bei dem Ronig selbst beschweren sollte? — Machtsprüche hatte ich hier nicht erwartet, sondern weise und vernünftige Ueberführung, wenn ich etwa fehlen wurde; doch beschloß ich erst den Schlaß abzuwarten.

Das Uebrige Diefes Tages verging mir unter fehr trausrigen Borftellungen, und ich tonnte nicht begreifen, wie ein fo erhabenes und verehrungswurdiges Kollegium fo handeln tonne.

Des folgenden Zages wurde ich nun wieder vor ben ges beimen Reichsrath, in ben großen ichdnen Saal mit dem Altar und bem Spiegel barüber, geforbert.

Da ftanb ich und war auf Alles gefaßtt benn mein gurftenthum hatte ich nun schon aufgegeben, aber beswegen boch bie Wahrheit nicht, und ich hatte mir vorgenommen, wenns ubthig seyn wurde, hier an diesem Tage ein Zeugniß abzules gen, bas biefes Orts werth seyn sollte.

Rach einem Stillschweigen von ein paar Minuten, fab mich ber Prafibent febr ernsthaft an, und sprach:

Engentus! wir haben gefunden, daß du ein gang vorstreffliches Werkzeug zur Bekehrung rober und heidnischer Bble ter fenn murbeft, wie wenn du die Stelle eines Gefandeten unfere herrn unter den afrikanischen Rationen andnähmeft?

Dierauf antwortete ich:

Wenn sich dies Euer Urtheil, Ihr hochwurdige Reichsfursten! auf die richtige Renntuiß meines Charafters grundet, so sendet mich nach Erbnland oder in die Wusten Saharn; id im Dienst meines herrn auf dem Thron sterbe, oder zuf dem Schaffot, oder od ich seinetwegen erfriere oder verzenne, das ist mir alleuthalben und zu jeder Zeit einerlei; grundet sich aber Guer Schluß auf die Beantwortung der Frage, die Ihr mir letzthin vorlegtet, so verzeiht mir, wenn ch fordre, daß Ihr mich entweder aus den Reichsgesetzen ines Andern belehrt, oder mir nicht übel nehmt, wenn ich siese Sache blos der Entscheidung unseres Monarchen übersasse, und von ihm allein mein Urtheil empfange.

Raum hatte ich diese letten Worte ausgesprochen, so lammte mir aus dem Spiegel ein heller Blig entgegen, den in rollender Donner begleitete, von deffen Grollen der ganze Dallast zitterte; ich schaute hin und sabe — Gott! wie ward nir? — ich sabe in dem Spiegel eine manuliche Gestalt von anz überirdischem Ansehen und unbeschreiblicher Majestat — as war ein Augenblick des ewigen Lebens, und da die zwolf jursten auf ihre Augesichter niedergefallen waren, so fank uch ich nieder und feierte.

Best borte ich eine bellebnenbe maunliche Stimme, Die fprach :

"Eugenius wird bemahrt erfunden und in feinem Sir: ftenthum beftätigt."

Wenn bu, mein driftlicher Bruber! weißt, und erfahren haft, was es heiße, nach vielen bangen Zweifeln und Betimmerniffen, bie lange beine Seele peinigten, bas Zengnif zu horen, welches ber Geift Gottes unferm Geifte gibt, baf wir Gottes Rinber find, so tanuft bu mir nachempfinden, was ich bier im Staube fühlte.

Es war mir zu Muth, wie es bermaleins bem thranenfanben Chriften zu Muth seyn wird, bem hier der Geist unserer
Zeit seinen Erlbser zu einem guten und frommen jabischen Mann herabgewurdigt hat, deffen Gebeine lange zu Stand und Moder geworden seyen; bem man also den ganzen Grund seines Glaubens und hoffens untergraben, nud ihm den Trost zu rauben gesucht hat, Ihn — den so innig Geliebten, dereinst daheim zu sehen wie Er ist — der, dem Allem ungeachtet, glaubt und hofft, ohne zu sehen, und nun am Tage bes großen Erwachens Ihn in aller seiner herrlichkeit erblick, und sich mit unaussprechlicher Freude freut.

Ber weiß, wie lange ich ba gelegen und gefeiert hatte, wenn mir nicht ber Prafibent freundlich zugeredet, und mich mit den Borten aufgerichtet hatte: Stehe auf, Fürst Eugenius! bu bift nun unser Bruder! — Wie gar anders war nun Alles? — jedes Gesicht lachelte mir Bruderliebe entgegen, Alle-umarmten und kußten mich, ich war nun geworden wie ihrer einer.

Jett nahm mich nun ber Prafident am Arm, und führte mich fort, und die anderen Fürsten folgten und; unterwegend wünschte er mir Gluck, daß ich in meiner dreisachen Probe so wohl bestanden seve, und jett erst ging mir ein Licht auf: die Frage war Prufung meiner Kenntnisse; der Widerspruch des Dreimanners Rollegiums sollte meine Selbsiständigkeit, und endlich die Berweisung nach Afrika, die Redlichkeit meiner Selassenheit in den Willen Gottes, auf die Probe setzen.

Das hieß gepraft! — ja! — Gott Lob! — ich mar bes ftanben in ber Bahrheit! —

Der Gedanke, daß ich den herrn ber herrlichkeit von Ansgesicht gesehen hatte, war so groß, daß er meinen Geist von Sonne zu Sonne auszubreiten schien; dieser Gnade konnte sich keiner meiner Freunde ruhmen. Indessen ersuhr ich, als ich mich darüber außerte, daß derjenige, den ich hinter dem Fenster im königlichen Rabinet bemerkt hatte, nicht der Monarch seist, sondern sein Statthalter gewesen sen, den man im Ranzs Leistyl des vrientalischen Reichs den Paracleten nenne. Doch, suhr der Präsident sort: auch diese Gnade ist überschwenglich groß, denn der Paraclet ist ein naher Anverwandter des Monarchen, und sein Sbenbild. Nur die Fürsten im Reiche unsers Königs werden der Gnade gewürdiget, die dir heute wieders sahren ist. Das Ansehen des Monarchen selbst gehört in die Zeit des Triumphs.

Unter diesen Gesprächen gelangten wir in einen noch gebern und schnern Saal, bessen Aussicht gegen ben Tempel ber Weisheit, ben ich besucht hatte, hingerichtet war; hier wurde ein Mahl angerichtet; in meinem Innersten aber gestroß ich schon Friede und Freude im heiligen Geift. Ich war unter Brudern — und unter solchen Brudern seyn, das will viel sagen.

Ich ftand mit bem Prafibenten am Fenfter, und weibete meine Augen an der paradiesischen Aussicht — jest konnte ich diese Augenweide erft recht genießen: vorher hatte die Probe mein heimweh — exacerbirt — wie die Aerzte sagen, und dann schmedt einem eigentlich nichts. —

Auf einmal entstand ein Donner vom Gebirge ber, ber mit bem sausenden Getone eines Sturms begleitet war, bald nertte ich, baß die große Glocke gezogen wurde; ich fragte — und bekam zur Antwort: bas bedeute die Anwesenheit eines Reichsfürsten; bas Bolt wurde dadurch aufgefordert, Gott im Licht und Kraft für ihn anzurufen.

Thranen ber Ruhrung entquollen meinen Augen, und ich onnte ebenfalls nichts anders thun, als jest mein inneres

Gebet mit bem Fleben fo Bieler, fur mich gu vereinigen; auch meine Gefellschafter schwiegen Alle und feierten.

Nun fetten wir und zum Mahl an die Tafel nieder, und jett begonnen Gespräche höherer Art, die Bezug auf die Bersfassung der Christenheit und ihre Zukunft hatten, von denen ich aber eben so wenig, als von allem dem, was die übrigen drei Wochen, die ich noch hier war, abgehandelt wurde, entssiegeln darf. Es war eine Instruktion blos und allein für mich, mit deren Inhalt ich sogar auch gegen meine Freunde sparsam haushalten mußte, ich durfte nie etwas mehr daven hervorlangen, als sie für den Augenblick bedurften.

Gegen das Ende der Mahlzeit wurde ich durch eine Ruft überrascht, die mich in ein tiefes Erstaunen versetzte; ich besann mich eine Zeit lang was es war, endlich fonnte ich unt terscheiben, daß oben auf dem Pallast eine Orgel von ungesheurer Starte und Große gespielt wurde, und als meine Freunde merkten, daß ich dieses Kunstwert gerne naber bestrachten michte, so begleiteten mich Alle hinauf.

Dben auf dem Dach des Pallastes, welches nach morgens landischer Urt platt mar, stand in der Mitte ein runder, weister und hoher Thurm, welcher mit dem Orgelwerf angefüllt war; die Pfeisen waren nicht größer als in einer europäischen Orgel vom tiefsten und startsten Ton, aber die unbeschreibeliche Menge, die von dem Druck einer einzigen Taste tonte, schalte durch's ganze Land umher, und da die große Glocke noch immer ihren Donner darunter mischte, so machte das Ganze eine tief erschütternde Wirkung.

Eben bie Grbfe biefes Kunftwerts machte auch bas Spies len mit ben Fingern unmbglich, es murbe baber burch Bals gen in Bewegung gefett, bie burch ein Raberwert umgetries ben murben.

Es war mir, ale horte ich bas Land umber tonen - furg! ich weiß nicht, wie mir war!

Dben auf der Thurmspige wehte auch die große Reichsfahne weit hin in die Lufte. — Roch einmal! — wie mir ju Muth war, das weiß ich nicht! —

Meine brei Inftruttions. Wochen floffen vorüber, wie ein

Schiff auf ber fpiegelhellen Meeresfliche hingleitet, wenn eine frische Morgenkublung in seine Segel weht. hier fühlte ich keinen Parorismus mehr vom heimweh; aber es kam mit verdoppelter Kraft wieder, sobald ich das westliche Gesbirge hinter mir hatte.

3ch wurde bis an den Fuß diefer Gebirge fürftlich begleistet, und der Erzengel Dichael brachte mich wieder nach Bodhara gurud.

Ich mußte nun wieber zu meiner Farstenwarbe und zu meinen Freunden, sogar zu Uranien, berab steigen. Mir wurde aber kein anderer Pfahl ins Fleisch gegeben, als die Berdoppelung meines heimwehs — aber dies ift auch ein lebendiger Wind in meinen Lebenbrabern.

So meit bes gurften Eugenius Tagebuch.

## Pas britte Buch.

Die Reifegesellschaft bes Furften Eugenins ehrte fein Stillschweigen; er mar in ben feche Bochen Allen, selbft Urangen, entwachsen; fie befand fich wohl unter bem Schatzen feiner Flugel.

Ein gescheides, braves und frommes Weib ift nie glade lich, wenn es ben Mann überfieht; bie Frau muß ein wuche figer fruchtbarer Weinstod senn, ber fich am Manne hinan; rantt, und ihm Sande und Bufe, Sals und Rorper umschlingt, ben Ropf aber muß er frei behalten,

Das erste, was er nun vornahm, war eine geheime Rathsversammlung, welcher die Emirs, die während der Zeit uns
ter die Eingeweihten aufgenommen worden, jum erstenmal
beiwohnten. In dieser Sigung verordnete der Fürst den The os
d o sius jum obersten Ausseher und Minister in geistlichen
Sachen, er ward Erzbischof von Solyma, sein Stab hatte schon
lange geblüht und Mandeln getragen, er war des hohem
priesterthums wurdig.

Den ehlen Ruffen Gregorius bestellte er jum Gefandten in Bodhara an die Stelle des Theo bofius.

Bater Dftenheim und Bater Bafilius wurden geheime Staatsminister und befamen das Departement der auswarstigen Sachen, gorfcher wurde ebenfalls Minister, und ihm wurde bas Schuls und Erziehungswesen anvertraut.

Trevernau wurde Rabinetsminister, er arbeitete mit Eugenius und Uranien im Rabinet, wo die Regierungsplane entworfen, bann in ber Ronferenz mit bem Minister reif gemacht, und hernach ausgeführt wurden.

Athanafius Beifenau wurde geheimer Staatsfettes fr, und Timotheus ward - Dherfnecht, bas ift: er

wurde Staatsbotenmeifter, und mußte dem zufolge alle Besichluffe expediren; auch blieb er Staatspanierträger; benn die Fahne entbehrte er nicht gerne.

Caleb Abufar erhielt ben Auftrag, die Aufficht über bie inlaudischen Gewerbe zu führen, er wurde Minister ber Staatswirthschaft, und Josua Abdollam wurde Arieges minister und Generalissimus, er mußte für bie außere und innere Sicherheit sorgen.

Das Directorium ber Finanzgeschafte behielten Euges nins, Urania und Trevernau einstweilen, bis fich fås bige Subjecte bazu finden murden.

1

Diefe Promotion war fo zwedindfig und jedem Charafter fo angemeffen, baß freilich bei diefem Untrag bes Furften jeder blos Ja zu fagen brauchte. Diten heim, Bafilius und Urania ftrablten feelenvolle Blide aufeinander, die Sache ging gut — Engenius hatte den Furften mitgebracht.

Gott gebe jebem driftlichen Furften ein foldes Miniftes rium, und jedem driftlichen Minifterium einen folden Furften!

Dann gab auch ber Furft Befehl jum Aufbruch nach Gas martand und endlich machte er auch noch Berfugungen, Die ben Gefandten Elias betrafen; Diefer Mann mußte Bes fceid, baber beichloß er, ibn fernerbin in Gefandtichaften gu brauchen; Elias mar mehrmale im Lande Despera gemes fen (fo will ich's einftweilen neunen), er hatte auch ben Paracleten gefeben, und er kannte Die gebeimen Reicherathe, er follte alfo gebraucht werben, wenn bort in einer wichtigen Sache anzufragen mar. Da nun Eugenius noch fein Sies gel batte, benn bie Nothwendigkeit beffelben mar ibm bort nicht eingefallen, fo ichidte er ben Elias ab, ihm eins gu bolen: im gangen orientalifchen Reich gilt nichts, bas nicht mit dem Siegel bes Paracleten befiegelt ift; baß alfo unfer Rurft ein foldes Siegel haben mußte, bas verfteht fich. Reine Gefandtichaft übernahm Elias lieber als biefe, er reiste alfo auf ber Stelle ab, und betam Befehl, ju Samartand wieder gur Gefellicaft gu ftogen.

Nach einigen Rufttagen begann ber Bug nach Samartanb; biefe Seabt liegt acht Tagereifen von Bodbara gegen Mor-

gen. Sie war lange ber Sauptfit ber parfifchen Religion, und fur jest ber Sammelplat berer, die errettet werben follten.

Auf Diesem Bege fallt nichts zu erinnern vor; Theodos sius war allenthalben bekannt und geehrt, und die benachsbarten Chans liebten und schätzten ihn.

Nahe vor Samarkand tamen ihnen der Mahler Licht bold und der Parfenpriefter Dosching mit einer großen Menge Bolts entgegen; man führte den Fürsten und seine Begleitung gleichsam im Triumph zu den Thoren der Stadt binein, aus welchen ehemals der Jorn des Almächtigen, die Geiftel Gottes, den Tamerlan mit seinem heer herans trieb, um die Welt zu züchtigen. Der Jug ging in den Pallast dieses Eroberers und seiner Nachfolger, er war zum Theil ruinirt, zum Theil auch noch bewohnbar, auch groß und statzlich genug, um unsere Reisegesellschaft zu beherbergen.

Dier bewillfommte Lichthold, ber große und eble Mann, ben Gugen ius mit ben Worten: Preis und Anbetung dem Berrn unferm Gott; er hat uns bisher geholfen! — Der Fürft nmarmte ihn zärtlich und antwortete: Seine Wege find eitel Gute und Wahrheit denen, die seinen Bund und Zeugniß halten; find sie es nicht gewesen, mein theurer Bruder! seitdem wir uns zu Augsburg das erste und lettemal gesehen haben? —

Lichth. D ja, mein Furft! voll, gedrangt voll von gro-Ben und wichtigen Borfallen maren unfere Stunden bisber.

Eug. Und jebe Setunde ftreute eblen vollwichtigen Saas men lange unfern Lebensweg hin, er geht auf, und bald wers den wir erndten ohne Aufhoren.

Lichth. Es gibt hienieben feine größere Geligteit, als fo fåen ju burfen und gu tonnen.

Eug. Das ift mahr! — aber auf bas Durfen, Ronnen und Wollen fommt's an: ber Egoift barf nicht fden, und fdet boch, und ber Chrift tann und barf, und thut's nicht; baber bie großen Brachfelber, baber bie Menge Untraut unter bem Waizen, und baber so wenig Seligfeit auf Erben.

Sofding ftand mahrend biefem Gefprach, welches er vers ftand, weil's Arabifc war, und tounte fich nicht fatt feben,

Sa er hatte bas erlebt, und fah es nun mit Augen, mas Millionen herbei gefehnt und herbei gehofft hatten, ohne es zu feben und zu genießen.

Uch I baß mich boch meine Zeitgenoffen verständen, und fühlten, was ich unter diesen Winken sagen will! Christus sagte: ich bin gekommen, ein Feuer anzugunden, was wollte ich lieber, als es brennte schon! — und ich armer unbedeus tender Bucherschreiber, der aber diesen großen verkannten Ronig der Menschen in dieser kalten herbstabendfunde so inbrunftig liebt, wie einer in der Welt, sage in eben dem Sinn: ich bin gekommen, alle meine Bruder und Schwestern mit dem helmweh anzustecken, und was wollte ich lieber, alle sie hatten's schon.

Kommt Kinder, lagt uns gehen !
Der Abend eilt herbei.
Es ist gefährlich stehen,
In biefe Bustenei.
Kommt, stärtet euern Wuth!
Bum Baterland zu wandern
Bon einer Kraft zur andern,
Am Ende geht's boch gut.

So fang ber felige Gerhard Ter, Steegen. Satte ich boch bei bem Parfenbruber Sofching gestanden! — wie gerne mar' ich mit Frau und Kindern mit meinen Deinwebsfreuden mitgegangen! boch

Wir folgen alf, Und tommen auch jum Abendmaht.

Sofding war ein Parfe, und hatte fich am Lebensmanna noch nicht das Zieber gegeffen, wie wir Chriften, weil wir zu dieser fostlichen Speise alles genießen wollen, was sich durchaus nicht damit verträgt. Sofching las alle Brods trumchen mit größter Begierbe auf, und Eugenius mertte es; er umarmte auch diesen Bruder zärtlich, der für Wonne in feinen Armen zu Boden finken wollte.

Stehe aufrecht! fprach ihm der Furft unter Bruderfuffen gu: Stehe wie ein Mann! — bereinft, vor dem Thron bed Einzigen woften wir Alle niederfallen und anbeten,

D bu Geliebtester unter allen Menschen! versete Defching: wer wollte Ihn, ben Bater ber Ewigkeit und seis nen Sohn, ben Konig bes Lichts nicht jest schon im Stanbe ehren, und ihm banken, daß Er uns die Erfallung seiner Berheißungen erleben läßt!

Eugenius. Thue das! nur nicht zu meinen Fußen!
Indeffen ward das Gedrange des Bolts groß um den Palslaft, es wollte den fremden Furften seben; ein großer Theil bestand aus christlichen Parfen, Lichthold's neuangewoeber nen Schillern, Andere aber liefen aus Neugierde mit; daber tam Timotheus und sagte zum Eugenius! gebe doch und nimm mir die Last ab, das Bolt glaubt, ich sey der Fürst! Eugenius lächelte und antwortete: die Last tountest du auch wohl für mich tragen; weißt du auch, daß es gefährelich ist, sich besehen zu lassen?

Tim. D ja, das weiß ich febr wohl! eben darum mag ich auch nicht. Als die fremden griechischen Juden zu Jerus salem im Tempel den herrn Christum gerne seben wollten, und Ihm das seine Junger sagten, so ging Er nicht, sondern Er fing an, von seinen bevorftebenden Leiden zu reden; das war eine Arznei gegen das Paradesteben.

Limoth. Bei ben Griechen war es wohl blos Rengierbe; war's hunger nach bem Erlbser ober nach hulfe in irgend einer Noth gewesen, so hatte Er sich Ihnen gewiß gezeigt, so gewiß, als er sich bem Thomas, ben 3wolfen, und übers haupt Vielen nach seiner Auferstehung zeigte. Bor dem Pals last sind gewiß viele, die nicht so sehr dich, als die Erfüllung der Verheißungen Gottes in dir sehen mogen.

Eugenius ging alfo, und'nahm ben Lichtholb mit, ber bas Bolf von ihm ab, auf den Geber weifen mußte.

Anfänglich war alles ftill - bann entftand ein Gemurmel. endlich ein jauchzendes Geschrei, unter welchem fich ber gate wieder jurudzog.

Wir find nun zu Samartand auf der merkwürdigen Stattion, wohin wir fo lange trachteten; bier wollen wir und vers weilen s bis mir an Oxt und Stelle tommen thunen.

Jett war es nun an bem, baß Abbo flam feinen Rudzug ach Alegypten antreten mußte, um feine und seines Bruders Buter und Familien abzuholen. Er musterte zu bem Ende eine Araber, und machte sich reisefertig; ber Abschied that hm weh, die Thranen standen ihm in den Augen, aber er iß sich mannhaft fort, und zog die Straße, die er getomenen war.

Bald traf auch Elias wieder ein, er brachte bas große zoldne Siegel, und die rührendften Gnadenbezeugungen bes Paracleten mit, wodurch Eugenius außerordentlich geftartt, and nun in feiner Burde vollends befestiget wurde.

Die Sauptsache, worauf nun Alles ankam, mar die Anstunft so vieler Rationen, die Eugenius nach Solyma subren sollte; es mußte also Anstalt getroffen werden, die 144.000 Berfiegelten einstweilen unterzubringen, bis dieser zweite Bug ber Kinder Ifrael ins gelobte Land vor sich ges ben tonnte; benn hier war der Sammelplatz für die Ausers wählten aller Bblter.

Auf einer großen Chene morgenwarts ber Stadt murbe alfo ein Lager abgestedt, in welchem jebe Nation, wegen Bers fcbiebenheit ber Sprachen und ber Lebenbart, ihren eigenen Standplat bekommen follte.

Das erfte Bolt, welches hier antam, waren die 6000 Pars fenfamilien, welche etwa 20,000 Mann ohne die Alten, und ohne Beiber und Kinder enthielten; Die michid und Festidun waren ihre heerführer, auch hatte fich Eusebius mit seinem haufden Ruffen zu ihnen gesellt; ihnen wurde ein hiulanglicher Plat an der Subseite des Lagers angewies sen, wo sie sich also unter Zelten, die sie mitgebracht hatten, legern mußten.

Der Farft ritt ihnen eine gute Strecke entgegen, und fuhrte fie in ihr Lager; The odofius hatte indessen an alle umsliegende Rhaus Boten geschickt, um Lebensmittel herbei zu schaffen, für deren Bezahlung dann Engen ins Burgschaft leistete; dieser trug daher dem Diemschid auf, daß, wenn es irgend Jemand unter seinen Leuten an Lebensunterhalt mangelte, er die Sache untersuchen, und ihm dann davon Nachricht geben sollte.

So gut bie Reisetaffe auch versehen war, so wurden boch von nun an große Summen erfordert; Ur a nia hatte ichon lange bafur gesorgt, und zu dem Ende ihren haus = und fas millenschaß, der seit Jahrhunderten her zu diesem Zwed war gesammelt worden, an einen sicheren Ort in der Rahe ges bracht; jest wurde er nun nach Samarkand transportint, und vom Eugenius, Trevernau und Uranien in Berswaltung genommen; Lichthold wurde Finanzminister, und führte die Rechnung; zu Gehülfen und Subalternen wählte er sich treue und verständige Männer, die dann vom Euges uius bestätiget wurden.

Bald nach ber Ankunft ber Parfen war Ilbar Rham ber erste, ber bei bem Fursten seinen Besuch ablegte; Theos bosius prafentirte ihm seinen Detter, und besahl ihn seiner Freundschaft. Dieser tartarische Furst erstaunte über die Burde und ben Anstand, ben Eugenius so ungesucht und nugeszwungen in Allem außerte, und als er sich eine Beile mit ihm unterrebet hatte, so wunderte er sich noch mehr über die große Weisheit und Bescheidenheit dieses jungen Ramenes. Als er aber im Berfolg Uranien und alle Freunde des Fursten kennen lernte, so brach er voller Rührung auf Einmal aus, und sprach: Es scheint, als wenn Gott in diessem Kreis von Menschen die wurdigsten und volltommenssten des ganzen Erdbodens zusammengesührt hatte — aber der große Zweck bedarf auch solcher Wertzeuge.

Ilbar Rhan wollte aus Shflichkeit bald wieder zuridtehren, ba ihn aber Eugenius und Urania ubthigten, fo lange zu bleiben, als es seine Umftande erlaubten, fo freuete er fich boch und blieb.

Bald darauf erschien auch ber große und weise Zarmaß hir Rhan, des Theodosius Schwiegervater, mit einem kleinen aber ansehnlichen Gefolge. Dieser Fürst war bei den Unfrigen zu hause: denn er verstand jeden Wink und wurde verstanden; er schloß sich an Often heim, Basilius und Abukar au; den Ilbar Rhan kannte er schon: denn er lebte mit ihm auf dem vertrautesten Fuß; dem Eugenins und seiner Gemuchlin begegnete er mit einer ausgezeichneten artlichen Ehrsurcht, und besonderen Ergebenheit.

Babrend der Unwefenheit biefer gurften murbe nun auch von ber Sauptfache geredet: benn auch ihre Garben mußten eingescheuert werden; Sibar Rhan hatte über 10,000, und Zarmafbir bei 15,000 Kamilien, Die unter ber Ruhrung Des Theodofius Abugapir mit nach Golyma gieben wollten; baber murbe beiben Rhans aufgetragen, biefe Familien nunmehro ju fammeln und hieher ju fchiden. Beibe Rhans versprachen, fie felbft nach Camartand gu fuhren; gerne waren fie auch mit nach Solyma gezogen, allein Engenius erinnerte fie an ihren boben Beruf; benn er fagte: ein gurft, ber ein Scepter ohne hinreichenden Grund niederlegt, ift fur Gott fur alles verantwortlich, mas in feinem Staat mabrend ber Beit geschieht, Die er noch batte regie= ren tonnen. Die Rhans erfannten bie Mahrheit biefes Cages, und tehrten vergnagt wieder nach Saus, doch mit bem Bers fprechen, ihre Berfammelten felbft zu bringen, und bei ber Belegenheit ihren Abichiedebefuch bei bem gurften gu machen.

Einige Bochen nachher tam ein Bote, welcher ankundigte, baß Petrus, bes Eufebius Cohn aus Tobolet, mit einem großen heer im Augug fep, und innerhalb dreien Tagen zu Samartand eintreffen wurde. Eufebius verjungte sich wie ein Abler, als er diese Nachricht horte, er sagte: ich will gerne sterben, wenn ich nur meinen Sohn noch einmal geses hen habe, in's Land des Friedens tomme ich Alters halber wohl schwerlich.

Um dritten Tage bes Morgens ruftete fich Eugenius, bem Petrus entgegen zu gehen, Forider, Trevernau, Athanasius und Timotheus mußten ihn begleiten, und der Bote zeigte ihnen den Beg; einige Stunden vor der Stadt trafen sie auf den Bortrab, sie zogen weiter, bis ihnen der Bote in der Mitte der Caravane den Petrus zeigte. Alls dieser den Fürsten sahe, und vom Boten erfuhr, wer er war, so stieg er ab, Eugenius und seine Begleiter thaten bestelichen; Petrus war tief in der Geele gerührt, er konnte kein Bort hervorbringen — er konnte nur weinen.

Der Fürst umarmte ibn, und sprach: Gep mir taufendmal willfommen, mein Bruber! Du Gesegneter unseres Berrn! - beine Theanenlage bar reiche Arfichte getragen

Petrus ermannte fic, und antwortete: Gelobet fen, ber ba fommt im Namen des herrn! — meine Seek jaucht in mir ju Gott, der nun meine schweren Leiden endlich mit Segen befront, und mich seinen Gesalbten nicht nur von Angesicht zu Angesicht seben läßt, sondern mir auch die Gnade schenkt, ihn ins Land des Friedens zu begleiten.

Forfcher tonnte taum ein Auge von biefent großen und murbigen Manne verwenden, und er fagte nachher im Bertrauen jum Fursten: ich habe nie einen Menfchen geseben, dem es so deutlich vor die Stirne geschrieben fteht, wer er ift, wie diesem Petrus. Eugenius antwortete: das habe ich auch bemerkt; wohlgenutte Leiben stellen das Ebenbild Gottes im menschlichen Angesicht wieder her.

Und bas ift auch mahr — bie gottergebene Duldung prägt fich allen Gefichtszügen immer tiefer und nachbrude licher ein, je langer fie dauert. Die Physiognomie der Leis ben erregt Mitleiden, aber damit verbundene Züge der Sees lenstärke und ber Duldungekraft erweden tiefe und liebes volle Ehrerbietung.

Petrus brachte 24,000 Familien aus ber mitternacht lichen Zone: Ruffen, Samojeden, Kalmuden, Kofaden und Kartaren von vieler Art und Gattung; alle umgeschaffen und dem Evangelium von Jesu Christo gehorsam. Eusgenius konnte sich der Thranen nicht enthalten, als er dieses heer überschaute, das etwa 150,000 Menschensellen enthielt, unter denen doch wenigstens 50,000 junge starke Männer waren.

Als er nun so daher zog, im Getümmel eines Bolts, bas fich ber herr im großen herbst vorab hatte sammeln lassen und bann zugleich bedachte, daß er zum Fürsten aller dieser Schaaren von der Borsehung bestimmt worden, so konnte er sich vor tiefer Rührung kaum auf dem Pferd halten, und seine ganze Eristenz ward Gebet um Beisheit und Segen; das sechszigste Kapitel des Propheten Jessaia lag ihm beständig im Sinne, dessen Ersüllung er gleichsam vor Augen sah.

Als fie nun bei Samarkand ankamen, so wies er ihnen die Mitternachtseite zum Lager an; Petrus aber eilte wit dem Furften in die Stadt, um feinen Bater zu sehen. Eusebius und Petrus ftanden nicht blos im Baters und Sohnsverhaltniß gegeneinander, sondern sie waren auch treue Gefährten vieler Leiden, wechselseitige Freunde in der Moth, und nun auch Beide durch das enge Band der Weihe mit einander verdunden worden. Ihre Geister floßen wie zwei Thautropfen in der Maienmorgensonne, auf dem Bos den der Lilie zusammen.

Der Metapher ber zwei Thautropfen ift abgenutt — fagt ber Krittler — meinetwegen! bas ganze heimweh ift abgenutt, wer es nicht mag, ber tann's ja mit feinen Mais thautropfen fteben laffen!

Da nun die Wenge des Bolts anwuchs, fo gab Enges wins die erfte Berordnung in griechischer und arabischer Sprache heraus; fie war ein Meisterftid, und die Grunds Tage aller Polizei und Gesetzgebung, sowohl auf der Reife, als auch nachher im Lande des Friedens.

Der hauptinhalt beruhete auf folgenden Punkten:

- 1) Die Nationenführer, wie jum Beispiel Djemschid und Petrus und nachher auch die folgenden, mußten die Berfügung treffen, daß immer zehn Familien, die nahe beis sammen gewohnt hatten und sich kannten, jusammen in eine Gesellschaft vereiniget wurden, die bann gleichsam fur sich eine kleine Gemeinde ausmachen sollten; diese Gemeinde mußte sich auch nahe zusammen lagern, und rund um sich her einen kleinen Raum lassen.
- 2) Jede Zehngemeinde mußte aus ihrer Mitte mit feche Stimmen einen Borfteher mablen, der über alle ihre Anges legenheiten die Aufsicht hatte, auch kleine Streitigkeiten entschiede; doch durfte er nichts eigenmächtig thun, sondern er hatte nur den Bortrag bei den übrigen neun Hausvattern und bie Entscheidungsstimme.
- 3) Behn Behngemeinben, folglich hunbert Sausvater, machten eine Bunft aus; nun mahlten bie gehn Borfteber, ebenfalls aus ihrer Mitte, und burch feche Stimmen einen

Bunftmeister. Dieser Inftmeister machte mit ben übrigen neun Borstehern die zweite Instanz aus. Dieses Collegium war eigentlich das wichtigste, es besorgte unter ben humbert Familien alle Polizeis, Justizs, Armenverpstegung und die gemeinschaftliche Kasse. Aber auch hier konnte der Bunftmeister nichts eigenmächtig entscheiden, sondern er machte die Antrage und entschied nach den mehrsten Stimmen. Gine jede Junft machte gleichsam ein eigenes Lager aus, und ihr Unterscheidungsraum rund umber war gebfer als bei den Gemeinden.

- 4) Behn Bunfte, folglich taufend hausväter, hatten einen Obervorsteher; diefer murbe aus ben Buuftmeistern, nach bem oben schon zweimal bemerkten Gefetz gewählt; diese zehn Bunfte zusammen nannte man einen Stamm, und ben Obervorsteher dann den Stammhalter, welcher ebenfalls mit den neun Buuftmeistern ein Collegium formirte, das nach dem Gesetz der mehrsten Stimmen entschied. Ihr Lager war von den Uebrigen noch mehr abgesondert.
- 5) Mit biefen Stammhaltern machte endlich ber Bolfes führer, ben man ben Statthalter naunte, bas oberfte Collegium aus, von welchem bann alle Uppellationen au den Fürften und sein Ministerium gingen.
- 6) Diese Berordnung bestimmte nun auch, in welchen Sachen jedes Collegium bas Recht, nicht zu appelliren hatte, ober was bei jeder Stelle durchaus ausgemacht wers ben mußte und was weiter geben durfte; dadurch wurde tein Collegium überladen.
- 7) Benn aber irgend einer glaubte, in einer Sache Un: recht erlitten ju haben, fo burfte er fie bem Furften ver: tragen, behielt er Recht, fo wurde bas Collegium geftraft, hatte er aber Unrecht, fo wurde er fcharf gezüchtiget u. f. w.
- 8) In Anfehung bes Souls und Erziehungewefens wurde folgende Einrichtung gemacht: jede Zehugemeinde hatte ihren Rinderlehrer, der auch zugleich fur die sittliche Bildung der Rinder Gorge tragen mußte; jede Zunft hatte ihren Aufseher, der die Schulen von Zeit zu Zeit besuchen, ud mit den zehn Schullehrern sich über das Erziehungewesen

berathichlagen mußte, und jeber Stamm hatte bann einen Oberaufscher, ber mit ben gehn Aufsehern die Oberaufsicht in diesem Fach besorgte. Alle diese Manner wurden aus ber Stammkaffe, wozu ein jeder nach dem Berhaltniß ber Angahl seiner Kinder beitrug, besoldet.

- 9) Die Schullehrer wurden von den Gemeinden, die Aufseher von den Schullehrern, und der Oberaufseher von den Aufsehern, nach dem Gefet der seche Stimmen ges wählt, und mit ihrer Absetzung verhielt es sich, wie mit den Borkehern; überhaupt, wer einmal gewählt war, konnte micht anders, als durch eine gründliche Untersuchung von allen Inftanzen, abgesetzt werden, wenn anders der Abzusfetzende sich nicht mit dem ersten Spruch beruhigen, sons dern appelliren wollte.
- 10) Bas die Rirchenpolizei betrifft, so hatte jede Bunft zwei Prediger, und bann jede Gemeinde ihren Aeltesten; biese Prediger mit ben Aeltesten hatten die erste Justanz. Die Aeltesten wählte die Gemeinde, und die Aeltesten die Prediger. Endlich hatte jeder Stamm seinen Bischof, bet bann mit den Predigern die hohere Stelle ausmachte.
- 11) Reiner tonnte Religionslehrer werden ober bleiben, ber nicht die vier Symbolen, welche Eugenigs vor dem Reichsrath zu Bespera ertlarte, glauben und lehren wollte, namlich:
  - 1) Die Lehre vom naturlichen fittlichen Berberben.
- 2) Bon der Eutwickelung der fittlichen Rrafte durch bie Erlbfungsanftalten Chrifti.
- 3) Bon der Rircheuregierung und der Anbetungsmardigs teit des Eribfere, und
- 4) Bon der Bergebung der Gunden durche Leiden und Sterben Chrifti
- 12) Es war nichts der Rirchencensur unterworfen, als ein undriftliches Leben, oder undriftliche Sandlungen; ber Gebrauch der Religionsmittel ftand in eines jeden Freiheit.

In Unsehung der Nahrungsgewerbe murbe vor der Sand noch nichts beschloffen, weil diese erft nach der Besignehe mung des Landes Solyma kounte eingerichtet werden. Dbige Berordnung wurde nun alsofort ausgefahrt, und so ber gange Staatstorper organisirt. Theodosius war bas wurdige Oberhaupt aller Rirchens, und Forscher aller Schuls und Erziehungsanstalten. Caleb Abutar aber sorgte für die wirkliche Befolgung aller Gesetze, zu welchem Ende er dann oftere Untersuchungen anstellte, und das ganze Lager durchzog.

Bon nun an fand Eugenius mit feinem Ministerium genug zu thun: benn ob er gleich ein Bolt beherrschte, bas aus lauter mahren Christen bestand, so verursachte boch bie Berschiedenheit der Charaftere, bes Grades der Erstenntnis und der immer anklebenden Unvollommenheit, manches Misverständnis und manche Unregelmäßigkeit, die dann durch vernünftige Urtheilssprüche wieder ins Gleiche gebracht werden mußten.

Es tonnte hier Jemand fragen: ob denn die Bersamms lung so vieler Bolter in dortiger Gegend kein Aufsehen ges macht habe? Antw. Ja! es machte Aufsehen; allein die benachbarten Khans der tartarischen Bolterstamme waren vom Tham of ius vorbereitet, sie waren versichert, daß man keine Absicht zu erobern oder in der Gegend zu bleis ben habe, und wenn auch der eine oder der andere missen habe, und wenn auch der eine oder der andere missennig geworden ware, und bbse Anschläge geschmiedet hatte, so war er doch für sich zu schwach, besonders da die Rhans Ilbar und Tarmashir auf driftlicher Seite waren.

Die Machte, von benen man mit der Zeit etwas zu fürchten gehabt batte, waren von einer Seite Rufland, von der andern China, und von der dritten ber Dalai Lama. Was Rufland betraf, so war dieser Dof zu weit entfernt, um etwas zu unternehmen: benn ehe dieß gesches ben konnte, so war Eugenius schon fort; was es mit dem Chinesischen Kaiser absetze, das wird sich im Berfolg zeigen, und wie sich der Dalai Lama betrug, das kann ich hier erzählen.

Daß diefer Fürst eine Art von Papst ift, der fich aber selbst anbeten läßt, ift schon oben erinnert worden; sein Ansehen und seine ganze Religionsverfassung bangt ganz von seinen Lama's oder Priestern ab, die in großer Menge allenthalben vertheilt, das Bolk oder vielmehr viele Bolker in Respett gegen ihr Oberhaupt zu erhalten wissen. Der Raiser von China selbst betet wohl ben Dalai Lama nicht au, aber er bezeugt ihm doch Shrsurcht, und macht ihm auch von Zeit zu Zeit ein hubsch Prasentchen.

Die große Menge Berehrer, die burch ben Tarmafhie biesem Baalfebnb entgangen war, machte bie Lama's auferhrisch; es ging ihnen wie ben Bienen, wenn sie die Sbrenerwuth befommen, sie sumsten so lange um ihren Beis sel her, bis bieser endlich auch angestedt wurde, und eine Gesandtschaft an ben Fursten Eugenius abschicke, um ihn zu fragen, ans welcher Macht er bas thue?

Ganz unerwartet tamen die Gesandten zu Samartand an, und Eugenins beschloß, ihnen alsofort Audienz zu geben, damit sie nicht aufgehalten wurden; den orientalisschen Pomp bei solchen Getegenheiten hielt er für nundsthig, doch versammelte er sein Ministerium, ließ es im halben Kreis umber auf Stuhlen sigen, und er selbst setzte sich mit Uranien gerad in die Mitte des Halbzirkels, zwischen Oftenheim und Basilins.

Nun wurde ber Gesandte mit seinem Gefolge hereinges führt. Das majestätische Ausehen großer und guter Mensichen macht weit mehr Gindruck, als aller Glanz und Pracht des Goldes und ber Sbelfteine — ber Gesandte ward bestürzt, doch erholte er sich bald, und sprach:

Der unsterbliche Dalai Lama, in bem die Seele des Fo lebt, dem alle Menschen dienen muffen, lagt dir durch mich ansagen, daß du mit beinem Jug sein Gebiet nicht berühsten, Ihm seine entzogenen Unterthanen wieder schieden, und Ihm durch sie ein Geschent zur Verschnung senden sollst; wirst du dich deß weigern, so wird Er dich durch seine Tausende von der Erde weghauchen; wirst du ihm aber,

wie es beine Schuldigkeit ift, gehorchen, fo wird Er bid im Frieden ziehen laffen.

Auf Diefe mahrhaft orientalifche Unrede verfette Engenius mit einem fanften Lacheln:

Berr Gefandter! gruße den Furften von Tibet von meis netwegen, und fage ibm: ich murbe mit meinem Bolf ben Beg gieben, ben mein 3med erforberte, auf biefem Beg aber Alles bezahlen, mas mir brauchten; ebenfo murbe ich auch für alle Berletungen ber Perfonen, ber Freiheit, ber Ghre und bes Gigenthums eines Jeden Burgichaft leiften; und ba jeber Unterthan bas Recht bat, babin gu gieben, wo es ihm am beften gefällt, alle Tibethaner aber, bie nun meine Unterthanen find, es gerne feyn wollen, fo bes fommt er feinen Mann wieder, auffer wenn irgend einer freiwillig nach Saus ziehen will, es wird bir alfo and verstattet, Die Familien wieder mitzunehmen, die mit bir gieben wollen. In Unfebung bee Gubnopfere wird erft ausgemacht werden muffen, ob ich ben Dalai Lama beleidigt habe? - Und mas endlich bas Weghauchen von der Erbe betrifft, fo tann ber Rurft von Tibet fo viel Bind machen, als ihm gefällig ift, wir werben bemungeachtet unferen Pfad gerades Beges fortgeben: benn wir baben gelernt, auch gegen ben Wind zu reifen.

Mit biefem Bescheid ging ber Gesandte fort; bei dem Abschied gab ihm Theodosius noch Folgendes mit auf ben Beg:

Ich bin Abulgapix Rhan — fage boch bem Dulai Lama auch von meinetwegen, ich ließe ihn als ben Rhan von Tibet grußen, und ich riethe ihm freundschaftlich, rw hig auf einem Sopha zu figen, von und wurde er bort nicht weggehaucht werden; wenn er sich aber von ber Stelle bes wegte, so ständen wir ihm fur nichts.

Damit ging ber Gefandte fort, und ber Dalai Lama blieb auf feinem Sopha figen. Das Interims s und Reiseregiment bes Fürsten Euges nius ging zu Samarkand seinen richtigen Gang fort; tein einziger Unterthan trachtete nach gesetzloser Freiheit, und tein Staatsbiener unterstand sich, nach höherer Ehre zu streben; jeder hatte mit sich selbst genug zu thun, um seis nen inwendigen Feind in ben Schranken zu halten.

Indeffen fanden fich bftere einzelne Familien, die gerne mit nach Solyma ziehen wollten; Mahomedaner, Juden, Deiden von allem Schlage, mitunter auch Christen, die aber das nicht waren, was sie hießen; es entstand also die Frage: ob man sie wohl mitnehmen burfte?

:

Eugenius trug Befe Frage im geheimen Rath vor, und ließ barüber votiren.

Die Minister maren durchgehends ber Meinung, man muffe biefe Leute alle annehmen, fie aber vorher unterrichs ten laffen; benn es tonnten burchaus teine andere als Christen angenommen werben,

Urania aber gab in diefer Cache ben Ausschlag, benn fie fagte: bas land bes Friebens ift nur fur Diejenigen bestimmt, Die durch viele Proben bewahtt gemacht worden find - feiner von allen unferen Unterthanen hat auch nur bas Geringfte von feiner jutunftigen Bestimmung etwas gewußt, fie haben geglaubt ohne ju ahnen, und gehofft, mo nichts zu hoffen mar, und biefes macht eben bas Bes lobnungemurbige bee Chriften aus - fie allein verdieuen bie Bemeine der Etftgebornen genannt, und vor der allges meinen großen Berfuchung, bie über den gangen Erbfreis tommen foll, in Sicherheit gebracht zu werden; diefe neuen Aufbmmlinge aber fuchen blos zeitliches Glud, und wenn fie fich auch ju Chrifto betehren, fo find wir nie ber Lauterfeit ihrer Gefinnungen gewiß; meine Meinung geht alfo dabin, man foll ihnen im Gebiet bes Ilbars und Zarmafbire Bohnplate anweifen; werden fie dann, obne die hoffnung, nach Solyma ju tommen, gute Chris ften, fo bleibt ihnen fo lange der Rachaug offen, bis die Arche Doah gefchloffen wird.

Diefes Botum fand allgemeinen Beifall, es murbe ba

ber als ein Geheimenraths Conclusm ben Statthaltern befannt gemacht, bie nun genau barnach verfihren. Biele Menanfommende jogen nach diefer Erflärung weg, und Benige blieben ba, die dann denen vorbin gedachten Fürsften vom Eugenius und Theodo fins empfohlen wurden.

Unfere Reifegefellichaft mochte etwa ein Bierteliabr su Samartand gewesen fenn, als die beiben Philadelphier Rolb und Weber, die nun Onefimus und Polytare pus bießen, bafelbft anlangten; fie brachten viele Briefe aus den Abendlandern, befonders, von Rafarius, Detf, Gottfrieb, Schulern und Paulus mit. Alle biefe Befandten beschmerten fich, bag bernote abnahme, und ihr Aufenthalt auf ihren Poften immer befchwerlicher und unfruchtbarer murbe; befonders flagten Datarins und Paulus über bie fcmulle und erftidende Luft, Die ans Europa gu ihnen beraber wehte, und baß fie faft mit jebem Schiff, bas aus diefem Welttheile tame, ben Forts fcritt ber finfteren Dachte bemertten. Alle biefe Briefe wurden im geheimen Rath vorgelefen, nud jeder abnete mit ernfter greube bas beschleunigte Unnabern bes großen Lages; Engenius aber fanbte feinen Elias nach Des pera, um über biefen Puntt, ber Abrebe gemaß, Berbaltungebefehle ju holen; diefe gingen nun dabin, baß er als fofort einen Gefandten an alle biefe Manner im weftlichen Affen und in Megypten fcbiden, und fie alle mit ihrer Rachlese zu fich tommen laffen mochte; beun es feb im Rath der beiligen Bachter befchloffen, von nun an Riemand mehr zur Aufnahme in's Land bes Friedens gu verfiegeln. Dann murbe ibm auch aufgetragen, bas Ginmeis bungegeschaft in Gegypten gang aufzuheben, alle bagu ges borige Manner abzuforbern, bis man biefe Ginrichtung in Solyma in weit großerer Bolltommenheit wieder herfiels len tonnte; in Jerufalem aber nur alle Bugange mobl verbergen gu laffen, weil bort Alles fo bleiben mußte, wie es mare.

Alles biefes befolgte nun ber Furft auf's genauefte, und 's ichien ihm gu biefer Befaubtschaft Riemand fchieklicher

ile Elies, er verfah ihn baber mit ben nothigen Briefen, sie alle mit feinem Siegel verfeben wurden, und fo reiste :r fchleunig ab; im gall eine Reife nach Despera ubthig fenn follte, fo gedachte fie Eugenius mahrend ber Jeit felbst zu übernehmen.

Nachdem wir jetzt das Abthigste expediet haben, so wols ten wir und mit den Philadelphiern One fi mus und Post parpus beschäftigen; daß diese Manner sehr willtoms wen waren, läßt sich denten; Eugenius ging brüderlichs fürstlich mit ihnen um, und sie betrugen sich desto ehrerbies tiger gegen ihn, je mehr er sich zu ihnen herab ließ: denn sie waren keine europäischen Demokraten.

Bas am meisten an ihnen bemerkt wurde, das war eine beispiellofe Geschäftigkeit, besonders in Religionssachen; daher bestellte sie Eugenius zu Bischhen; dem Onesis mus gab er die Aufsicht über die nordlichen, und dem Poslycarpus über die südlichen Bblier; beibe waren Engel der Gemeinden zu Philadelphia, wackere und ehrenswerthe Manner,

Jetzt aber erschien en biesem horizont ein neues und sehr merkwurdiges Phanomen: ganz unvermuthet kam ein Mann aus Aegypten an, der alle Proben der Einweihung durchgegangen hatte, und in jeder bestanden war, er hieß Euphronimus; dieser Mann stellte sich dem Fürsten in einem so erhabenen und ftarken Lichte dar, daß dieser über ihn erstaunte — selbst Forscher gestand, daß ihm dieses Mannes gleichen noch nie vorgekommen ware, aber eben dieses scheindare Uebergewicht des Charakters bestimmten den Fürsten und seine Minister, seiner Einweihung ungesachtet, behutsam mit ihm umzugehen, und ihn ebenso vorz sichtig zu gebrauchen.

Um meine Lefer gleich von Anfang mit dem Euphros nimus bekannt zu machen, so will ich feine Geschichte hier so erzählen, wie ich sie in Beisenau's Annalen ges funden habe, und wie er sie selbst bei Gelegenheit dem Fürsten und feinen Ministern erzählt hat, und was en selbst wicht sagen mochte, oder ohne die Bescheidenheit zu verlegen, nicht fagen tounte, bas will ich aus Theobors und Ernft Uriels fpateren Rachrichten erganzen.

Carl Freymund von hoch fprung, ber nunmehrige Enphronimus, war ein beutscher Reichsfreiherr, bagn reich, und von einer stiftefähigen Familie; als ber fanfte Gohn seines Baters, und besonders ba feine alterem Bruster Grben genug hatten, tonate er auf die Bermaltung seiner elterlichen Gater keine hoffnung seben; zum Rilistar hatte er keine Meigung, aber eine besto heftigere Leis benschaft zu ben Wiffenschaften, benen er also auch von seinem Bater gewidmet wurde.

Seine erfte Erziehung hatte fcon in fruber Jugend ben " Dunger nach Renntniffen in ibm entwickelt: benn fein Bofmeifter mar ein Randidat, aber auch jugleich ein grundlis der Philosoph im Bolfischen Berftand; er gewöhnte baber feinen Bogling fruh an's Denten, inbem er ibn bie Logit und Detaphpfit nicht allein tennen, fondern auch ausüben lehrte. Die Religion fernte er auch in Diefem Lichte betrachten, allein die naturliche Folge Diefes Lichts, bie es bei allen confequent bentenben Ropfen bervorbringt, außerte fich auch bei diefem fruhreifenden großen Genie gar bald : benn Bolfs Grundfage von ber beften Belt und ihrem Plan, und vom gureichenden Grund, beftimmten ihn jum ausgemachten Determiniften, ebe er noch bie Lebren bes Evangeliums geborig und grundlich gefaßt batte; alle die Modificationen und Accomodationen ber neueren Theologen, um die Bibel und die Bolfifche Bernunft miteinander auszusuhnen, wodurch aller Jammer in ber Religion entstanden ift, thaten diefem jungen bellen Ropfe fein Genage, er machte feinem Lehrer Ginmurfe; und be fie biefer nicht andere, ale burch bie gewohnlichen Gemein plage wiberlegen konnte, fo marb ber junge Baron ein ger beimer Zweifler, er fagte: ja ich glaube! - meil's fo fenn mußte, glaubte aber nicht.

In Diefer Gemuthelage bezog er die Univerfitat, er ging nach Gottingen, um Jura zu ftudieren, allein die trodem Rechtsgelehrsamkeit thar feinem fcwelgenden Genie keine Senige, folglich verband er die schnen Wiffenschaften bas mit; er fand auch dort Gefährten genug, die ihn in dies sem Felde begleiteten; Shakespeare, Ossian, Tasso, Petrarch und Andere mehr, waren damals die Lieblingssschriftsteller der Schugeister, und wer dafür gehalten wers den wollte, der mußte sie oft citiren; der deutsche Paeus matagoge Wisland war just in seiner blühendsten Zeit, und seine Schriften das tägliche Brod der lesenden Jungslinge und Mädchen.

So malte fich hochfprung, wie ein Romet in seiner akademischen Spperbel fort, und ward, was solche junge Manner werben, ein großer Belt : und Staatsmann, ber allenthalben gefallen wollte, und weil er zugleich schon war, auch wirklich gefiel; er machte ein schones Liebchew, schrieb auch zuweilen ein Schauspiel, bas applaubirt wurde, und was er mit ber Feber entwarf, bas hatte hande und Fuße.

Run trat er auch feine biplomatifche Laufbahn an, er ward Legationerath bei einer Gefandtichaft nach London, woo er fich mit ber englischen Litteratur, Die er vorzuglich Rebte, befannter machte; bann ging er in ber namlichen Qualitat nach Paris, mo er auch die beruhmteften Fraugofen tennen lernte, bie ibm aber bei aller Geschickichfeit nicht grundlich genug waren, und endlich gerieth er auf feinem Wege in eine gemiffe beutsche Reichsftadt; bier betam er einen beständigen Aufenthalt, und bier mar es, mo fein forschender Beift in die Enge tam: eine fcmere und langwierige Rrantheit, und ber Umgang mit einem febr frommen und gelehrten Geiftlichen brachten ihn gum Rache beuten über fich felbft und über fein Schickfal nach bem Tode. Da aber nun die erften Grundlagen feines Dentens und die allererften Urbegriffe, Die feiner Seele mefentlich geworden maren, nicht meggetilgt murben, fo fonnte er ben einfaltigen evangelifchen Glauben an Chriftum nicht bamit vereinigen, und doch fab er ein, daß er ohne biefen Glauben nicht zur Rube fommen murbe, er zerhieb alfo ben Rnoten mit bem Schwerdt, und rief aus ber Tiefe

feines herzens: ich glaube, lieber herr! tomme zu halft meinem Unglauben.

In biefer Gemutholage wurde es mit seiner Arantheit allmählig wieder bester, indessen hatte er den festen Schinf gefast, in Religionssachen durchaus nicht mehr zu rasowen, sondern nur zu glauben; allein dieser Boden war zu sandig, um darauf bauen zu tonnen, daher tam es denz quch, daß er auf einer Reise nach Wien, wo er die Fran von Traun und ihre Anhänger kennen lernte, ganz auf ihre Seite siel: denn da ihm das System dieser Geselsschaft, weil es die Moral an der Stirne trägt, Genige leistete, so hielt er es für den einzigen Weg zur Menschenderbestimmung, auf dem sich die Vernunft und die Religion micht widersprächen.

In der festen Ueberzeugung, Gutes gu wirten, schloß er fich an die Frau von Traun an; er wurde überaus thatig in ihrem Dienst, und verrudte Bielen das Biel, indem er in Demuth und Geiftlichkeit der Engel einher ging, und hin und her in den Saufern die Weiblein gefangen führte.

Muf einer Diefer Reifen traf er einsmals gu Ling in Dberbfterreich einen eblen, maderen Jungling an, ber aus Ungarn geburtig mar und in Marburg bie Gottesgelebrts beit ftubiert batte; biefer rechtschaffene junge Mann mar nicht mit gefährlichen Grundfagen angestedt, und feine Seele glubete por Berlangen, bereinft in feinem Baterlande bem herrn viele Seelen guguführen; mit diefem Randitas ten ließ fich Soch (prung bes Abends in ber Birtheftube in ein Gefprach ein, es mar Niemand ba, als ein Reifens ber, ber bort binten in einer Ede faß, und fich um nichts ju befummern ichien, bem allem ungeachtet aber fleißig aubbrte; benn als Bochfprung mit ben gembbnlichen Grunden bem Randitaten icharf jufette, und fich diefer taum mehr gu belfen mußte, fo trat der Fremde auf ein: mal herbei, er flopfte ben jungen Geiftlichen auf die Schulter, und fprach : "Befleißige bich, Gott gu erzeigen einen rechtschaffenen und unftraflichen Arbeiter, ber ba recht theile bas Bort ber Babrbeit! - bes ungeiftlichen lofen Ges

chwaiges entichlage bich, benn es hilft viel jum ungbits ichen Wefen, und ihr Wort frift um fich wie ber Rrebs, an bem man endlich ftirbt, ohne geheilt werden zu tonnen. Manner wie diefer, mit bem bu es jest zu thun haft, lers nen immerdar, und tonnen nimmer zur Ertenntuiß ber Wahrheit tommen."

Diese Worte draugen Beiden wie ein Wort Gottes burch ihre ganze Eristenz, und nun klammerten sie ach an den grauen Mann an: denn der war es, und baten ihn herzelich um Belehrung; dieser ließ es nun auch daran nicht fehlen, er überzeugte den hochsprung und befestigte den Kanditaten, so daß sie des Morgend alle Drei vergungt von einander schieden.

Da aber der Baron gerne noch naher und volltommen grundlich unterrichtet werden wollte, so gab ihm Ernft Uriel eine Empfehlung an den Theodor, dieser fahrte ihn den gewöhnlichen Weg, auf dem er sich vortrefflich bestrug, und dann nach Egypten gesandt wurde. Er ging die Einweihungsproben muthig durch, und kam mit den vorstrefslichken Zeugnissen nach Samarkand.

Die raftlofe Thatigfeit Sochfprunge, nunmehr bes Euphronimus, ließ ibn nicht lange ruhig bleiben, er bat alfo ben Engenins, ihm boch Arbeit zu geben; ber Aurft war verlegen, benn er fand nicht fogleich Gelegenbeit baju; als er fich aber mit Uranien über bie Sache befprach, fo rieth fie ibm, ibn in bem weitlaufigen Sach ber Polizei ju gebrauchen, in welchem er mit bem Caleb jugleich arbeiten tonnte. Euph, ronimus übernahm bies fes Gefchaft febr gerne, und man fand balb, baß man ben rechten Dann jum Polizeidirektor gemacht hatte; Alles ging von nun an mit einer Ordnung von ftatten, Die ihresgleichen nicht hatte, und Caleb Abufar freute fic fo biefes Behulfens, daß er gleichfam neu auflebte; daber tam's auch, bag ber gurft bem Euphronimus nach und nach fein ganges Bertrauen fchentte, ohne besmegen Die nothige Borfichtigfeit aus ben Augen gu fegen; benn immer war ein unerflichgres Etwas im Dafenn biefes

Mannes, bas bei bem Farften, Uranien und For forn bie vollfommene Bergenbergiegung hemmte.

Wir haben lange nichts von Theodor und dem grauen Mann, Ernft Uriel gelesen; jetzt aber follen meine Les fer erfahren, wie es ihnen auf ihren Posten in Dentschland und den Mrigen Theilen Guropens ging.

Deutschland war ihre hauptstation, und zwar beswegen, weil Deutschland, sowohl in Ansehung ber Bevollerung, als anch ber solideren Kenntnisse, die Mutter des übrigen Europens ist, wenn ich Rufland, Polen, Ungarn und Bobsmen ausnehme. Sogar Italien ist von den griechischen Besitznehmungen ursprünglich eine deutsche Kolonie.

Jebe alles umfaffende Entdedung in der Religion, Phis losophie und anderen Runften und Wiffenschaften ift dents fchen Ursprungs, und der deutsche Nationalcharafter ift auch unter allen europäischen der geschickteste zu allem, was mit zur Menschenbestimmung wirkt.

Satten wir Deutschen doch mehr Selbstftandigkeit! — blos die Nachahmungs und Neuerungssucht ift unser Bers derben. — Jeder, der sich nur einigermaßen sublt, will binauf — empor — er will erfinden, und erfindet — Jams mer, besonders gilt dieß von den neueren Entdedungen im Etudium der Bibel und der Religion, damit eben hatten die zwei Zeugen Theodor und Ernst Uriel zu thun.

Einige Wochen nach bes Euphronimus -Antunft in Samartand erhielt Eugenius Briefe von Ihnen; fie find beibe werth, daß ich fie meinen Lesern mittheile. Theodor schrieb folgender Gestalt: Mein theuerster Furst und Brus der! Gott geleite dich und deine heerde auf dem Jug nach Boar, wir sigen hier wie Loth in Sodom, nur mit dem Unterschied, daß wir uns das Thal Sittim nicht so wie er, zum Aufenthalt wählten. Wir sind hieher gesandt, die Wenigen, die ihre Knie vor dem Baal nicht beugen, wersiegeln. — Ach! wie wenig gibt's zu versiegeln! Ernst 'riels Stimme brullt durch alle vier Winde — ich mochte

hn lieber Ernft Ariel nennen, allein es will nicht mehr hels en, es geht jum Ende, Alles, alles nimitt auch genau Die Richtung, die den allgemeinen Religiones und Sittens dankerott beschleunigen muß.

Der Jesuiten. Orden unterstützte den Pabst, und hinderte die Aufklarung; Ganganelli mußte ihn aufheben, und damit riß er, wie weiland Simsøn die Pfeiler ein, die seinen Tempel tragen; noch hängt er, aber es bedarf nur eines kleinen Sturms, so bricht er vollends ein; seitdem steigt nun die Aufklarung, aber nicht die Ausheiterung: denn es dämmert von Gewitterwolken am ganzen himmel — Wald und Fluren schweigen, die See ist gedrückt wie unter einer schweren Last, und alles schnappt nach kühler Lust, allein sie ist bei keinem Krämer zu haben. Bald möchte wohl das Jungenbeißen angehen.

Der Jesuiterdamm hemmte bie Aufflarung, nun ift er weg, und sie ftromt mit vollen Fluthen einher, und wird Religion und Staateverfassung wegspulen.

Ift es nicht ein fluges Studchen Arbeit vom Geift ber Beit, daß er alle Beiffagungen aus der Bibel hinaus buchs ftabiren lagt? — Mit der Offenbarung Johannis ift er nun ichon lang fertig; das war ihm aber auch gerathen; benn dies ift bas gefährlichfte Buch fur ihn.

Beil es von Bielen gemisbraucht wurde, so wollte man ben Kindern dies scharfe Meffer aus der hand nehmen, raubte aber auch zugleich den Bernunftigen ihre Leuchte in ber Dunkelheit, gleich als wenn man sie mit Gewalt auf den Weg des Berderbens bringen, und dem Reich Gottes Abbruch thun wollte. Satten die Gottesgelehrten nicht den rechten Gebrauch der Weisfagungen zeigen und vor dem Risbrauch warnen sollen?

Ber jest aufgeklart ift, ber ahnet nichts als golbene Beisten in ber Bukunft, gut! — aber was vorhetgeht, bas hat man weistich ausgestrichen, und so wird Riemand vor ber großen Bersuchungestunde gewarnet.

In den fatholifden Staaten gibts zwei Parthelen, die eine ift noch immer blind, dumm und aberglaubifc, die

andere aber ftrott von Aufklarung; — biefe barf fich noch zur Beit nicht; ruhren, aber wenn fie es auch einmal barf, bann webe benen, bie auf Erben wohnen!

Bald barf fie es - bie beiben Damen arbeiten in Frantireich und in Deutschland mit aller Macht barauf fos, und alles scheint sich zu ihrem Bortheil anzuschicken.

Der Katholik keunt die Religion sehr selten in ihrer Reimbeit und Urschönheit, — er kennt fie nicht anders als eine Aprannin, die auf dem Thron sitt, und ihr Ange an Skaverei und Menschenopfern weidet; der langwierige Ornd macht ihn endlich rasend, und wenn er seine Arme und Kilfe nur einmal entfesselt hat, dann webe der Tyrannin auf dem Thron! dann aber auch wehe ber holden Tochter bes Himmels, der reinen und wahren Religion! — demn Beide sind ihm eins.

Schou wandelt die geoffenbarte Bahrheit Gottes auf bem einfamen Berbitfelbe, alle Blumen find verblubt, alle Rranter welfen; fie wandelt einfam in ber fcrage herftrablen ben Rachmittagssonne und hat bas heimweh.

Die Protestanten find der Wahrheit naber, fie haben die Rraft der gutanftigen Welt geschmedt, wehe ihnen! wenn fie abfallen, und fie fallen wirklich ab.

Friedrichs des Zweiten Gefinnungen in der Religion verstattet volle Glaubend und eine weit andgedehnte Lehrs freiheit; die Freigeisterei nimmt in seinen Staaten überhand und wird herrschend — bald wied er vom Schauplat absweten. Sollte nun etwa einer seiner Nachfolger nicht mit Behutsamkeit wieder einlenken, und mit Gewalt die reine dristliche Religion wieder herrschend machen, oder gar uns lautere Grundsäss damit verbinden wollen, so wird früher oder später die eingeschlossen elastische Luft losbrechen, der ehemalige Spott wird dann in wuthenden Religionshaß ausarten, und der Verfolgungsgeist wird unter den Protes stauten eben so start zu toben beginnen, als unter den Ratholiken.

In Ruflands toloffalifcher Große vergabreift die Ernbte, Dine extensive Rraft ift 3p groß.

In Schweben hat ber Geift ber Politif um die fart : geblafene Blafe einen feibenen gaben gebunden, mas : bet einem kunfrigen Druck platen, die Blafe ober : Ruben?

In Danemark herricht Religion und herzensgute, boch wurmt's allenthalben; warum?

England schweigt im geschmackvollsten Lurus; Religii liebe herrscht auf bem Thron und in ben Bauernhull aber wenn einmal die Geldquellen erschhoft voer verst wurden, bann wurde die Berzweiflung ben hunger hit then, und ihr Rind wird ausgelassene Freiheits : Buth hen, bann wehe ber Religion!

Portugall und Spanien haben ben Raufch moch nicht ; gesthlafen, mas wird's geben, wenn fie erwachen? — bente, nicht viel! — benn woher nimmt ein auszehre Rorver bie Rrafte?

Italien ist ein altes Geschwär, in dem wildes Fl wächet, ob's krebsartig wird, oder fistulds bleibe, das bie Zeit lehren.

Die Schweiz ist eine biebere wirthschaftliche Ban aber fie fangt an, sich zu puten und mit den Franz zu konnettiren; das wird ihr übel bekommen; wenn fie nicht so oft ausginge, die Tochter des Landes zu besel Ju holland kampft die Stantspolitik mit der Rechtssenheit, die Religion mit dem Unglauben, die Sparsanit dem Kurus, der Erzengel Michael mit dem Sum den Leichnam Mosis, und die Pomeranze mit Schwerdt-Lilie! — auf wird's am Ende wohl ankommen.

Die bfterreichischen Stanten find einem Saufen Bar gleich, die beisamen figen und kannengiesern, anch als mal dazwischen mie den Fauften auf den Tisch klopfen, die Glafer springen. Auf einmal kommt der Wirth der handmagd, kehre den Staub aus! — sagt er: — Magd kehrt — und alles lauft hinaus, um frische Lufschfen: denn der Staub hemmt das Athemholen. In sollte boch gemach thun, und erft ein wenig genießen

fen. Ein Kuger katholischer Fürst geht pians — er enthalt bie Wahrheit allmählig; nimmt er die Dede auf einmal weg, so verblendet sie dem einen Theil die Augen, und macht ihn blind, dem andern aber erregt sie durch ihre Warme eine Fieberwuth, die gefährlich werden kann.

Polen ift ein Mas, um welches fich die Abler verfammeln. Dibr Abler, fpeift nicht zu viel, bas Fleisch ift bochft ungesund!

Frankreich ift ein schwangeres Beib; es wird ben Antischrift gebahren; und in seiner Wochenstube werden die Rachsbarinnen ihre Manner so übereinander hangen, daß es im ganzen Dorfe drunter und bruber geben wirb.

D mein theuerster Brudet, wir haben einen schweren Posten, wir sammeln allenthalben die Einzelnen mit großer Sorge und Muhe, aber bald, bald wird's gethan sepn. Ich habe ans allen Theilen Europens mit unsäglicher Muhe 35000 Familien gesammelt, und sie nach und nach auf manchertei Wegen nach Alein: Aften zum Bruder Paulus geschickt, ber soll sie die zusühren. Wir muffen noch so lange hier bleiben, bis der große Kampf gekämpft ist, dann werde ich mit dem Rest abziehen, und in's Land des Friesdens zu dir kommen.

Unfre Ausbeute ift flein, aber befto reiner bas Metall, bas wir dir fdiden - bu tannft es allenthalben brauchen. Ber jett in Europa beharret bis aus Ende, ber wird bie Meberschwenglichteit seines Gnabenlohns nicht überschen tonnen.

Gruße meine: Schwester und alle beine Lieben, ich aber bin bein treuer Bruder Theodor.

Man fieht biefem Brief bie Mubigfeit von ber Arbeit an, fagte Eugenius! als er ihn gelefen hatte; aber nun muffen wir auch feben, was Ernft Uriel fchreibt:

Lieber Farft Eugenius! so eben tomme ich aus Frankteich und bin nun wieder auf beutschem Grund und Bosben; dort ift's aus mit mir; man hat mich allenthalben fat ein Gespenst ertifitt, und einen Fastnachts-Narren aus mir machen wollen; wo ich erschien, da hohnlachte man mir ins Gesicht und schabte auf dem Finger. Noch eins mal wagte ich's an den Hof zu geben, und was du wohl

Dein Lebtag nicht gehort haft, ich ging auf die Masterade — Was ich da für eine Rolle spielte, das läßt sich densten. Mein Zweck war eigentlich, der babylouischen hure und ihrer helfershelferin noch einmal zu guter Letzte ein Wortchen zu sagen. Ich hatte die Gestalt eines jüdischen Rabbinen angenommen, aber kaum konnte ich aushalten, ich hätte mit Blig und Donner drein schlagen mögen, allein noch ist es zu frühe, sie mussen ihr Maaß erst voll machen. Nach ein paar Kreuz und Quergängen sand ich die Masdame Traun und die Mademoiselle Nischlin da auf dem Sopha im Rabinetchen paradiren.

Ein Dugend Abbe's, Petit Maitres und Marquis stans ben vor ihnen herum, und schnappten nach den Zephyrdusten, die aus ihren Nasen herüber wehten. Es war mir, als wenn mir der herr tief in meine Seele gerufen hatte: Du Menschenkind, was siehest du? — Antw. Jammerlars ven! — Menschen, die der Dienst der Aftarte Spinnen ahnlich gemacht hat — D ich bebte für Gram, und mein Eingeweide brauste für Kummer!

Ploglich trat ich in ben Areis und fagte: Desdames! wollen Sie Aftien taufen?

36 bemertte Unruhe, benn ich fann meine Stimme nicht fo gang verftellen. Die Frau von Eraun antwortete:

Sie verzeihen, mein herr! Die Aftien find erftaunlich gefallen.

Ich. "Nein, Mesbames! benn bas Madchen mit ber Tobtenlarve hat bas Land erobert; Ihr wift, was bas fas gen will!"

Ein Dugend Riechflachen ichwarmten um beibe Rafen berum; es begann ein Bienengesummfe im Saal, aber ber Jube war fort, und wird auch fort bleiben.

Ich gehe umber wie ein Lowe, dem die Jungen geraubt find, und wenn ich nicht noch hin und wieder Bruder fande, die mich erquidten und labten, so wurde ich mich heiser brullen. Immer find meine Augen roth und trube vom Beinen.

Deute dir eine große niedrige Chene am Ufer bes Mec-

res; es ift Nacht und ber Mond eilt im Beften hinter aufeinander gethurmte schwarze Wolfengebirge; die Meeretwogen heben sich hinter ihnen ber, aus ber Ferne beult ber Sturm, und nun liegt die ganze Sene voller Menschen, jebe Welle spult Viele mit sich weg in den Abgrund, und bie Junachstliegenden schnarchen oder schlummern fort.

Ein großer Theil von dieser Menschenmenge schläft, ein noch größerer ist betrunken, und so berauscht, daß Reiner auf den Beinen stehen kann, sie johlen, lärmen, schreien, daß ich mein eigen Wort kaum hore. Sie brüllen immer fort: Es lebe die Aufklärung hoch — und abermal — h:0:0:0:4! und taumeln dann wieder auf den Boden nieder; da stehe ich nun und heule ihnen in die Ohren, daß es bis ins dstliche Gebirge schallt, allein man lacht mich aus, ich ruse: Auf und fort! — die Wellen verschlingen euch! — Uch nein! gahnt man mir entgegen: "ich will noch ein wenig schlummern, es ist noch Beit!" —

Mancher fpringt wohl auf, aber im Raufc und Dams merung fieht er das Gebirge, wohin er fliehen follte, fur die Wellen an, und das tobende Meer halt er far bas Gebirge, er lauft alfo bem Berderben entgegen.

Die Benigen, die unserem Freund Theodor am Fuße bes Gebirges zueilen, und sich von ihm retten und führen lassen, sind meine Freunde und meine Krone, meine herzestärtung. Uch, wie sehne ich mich nach dir, und wie wohl wird mir einmal in deinem Zirkel seyn, wenn ich dereinst werde ausgekämpft haben.

Aber die heerde, die bu aus unfern handen erhalten wirft, ift auch viel werth; Giner wiegt hundert andere auf. Johannes fah fie ehemals im Geift, und der Engel fagte ju ihm: "Diefe find's, die da tommen aus großer Trübs fal, und haben ihre Rleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lamms."

Ich bin jest in beinem ehemaligen Wohn : und Erzies bungeort, um mich etwas zu erholen. Ich wallfahrte ums ber nach ben Dertern, wo wir bich aufingen gn prufen, und

erinnere mich mit Wehmuth jener Zeiten. Man fieht mich zuweilen im alten Gemauer umberschleichen, und glaubt an Gespenfter.

Freund und Better! ich traure um die Menschheit, feine frobe Miene tommt in mein Gesicht. Gruße mas zu grus gen ift, und bete fur beinen mubseligen Ernst Uriel! —

Mue, die ihr biefen Brief lefet, macht daß ihr von ber Gbene wegtommt!

Rommt Rinder, laßt uns wieder nach den ruhigen Gefilben Samarkands eilen! — Uch wenn man im Baterland felbft bas heimweh bekommt, bann fieht's übel aus. —

Wenn fie werden fagen: es ift Friede, es hat teine Gesfahr, so wird fie bas Berberben fcnell überfallen, gleich wie ber Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen.

Bann hat man das wohl mehr gesagt, als zu unseren Zeiten? Ich weiß gewiß, daß viele, die es allenfalls vers suchen, mein heimweh zu lefen, bei dieser und allen ahns lichen Stellen, edel werden, auch sich wohl unleidlich ges berden. Barum? — o da prufe sich Jeder! — sie find ihrer Sache so gewiß, daß sie über Jeden hohnlachen, der anders bentt wie sie.

Daß doch meine Borte Donnerworte maren, Die Euch Berg und Seele erschuttern , Mart und Bein durchdringen.

Boher fend ihr eurer Sache so gewiß — liebe beutsche Landeleute! — habt ihr benn einen andern Grund als eure Bernunft?

"Nein !"

Aber mein Gott! hatte nicht Cartefius, hatten nicht Reibnig und Bolf, Jatob Bohm und Lode, Tinstal, Bolingbrode, August hermann Franke und Spener; hatten und haben nicht Bengel, Detinger, Terfteegen, Rousseau und Boltare, alle ihre huns herte und Tausende, die auf die Wahrheit ihrer Systeme fich tobtschlagen lassen? und haben sie einen andern Grund

als die Bernunft? — benn wenn fic auch der eine ober andere auf die Bibel beruft, so geschieht bas boch beswes gen, weil er vernünftige Grunde hat, sie anzunehmen? ... Nein!"

Nun so last euch boch sagen, und glaubt doch, daß ihr irren tonnt; pruft und untersucht doch nur einmal ernstlich, auf welcher Seite die Wahrheit ist! — Ja! sagt ihr! ihr Bibelfreunde und Christen seyd eben so verschieden in eueren Meinungen wie wir! ihr habt recht, aber doch wahrlich in der hauptsiche nicht; die wahren und ernstlichen Berehrer Jesu sind sich in den vier haupts Symbolen einig, und auf diese kommt's an.

Dier allein ift Rube und Kortschritt in ber Beiligung, aber ihr findet feine Rube, ihr lernt und sucht immer und fommt boch nicht zur Erkenntniß ber Wahrheit, und mas bie heiligung betrifft, ba geht ihr ben Rrebegang fo fichts bar, baß es auch die Kinder merken konnen.

Aber mir beucht, ich bore Stimmen : "Sebe bich meg von uns, wir wollen von beinen Begen nichts miffen !"-

Nun fo schuttle ich ben Staub von meinen Fußen, und gebe nach Samartand; tommt alle, Ihr heimwehtranten!
— aber keiner von Guch febe jurud, damit er nicht jur Salzfaule werde.

Fürst Eugenius und seine Minister walteten fort in ihrem Birtungefreis; fie bedauerten und beweinten Europa, aber wie ein aus bem Schiffbruch Geretteter seine ertrunstenen Freunde — sie bantten Gott für ihre Führung und beteten für die, die noch auf ben Trümmern umber schwammen.

Jest tamen nun auch die 25,000 Familien, welche von Ilbar Rhan und Larmashir Rhan angeführt murben, Eugenius wies ihnen ihr Lager in Often an; als fie aber Theodosius in Empfang nehmen, und sich ihnen als Statthalter vorstellen wollte, so trat Ilbar Rhan herver und sprach:

Better Abulgapir! verzeihe mir, wenn ich bier vor bem

erhabenen Farften und vor dir eine Bitte mage! Tarmafs hir und ich find einig geworden, daß er mein Reich mit ben Seinigen vereinigen, und ich dann unfer Bolt, und euch begleiten soll. Du haft mit beiner Religions-Aufficht genug zu thun, erlaubt mir, daß ich mitgeben darf! ich will ja lieber ein Anecht seyn unter Euch, als ein Burft in diesem Lande der Fremdlingschaft.

Fürst Eugenius wurde sehr gerührt über diesen Antrag, er gab ihm also zur Antwort: Fürst der Opguren! daß du gerne mit und nach Solyma ziehen willt, freut mich und und Alle; allein dann muß noch etwas vorhergehen, das dir noch unbekannt ist: wer unter uns eins der ersten obrigsteitlichen Aemter begleiten will, der muß gewiffe, eben nicht so leichte Prufungen durchgeben; wenn er dann darinnen besteht und aushält, so darf er mitziehen; wenn du dich also diesen Prufungen unterwersen willt, so kann dein Wunsch erfüllt werden; doch will ich erst meinen Freunden die Sache vortragen.

Ich will durch's Zeuer geben, verfette Ilbar, wenn ihr es baben wollt.

Tarmafhir fügte hinzu: ob ich gleich hier ben, und meinem herrn noch mehrere Unterthanen zuführen will, fo wunsche ich doch auch der Shre dieser Prufung theilhaftig zu werden.

Auch diesem Fürsten that Eugenius die nämliche Jusage. Diese Sache murbe im geheimen Rath nach dem Berslangen der beiden Rhans entschieden. Forscher, Eres vernau und Athanasius übernahmen den Unterricht, und Beide gelangten ohne Anstoß und gludlich zu ihrem 3wed. Ilbar bekam den Namen Johannes, und Zare mashir bieß Philaletha.

Johannes Ilbar blieb nun bei ber Gemeinde, und Philaletha Larmafbir zog mit Augen voller Thranen feines Beges. Jest übernahm nun Johannes die Statts balterfchaft über die 25,000 Ufbecter Familien, und zugleich wurde ihm auch seine Stelle im geheimen Rath angewiesen, die er mit Burde bekleidete.

Damit man auch in ber Gemeinde ber Burger von Solyma eine nahere Namens : Bestimmung haben mbote, so
wurde beschlossen, daß man das subliche Lager, welches die
Parsen und einige Brahmanische Familien bezogen hatten,
die Parsen : Gemeinde, das nordliche, welches die mitters
nachtlichen Wolfer enthielt, die Japhetische Gemeinde, und
das bstliche Usbeckische die Gemeinde der Ifraeliten nens
nen wollte, weil sie wirklich von den zehn Stammen Ifraels,
wenigstens hochst wahrscheinlich, abstammten.

Alles lebte und wirkte nun ruhig fort, die gange Ges meinde war ein Berz und eine Seele. Die zehn Manner beobachteten allenthalben Polizeis und Sittenzucht, die Res ligionslehrer predigten biblische Wahrheit, die Schulmanner thaten das Ihrige, und so war in den Gerichten wenig zu thun. Im ganzen Lager herrschte auch Ueberfluß und Zusfriedenheit, und die benachbarten Bolter kamen, um die Krone der Menschheit zu sehen und zu bewundern, und Viele gingen als lehrbegierige Christen wieder zurud, die man dann an den Fursten Philaletha zum ferneren Unsterricht anwies.

Bon biefen Zeit an mahrte es nun noch brei Viertel Jahr, bis die Mendlander ankamen. Diese waren bei dem ganszen Zug die Hauptsache, denn sie brachten nebst den weit Gefbroerten und in allen Proben Bewährten hohen Grad des Christenthums, alle Runfte und Wiffenschaften des Occidents mit, an diesen fehlte es durchgehends; Eugenius verlangte also sehr nach ihnen, um die auserlesensten Eurospäer unter die Asiaten vertheilen, und sie besser ausbilden zu konnen.

Bett muffen wir boch einmal einen Sprung magen, und über bie brei Biertel Jahr hinhupfen! was binnen ber Zeit geschehen ift, bag wird fich bann finden.

Lieber Gott! da geht so ein Lag nach bem andern bin, immer wird aus Abend und Morgen der folgende Lag - man dentt fich die noch übrige Zeit des Lebens so lang,

und wenn man das zuräckgelegte Stud überschaut, so ift's, als wenn man ein Gemalde betrachtete — nur mit dem grossen Unterschied, daß das gelebte Gemalde mehr im hinters. balt hat, als das blos gesehene. Für jenes mussen wir bei der großen Schaustellung Rechenschaft ablegen, für dies fes nicht.

Und bann am Ende, wenn ber lette Pinselftrich gezogen ift, und nun bas Gange vor Gott, Engeln und Menschen ba fieht!

Ach Gott, fep mir Sunder gnabig! — wohl mir, wenn ich bann Ginen weiß, der fur meine Fehlstriche haftet! — Ja ich weiß Ginen, der mir bann sagen wird; auch fur Dich habe ich eine ewige Erlbstug gefunden.

Wer fich aber Deffen troften will, ber muß auch jeden falschen Vinselstrich auf seinem Gemalde, so gut er's versstand, corrigirt haben; that er das nicht, so hilft ihm die ewige Erlbsung nichts, Christus ift nicht fur ihn gestorben.

D Ihr Doktoren ber beil. Schrift, Ihr Profefforen ber Gottesgelehrtheit, und Ihr Bollslehrer alle! - Ihr nehmt boch bie Bibel als die Quelle aller Religionslehren an, nun fo gebt boch Gott bie Ehre, und unterfucht, mober es tomme, daß fo vielen gelehrten und murdigen Mannern uns ter Euch, Die Lehre von der Beribhnung durch Chrifti Leiden und Sterben, fo mibrig ift! - wie bestimmt rebet Doch ber Erlbfer von dem hohen Werth feines Todes! und grunden nicht feine Apostel die gange driftliche Religion auf Die Bergebung ber Gunden und auf die Beiligung burch ben Rreuzestod Jefu? - wenn bas Alles Bequemung nach dem Begriff der Juden von den Opfern ift, fo bleibt vom Chriftenthum nichts übrig als bie Moral, und baju bedurs fen wir ber Bibel nicht: benn bie miffen wir ohne fie; wos ber nehmen wir dann aber die Rraft zu diefer Moral? und mas follen wir am Ende unferes Lebens mit unferm . beflecten Roct und unflatigen Rleid machen?

Bendet mir doch nicht ein, daß die Lehre von der Bers schnung der Bernunft miderspreche! — D wie vielen Biders spruch der Bernunft finden wir in der Philosophie, wo wir

boch immer einen ber wibersprechenben Gage annehmer und fur mahr halten! - warum nicht auch biefen fur uns · wichtigen Grund unferer Seligfeit.

Paulus fagt ausbrudlich 1. Cor. 1. v. 18. Die Lehre bom Rreug ift gmar benen, bie verloren geben, eine Thore beit, aber uns Eribeten ift fie Rraft Gottes! - alfo bies jenigen, die die Lehre von der Beribhnung fur vermunftwis brig halten, gehoren fo lange, bis fie fie von Bergen glauben und annehmen, ju ben Berlornen - ift bas nicht fcredlich, befondere in unfern Tagen?

Man wendet vor, ber Glaube an bie Bergebung ber Sunden durch's Leiden und Sterben Chrifti, fem ein Faulbette fur den Chriften; allein wenn er dagu wird, fo liegt Die Schuld am Bottrag Diefer Bahrheiten. Lehrt Die Dens fchen erft ihr grundlofes Berberben ertennen: benn mer Dies fes recht ftubirt bat, ber butet fich gewiß fur jebem gauls bettchen; fur ibn ift bie Erlbfung unendliche Rraft und Untrieb gur Beiligung.

Immer fieht mir jene Profopopoe eines uralten Dichters, wie die Glut einer nachtlichen Feuerebrunft, por Augen. Ach Gott! wenn fich boch alle Bernunftemanner und Egeis ften unserer Beit baburch marnen ließen! benn mabrlich, fie ift ein Gemalbe nach ber Bahrheit! - lies und fchandere!

Dann werben fich jene Egoiften gewaltig wundern; fie glaubten ihrer Auftlarung fo gewiß zu fenn, daß fie Jeben verachteten und verfpotteten, ber anbers bachte als fie; nun fteben fie von ferne, und ichauen ju ben Seligen binuber, fie erschrecken graufend vor folder Geligteit, ber fie fic gar nicht verfeben batten - reumuthig und mit bebenber Ungft und Seufzer fagen fie bann gu einander : Seht, bort find fie, die wir ehemals fur einen Spott hielten, und fur ein bohnifch Beifpiel! - Bir Rarren bielten ihr Glauben und hoffen fur Schwarmerei, und ihr Ende fur getauschte Erwartung ; wie geht's benn nun gu, baß fie jest bie felis gen Chaaren ber Rinder Gottes vermehren, und ihr Erb. theil unter ben Beiligen haben?

Mc jegt feben wir, leiber! ju fpat, baf wir ben reche

Ten Weg verfehlt haben! wir wandelten in der Nacht; bas Licht der Gerechtigkeit ichien uns nicht, uns ging die Sonne wicht auf. Alle unsere Wege waren Neben : und Schleichs wege; wir gingen unaufgeraumte Pfade, die wir für gerad hielten, und die richtige Hochstraße des herrn hielten wir für krumm und ungerad. Was hilft uns unser Lebensges nuß, unsere Pracht, unser Reichthum und Selbstwirken?

Alles ist dahingestogen, wie ein Boltenschatten auf dem Stoppelfelbe im herbst — wie das Freudengetone blasender Instrumente im Scho verhalt — wie ein Schiff, das auf den Wogen des Oceans dahingleitet, und dessen Spur man nicht mehr findet, wenn's vorüber ist. Wie ein Voget, wenn er durch die Luft fliegt, und mit seinen Schwingen den leichten Aether schlägt, und hin und her schwantt, und wie ein Pfeil din zum Ziel zischt, ohne daß man sieht, woher er gefahren ist, so haben wir von unserer Geburt die in den Tod unseren Lauf vollendet, und teine Spur der Tugend hinterlassen, aber in unserem Sigenduntel has ben wir die Rrafte unseres Lebens verzehrt.

So, meine Freunde! ift die hoffnung dieser großen Beis sen nach ihrem Tobe, sie ist wie ein Staub im Binde, wie ein bunner Reif im lauen Zephyr, wie ein Rauch im Gesbeul bes Sturms, und wie ein unangenehmer Gast, dem man Ehrenhalber eine Mahlzeit geben mußte.

Aber diejenigen, die sie fur Schwarmer und Schwachstopfe hielten, und es nicht waren, die eblen stillen Thranens saer werden dann ewig leben, Jehovah ist ihr hochstes Gut, und Er sorget fur sie — sie werden ein herrliches Reich empfangen und ein Strahlen-Diadem aus der Hand ihres Gottes: Er wird sie mit seiner Rechten schihen und mit seinem Arm vertheldigen; deun er wird den Eiser als einen Harnisch anlegen, und die Schopfung rusten zum Krieg wieder seine Feinde — Gerechtigkeit ist sein Panzer, das ernste Gericht sein Helm, und Heiligkeit sein undurche dringlicher Schild; Er west seinen strengen Jorn wie ein Schwerdt, und die ganze Natur zieht mit ihm zum Streit gegen die Empbrer.

heere von Bligen werben gleich Alle treffen und nicht fehlen, sie werben aus den Wolfen wie von strenge gesspannten Bogen hinzischen zum Ziel. Zackichter dicker has gel wird aus dem Donner der zurnenden Wolfen auf sie hindber poltern, und die Wellengebirge des Meeres werden sich wulthend gegen sie aufeinander thurmen, und sie werten sich miteinander hoch über die Ufer erheben, und sie mit sich sortreißen, dann wird sie endlich ein Decan in seinem Wirbel erhaschen, und in alle vier Winde hinschlendern.

Dies ift eine Umschreibung des fünften Rapitels des Buchs ber Beisheit, beffen ich oben schon einmal gedacht habe.

Bater ber Menichen! rette, was zu retten ift! benn beine Gerichte find fchredlich.

Es tamen Boten zum Eugen ius nach Samartand, bie ihm die Untunft ber Abendlander antinbigten; — es war ihm zu Muth, wie es einem in ber Fremde zu Muth ift, wenn man Landsleute und Freunde findet, er und alle feine Lieben machten fich auf, ihnen entgegen zu geben.

Jest solte er alle die herrlichen Manner Macarius, Merk, Gottfried, Schuler und Paulus wieder seben, und mit ihnen leben und stepben, und alle diese brachten sein ganzes Baterland mit: denn dort hatte er nichts mehr zu suchen, als die wenigen treuen Zeugen, die noch Brande aus dem Feuer retteten. Aber auch diese werden endlich das heer der Verwundeten, Lahmen und Gebrechlichen, die sie in der Verheexung an hecken, Wegen und Zaunen lies gen sahen, mit sich zum großen Abendmahl fortschleppen: denn — Ach! — Gott lob! es ist noch Raum da!!! — auch diese Alle sollte er zulest noch sehen und bewilltoms men, und sich dann mit ungussprechlicher Freude freuen.

Farft Eugenius eilte mit feinem Gefolge in vollem Trab auf der Strafe nach Bodhara feinen Landeleuten ents gegen, und nur ein paar Meilen von Samarkand ftieß er auf den Bortrab, den Josua Abdollam aufahrte.

Ja, ber ward! Caleb Abufar, ber ben garften auch Begleitete, fannte ihn von ferne; die Brüber fprengten in Dollem Gallopp aufeinander zu, ihre Pferde fußten fich, (zes Coweige die Reiter.

Mbut. Saft du mein Beib und Rinder?

Abd. Ja! und Alles was unfer ift!

Gott Lob und Dant! — ba mar die Arabische Familie! Thranen flossen allenthalben milbiglich, und nun riefen bie eblen Bruder: Solyma ist nun unser Baterland, Arabien lebe mohl!

Eugenius und alle seine Begleiter herzten und füßten ben General, er war ihnen wie ein neugefundener Bruder. Nun brangte sich das Getummel des heeres rechts und links in die Breite, fünfzig Trompeten und fünfzig Paar Paux ken tonten und schmetterten durch alle Lüste; dies war Icx su Abdollams Zeichen von der Gegenwart des Filre sten. Staubwolken stiegen aufwärts, Alles brängte sich im weiten Kreise um den Fürsten her; 45,000 Familienväter mit ihren Weibern und Kindern staunten von ferne, die Führer alle, Macarius, Merk, Gottfried, Schülex und Paulus, sprengten nun auch herzu, und bewillfommuten den Fürsten; Thränen der Freude und des wohlerrungen nen Ziels glänzten in ihren Augen, und Eugenius bes durfte aller seiner Krast, um der hohen Empsindung nicht zu unterliegen.

Jest ergriff Josua Abbollam die Reifefahne, die ex genau nach dem Bild der Fahne von Solyma hatte machen laffen, und nachdem er fie mit starkem Arm hoch in die Luft geschwungen und aufgefangen hatte, rief er hosiane na! — gelobet sep der da kommt im Namen unseres Rosnigs! hosianna in der Sobe!

Jest tonte ein Felbgeschrei von 180,000 Bungen bies hofianna nach, und nun begann der Jug. Eugenins führte die 35,000 Europhische Familien, nebst den 10,000 Bestasiatischen, die Werk, Gottfried, Schuler und Paulus gesammelt hatten, also zusammen 45,000 Familien in dem westlichen Theil des Lagers, so daß also nun

hier 100,000 Familien, ober ungefihr 500,000 Ceelen, bie alle mahre Christen waren, in Gine Gesellschaft verenigt, nunmehr die Reise nach Solyma anzutreten im Begriff ftanden.

Nun führte auch Eugenins seinen schon lang entworfenen Plan aus; er wollte gerne die vier Lager gleich groß machen, so daß nun jedes 25,000 Familien enthielt, und bann wunschte er auch die kultivirten Europäer unter die übrigen Nationen zu vertheilen, damit sie wie ein Sauerrteig die ganze Masse durchsäuern, und allenthalben durch ihr Beispiel, Kunste, Wissenschaften und überhaupt gestetete Lebensart verbreiten mochten. Daher ließ er im westlichen Lager bei den 10,000 Westastaten noch 15,000 Europäische Hausväter; zu den 6000 Parsen schlug er Ibar Khans 10,000, und that dann noch 9000 Europäer dazu, den 15,000 des Tarmashirs, die Johannes Ilbar sührte, gab er 10,000, und die noch übrigen 1000 Familien versseste er unter die 24,000 Russen.

Ueberall blieben bie Statthalter die namlichen, nur daß er bem Djemfchib und bem Ilbar Jedem einen Geshulfen zugesellte, ber ein Europäer, ein Eingeweihter, und iberhaupt ein verständiger Mann war. Djemfchib hatte zwar den alten Eufebius bei sich, allein ber konnte nicht mehr geben, und mußte Rube haben; daß Djemfchid auch unter die Eingeweihten aufgenommen worden, läßt sich leicht denken.

Nun war es nur noch barum ju thun, baß fich bie Abendlander ausruhten, und sich bann Alle jum Jug rufteten. Während ber Zeit wollen wir noch eine Sache ausmachen, bie ben Fürften Eugenius hatte ju Grund richten tonnen, wenn er nicht in Proben bewährt — wenn er nicht Em genius gewesen mare.

Der Furft pflegte gu Zeiten burche Lager zu geben, um felbst zuzuseben, ob alles ehrlich und ordentlich zuginge; er wechselte damit um, so daß er jede Woche eins von ben te Lagen besuchte.

MIS er unn einsmals durch's Lager der Parfen ritt, und im Limotheus begleitete, so hörte er aus verschiedenen . Belten rufen: "Gott gebe unferm König Eugenius viel Friede und Segen! — Es lebe der Rouig!"

Eugenius wurde über diesen Gruß gewaltig betroffen, er weudete fich daher zu seinem Begleier und sagte: steig ab, Limotheus, und rufe mir einen der zehn Mannec ber! — Limotheus gehorchte, der Borsteher kam; wos ber kommt's, mein Freund! redete ihn nun der Furst an : daß man mich als Ronig grußt? — der Borsteher lächelte und gab ihm zur Antwort: es ist unter dem Bolt ein Res gen und Bewegen, eine gewisse allgemeine Uuruhe, man will dich zum Konig machen.

Diese Antwort machte ben Eugenius so bestürzt und verwirrt in seinem Gemuthe, baß er auf ber Stelle ums tehrte, und zurud nach Samartand ritt, Timotheus ritt neben ihm. Unterwegs war er stille und sprach tein Bort; Timotheus aber suhlte einen Brand in seinem herzen, es war ihm nicht wohl bei ber Sache; endlich sing er aut Lieber Furst, erlaube mir, daß ich dir ein Wort sagen barf!

Eug. Sage nur, mas bu willft!

Lim. Die weltlichen Rbuige herrschen, und die Gewalstigen neunt man guabige herren, Ihr aber nicht also: sons bern ber Großeste unter Euch soll seyn wie ber Jungfte, und ber Bornehmste wie ein Diener.

Eug. Du haft gang recht, mein lieber treuer Freund I aber bas ift's auch nicht, worüber ich nachdente, sondern bie Uhnung, baß ein unsauberer Geist unter dem Bolk schalte und walte, macht mir Gorge: denn woher kann bies ser sonderbare Gedante anders kommen, als von irgend Jes mand, der unlautere Absichten hat?

Timoth. Forscher sagte mir ehmals, man muffe auf einen bloßen Berbacht bin Niemand beschuldigen, sondern erft Gewißheit haben, und dann durfe man doch noch teis nen Schritt wagen, bis man überzeugt sep,, daß der Schritt bie Sache beffern tonne. Dies hat mich bewogen, dir nichts von einer Entdedung zu sagen, die ich lesthin gemacht habe.

Eugenins hielt ftill und fragte mit gespannter Em

Timoth. 3ch begleite bftere unfern Freund 21 bufat auf feinen Bifitationen; nun tamen wir vor ungefahr brei Bochen, in eben ber Gegend bes Parfenlagers, wo mi geht umgefehrt find; es war fpat in ber Racht, und be wir in einem Belt noch Licht faben, fo folichen wir naber, und bemertten nun, daß das Belt gedrangt voll Denfchen mar, bie febr angelegentlich aber leife fprachen; was unt am mehreften befremdete, bas mar die Gegenwart eines von ben beiden Philadelphiern; Polycarpus faß ba mitt ben Mannern und prebigte, und Alle horchten, als wenn fie jedes Bort verschlingen wollten; Alles tounten wir nicht berfteben, aber fo viel mertten wir boch, bag von dir und bom Ronigmachen bie Rebe mar. Enblich folichen wir wieber Fort; Caleb abufar lachte barüber, und fagte: unfer Surfi berbiente wohl Ronig ju fenn, allein wofur ift's ubtbig?-36 verfette: wenn Eugenius Ronig murbe, fo tounte bas nichts helfen, aber viel fcaben. Das fonnte nun ber gute Alte nicht begreifen, aber als ich es ihm ertlarte, ba begriff er's. Bon ber Zeit an haben wir ben Streifzug mehrmals gemacht, aber nichts mehr bernommen, baber bielten mir's auch nicht ber Dube werth, etwas bavon gu Tagen.

Engenius schwieg, ritt fort, und ward noch tieffinnis ger als vorher; so still und in sich gekehrt, kam er nach Samarkand. Hier war nun bas Erste, was er that, daß er sich zu Uranien versügte, er truf sie allein in ihrem Rabinett, wo sie sich mit Lesen beschäftigte; jest erzählte er ihr, was vorgegangen war. Uranin horte ausmerksam zu, und als er fertig war, so ergriff sie ihn an der hand, Inchelte ernst, und sprach: Ich hab' bir zu Jerusalem Das vibs Konigstrone ausgesetz, und durch mich bist du vers wandt mit seiner Familie!

Tief gerührt, und nicht ohne Unwillen antwortete ber Burft: Urania, führe mich nicht in Bersuchung! — nur Einer ift unfer Ronig, und ich din fein Bafall; viel lieber

wollte ich meinen Regimentsftab niederlegen, als Krone und Scepter annehmen. Aus Gehorfam bin ich Furft ges worden, und aus Gehorfam will ich nicht Ronig beißen.

Raum hatte er biefe Worte ausgesprochen, so fiel ihm Urania mit Freudenthranen um ben Sale, und fagte: heute ist bein Furkenthum befestiget, und bein letter Feind bestegt; es hat Gott gefallen, auch nun noch beine Demuth auf die Probe zu stellen, und sen auch fernerhin getreu und wachsam, so wird dich ein überschwenglicher Segen auf beinem Lebenswege begleiten.

Jett ging bem Fürsten ein Licht auf, und er bantte Gott mit Thranen, baß Er ihn bewahrt, und vom Berberben errettet hatte. Damit aber bas Uebel nicht weiter um sich greifen mochte, so gab er bem Djemschib auf der Stelle ben Befehl, die Sache ju untersuchen, er selbst hingegen beschloß, ben Polycarpus zu verhoren.

Der Philadelphier ericbien por bem Surften.

Eug. Gib Gott die Ehre, Polycarpus! und fage mir die Bahrheit: haltft du ju Zeiten Bersammlungen uns ter ben Parfen?

Polyc. Ja, mein theurer Fürft! ich bin ihr Bifchof, und nebst ben bffentlichen Bersammlungen, suche ich fie auch noch in besonderen Busammentunften zu unterrichten.

Eug. Belehreft bu fie neben ber Meligion auch noch über andere Gegenstände.

Polyc. Ja! über Manches, bas ich für nutflich halte. Eug. Saft bu mit bem Erzbischof über Alles, was bu nebenber lehreft, Absprache genommen ?

Polyc. Nicht über Alles: benn es gibt Kenntniffe, die so allgemein nüglich find, baß man nach meiner Ginficht teiner Erlaubniß bazu bebarf.

Eng. Da haft du recht! — aber hast du bie Parfen für bich allein in Richts unterrichtet, als was allgemein nüglich ift?

Polyc. Laf mich Gnade finden vor beinen Augen, mein theurer Farft! es ift etwas im Wert, wodurch wir bich noch vor unferem Abzug überrafchen wollten: wir wollten bich in allen vier Lagern zum Khnig ausrufen. Eng. Ift diese Sache schon in allen vier Lagern bekannt? Polyc. In den Lagern der Parfen, der Ifraeliten und ber Japhetiten ift schon Alles eingeleitet, nur im Abende landischen noch nicht.

Eug. Alfo hat One fimus auch Antheil an der Sache? Polyc. Jal aber Euphronimus ift die Triebfeber und der Urheber von Allem.

Eug. Run fage mir doch aufrichtig, mas habt ihr får einen Grund dagu, bag ihr mich jum Konig machen woll!?

Polyc. Alles liebt und fcagt bich, baber glauben wir bich nicht boch genug ehren gu tonnen.

Eug. Was habt ihr benn fur hoffnung von mir, glaubt ihr, bag ich Rrone und Scepter annehmen murbe?

Polyc. Darinnen find die Stimmen getheilt, ich får mein Theil vermuthe es nicht, allein wenn du auch den Titel nicht annimmst, so siehst bu benn boch die Liebe beis nes Bolts.

Eug. Ift es gut und erlaubt, bag man einen treuen Freund auf eine gefährliche Probe fett?

Polyc. Gott! baran habe ich nicht gebacht! - Aber ein Mann, ber fo viele Proben burchgegangen hat, wie bu -

Eug. Rann am Ende noch am tiefften fallen; du bift ein Gingeweihter und haft baran nicht gedacht! — gebe in bein Belt, und nicht wieder heraus bis auf weiteren Befehl.

Polycarpus ging traurig meg, und nun wurde Ones fim us vorgeforbert; diefer befraftigte Alles, mas fein Freund gefagt hatte, auch er hatte untlug aber doch unbesfangen gehandelt, baber betam er ebenfalls nur Beltarreft.

Mit bem Euphronimus aber hatte es etwas mehr zu sagen: benn ber war ber Urheber der ganzen Cache. Eugenius, ber wohl wußte, daß man das Eisen schmies ben mußte, wenn's warm ift, ließ ihn also auf der Etelle vor sich kommen, und redete ihn sehr ernftlich folgender Gestalt an:

Euphronimus: bu bift ein weifer und fluger Mann, und noch bagu in unfere Bebeimniffe eingeweißt; bir fann

alfo nicht unbeknnt fepn, daß mich unfer allergnabigfter Monarch jum Fürsten seiner Gemeinde der Erstgebornen verordnet hat, um sie ins Land des Friedens zu führen, und bort unter seiner erhabensten Aufsicht nach seinen Gestetzen zu regieren. — Nicht mahr, das Alles ist dir sehr wohl bekannt?

Euphr. Ja, mein gurft! bas weiß ich febr mobl.

Eng. Du weißft alfo auch, baß ich nur Statthalter und Stellvertreter unferes Konigs bin, mas ift aber nun ber Statthalter eines Ronigs, wenn er fich felbst zum Ros wig macht?

Euphr. Wenn er fich felbst bagu macht, so ift er ein ftrafmurdiger Rebell, aber wenn ibn fein Bolt gu biefer Warbe erhebt, so mag er sie ohne Unstand annehmen.

Eng. So! — mir bunkt, wenn mich mein Bolt jum Rbnige macht, so macht es sich ebenfalls ber strafbarften Rebellion schuldig: benn es verwirft seinen wahren rechts maßigen Ronig, und sett einen unrechtmäßigen Usurpator an seine Stelle; wenn ich nun in diese Schandthat einwils ligte, so wurde ich ja ein strafwurdiger Rebelle — Euphros nimus! — bein Berstand ist nicht so eingeschränkt, daß du dieß Alles nicht im ersten Blick hattest übersehen konnen; es liegt ein tieses Geheimniß in deiner Seele, das mein Auge gleich im Anfang meiner Bekanntschaft mit dir bemerkte, aber nicht enthüllen konnte — benke nur ja nicht, uns zu berücken! — denn dadurch machst du dich außerst unglicks lich, uns aber wird Der bewahren, der uns bisher seiner guddigen Leitung gewürdigt hat.

Jest ging eine Beranderung in Soch prungs Geficht vor, für welcher fich Eugenius entjete — es war, als wenn sich alle Rrafte der Solle in feinen Augen und Mies nen concentrirt hatten. So wird Satan einmal schief seits warts auf den glubenden Erdplaneten hindlicken, wenn nun alle seine Plane mißlungen sind, und ihn der herr vor allen seinen heiligen im Triumph aufführen wird.

Soch fprung fagte fein Wort, und blidte borthin auf ben Boden, als wenn er neue und gefährliche Plane gebruckennies fammt, Somitten IV. Band.

batte. Engenins aber ftand ba, und ftaunte: benn bir Ahnung bes Geheimniffes ber Bosheit entwickelte fich imma mehr por feinen Augen; endlich fette er noch hingu:

Doch fprung! nicht mehr Euphronimus! bemibe dich nicht weiter, benn bein Muben ift vergeblich, ich ftebe auf meiner hut und blide auf die Drachenhoble, die ber Blit bes Allmächtigen gebffnet hat, ba febe ich nun, wie fich ber icheußliche Burm, ber in Ewigkeit nicht ftirbt, im Glanz bes Tageslichts krummt.

Nun ging der Fürst schleunig hinaus und rief den Josus, ber fich immer in einem ber nachten Zimmer aufhielt; Ebollam ging mit ihm, und so wie sie ind Rabinet traten, saben fie, daß hochsprung eben einen Dolch zuckte, um sich ihn in die Bruft zu stoßen; der General aber hatte ihn am Arm, noch ehe er den Stich vollenden krunte; watchend rief der Elende: laßt mich sterben, ihr habt das Recht nicht, mich zu hindern, wenn ich mir das Leben nehmen will! — Allein man achtete auf seine Worte nicht, sondern Eugen ins rief noch mehr Leute herbei, denen er befahl; daß fie ihn an handen und Fußen sessen, und in einem Zimmer genan bewachen sollten.

Jest ließ nun ber Furft alle seine Sachen genau untersuschen, und ba fand sich's, baß Sochfprung noch immer ein getreuer Diener ber Frau von Eraun war; er hatte bis dahin beständig fort mit ihr korrespondirt, und in der Instruktion, die man an einem verborgenen Ort fand, zeigte sich, baß er den Anftrag von ihr hatte, seine Berstellunges kunft in aller ihrer Starke zu benugen, sich einweihen zu lassen, um alles Mistrauen zu entfernen, und dann Alles anzuwenden, um den Fursten und bas Bolk zu versühren, und wenn das wider Berhoffen nicht gelingen sollte, dann den Fursten bei erster Gelegenheit zu ermorden.

Wie leicht ware bas nun fcon im Rabinet moglich gewesfen? und biefer fchredliche Gebante war's auch wohl, auf bem feine fcwarze Seele brutete, als Eugenins himans ging, um ben Josua Abbollam ju rufen.

Dies alles war bas Bert von wenigen Stunden; Enges

wins und alle die Seinigen frenden fich, daß die Sache ein Ko gutes Ende genommen hatte, und es wurde nun beschlofe fen, ein Manisest an die drei Lager ergehen zu lassen, iu welchem man das Schreckliche des Plans, ihn zum König zu snachen, ganz entwickelte, die Borgesetzten Alle zur Wache samkeit, und das gesammte Bolf zur wahren Sinsalt und zum Gehörsam an die Gesetze Gottes ermahnte; übrigens wurde befohlen, alle fernere Autersuchungen einzustellen: denn inan mußte nun, daß weber eine Berschwöbung nach sonst getpas Verbotenes vorgegangen war.

Daß es bei dem hochsprung keiner weiteren Inquisition bedurfte, versteht sich von selbst, er war Convictus nud Confessus; die inehrsten Stimmen sprachen ihm das Leben ab, und die Uebrigen wollten, inan sollte ihn zur ewigen Ges fangenschaft verdammen. Engenius und Urania aber hatten den Gedanken, man sollte ihn dem franzosischen Conssul nach Alexandrien schiefen, der ihn alsdann der Frau von Araun wieder zusenden konnte; denn Eugenius urtheilte, da hochsprung sein Unterthan nicht ware, so wollte er auch sein Richter nicht seyn. Die Meinung wurde einhels lig angenommen; da nun in Autzem die Araber, welche den Abdollam hieher begleitet hatten, wieder nach haus gingen, so wurde er diesen zu treuen handen empfohlen.

Dochfprung tam alfo wieber nach Paris, und feine Gebieterin fohnte fich balb mit ihm aus; fle brauchte ihn ferner in ihren Geschäften, in welchem es ihm beffer gelang als ju Samartand, wie foldes ju feiner Beit erhellen wird.

Da Engenius ein Furt von 100,000 Familien, unb also wenigstens von 4 bis 500,000 Menschen war, so konnte er auch leicht, wenn's die Noth erforberte, 100,000 ftreits bare Manner ins Feld stellen; ich sage: wenn's die Noth erforderte! — die innere Ordnung zu erhalten, bedurfte es bei einem burchaus driftlich gesinnten Volk nicht viel Pas lizeidiener, Schaarwächter ober wie man die blinden Werks zeuge der blinden Gerechtigkeit all nennen soll; aber man war boch gegen alle die Horben ber so mannigfaltig klasse fizirten Tartarisch Ralmudisch Rosatisch und Mongulisch organisirten Menschen nicht so ganz gesichert; baber macht Josua Abbollam ben Antrag, ob man nicht 60,000 Mann ber außerlefensten und stärkften jungen Männer mit Schwerdt, helm und Schild bewaffnen, und bann noch 20,000 zugleich beritten machen sollte, um Jeden, ber etz wa angreisen wollte, im Respekt zu halten?

Diefer Borfchlag wurde allgemein genehmigt, und gegleich beschloffen, baß bem Fürsten eine Leibmache gegeben werben sollte: benn bas Beispiel bes Doch fprungs machte

Diese Borficht nothig.

Da es aber hier nicht um Sold = Thaten, sondern blos um eigenen Schutz zu thun war, so war auch von keinem Sold die Rede, nur die Waffen wurden dem Bolk umsonft gegeben.

Dies alles murbe nun ins Bert gerichtet, die junge Mannichaft in den Baffen geubt, und dann vollends bie

legte Reife unternommen.

Aber wo liegt benn bas Land Golyma? - sber bas Lanb bes Friedens? -

Bei dieser Frage kommt Alles barauf an, ob der Frazgende bas mahre rechte heimweh hat? — Selig find, die dies heimweh haben, denn sie sollen ins Land des Friesdens kommen! — Im homannischen Atlas sindest du es nicht; so viel kann ich dir aber sagen, es gibt ein Buch, in welchem du den Weg dahin auf's genaueste beschrieben sindest; suche nur die Krantheit zu bekommen, von der du in der Solymaitischen Luft genesen kannst, so wird sich Alles von selbst machen.

Das Land Solyma, welches 100,000 Familien bor der Sand zum Aufenthalt dienen foll, braucht nicht einmal 200 Quadratmeilen groß zu fenn, und diese enthält eine nur mittelmäßige deutsche Reichsprovinz. Gin solcher Fleck aber ift in dem mittleren Affen so unbedeutend, daß ihn einer der kleinften Khans abtreten konne, ohne etwas zu entbehren.

Um Ench aber boch, meine lieben Lefer! nicht fo gang

in der Ungewißheit zu laffen, so will ich Euch nur lagen, daß das Land Solyma an der Nordseite des Landes Despera liegt, von dem ich Euch oben so viel Schones erzählt habe; Bespera ist eigentlich der subliche Theil des Friedenss landes, und gehört dazu. Eugenius hatte also nur etliche Lagereisen sudwarts zu machen, so war er an Ort und Stelle.

11. 11. 11. 11

Ei du lieber himmel! — bas Ding hat ja ein Unfeben, als wenn die Reise vierzig Jahre dauern follte? — Lieber Freund! das himmelreich ift nabe, und Biele reifen lans ger als vierzig Jahr, und kommen doch nicht hinein.

Faft hatte ich vergeffen, die armen Philadelphier ihres Belt-Urreftes zu entlaffen; Engenius gab ihnen ihre Freisheit wieder, sobald als hochsprung fort war; aber zu Bischiffen waren fie nun verdorben: fie hatten ihre kleine Kraft gemisbraucht: des herrn Wort nicht gehalten, und des Fürsten Namen verläugnet, dennoch aber waren fie wackere und ehrenhafte Männer: fie hatten geirrt, und das ift menschlich.

Lieber Gott! ja wohl ift irren menschlich! — und besons bers bei solden Philadelphiern — sie meinen's herzlich gut, aber sie werden eitel in ihrem Meinen; mit ihrem bescheis benen Theil nicht zufrieden, guden fie immer durch's Schlafelioch in bes Baters Rabinet, und glauben bann mehr zu wiffen als Andere, und am Ende wissen sie weniger.

Ich habe zwei Philadelphier, brave, biedere und gute Manner gefannt, die aus lauter Mitleid die vortrefflichsten Prediger nicht horen mochten, weil sie das pur lautere Evangelium, und weiter ganz und gar nichts predigten. Sinsmal, als ich den Ginen Amtshalber besuchte, fand ich ihn Bahrdts neueste Offenbarungen lesen, nicht weil er aufgeklart war, sondern weil er den reinsten Pietismus und den orhabensten Mysticismus darinnen fand.

Daß fich Gott erbarm!

Der Andere verfchlang ben John Bundel, ohne be-

Deismus, ber in biefem Wert auf dem Altar gur Berchrung ausgestellt wird, auch nur von ferne gu abnen. Si bei Leibe! — er fand ba die nämliche Salbung, wie in ben Schriften der Madame Gunon — und boch waren Beibe perständige und belesene Manner,

Berfieheft du auch, was bu liefeft? daß sich Gott erbarm! Es geht diesen Leuten wie jenen Beibern, die einen wisbernardtlichen Appetit haben, baher hat bernach auch ihre Geistebfrucht so viele Muttermaler, und mun hat ben Glad zu sagen, wenn nicht gar Rifgeburten zum Borfchein tommen.

Fürst Eugenius bifpenfirte feine Philabelphier einstweis len von Geschaften, bis man fabe, mas im Friedenslande etwa aus ihnen ju machen feyn murbe.

Es ift immer eine herrliche Sache um's Birten, und wir haben fo vieles zu thun, bas uns befohlen ift, warum follten wir und mit nicht befohlenen Dingen vermengen? — Lieber Freund! treibe ben Talentenhandel, vermeide aber bie Kontrebande! — und bann kannft du auch mit Befriesbigungsmitteln menschlicher Bedurfniffe einen vortrefflichen Kredit : Absas an die Berwandten unseres herrn machen; benn es kommt ein Tag, wo sie erstaunlich theuer bezahlt werden; dann nämlich, wann auch ein bloßer Trunk Bassfers nicht unvergolten bleibt,

Mert bir bas, lieber Lefer! benn es ift bie Anfthjung eines Rathfels, bas ich in biefem Theile irgendwo aufgeraeben habe.

Rien=Long war jest Raifer in China - vom Balens ten sund Kredithandel biefer Art his zum Kien-Long ift der Sprung lange nicht so weit, als von Samartand nach Peting — diefer Sommenschen war ein Kind rechter Art, ein Baterssohn; nun hatte ihm der Dalai Lame zu wissen gethan, was in seiner Nachdarschaft vorging: selbst hatte er das Herz verloren, weil sich Engen ins nicht weghauchen lassen wollte, er gedachte also den Riesen unter den Monarchen zu seinem Schutz in Bewegung zu heben, in Posspung, daß er dies Wegblassen bester versteben wurde als er.

Jubeffen war Rien. Long tein Mann von der Art, daß er dem heiligen Bater so gang ohne zu rasoniren gefolgt batte; er war Majorenn, so wie unsere europäische Potenstaten; fie thun dem Großpapa noch wohl aus alter Bekanntsschaft einen Gefallen, nur darf's nicht viel koften.

=

=

7

7

Ľ.

Der chinesische Raiser beschloß also, erft einmal einen Mandarinen nach Samartand zu schieden, um zu seben, wohin unsere Leute die Kopfe zu richten gedachten, und was allenfalls in diesen Abpfen vorging?

Diefer dinesische Gesandte, der Mandarin Anang Tfi-Fu, tam eben an, ale die vier Lager zu ziehen anfingen: er traf den Fursten Eugenius mit seinen Freunden zu Pferde im freien Felde an, als er eben Ordre gab, in welche Straße der Zug beginnen sollte.

Quang Tfi war entweder kein Mann von vielen Ume fidnden, pber Eugenius mar zu klein, um Geremonien mit ihm zu machen, er blieb also auf seinem Pferde figen, Eugenius auch, so wie die beiderseitigen Gefolge sich auch mit dem Absteigen nicht bemuhten. Der Mandarin überreichte sein Ereditiv, welches bann der mitgebrachte Dollmetscher erklärte.

Mun ging unter freiem himmel, ju Pferbe, Die Ausriche tung ber Botichaft an:

Der Mandarin. Der herr aller herren läßt bich burch mich fragen, wohin bu mit diesem Bolt zu gieben gebenteft?

Eug. Dabin, wohin mir der herr gller herren gu gies ben befiehlt.

Der Mand. Du haft noch feinen Befehl von ihm, fouft murbe er mich nicht gefandt haben.

Eug. Ich ehre ben Kaifer von China als einen großen Monarchen, und was noch mehr ift, als einen eblen Mann, aber unter bem herrn aller herren verstehe ich Gott, ben Schopfer himmels und ber Erden, und von diesem habe ich Befehl, in ein Land zu ziehen, bas weber bem Kaiser, woch dem Dalai Lama, noch irgend einem Fürsten, sons dern Ihm allein gehort.

Der Manb. Benn bu mir ben Befehl aufweifen tannft, und ihm dann folgft, so ift meine Gefandtichaft geendigt.

Eug. Reinen schriftlichen Befehl kann ich bir zeigen, benn ich habe ihn mundlich bekommen, und wenn bu nur einige Tage bei mir verziehft, so kanuft bu feben, wo wir unfere hutten aufschlagen werden.

Der Mand. Die beißt bas Land, wohin ihr gieht?

Eugenius nannte ihm ben mahren Ramen, wogegen ber Gesandte weiters nichts einzuwenden hatte, doch mansche er einen Brief von ihm an seinen Raiser mitzunehmen. Der Furst willigte gerne in sein Gesuch, er nahm ihn mit nach Samarkand, traktirte ihn herrlich, gab ihm für sich und feinen Raiser wichtige Prafente; und dann auch ein ehrfurchtsvolles und verbindliches Schreiben mit, in welchem er die Ursache seiner Reise, den Ort seiner Riederlassung, und den edlen und rechtschaffenen Charakter seines Wolks, nebst allen Umständen treuherzig und nach der Wahrs heit beschrieb.

Raifer Rien=Long beantwortete diefen Brief auf der Stelle; Eugenius erhielt ihn freilich viel fpater als ich ihn hier einrucke, allein da wir im vierten Theil gang ans dere Sachen zu betrachten haben werden, fo will ich ihn jest fcon mittheilen.

Ich hoffe, bas morgenländische Ceremoniel im Singang bes kaiserlichen Schreibens wird man mir schenken; wem viel gegeben ift, pon bem wird man auch viel fordern, so bente ich immer, wenn ich einen großen Titel sebe.

Raifer Rien=Longs Brief lautete folgender Gefalt:

Du haft mir, Furst ber Chriften! — in dem Brief Dinge erzählt, von benen ich bisher keinen Begriff hatte, und Die mich in Erstaunen und Berwunderung setzen. Bis dabin kannte ich nur zwei driftliche Partheien, eine, die einen Oberpriester hat, der Statthalter eines am Kreuz verftorbes nen Gottes auf Erden seyn soll. Bon diesem Statthalter und gekreuzigten Gott haben mir bie Jesuiten erstaunliche Dinge erzählt, allein sie haben eben so wenig Beweise für

Die Wahrheit biefer Dinge, als unfre Bonzen von der Sette Des Johi; zudem mischen diese driftlichen Bonzen oder Lastna's ins Geheim so viele politische Absichten unter ihre Bestehrungs unstalten, daß das ganze dinefische Reich am Ende ein Lehn von dem Pabst zu Rom geworden ware, wenn meine Vorfahren und ich nicht gewacht hatten.

į :

ŧ

Die andere Sette der Christen, wozu die Hollander und Englander gehören, wollen nun zwar Shina nicht zum pabste lichen Lehn machen, allein dagegen mochten sie lieber ein Stud nach dem andern erobern; daß so etwas in ihrem Staatsspstem liegt, erfährt mein Nachbar, der Groß-Mogol mit seinen Nabobs. Für dieses Erobern ist nun zwar ges sorgt: denn ich habe keine Nabobs, sondern Mandarinen, und meine Unterthanen sind keine leibeigene Anechte ihrer Borgesetzen, sondern meine Kinder; hingegen sind die Mandarinen zwar nicht leibeigen, aber doch meine Anechte.

Bas nun eigentlich diese andere Sette der Christen glandt, bas weiß ich nicht, habe mich auch nie darum bekummert, weil ich bafür halte, daß der, welcher einem andern das Seinige raubt, numbglich gute und richtige Glaubenslehs ren haben tonne; diese Christen haben's aber auch nie vers sucht, mir oder den Meinigen ihre Grundsäge beignbringen, entweder weil sie ihnen selbst nicht trauen, oder weil ihnen an mir und meinen Unterthanen nichts gelegen ift, oder weil sie suchten, sie mochten dann ihre Plane nicht mehr so gut durchteben konnen.

Da ich nun von den Chriften keine andere Begriffe habe, als die mir diese Erfahrungen gewährten, so konnte ich fie auch nicht schägen, im Gegentheil, ich mußte fie von Bers zen verachten, und fie als gefährliche Menschen ausehen, die um so viel gefährlicher find, als fie es in den Runften, ihren Nebenmenschen zu verderben, weiter als alle andere Bolker gebracht haben.

Du tannft also leicht benten, ebler gurft! bag bu mir mit beinem Saufden Menschen eine sonberbare Erscheinung seyn mußtest! — Snt, brav und fromm seyn und Christenthum hielte ich bisher fur gang entgegengesetzte Dinge

von bir aber erfahre ich, bag bas Epriffenthum bas aller: vortrefflichfte Mittel fen, gut, bran und fromm gu werben; ich wurde bir bas unmbglich glauben tonnen, wenn wicht in beinem Brief ein Geift mehte, ber nothwendig ein Geift ber Babrbeit ift; fo etwas babe ich in meinem Leben nicht gelefen; du mußt ein vortrefflicher Mann fevn! Quang Efi An fann's mit Worten nicht ausbruden, mas er fur berrliche Tugenben an bir, beiner Gemablin, und beinen Ministern bemerkt bat. Bare ber Weg von Beling nach Samarfand nicht fo weit, tounte bas Land bis babin meinen Bug ertragen, und mare ich nicht fo nahe am achtgigften Jahre meines Alters, ich tame, um bich als eine Geltenbeit, als ein Bunder Gottes ju betrachten; auch wohl. barnach es tame, mich von bir unterrichten gn laffen. Geben mochte ich bich gerne, ebe ich fterbe, und vielleicht mochte dir auch wohl der Segen eines Greifen nicht iche ben, der bei allen Dangeln und Gebrechen, boch nie eine großere Sorge batte, als die hunberte von Millionen Dens foen, die ihm Gott auf feine Grele gebunden bat, glactic ju machen. 3ch meg bir nicht jumuthen, ju mir ju tommen, aber fannft bu mir einen Mann fenden, ber einen eben fo fcbnen Brief febreiben fann, wie bu, fo erbore meis nen Bunich.

Ich habe mich von jeher bemuht, alle meine Pflichten zu erfullen, und duch habe ich's felten so gut gemacht, als ich's wußte und verstand — das begreife ich nun nicht, und darüber wunschte ich einen Aufschluß zu haben; ein Jesuit erzählte mie nun zwar etwas vom Fall der ersten Menschen, von einer Schlange, einem Baum n. s. w., aber das ichut mir tein Genüge. Dann fann ich auch all das linglitet nicht vergessen, das ich durch meine Schuld anges vichtet habe, denn es dauert fort, und das Wenigste kann ich wieder gut machen.

Wein Sefult weste auch bier Rath; benn er erzählte mir, wie ber getreugigte Chriftus burch, seinen unschnibes gen Lob alle Sanben getilgt habe; bas ift mir nun wiederen gerifich, und boch wärt vielleicht bei naberer Bra-

fung eine Ueberzeugung möglich, wenn er nicht immer seinen Groß-Lama und sich und seines gleichen mit einmischte! - Das ist mir nun unerräglich. Ich tann überhaupt teine Menschen leiben, die sich selbst wichtig und unentbehrlich machen wollen, solche Monschen kennen sich nicht, nind so mag ich sie auch nicht kennen, Wenn von Wichtigkeit ein nes Menschen die Rebe ist, so dürfte ich noch wohl ein Wort mit sprechen, indem ich, unpartheissch gerechnet, der größte Monarch auf der Erde din, und doch brancht's bei mir eben so wenig, um mir das Lebenslicht aushublasen, als bei meinem geringsten Unserthauen; das Grünchen Gist, mich zu ebten, braucht weder koftbaret noch stürter zu senhals bei andern Menschen; der einzige Borzug, den ich vor allen Menschen sin der Welt habe, ist der, daß ich dereinkt die größte Nochung abzuthun habe, weil ich Gottes größe ter Hausverwalter bin.

Wenn du also einen guten Buchhalter haft, so fchice mir ihn, daß er mir meine Sache in Ordnung bringen helfer benn es ist bald an bem, buß ich meine Rechnung aberges ben muß. Lebe lang! Lebe wohl! und lebe glucklich! mit beinem kleinen Bblichen, und erinnere bich in der Liebe und Frenndschaft bes Dieners Gottes — Rienskong.

Eugenius ward fehr gerührt durch diefen Brief, er fandte die großen Manner Mert und Gottfried nach Pefing, um den guten Monarchen vollends Seimwehfrank zu machen, und ihn dann auch zu heilen. Kien-Long starb im hohen Alter, und ich zweiste nicht, daß er das enge Pfortchen gefunden habe, das zum Leben führt.

Daß ber Apostel Elias mit ben Abendlandern wieder gefommen fepe, brauche ich wohl nicht zu erinnern; er wurde jest vorausgefandt, um dem hohen Rath zu Bespera die Aunaherung des Bolts der Erstgebornen anzuzeigen, und nun ging ber Jug vor sich.

hier war, tein rothes Meer und teine graufende Bufte, tein Umaled', ber fich entgegensette, fein Bileam, ber Umath anzettelte, rubig jog Engen ins mit feinem Bolt fort, bis an die Granze von Solyma, wo er fich lagerte, bis man iebem Sausvater fein Platechen anweisen tonnte.

Wenn baß land bes Friedens etwa bas Parabies unfen erften Eltern war, fo hatte fich wenigstens ber Cherub me bem flammenden Schwert gurudgezogen, es fand fich mis genbs Widerstand.

hier, meine Leser! wollen wir nun wieder eine Pafe machen; im vierten Theile wird sich's zeigen, was weiter geschehen ift.

Mochtet Ihr nun Alle recht heimwehtrant nach biefem gant bes Friedens werben! Der graue Mann geht noch immer umber und ruft: "Eilt und rettet eure Seelen," mo Theodor sammelt, was sich sammeln läßt — Ach lest Euch doch sammeln! — tonnt' ich doch jeden von Euch auf meinem Rucken wegtragen, wie gerne wollte ich! — Schwer, sehr schwer ist's, jest den rechten Weg zu treffen, weil der gefährlichste am geradesten und gangbarsten aussieht. Jest ist die Zeit, wo auch die Auserwählten, wenn's möglich ware, verführt werden tonnten. "Glaubt an Jesum Chrissium, der von den Todten auferstanden ist, oder Ihr sept verloren. Ich hore das Rauschen auf den Gipfeln der Manle beetbäume, und es ist Zeit, daß wir uns zauen!

## Antwortschreiben

bes

## großen Morgenlanders

auf

die Zueignungsschrift.

## Mein lieber Freund!

Du haft gang recht, wenn bu bich bas ftolge Beib, bie falfcberühmte große Philosophin nichts aufecten laffeft, und . fie verdiente mabrlich nicht, baß fich unfer einer nach ibr umfabe, wenn fie nicht eine gute Geele nach ber anbern beftricte - es ift ju bebauern, bag es Manchem beut gu Lage faft unmeglich fallt, wenn Gott nicht gang besondere Wege mit ibm einschlägt, ben Beg jum Berberben ju vermeiden: Gutgefinnte Eltern boren von einer vortrefflichen Soule und ihren vortrefflichen Lehrern; jum Prufen find fie nicht geschickt, fie trauen alfo bem allwaltenben Geruchte: nun fchiden fie ihren Sohn bin; tonnten bie Eltern nicht prufen, fo fann's ber Anabe noch viel weniger; auch feine Lebrer verfahren nach Pflicht und Gewiffen, benn fie find eben fo geführt morben: bas philosophische und bas bars auf gebaute theologische Spftem bat fich fo paffend in ibre Organisation hineingeschliffen, baß ihnen nichts in ber Belt fo laderlich ift, als bag es nicht wahr fenn follte; fie balten es alfo fur volltommene Pflicht, mit ber angerften Gorge falt ihre Schuler barinnen gu unterrichten, und biefe merben, mas ibre Lebrer finb.

Diefe fo zubereitete Boltslehrer treten nun allenthalben

auf die Ranzeln und lehren das Bolt Moral; vom natheben Berderben, folglich von dem granzenlosen sittlichen Uebel in der menschlichen Natur, und der so hochstnottigen Errenntniß seines eigenen verzweifelten Zustandes, erfährt teiner das Geringste, mithin bleibt alles todt und ohne Ribrung; niemand kann Sehnsucht und Berlangen nach Enwicklung und Erhöhung seiner sittlichen Arafte bekommen, weil ihm der Mangel derselben nicht gezeigt wird; und doch ist biefe Sehnsucht der große magnetische Jug des Baters zum Sohn, wodurch Ehristus und seine Erlösung themer und werth, und das einzige Mittel zur Seligkeit wird.

So wie Mouffeau's Contrat Social ben Grund alles Irrthums in ber Politik enthalt, und die verderblichste und ungludseligste Schrift ift, die diese Jahrhundert hervorges bracht hat \*), so sind biejenigen Schriften, die den größern Dang des Menschen zur Sinnlichkeit aus seinen Schranken herleiten, die Grundellrsache alles Jammers und alles Bersfalls der christlichen Religion: benn wer den Fall des erzsten Wonschen nicht glaubt, der kann auch die deshald gestvoffene Erlbsungs-Anstalten nicht glauben, wer diese nicht glaubt, der kann sich bedienen, wer sich ihrer nicht bedient, kann in der heiligung nicht wachsen, im Gegentheil, er wächst in der Unheiligkeit, und wer in der Unheiligkeit wächst, der kann nicht selig werden.

D wie fehr gilt bas von unseren Zeitgenoffen, was Chrisftus bort bem Johannes in die Feber diktirt, und dem Engel ber Gemeine zu Laodicea schreibt: bas fagt ber Amen, ber treue und wahrhaftige Zeuge, ber Anfang der Kreatur Gottes: ich weiß beine Werke, daß du weder kalt noch warm bift, ach baß du kalt oder warm wareft! — weil du aber lau bift, und weder kalt noch warm, werde ich dich ansspeien aus meinem Munde. Du sprichft: ich bin reich und habe gar fatt, und bedarf nichts (keiner Bibel, keines Christus, keiner Bergühnung und keiner Gnaden:

<sup>\*)</sup> K. Mallet du Pan von der französichen Revalution.

wirtungen: benn ich habe bas Sittengeseth) und weißest wicht, daß du bist elend, jammerlich, arm, blind und bloß.

Ja wohl, fpricht man jett: — ich bin reich — man fage einmal einem fo hochweisen Ropf, er tonne bem allem ungeachtet fehlen, und man wird allemal finden, daß bas feine Seele emport.

So befommt bas gauge Bolt allmablig blinbe Leiter ber Blinden, und fo fallt bann Mues zusammen in die Grube, aus ber feine Rettung ift: benn bie eriftliche Religion ift bas einzige und lette Mittel, ber gefallenen Menschheit auf aubelfen, fibft fie auch diefes von fich, fo ift Alles verloren. Dan tann alfo jest nichts Befferes thun, ale die Bernunftmaßigfeit und Bahrheit ber driftlichen Religion allenthals ben zeigen und bezeugen; nur baß man ihr ja nirgenbs etwas vergebe! bas Accommodiren hilft nicht, im Gegene theil es verberbt uns alles; unfre Borfahren wehrten fich tapfer gegen bas Interim, fo muffen wirs auch machent bu haft alfo gang recht, daß bu bie Lehre von ber Berfubi nung bekenneft, fie ift mabrlich bie Sauptfache, und ber gange Grund bes Chriftenthums; daß bu ein Invalide bift, bas macht nichts; Gott hat wohl ehe burch die Invaliden vieles ausgerichtet; nur eins muß ich bir nabe' ans hers legen: Du betenneft bich nicht allein bffentlich fur Chris ftum, fonbern bu funbigeft auch jugleich allen feinen Gege nern ben Rrieg an; bu wirft alfo von allen Seiten ber mit Steinwurfen bewilltommt werden, und als Schriftsteller mußt bu mahrlich! feinen großen Beifall erwarten, bas muß bir alfo auch gang gleichgultig feyn; aber es gibt eine Sauptfache, worauf bein ganges Glud und ber Segen aller beiner Arbeiten beruht, und biefe ift: "Sen felbft im volls tommenften Berftande bes Borts ein Chrift! thue mas bu lehreft zuerft, und gebe beinen Lefern mit einem guten Beis fpiel vor: benn man gibt auf feinen Menfchen fo febr acht, als auf einen, ber fich bffentlich fur Chriftum ertlart; gibt er nur bie geringfte Blbfe ber Schwarmerei, ober bes Aberglaubens, ober ber Senchelei, aber auch nur einer uns fittlichen Schwäche, fo ift bes Lafterns fein Enbe, und bie

Rraft ber Religion wird verlängnet. In diefer Zeit wurte man wie viel darum geben, wenn man Chriftum felbit nur Giner Sunde zeihen tonnte, da aber das nun unmöglich ift, so sucht man die Flecken an seinen Berehrern auf, um fie seiner Religion zur Laft zu legen. Dies muß und von sichtig machen, seinem Evangelio wurdig zu waudeln.

Für beine Behülfe mit Charpie, Pflastern, Salben, Bundbalfam und Spiritus banke ich bir im Namen unferer Kranken und Berwundeten; eigentlich fehlt es uns aber mehr an guten Aerzten und Bundarzten; kannst du uns beren von Zeit zu Zeit zuweisen und empfehlen, so thue es; ich hore auch, daß du dich viel mit Augenkuren abgibst, und daß du den Staar glucklich kuriren kannst; lieb ware es mir, wenn du uns da au die Hand gehen konntest: denn unfre Leute leiden vorzüglich an den Augen.

Mit ben Brech und Purgiermitteln wissen wir uns ziems lich zu helfen; ohne baß wir zu benen, die du uns anrathst, unste Zuslucht zu nehmen brauchen. Wie kaunst du uns boch da zu den Schriften verweisen, die heut zu Tage häusig herauskommen! das sind ja Storkische Mittel — Gift bleibt immer Gift, man mag es brauchen wie man will. Zum Brechmittel empsehlen wir immer den Ertrakte vom nosce te ipsum; wenn er mit der gehorigen Diat gebraucht wird, so wirkt er vortrefflich, und zum Absühren bedienen wir uns der Essentia Poenitentiae, nur muß sie anhals tend gebraucht werden, wenn sie recht heilsam wirken soll.

Was endlich beine Bezahlung betrifft, so wird's barauf ankommen, ob du bis an's Ende beharrest? — ich bin so sehr bein Freund wie einer, allein um bieser Freundschaft willen kann ich weber ein Auge zuthun, noch durch die Finger sehen. Seh du getreu bis in den Tod, so wirst du gewiß die Krone des Lebens empfangen!

Deutschlanb, ben 25. August 1794.

Theodor Jofias von Ebang.





Acme

Bookbinding Co., Inc. 100 Cambridge St. Charlestown, MA 02129



